

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchkandlung Nachfolger in Stuttgart.

Sod Handbolls, tolks, frances

# Polytechnisches Journál

Unter Mitwirkung von

Professor Dr. C. Engler in Karlsruhe

herausgegeben von-

Ingenieur A. Hollenberg und Docent Dr. H. Kast

1891. 72. Jahrgang.

52 Nummern in Quart mit vielen Holzschnitten.

Preis pro Quartal M. 9. -

Die Ziele, welche für Dingler's Polytechnisches Jou während seines 72 jährigen Bestandes stets massgel waren, bleiben unverändert: Dingler's Polytechnisc Jeurnal umfasst nach wie vor alle Zweige der Techn Es bringt in zahlreichen Original-Abhandlungen und eingehenden Berichten aus den deutschen Patentschrifte sowie aus den hervorragendsten Fachblättern des In- u Auslands eine möglichst vollständige Uebersicht der Fo schritte auf dem gewerblichen und industriellen Gebie aller werthvollen Erfindungen und Verbesserungen, einem Worte, eine vollständige und erschöpfende Chro aller bemerkenswerthen Erscheinungen auf dem wei Gebiete ausübender Naturwissenschaft, so dass man diesem Journal selten etwas vergebens suchen wird, w als beachtungswürdig auf den hetreffenden Wissensgebie: vorgekomm

## Introduction where mechanisches his property

the second to the second the

the second state of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

As an entitle

# maniplina of himeule his

A rest in the first term of th

### 5014 Benegungs mechanismen

### the Zunchmeder Warme milder Hele Lie eine ein das der Aberliere

# And the first in the seconds

. ,

China L

## Bernoulli's

# Vademecum des Mechanikers

ober

## Praktisches Handbuch

für

# Mechaniker, Techniker, Gewerbsleute und technische Lehranstalten

bearbeitet von

### Friedrich Autenheimer,

Professor am züricherischen Technikum zu Winterthur, Herausgeber von "Bernoulli's Dampsmaschinenlehre", Berfasser vom "Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung", vom "Lehr- und Lesebuch für gewerbliche Fortbildungsschulen" und von den
"Aufgaben über mechanische Arbeit".

Meunzehnte Auflage.



Stuttgart 1891.

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

963718

ABTOR, LEWIS AND ALL AND

Drud ber Union Deutsche Berlagsgefellichaft in Stuttgart.

### Vorrede.

Die erste Ausgabe des "Vademecum" stammt von Christoph Bernoulli, Professor der industriellen Wissenschaften in Basel († 1863), besonders bekannt durch sein "Handbuch der Technologie" und seine "Dampfmaschinenlehre". Es erschien im Jahr 1829.

Die zweite Auflage folgte 1832, redigiert vom Sohne des Verfassers, Joh. Gustav Bernoulli, der zuerst eine Maschinensfabrik in Immendingen (Schwarzwald), dann eine Florettspinnerei in Basel und zuletzt eine Wollfabrik in Lörrach (Großh. Baden) leitete († 1877). Von ihm sind auch die folgenden Auflagen bis und mit der zehnten besorgt.

Zur achten, neunten und zehnten Auflage lieferte der jetzige Herausgeber Beiträge, ohne jedoch einen maßgebenden Einfluß auf die Schrift auszuüben. Die elfte Auflage (1862) und die nachfolgenden sind von ihm allein bearbeitet.

Die rasche Entwicklung der Technik machte es nötig, daß siede neue Auflage Verbesserungen und Erweiterungen bringen mußte. Um letzteres möglich zu machen, ohne den Umfang des Buches zu vermehren, wurde dasselbe von der elften Auflage an wiederholt in einer kleineren Schrift gedruckt. Das hatte zur Folge, daß diese Auflage nunmehr annähernd zweimal mehr Inthalt bietet als die zehnte Auflage und dann auch, daß von den srüheren Herausgebern nur sehr wenig mehr übrig blieb.

In der neuen Auflage wurden alle Abschnitte einer Durchsicht unterworfen und mehrfaches beigefügt, so eine Anleitung
zum Gewindschneiden; das Verfahren von Redtenbacher zur Bestimmung des Gewichtes der Schwungräder für Dampfmaschinen;

das Zusammenleiten des Wassers aus zwei Behältern nach e Röhre; die Behandlung der Jonvalturdine in dem Sinne, sie mehr und mehr zu einer Aktionsturdine wird u. s. w. Abschnitt über die Arbeit der Dampsmaschinen und den Dan verbrauch ist neu. Dabei ist namentlich auch der Einfluß Kompression und der Cylinderwände auf den Damps in Betrigezogen.

Die Schrift war früher, wie der Titel sagt, ein Nachschla oder Sammelbuch. Sie hat aber nach und nach teilweise al den Charakter eines Lehrbuches angenommen. Das zeigt sicht nur aus der systematischen Anordnung des Stoffes, so dern auch aus den Erläuterungen, Erklärungen, Ableitung und Nachweisen, welche bei den meisten Nummern eingeflocht sind. Da die Darstellung durchwegs eine elementare ist, so kai das Buch auch von jenem Teile der Techniker benützt werde welchen eine höhere technische Schulbildung abgeht. Von diese Gesichtspunkte aus rechtsertigt sich daher auch die Aufnahme dubschnitte über die Elemente der Arithmetik und Algebra, di Planimetrie, Stereometrie und Trigonometrie, der Gewichts berechnungen u. s. w.

Möge dieser Ausgabe eine ebenso freundliche Aufnahme z teil werden wie den früheren.

Winterthur, im Februar 1891.

fr. Autenheimer.

## Inhaltsverzeichnis.

|    | weathematit.                                       |                  |
|----|----------------------------------------------------|------------------|
|    | Chr. *Ar A * W                                     | Seite            |
| I. | Arithmetif                                         | 1                |
|    | Gewöhnliche Brüche                                 | . 1              |
|    | Decimalbrüche                                      | 2                |
|    | Proportionen                                       | 4                |
|    | Borbegriffe der Algebra                            | 5                |
|    | Die vier Species in Buchstabengrößen               | 6                |
|    | Potenzen mit ganzen Exponenten                     | 5<br>6<br>8<br>9 |
|    | Murzelandziehuna                                   | 9                |
|    | Gleichungen                                        | 19               |
|    | Gemeine Logarithmen (mit Basis 10)                 | 16               |
|    | Natürliche Logarithmen (mit Basis 2,718)           | 18               |
| 9  | Planimetrie                                        | 18               |
| Δ. | Borbegriffe                                        | 18               |
|    | Alafahlaffana Tiannan Danamana dan Tiannan         | . 19             |
|    | Geschlossene Figuren, Kongruenz der Figuren        | 21               |
|    | Aehnlichkeit der Figuren                           | 22               |
|    | Symmetrie der Figuren                              |                  |
|    | Inhalt der Figuren                                 | 23               |
| _  | Lehre vom Kreiß                                    | . 25             |
| 3. | Stereometrie                                       | 27               |
|    | Linien und Chenen                                  | 27               |
|    | Einfache Körperformen                              | <b>2</b> 8       |
|    | Oberfläche und Inhalte der Körper                  | <b>2</b> 9       |
| 4. |                                                    | . 34             |
|    | Auflösung des rechtwinkligen Dreiecks              | 36               |
|    | Auflösung des schiefwinkligen Dreiecks             | 36               |
| 5. | Anwendung der Algebra auf Geometrie                | 38               |
|    | Konstruktion algebraischer Ausdrücke               | 38               |
|    | Geometrische Darstellung der Funktionen            | 39               |
|    | Gleichung vom ersten Grad mit zwei Veränderlichen  | 40               |
|    | Gleichung vom zweiten Grad mit zwei Veränderlichen | 41               |
|    |                                                    |                  |
|    | Parabel und deren Konstruktion                     |                  |
|    | Ellipse und deren Konstruktion                     | 42               |

#### Allgemeine Mechanit.

| 6.  | Gewicht der Körper                                                                                                                                                                                            |     |         | 4.         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
|     | Specifisches Gewicht                                                                                                                                                                                          | • • | 43.11   | 4.         |
|     | Tabelle der spec. Gewichte fester und trop                                                                                                                                                                    |     |         |            |
|     | Tabelle der spec. Gewichte der Gase.                                                                                                                                                                          |     | • • •   |            |
|     | Absolutes Gewicht                                                                                                                                                                                             | • • | • • •   | 47         |
|     | Bestimmungsweise aus dem spec. Gewicht                                                                                                                                                                        | • • | • • •   | 47         |
|     | Gewicht von cylindrischen Eisenstangen .                                                                                                                                                                      |     |         | 48         |
|     | Gewicht von gewalzten Metallplatten                                                                                                                                                                           |     |         | 49         |
|     | Gewicht von gußeisernen Kugeln                                                                                                                                                                                |     |         |            |
| _   | Gewicht eines Gußstückes aus dem Gewicht se                                                                                                                                                                   |     |         |            |
| 7.  | Kräfte, ihre Zusammensetzung und Zerlegung.                                                                                                                                                                   |     |         | 51         |
|     | Kräfte mit demselben Angriffspunkt                                                                                                                                                                            |     |         | 51         |
| •   | Parallele Kräfte                                                                                                                                                                                              |     |         | 53         |
| 8.  | Mathematischer Hebel                                                                                                                                                                                          |     |         | <b>54</b>  |
| 9.  | Schwerpunkt der Körper                                                                                                                                                                                        |     |         | 57         |
|     | Physischer Hebel                                                                                                                                                                                              |     |         | 59         |
|     | Stabilität                                                                                                                                                                                                    |     |         | 60         |
| 12. | Einfache Bewegungen                                                                                                                                                                                           |     |         | 61         |
|     | Gleichförmige Bewegung, fortschreitend und d                                                                                                                                                                  |     |         | 61         |
|     | Busammenstellung einiger mittleren Geschwind                                                                                                                                                                  | •   |         | 62         |
|     | Gleichförmig beschleunigte Bewegung                                                                                                                                                                           |     |         | 63         |
| 40  | Gleichförmig verzögerte Bewegung                                                                                                                                                                              |     |         |            |
| 13. | Proportionalität zwischen Kraft und Beschleunigz                                                                                                                                                              |     |         |            |
|     | Schwerkraft der Erde, freier Fall, vertikaler A                                                                                                                                                               |     |         | 64         |
|     | Zwei Kräfte an derselben Masse                                                                                                                                                                                |     | • • •   | <b>65</b>  |
| 14. | Quantität der Bewegung                                                                                                                                                                                        | •   | • • •   | 66         |
| 15. | Zusammengesetzte Bewegungen                                                                                                                                                                                   | • • |         | 67         |
|     | Bewegung auf der schiefen Ebene                                                                                                                                                                               | • • | • • •   | 68         |
|     | Wurf in horizontaler Richtung                                                                                                                                                                                 | • • |         | 68         |
|     | Wurf in schiefer Richtung  Burf in schiefer Richtung  Pendelbewegung  Rurbelbewegung  Relative Bewegung  Centrifugalkraft  Mechanische Arbeit  Leistung lebender Motoren  Profthedarf perschiedener Moschinen | • • |         | 69         |
|     | pendelbewegung                                                                                                                                                                                                | • • | • • • • | 71         |
|     | Kurbeibewegung                                                                                                                                                                                                | • • | • • •   | 71         |
| 10  | Relative Bewegung                                                                                                                                                                                             | • • |         | 73<br>70   |
| 10. | Centrijugaltraft                                                                                                                                                                                              | • • |         | 73         |
| 17. | Meganiae Arbeit                                                                                                                                                                                               |     |         | 74<br>70   |
|     | Leiftung levender Motoren                                                                                                                                                                                     | •   |         | 78<br>70   |
|     | stuiteeut vergievenet muiginen                                                                                                                                                                                |     |         | 10         |
| 18. | Lebendige Arbeit eines Körpers                                                                                                                                                                                |     | • • • ; | 19<br>20   |
| 19. | Trägheitsmoment der Körper                                                                                                                                                                                    |     | §       | 5Z         |
| 20. | Stoß der Körper                                                                                                                                                                                               |     |         |            |
|     | Centraler Stoß zweier unelastischer Körper                                                                                                                                                                    |     | §       | 5 <b>4</b> |
|     | Arbeitsverlust beim Stoß unelastischer Körper                                                                                                                                                                 | •   | §       | 55<br>Va   |
|     | Centraler Stoß vollkommen elastischer Körper                                                                                                                                                                  |     |         |            |
|     | Stoß unvollkommen elastischer Körper                                                                                                                                                                          |     | 8       | 51         |

|             | Inhalts                                                    | verzeid;          | )111 <b>5</b> . |           |       |      |       |      |      | VII                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|------|-------|------|------|----------------------|
|             |                                                            |                   |                 |           |       |      |       |      |      | Seite                |
| 21          | Reibung                                                    |                   |                 |           |       |      |       |      |      |                      |
| <b></b>     | Reibung                                                    |                   | •               | •         | •     | •    | •     | •    | •    | . 88                 |
|             | Waihung Foofficienten                                      | • •               | •               | •         | •     | •    | •     | •    | •    | . 89                 |
|             | Reibungskoefficienten<br>Zapfenreibung                     | • •               | •               | •         | •     | •    | •     | •    | •    | . Co                 |
|             | Suprenteibung                                              | • •               | •               | •         | •     | •    | •     | •    | •    | . 90                 |
|             | Seil: und Kettenreibung                                    | g.                | •               | •         | •     | •    | •     | •    | •    | . 91                 |
| •           | Zahnreibung, Kolbenreil                                    |                   |                 |           |       |      |       |      |      |                      |
|             | Wälzungswiderstand                                         | • •               | •               | •         |       | •    | •     | •    | •    | . 93                 |
|             | Widerstand der Fuhrwerke                                   | •                 |                 | •         |       |      |       |      |      |                      |
| <b>22</b> . | Steifigkeit der Seile, Riemen                              | und               | Ret             | ten       |       |      | •     | •    | •    | . 95                 |
|             |                                                            |                   |                 |           | _     | _    |       |      |      |                      |
|             | Gleichgewicht an mech                                      | anisc             | hen             | Bı        | rri   | djtu | ngei  | t.   |      |                      |
| 22          | Gleichgewicht an Rollen .                                  |                   |                 |           |       |      |       |      |      | . 96                 |
| 20.         | Einfache Rolle, Rab an der                                 | Mal               | ماا             | •         | •     | •    | •     | •    | •    | . 96                 |
|             | Hallamarkinhuna samäkni                                    | chan              | ar<br>Grai      | Saka      | • •   | •    | •     | •    | . •  | . 90<br>. 97         |
|             | Rollenverbindung, gewöhnli                                 | ityet             | ara             | Juje      | пзи   | g ·  | •     | •    | •    | . 91                 |
|             | Differentialhaspel                                         |                   | •               | •         | • •   | •    | •     | •    | •    | . 98                 |
| •           | Differentialflaschenzug .                                  |                   | •               | •         |       | •    | •     | •    | •    | . 99                 |
| 24.         | Gleichgewicht am Seil ohne E                               | inde              | •               | •         |       |      | •     |      | •    |                      |
|             | Spannung der Seile und                                     | Riem              | en              | •         |       |      |       |      | •    | . 100                |
|             | Kraftverlust durch die Achse                               | enreib            | ung             |           |       |      |       |      | •    | . 101                |
| <b>25</b> . | Gleichgewicht an Zahnrädern                                |                   |                 |           |       |      |       |      |      | . 101                |
|             | Gleichgewicht ohne Rücksicht                               | auf               | Nel             | ben       | hind  | oern | isse  |      |      | . 102                |
|             | Gleichgewicht mit Rücksicht                                | auf 's            | Nebe            | enb       | inbe  | rni  | iie   |      |      | . 104                |
| 26          | Gleichgewicht auf der schiefen                             |                   |                 |           |       |      |       |      |      |                      |
| 20.         | Zugkraft für die Bewegung                                  |                   |                 |           |       |      |       |      |      | . 105                |
|             | Haihungamintal                                             | uu <sub>l</sub> - | uit             |           | 1010  | utta | •     | •    | •    | . 106                |
| 077         | Reibungswinkel                                             | • •               | •               | •         | •     | •    | •     | •    | •    |                      |
| 21.         | Gleichgewicht am Keil Reilpresse                           | • •               | •               | •         |       | •    | •     | •    | •    | . 107                |
| 00          | Reupresse                                                  | • •               | •               | •         | •     | •    | .•    | •    | •    | . 108                |
|             | Gleichgewicht an der Schraube                              |                   |                 |           |       |      |       |      |      | . 108                |
| <b>29</b> . | . 10 /                                                     | ,                 |                 |           |       |      |       |      |      | . 109                |
| 30.         |                                                            |                   |                 |           |       |      |       |      |      | . 111                |
| 31.         | Gleichgewicht an Bremsvorrich                              | tunge             | en              |           |       |      |       |      |      | . 113                |
| <b>32</b> . | Brems:Dynamometer von Pro                                  | nŋ                |                 |           |       |      |       |      |      | . 114                |
| 33.         | Gleichgewicht an Waagen (Krö                               | imern             | vaac            | te,       | Sd    | nell | waa   | ne.  | De   | =                    |
|             | cimal= und Brückenwaage)                                   |                   |                 |           |       |      |       |      |      | . 118                |
| 34.         | cimal= und Brückenwaage)<br>Centrifugalregulatoren (Regule | ator 1            | non             | M         | att.  | R    | rter  | • .  | Rlen |                      |
| <b>-</b>    | Broell, Buß)                                               |                   | ••••            |           | ,     | 70   | ,,,,, | , ,  | ,,,, | . 122                |
|             | φυσω, ιστρή                                                | • •               | •               | •         | •     | •    | •     | •    | •    | . 124                |
|             | Festigkeit und Glafti                                      | ci+2+             | Sor             | m         | lata  | wiaY | ion   |      |      |                      |
|             |                                                            |                   | •               |           |       |      |       |      |      |                      |
| 35.         | Festigkeit und Clasticität der                             | Mater             | riali           | en        | im    | allg | geme  | ine  | n    | . 129                |
| 36.         | Absolute Festigkeit                                        |                   | •               |           |       |      | •     | •    | •    | . 130                |
|             | Bruchmodul verschiedener A                                 | Nateri            | ialie           | n         |       |      | •     |      |      | . 130                |
|             | Festigkeit des Eisens bei ve                               | richie            | den             | er '      | Ten   | mer  | atur  |      | _    | . 132                |
|             | Festigkeit von Eisenblech in                               | neri              | chiel           | hend      | en (  | Miff | tune  | 1911 |      | . 132                |
|             | Strike for Muchohnung                                      |                   | -7004           | V • • • • | ·•• ( | ···· | ***** | ,,,, | •    | . 132                |
|             | Größe der Ausdehnung .<br>Ausdehnung von Schmied:          | 11115             | (U              | Finis     |       | •    | •     | •    | •    | . 10 <i>4</i><br>100 |
|             | emplegnung bon Symtes:                                     | unb               | அப              | pei       | CIL   | •    | •     | •    | •    | . 133                |
|             |                                                            |                   |                 |           |       |      |       |      |      |                      |

|                 |                                                                      |                  |       |       |        |      |     |      |      | Se                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|------|-----|------|------|--------------------------|
|                 | Ausdehnung des Leders                                                |                  | •     | •     |        | •    | •   | •    | •    | . 13                     |
|                 | Ausdehnungsverhältnis unb                                            |                  |       |       |        |      |     |      |      | . 13                     |
|                 | Einfluß der Centrifugalkraft a                                       |                  |       |       |        |      |     |      |      | . 13                     |
| 38.             | Schnittfestigkeit                                                    |                  | •     | •     |        | •    | •   | •    | •    | . 13                     |
| 39.             | Rückwirkende Festigkeit                                              |                  | •     | •     |        |      | •   |      |      | . 13                     |
|                 | Absolut rückwirkende Festigi                                         | feit             |       |       |        |      | •   |      |      | . 13                     |
|                 | Belaftung der Pfähle 20                                              |                  |       |       |        |      |     |      |      | 13                       |
|                 | Größe der Verfürzung                                                 |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
|                 | Relativ rückwirkenbe Festigt                                         |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
|                 | Längen= und Biegungsb                                                |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
|                 | Tragkraft von Pfeilern                                               | uni              | Š     | iulen | ı (mi  | t T  | abe | lle) |      | 141                      |
|                 | Vergleichung bei verschie                                            | eber             | ter § | Bean  | inru   | drun | la  |      |      | 144                      |
|                 | Größe der Ausbiegung                                                 |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
| 40              | Festigkeit kugelförmiger und ci                                      | ılin             | hrife | her ( | (Sefäl | ke   | •   |      |      | $14\widetilde{\epsilon}$ |
| 10.             | Rugelförmige Gefäße mit ä                                            |                  |       |       |        |      |     |      |      | 140                      |
|                 | Cylindrische Gefäße mit äu                                           |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
| 11              | Walatina Tastiakait                                                  | berg             | ini t | iii ( | met    | CIII | ,UI | mu   |      | 148                      |
| 41.             | Relative Festigkeit                                                  | <br>:            | Oxnor | •     | • •    | •    | •   | •    | •    | 148                      |
|                 | Taftiakaitemament                                                    |                  | Jun   | ein   | • •    | •    | •   | •    | •    | 140<br>149               |
|                 | Festigkeitsmoment<br>Beste Querschnittsformen                        | • •              | •     | •     | • •    | •    | •   | •    | • •  | 140<br>151               |
|                 | Seite Luerich mittsformen                                            | (~~~             |       | •     | •      | •    | •   | •    | • •  | 151                      |
|                 | Tragkraft nach Art der Bel                                           | iajti            | ıng   | •     |        | ÷.   | •   | *:   | • •  | 153                      |
|                 | Trägerformen mit gleicher F                                          | sejti            | greu  | tn    | ацеп   | u    | ier | այու | tten | 100                      |
|                 | Classification ment                                                  | • •              | •     | •     | • •    | •    | •   | •    | • •  | 155                      |
|                 | Elasticitätsmoment<br>Größe der Biegung<br>Bersuche über die Biegung | • •              | •     | •     | • •    | •    | •   | •    | • •  | <b>15</b> 6              |
| 40              | Berjuche über die Biegung                                            |                  | •     | •     | • •    | •    | •   | •    | • •  | 157                      |
| <b>42</b> .     | Torsionsfestigkeit                                                   |                  | •     | •     | ••••   | •    | •   | •    |      | 161                      |
| 43.             | Zusammengesetzte Festigkeit Urbeitsfestigkeit                        |                  | •     | •     |        | •    | •   | •    |      | 162                      |
| 44.             | Arbeitsfestigfeit                                                    |                  | •     | •     |        | •    | •   | •    | • •  | 168                      |
|                 |                                                                      |                  |       |       | •      |      |     |      |      |                          |
|                 | <b>A. V V</b>                                                        | <b>4</b> • • • • | 04    | 4.    |        |      |     |      |      |                          |
|                 | Konstruk                                                             | tton             | istei | te.   |        |      |     |      |      |                          |
| <b>45</b> .     | Seile und Ketten                                                     |                  |       |       |        |      |     |      |      | 168                      |
| 46.             | Eiserne Schrauben                                                    |                  | _     | _     |        |      |     | _    |      | 168                      |
|                 | Flache Gewinde                                                       |                  |       |       |        |      |     |      |      | 170                      |
|                 | Dreikantige Gewinde .                                                |                  |       |       |        |      |     |      |      | 172                      |
|                 | Gewindschneiden                                                      |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
| <b>4</b> 7.     | Reile                                                                |                  |       |       |        |      |     |      |      | <b>17</b> 6              |
| 48              | Remietuna                                                            |                  |       |       |        | •    | •   |      |      | 177                      |
| 49              | Vernietung                                                           | •                | •     | •     | • •    | •    | •   | •    |      | 181                      |
| <del>x</del> 0. | Tragwellen oder Achsen.                                              | • •              | •     | •     | • •    | •    | •   | •    |      | 184                      |
|                 | Transmissionswellen                                                  |                  |       |       |        |      |     |      | • •  |                          |
|                 | Achsen= und Wellenlager .                                            |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
| 52.             | Hebel, Balancier und Kurbel                                          | • •              | •     | •     | • •    | •    | •   | •    | • •  | 192<br>196               |
|                 | •                                                                    |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
|                 | Schub: und Rolbenstangen.                                            |                  |       |       |        |      |     |      |      |                          |
| <b>00.</b>      | Konstruktion der Zahnräder                                           |                  |       |       |        |      |     |      | • •  |                          |
|                 | Berzahnung der Stirnräder                                            | •                | •     | •     | • •    | •    | •   | •    | • •  | 200                      |

|             | Inhaltsverzeichnis.                                         | IX          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|             | <b>~</b>                                                    | Seite       |
|             | Verzahnung der Regelräder                                   | 204         |
|             | Dimensionen der Zähne gußeiserner Räder                     | 204         |
|             | Dimensionen hölzerner Zähne                                 | 208         |
|             | Kranz, Arme und Nabe der Räder                              | 209         |
| 56.         | Riemen: und Seiltransmission                                | 211         |
|             | Riementrieb                                                 | 211         |
|             | Drahtseiltrieb                                              |             |
|             | Hanffeiltrieb                                               | 216         |
| 57.         | Schwungräber                                                | 217         |
| <b>5</b> 8. | Röhren für Wasser: und Gasleitungen                         | 219         |
|             | Mechanik tropfbar-flüssiger Körper.                         |             |
| <b>59.</b>  | Gleichgewicht tropfbarer Flüssigkeiten                      | 222         |
|             | Druck auf Boden und Wände der Gefäße                        | 222         |
|             | Mittelpunkt bes Druckes                                     | 222         |
|             | Hondrostatischer Auftrieb                                   |             |
|             | Fortpflanzung eines äußern Druckes                          |             |
| 60.         | Ausfluß aus Deffnungen bei konstanter Druckhöhe             |             |
| 00.         | Ausstußgeschwindigkeit                                      |             |
|             | Tabelle über Druckhöhen und Geschwindigkeiten               | 225         |
|             | Wassermenge per Sekunde                                     |             |
|             | Ausflußkoefficienten für rechtwinklige vertikale Deffnungen |             |
|             | und bei vollständiger Kontraktion                           | 229         |
|             | Ausflußkoefficienten für kreisrunde Deffnungen              |             |
|             | Ausflußkoefficienten bei unvollständiger Kontraktion        |             |
|             | Koefficienten für cylindrische und kegelförmige Ansatröhren |             |
| 61          | Höghdraulischer Druck                                       |             |
| 01.         | Druck beim Durchgang des Wassers durch ein Gefäß.           | 232<br>232  |
|             | Arbeitsverluft beim Stoß des Wassers                        |             |
|             |                                                             |             |
|             | Stoß eines isolierten Wassersten Wassersten Wassers         |             |
| (!O         | Stoß und Widerstand im unbegrenzten Wasser                  |             |
| 02.         | Wassermessung durch Ueberfälle                              | 201         |
| 09.         | Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen                 | 241         |
|             | Gefällsverluste durch Reibung.                              | 241         |
|             | Direkte Messung der Geschwindigkeiten                       |             |
| 0.4         | Stauweite                                                   | <b>246</b>  |
| 64.         | Bewegung des Wassers in cylindrischen Röhrenleitungen .     | <b>24</b> 8 |
|             | Gefällsverluste durch Reibung                               | 248         |
|             | Tabelle über Wassermenge, nach Prony                        |             |
|             | Gefällsverluste in Krümmungen                               |             |
|             | Gefällsverluste bei Querschnittsänderungen                  | <b>255</b>  |
| <b>65</b> . | Berechnung der Wasserkräfte                                 | 256         |
| 66.         | Vertifale Wasserräder                                       | <b>257</b>  |
|             | Allgemeine Konstruktionsregeln                              | 258         |
|             | Specielle Konstruktionsregeln                               | <b>260</b>  |
|             | Ruteffekte der Wasserräder                                  | <b>2</b> 66 |
|             |                                                             |             |

| ~=          |                                                         | E       |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 67.         | Turbinen                                                | . 2     |
|             | Turbine von Jonval                                      | . 2     |
|             | Turbine von Girard                                      |         |
|             | Turbine von Poncelet                                    | 2 2     |
| <b>68.</b>  | Rolbenmotoren                                           | 2       |
| <b>69</b> . | Hydraulischer Widder                                    | 2       |
| 70.         | Wasserpumpen                                            | $ar{2}$ |
|             | Gewöhnliche Kolbenpumpen                                | 2       |
|             | Feuersprizen                                            | 3       |
|             | Rotationspumpen                                         |         |
|             | Centrifugalpumpen                                       |         |
| 71          | Hydraulische Pressen                                    | 30      |
| 70          | andreutische Professe                                   |         |
| 14.         | Hydraulische Aufzüge                                    | 30      |
|             |                                                         |         |
|             | Mechanik elastischer Flüssigkeiten.                     |         |
| 70          | Citaida amidd afastis dan Cathistic Saidan              | 00      |
| 13.         | Gleichgewicht elastischer Flüssigkeiten                 | 30      |
|             | Barometerstand, Atmosphäre, Manometer                   |         |
|             | Gesetze von Dalton und Mariotte. Heber                  |         |
|             | Höhenmessung mittelst Barometer                         | 31      |
|             | Steighöhe eines Luftballons                             | 31      |
| 74.         | Bewegung elastischer Flüssigkeiten                      | 31      |
|             | Abflußgeschwindigkeit und Ausflußmenge                  | 31      |
|             | Bewegung der Gase in Röhrenleitungen                    | 314     |
|             | Druck des Windes                                        | 31      |
| <b>75.</b>  | Luftnumpen                                              | 31      |
|             | Luftpumpen                                              | 31'     |
|             | Bentilatoren                                            | 320     |
|             |                                                         | 02(     |
|             | Martin and the martin and and                           |         |
|             | Wärme und ihre Berwendung.                              |         |
| 76          | Man San Wanna                                           | 900     |
| 10.         | Von der Wärme                                           | 322     |
|             | Ausdehnung der Körper durch die Wärme                   | 322     |
|             | Temperaturmessung                                       | 325     |
|             | Wärmemessung, specifische Wärme                         | 327     |
|             |                                                         | 330     |
|             | Schwindmaß, Gefrier=, Schmelz= und Siedegrade           |         |
|             | Schmelzgrade von Mischungen, Kältemischungen            | 332     |
|             | Wärme als Arbeit. Aequivalent der Wärme                 | 333     |
|             | Absolute Rulltemperatur, Kreislauf nach Carnot          | 334     |
|             | Geset von Poisson                                       |         |
|             | Arbeit bei der Expansion und Kompression der Gase.      |         |
|             | Geschwindigkeit, mit welcher Gas abfließt               | 337     |
| 77          | Brennstoffe                                             | 338     |
|             | Chemische Zusammensetzung und Heizkraft der Brennstoffe | 339     |
|             | Luftmenge, welche zur Verbrennung erfordert wird        | Q11     |
|             | autmenge, weiche zur weintennung eistnett inter         | 341     |

|             | Charles 110 harman 1 Kanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>**</b> *                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             | Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XI                                                          |
| 78          | Feuerungsanlagen, Temperatur im Feuerraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite<br>342                                                |
| • • •       | Rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343                                                         |
| •           | Ramin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 344                                                         |
|             | Wirkungsgrad einer Feuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34</b> 6                                                 |
| 70          | Wärmedurchgang durch eine Wand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346                                                         |
| ι υ.        | Durchgangskoefficienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 347                                                         |
|             | Einstrom:, Parallel: und Gegenstromapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 349                                                         |
| <b>2</b> 0  | Heizung und Bentilation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351                                                         |
| JU.         | Wärmemenge zur Heizung von Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351                                                         |
|             | Luftheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352                                                         |
|             | Dampsheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353                                                         |
|             | Dampstalorifère, Wasserheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35</b> 5                                                 |
|             | Bentilation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356                                                         |
| 81.         | Trocknen mittelst warmer Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 357                                                         |
|             | Wasserbamps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358                                                         |
| <i>ي</i> ك. | Wärmemenge zur Bildung von gesättigtem Dampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 359                                                         |
|             | Tabelle über Temperatur und Spannkraft nach Regnault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 362                                                         |
|             | Tabelle über Dichte des Dampfes nach Zeuner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 364                                                         |
|             | Wärmemenge des feuchten und überhitzten Dampfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367                                                         |
|             | Dampfmenge per 1 kg Steinkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| 83.         | Dampfkessel und seine Teile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371                                                         |
|             | Material Alechdide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371                                                         |
|             | Resselspsteme 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 372                                                         |
|             | Resselspsteme 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376                                                         |
|             | Wallerkanoszeiger, Druameller 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 318                                                         |
| 84.         | Dampfmaschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380                                                         |
|             | Dampfcylinder, Dampfkolben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 381                                                         |
|             | Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383                                                         |
|             | Rondensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>394</b>                                                  |
|             | Verwandlung der Kolbenbewegung in drehende Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|             | Schwungrab, Regulator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 396                                                         |
|             | Bestimmung der Arbeit mittelst Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | გი <u>გ</u><br>ეგე                                          |
|             | AMAMARANIII MARIOTARIAN TAMA TIARU TAMA TITITITITITI TAMAMARANIII WANIII WALANII WALAN | 000                                                         |
|             | Bestimmung der Arbeit aus dem theoretischen Diagramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>A</b> (19)                                               |
| <b>0</b> ►  | Dampfverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402                                                         |
| 85.         | Dampfverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402<br>405                                                  |
| 85.         | Dampfverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402<br>405<br>407                                           |
| 85.         | Dampfverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402<br>405<br>407<br>408<br>410                             |
| 85.         | Dampfverbrauch  Lokomotiven  Wagen der Lokomotive  Dampfapparat  Maschine der Lokomotive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 405<br>407<br>408<br>410                                    |
| 85.         | Dampfverbrauch  Lokomotiven  Wagen der Lokomotive  Dampfapparat  Maschine der Lokomotive  Widerstände, welche die Lokomotive zu überwinden hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405<br>407<br>408<br>410<br>414                             |
|             | Dampfverbrauch  Lokomotiven  Wagen der Lokomotive  Dampfapparat  Maschine der Lokomotive  Widerstände, welche die Lokomotive zu überwinden hat  Berschiedene Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 405<br>407<br>408<br>410<br>414<br>415                      |
|             | Dampfverbrauch  Lokomotiven  Wagen der Lokomotive  Dampfapparat  Maschine der Lokomotive  Widerstände, welche die Lokomotive zu überwinden hat  Berschiedene Angaben  Dampfschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405<br>407<br>408<br>410<br>414<br>415<br>420               |
|             | Dampfverbrauch  Lokomotiven  Wagen der Lokomotive  Dampfapparat  Maschine der Lokomotive  Widerstände, welche die Lokomotive zu überwinden hat  Berschiedene Angaben  Dampfschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405<br>407<br>408<br>410<br>414<br>415<br>420               |
|             | Dampfverbrauch  Lokomotiven  Wagen der Lokomotive  Dampfapparat  Maschine der Lokomotive  Widerstände, welche die Lokomotive zu überwinden hat  Berschiedene Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 405<br>407<br>408<br>410<br>414<br>415<br>420<br>420<br>421 |

|            | Ted                                                                                | hnoli | ogie. |     |     |   |   |     |     |    | <b>S</b> e        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|---|---|-----|-----|----|-------------------|
| 89.        | Darstellung des Eisens und Balkensäge                                              | •     |       | •   |     |   | • | •   | •   | •  | 43<br>43<br>44    |
| 91.<br>92. | Numeriersystem für Garne<br>Baumwollspinnerei<br>Beleuchtung mit Steinkohle        | •     |       |     |     | • | • | •   | •   | •  | 44<br>44<br>45    |
|            | Te                                                                                 | tbell | en.   | •   |     |   |   |     |     |    |                   |
|            | Maße und Gewichte<br>Potenzen von π und g .                                        |       |       |     |     |   |   |     |     |    | 46<br>47          |
| 96.<br>97. | Trigonometrische Zahlen . Gemeine Logarithmen                                      | •     |       |     |     | • | • | •   | •   | •  | 47                |
| 99.        | Natürliche Logarithmen<br>Winkelgeschwindigkeit aus g<br>Durchmesser eines Zahnrab | egeb  |       | Tou |     |   |   | ં   | ភភព |    | 479<br>489<br>489 |
| 101.       | Wert eines Kapitals mit sei<br>Barer Wert eines Kapitals,                          | inen  | Zins  | en  |     | • | • | · • | •   | •  | 488<br>486        |
| 103.       | Quadrat: und Rubikzahlen<br>Kreisumfang und Kreisflä                               |       |       |     | und |   |   |     | •   | l, | 487               |

#### Berichtigungen.

| ೯. | 29         | Beile | 8  | von | unten | lies: | dm                                | ftatt | pm                      |
|----|------------|-------|----|-----|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------|
|    | 63         | •     | 22 | **  | oben  |       | per Setunde                       |       | diefer Bug per Sefunde. |
| 17 | 63         |       | 11 |     | unten |       | hier                              | •     | her.                    |
| *  | 187        | *     | 16 | 7   | unten | **    | 8000                              |       | <b>75</b> 00.           |
| *  | 140        | **    | 13 | **  | unten | *     | 1                                 | "     | e.                      |
|    | 141        | ~     | 4  | **  | oben  | ,,    | 18,5                              | ~     | 20,0.                   |
| ** | 186        | *     | 5  | "   | oben  | "     | L' (Fig.)                         |       | Ľ.                      |
| ** | 286        | **    | 5  |     | oben  |       | und Av"                           |       | und Av'.                |
| 10 | <b>296</b> | *     | 14 |     | unten | ,,    | $\mathbf{h_i}$                    |       | <b>h.</b>               |
|    | 382        |       | 17 | *   | unten | •     | $\sqrt[3]{\overline{\mathbf{H}}}$ | n     | $\sqrt{ m H}$ .         |
|    | 426        | ,,    | 5  | *   | unten | **    | 4,0 m                             | **    | 4,0.                    |
| •  | 479        | *     | 20 | •   | unten | #     | 0,698                             |       | 0 693.                  |

### Mathematik.

#### 1. Arithmetik.

#### I. Gewöhnliche Bräche.

1. Erweiterung und Reduktion eines Bruches. Der Wert eines Bruches wird nicht geändert, wenn man Zähler und Nenner desselben mit der gleichen Zahl multipliziert und dividiert. Hiernach ist

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}; \qquad \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 7} = \frac{21}{35}$$

$$\frac{9}{15} = \frac{9 \cdot 3}{15 \cdot 3} = \frac{3}{5}; \qquad \frac{8}{20} = \frac{8 \cdot 4}{20 \cdot 4} = \frac{2}{5}.$$

2. Abdition. Haben die Brüche gleiche Nenner, so addiere man die Rähler und lasse die Nenner unverändert. So wird

$$\frac{1}{13} + \frac{5}{13} + \frac{9}{13} = \frac{15}{13} = 1\frac{2}{13}$$

Haben die Brüche ungleiche Nenner, so suche man zuerst den kleinsten gemeinschaftlichen Nenner, bringe die Brüche vermittelst desselben auf gleiche Benennung und addiere sie wie oben. Es ist

a) 
$$\frac{5}{12} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12} + \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$$

Hier ist der kleinste gemeinschaftliche Nenner = 12.

b) 
$$\frac{5}{12} + \frac{1}{8} = \frac{5 \cdot 2}{12 \cdot 2} + \frac{1 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{10}{24} + \frac{3}{24} = \frac{13}{24}$$

Es ist nämlich der kleinste gemeinschaftliche Nenner aus 12 und 8 gleich 24.

Der kleinste gemeinschaftliche Nenner der Brüche  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{2}{9}$ ,  $\frac{3}{8}$  ist 3.2.3.4 = 72. Deshalb erhält man

c) 
$$\frac{1}{6} + \frac{2}{9} + \frac{3}{8} = \frac{12}{72} + \frac{16}{72} + \frac{27}{72} = \frac{55}{72}$$

3. Subtraktion. Sind die Brüche nicht gleichnamig, so bringe man sie unter gleichen Nenner; alsdann ziehe man den Zähler des Subtrahenden ab vom Zähler des Minuenden und lasse den Renner unverändert. Es ist  $\frac{5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{2}{7}$ ;  $\frac{5}{7} - \frac{3}{8} = \frac{4^{\circ}}{56} - \frac{21}{56} = \frac{19}{56}$ .

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{2}{7}; \qquad \frac{5}{7} - \frac{3}{8} = \frac{40}{56} - \frac{21}{56} = \frac{19}{56}.$$

Bernoulli, Bademecum. 19. Aufl.

4. Multiplikation. Ein Bruch und eine ganze Zahl werden mult pliziert, indem man den Zähler des Bruches und die ganze Zahl m einander multipliziert und das Produkt durch den Nenner dividier Es ift

 $\frac{3}{5} \cdot 7 = \frac{3 \cdot 7}{5} = \frac{21}{5} = 4 \cdot \frac{1}{5}$ 

Zwei Brüche werden mit einander multipliziert, indem man di Zähler multipliziert, ebenso die Nenner, und das erstere Resultat durc das lettere dividiert. Es gibt

 $\frac{3}{5} \cdot \frac{4}{7} = \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 7} = \frac{12}{85}$ 

5. **Division**. Ein Bruch wird durch eine ganze Zahl dividiert indem man den Nenner des Bruches mit der ganzen Zahl multipliziers und den Zähler unverändert läßt. Es ist  $\frac{3}{4}: 5 = \frac{3}{4 \cdot 5} = \frac{3}{20}.$ 

$$\frac{3}{4}:5=\frac{3}{4\cdot 5}=\frac{3}{20}$$

Eine ganze Zahl oder ein Bruch wird durch einen Bruch bividiert, indem man den letztern Bruch (den Divisor) umkehrt und mit jener ganzen Zahl ober jenem Bruche multipliziert. Es ift

$$5: \frac{3}{4} = 5 \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}; \quad \frac{2}{5}: \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{15}$$

#### II. Becimalbrüche.

1. **Darstellungsweise.** Jeder Ziffer einer Zahlenreihe kommt eine gewisse Stelle zu. Rückt eine Ziffer um eine Stelle nach links, so wird ihr Wert zehnmal größer; rückt sie um eine Stelle nach rechts, so wird ihr Wert zehnmal kleiner. Die erste Stelle rechts von den Einheiten wird also Zehntel, die zweite Hunderttel 2c. bedeuten. Die Einheiten und Zehntel werden durch ein Komma getrennt. Die Zahl 2,75 bezeichnet hiernach 2 Einheiten, 7 Zehntel und 5 Hunderttel. Fehlen in einer Zahl die Ganzen, so wird vor das Komma eine Null geschrieben. So enthält 0,24 keine Ganzen, dagegen 2 Zehntel und 4 Hunderttel, also zusammen 24 Hunderttel.

Die Zahl  $2\frac{7}{10}$  wird geschrieben 2,7; ebenso ist  $4\frac{35}{1000} = 4,035$ .

Die Zahl 0,2504 enthält keine Ganzen, bagegen  $\frac{2}{10}$ ,  $\frac{5}{100}$  und 10000, also zusammen 2504 Zehntausendtel.

Die Zahlen 0,5; 0,50; 0,500 bedeuten gleich viel, nämlich  $\frac{b}{10}$ . So: mit bringen die Nullen rechts der Ziffer 5 keine Veränderung im Werte hervor. Dagegen nehmen die Zahlen 0,5; 0,05; 0,005 im Werte je um das 10fache ab.

2. Berwandlung gewöhnlicher Brüche in Decimalbrüche. Man hänge dem Zähler des gewöhnlichen Bruches eine bestimmte Anzahl Nullen an und dividiere diese Zahl mit dem Nenner; vom entstandenen Quotienten werden alsdann so viele Stellen von der Rechten zur Linken abgeschnitten, als dem obigen Zähler Rullen angehängt wurden.

Beispiele. 
$$\frac{7}{8} = 0.875$$
; benn  $\frac{7000}{8} = 875$ .  $\frac{5}{32} = 0.15625$ ; benn  $\frac{500000}{32} = 15625$ .

Nicht immer geht die Division auf. In diesem Fall bricht man bei einer bestimmten Stelle ab und erhält dadurch einen Annäherungs= wert. Beispiele hierfür sind:

$$\frac{2}{3} = 0.66666 \dots \frac{3}{7} = 0.42857 \dots 2 \frac{7}{122} = 2.05737 \dots$$

Will man in diesen Decimalbrüchen schon bei der 4ten Stelle abbrechen, so wird man richtiger nehmen:

$$\frac{2}{3} = 0.6667$$
;  $\frac{3}{7} = 0.4286$ ; 2.0574.

3. **Abdition und Subtraktion der Decimalbrüche.** Man setze die Ziffern von gleichem Rang unter einander (Zehntel unter Zehntel u. s. w.), führe die Rechnung wie bei ganzen Zahlen aus und trenne in der Summe oder Differenz die Zehner von den Einern durch das Komma.

Beispiele. Abdition. Subtraktion.

Summanden 

O,90058

7,634

Subtrakend 0,975

Subtrakend 0,483764

Summa = 11,542536

Differenz = 0,491236

4. Multiplikation der Decimalbrüche. Man multipliziere beide Faktoren mit einander wie bei ganzen Zahlen, schneide im Produkt so viele Decimalstellen von der Rechten zur Linken ab, als Decimalstellen in beiden Faktoren zusammen sind, und ergänze etwa mangelnde Stellen zur Linken durch Nullen.

 Beispiele. Multiplikanb
 1 13,5
 0,137

 Multiplikator
 0,07 2
 0,00057

 2 27 0
 959

 79 45
 685

 Probukt
 = 81 72 0
 0,00007809

5. Abgekürzte Multiplikation. Sie hat zum Zweck, nur so viel Decimalen im Produkt hervorzubringen, als man für nötig hält. Man beachte, daß z. B. die 5te Decimalstelle erhalten wird, wenn man die 4te Stelle mit der 1ten, die 3te mit der 2ten 2c. multipliziert. Oder auch man setze die Einer des Multiplikators unter diejenige Stelle des Multiplikanden, welche im Produkt die niederste sein soll; ordne die übrigen Ziffern des Multiplikators in umgekehrter Reihenfolge; multipliziere jede Stelle des Multiplikators nur mit der senkrecht darüber stehenden Stelle und der links darauf solgenden und setze die Ziffern rechts alle in eine gerade Linie unter einander. Dabei ist die erste Zahl einer jeden Horizontalreihe um das zu vermehren, was heraustäme, wenn auch noch die solgende Stelle rechts im Multiplikand multipliziert worden wäre.

Beispiel. Man multipliziere 3,042105 mit 2,113061, so daß bas Produkt nur 5 Decimalstellen enthält.

|         | ješ Berfahren.<br>3,042105<br>2,113061 | Abgekürztes<br>3,042105<br>2,113061 | Berfahren.<br>1<br>3,0421 05 |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|         | 3 042105                               | 0                                   | 16 0311,2                    |
| 18      | 2 52630                                | 18                                  | 6 0842 1                     |
| 912     | 6 315                                  | 913                                 | 3042 1                       |
| 3042    | 1 05                                   | 3042                                | $304 \ 2$                    |
| 30421   | 05                                     | 30421                               | 913                          |
| 6 08421 | 0                                      | 608421                              | 18                           |
| 6,42815 | 3 433405                               | 6,42815                             | 6,4281 5                     |

6. Division der Decimalbrüche. Man mache vor der Division die Brüche gleichnamig und lasse ihre gleichen Nenner weg, d. h. man versetze das Komma im Dividend und Divisor um gleich viele Stellen, bis in beiden Zahlen keine Decimalen mehr vorkommen; alsdann divistiere man diese ganzen Zahlen wie gewöhnlich.

$$rac{\text{Beispiele.}}{\text{Divisors}} = rac{42,435}{12,3} = rac{42435}{12300} = 3,45 \text{ (Duotient).}$$
 $rac{400}{0,25} = rac{40000}{25} = 1600; \quad rac{0,046}{0,076089} = rac{46000}{76089} = 0,60455 \dots$ 

#### III. Proportionen.

1. **Verhältnis zweier Größen**. Dasselbe zeigt an, wie oft die eine Größe in der andern enthalten ist. Zwei gleiche Verhältnisse (Quostienten) bilden eine Proportion.

Die beiden Brüche  $\frac{3}{4}$  und  $\frac{5}{6}$  können als zwei solche gleiche Vershältnisse angesehen werden. Die daraus hervorgehende Proportion ist 3:4=6:8,

- d. h. es verhält sich 3 zu 4, wie 6 zu 8. Die Zahlen 3 und 8 sind die äußern, 4 und 6 die innern Glieder der Proportion.
- 2. **Gleiche Produtte**. Bei jeder Proportion ist das Produkt der äußern Glieder gleich dem Produkt der innern.

Wenn z. B. 3:7=6:14, so erhält man 3.14=7.6.

Daraus folgt, daß die innern, ebenso die äußern Glieder mit einander vertauscht werden können. Statt der vorigen Proportion erhält man daher auch

$$3:6=7:14$$
 und  $14:7=6:3$ , 2c.

3. **Berechnung eines Gliedes**. Hieraus folgt, daß ein äußeres Glied gefunden wird, indem man das Produkt der innern Glieder durch das bekannte äußere Glied dividiert; daß ebenso ein inneres gleich ist dem Produkt der äußern, dividiert durch das bekannte innere.

$$\mathfrak{B}$$
 eifp. 1.  $5:4=x:0.6$ ; folglich  $x=\frac{5\cdot0.6}{4}=0.75$ .

Beisp. 2. Wie viel Franken sind 13,5 Mark, wenn 125 Franken 100 Mark ausmachen? Man erhält:

$$100: 13.5 = 125: x, \text{ folglidy } x = \frac{13.5 \cdot 125}{100} = 16.87 \text{ Fr.}$$

4. Proportion aus gleichen Produkten. Aus zwei gleichen Produkten, welche aus je zwei Faktoren bestehen, läßt sich eine Proportion dadurch bilden, daß man die Faktoren des einen Produktes zu innern, die des andern Produktes zu äußern Gliedern macht.

Da z. B. 6. 9 = 2.27, so erhält man hieraus 6: 2 = 27: 9; 9: 2 = 27: 6, 6: 27 = 2: 9; 9: 27 = 2: 6, 2: 6 = 9: 27; 27: 6 = 9: 2, u. s. w.

#### IV. Vorbegriffe der Algebra.

1. **Buchstabengröße.** Statt der bestimmten Zahlen werden in der Algebra allgemein Buchstaben als Größenzeichen angewendet. Dadurch wird es möglich, ganze Gruppen gleichartiger Aufgaben unter eine Regel zu bringen. Wenn z. B. drei Größen vorkommen und es ist eine dersselben von der Summe der beiden andern abzuziehen, so kann man schreiben a+b-c.

If in einem besonderen Falle a = 7, b = 5, c = 3, so wird a + b - c = 7 + 5 - 4 = 8.

Alle Größen, vor welchen + steht, heißen positive und alle, vor welchen — steht, negative Größen. Steht kein Zeichen vor der Größe, so wird + verstanden.

Bei Buchstabengrößen schreibt man statt a  $\times$  b oder a. b meistens bloß a b, d. h. man schreibt beide Faktoren neben einander, ohne ein Vorzeichen dazwischen zu setzen.

2. **Potenz.** So nennt man das Produkt aus gleichen Faktoren. Die Potenz wird ausgedrückt, indem man zum Faktor als Grundzahl eine kleine Ziffer rechts oben beifügt, welche die Anzahl der Faktoren angibt. Diese letztere Zahl heißt Exponent.

Hiernach ist z. B. a4 = aaaa; a2b3 = aabbb, u. s. w.

Wenn a die Grundzahl, so nennt man a die erste, a<sup>2</sup> die zweite, a<sup>3</sup> die dritte Potenz von a. Die zweite Potenz heißt auch Quadrat, die dritte Kubus.

3. **Wurzelausziehung**. Die Zerlegung einer Zahl in mehrere gleiche Faktoren heißt Wurzelausziehung und der gesuchte Faktor Wurzel. Bei der Zerlegung in 2, 3, . . gleiche Faktoren erhält man die zweite, dritte, . . Wurzel. Die zweite Wurzel heißt auch Quadratwurzel, die dritte Kubikwurzel. Um eine Wurzel anzudeuten, setzt man das Zeichen (verzogener Buchstabe r) vor die Größe, welche zerlegt werden soll, und fügt den Exponenten bei, welcher die Anzahl Faktoren angibt.

So bezeichnet  $\sqrt[3]{27}$  die dritte Wurzel aus 27, also die Zahl 3, ferner  $\sqrt[4]{16}$  die vierte Wurzel aus 16 oder 2.

Bei der Quadratwurzel wird der Exponent gewöhnlich weggelassen. So schreibt man  $\sqrt{a}$  statt  $\sqrt{2}$  a.

4. Koefficient. Die Zahl, welche mit einer Buchstabengröße multi pliziert wird, heißt ihr Koefficient ober auch ihre Borzahl. So ist 5 in 52 der Koefficient von a, — 8 in — 8ab² der Koefficient von ab². Istein solcher Koefficient vorhanden, so kann er = 1 angenommen werden weil z. B. a = 1. a ist.

5. Gleichartige und ungleichartige Größen. Algebraische Größen heißen gleichartig ober ungleichartig, je nachdem sie dieselben oder ver:

schiedene Buchstabenverbindungen enthalten.

So find 3ab und -7ab, ferner  $-5a^2b^4$  und  $+\frac{2}{3}a^2b^4$  gleich= artig, dagegen 3ab und  $-7ab^2$  ungleichartig.

6. Klammern. Man wendet die Zeichen (. . .), [. . .] an, um ans zuzeigen, daß alle Größen innerhalb der Klammer behandelt werden

muffen, wie wenn fie nur Gine Größe bilbeten.

So ist a — (b-c) nicht dasselbe wie a — b-c; denn im letztern Falle wird sowohl b als c subtrahiert, während im erstern nur b-c

abgezogen wird.

7. Einfache und zusammengesetzte Größen. Diejenigen Teile eines Audruckes, welche durch die Borzeichen + oder — verbunden sind, heißen seine Glieder. Der Ausdruck ist einfach oder zusammengesetzt, je nachdem er ein oder mehrere Glieder enthält. Ein Ausdruck mit einem Glied heißt auch Monom, mit zwei Gliedern Binom, mit mehr Gliedern Polynom.

So sind a3, 2a2b2, — 7b3 einfache, dagegen a2 — 2ab, a3 +

3 a 2 b — c3 zusammengesette Größen.

Glieder und Faktoren einer Größe sind wohl zu unterscheiden. So bildet 4ab nur Ein Glied, enthält aber drei Faktoren, während  $a^2 - 3bc$  aus zwei Gliedern besteht und nur Einen Faktor darstellt.

#### V. Die vier Species in Buchstabengrößen.

1. **Addition.** Zwei Größen von gleichem Wert, jedoch mit entgegengesetztem Vorzeichen (+ und —), heben sich beim Addieren gegenseitig auf.

So if a + (-a) = 0,  $-2b^2 + 2b^2 = 0$ .

Um daher gleichartige Größen zu addieren, addiere man je für sich die positiven und negativen Koefficienten, nehme den Unterschied dieser Summen, setze das Vorzeichen der größern vor und schreibe die gemeinssamen Buchstabengrößen daneben. Kommen auch ungleichartige Glieder vor, so schreibe man sie mit ihren Vorzeichen neben die andern.

2. Subtraktion. Um eine algebraische Größe abzuziehen, ändere man ihr Vorzeichen, + in - ober - in +, und verfahre wie bei der Abdition.

Beispiele.

Minuend . . . 
$$7x + 5y - 10z$$
  $5a^2 - 4ab + 7b^2$   
Subtrahend .  $4x - 2y + 5z$   $-3a^2 + 9ab - 4b^2 + ac$   
Differenz . . .  $3x + 7y - 15z$   $8a^2 - 13ab + 11b^2 - ac$ 

Man könnte auch beim ersten Beispiel schreiben:

$$7x + 5y - 10z - (4x - 2y + 5z) = 3x + 7y - 15z$$

3. Multiplikation. Um zwei einfache algebraische Größen mit ein= ander zu multiplizieren, so multipliziere man deren Koefficienten und setze das Resultat dem Produkt der Buchstabengrößen vor. Haben hier= bei beide Faktoren dasselbe Vorzeichen, so erhält das Produkt das Vorzeichen +; haben sie verschiedene Vorzeichen, so wird das Produkt —.

Beisp. 
$$5a \times -3b = -15ab; -\frac{2}{3}a^2 \times -\frac{3}{4}ab = -\frac{1}{2}a^3b$$

Wenn mehr als zwei einfache Größen multipliziert werden sollen, so kann man zuerst zwei Faktoren, bann bas Resultat mit bem britten Faktor u. s. w. multiplizieren.

Wenn Multiplikator und Multiplikand zusammengesetzt sind, so muß jedes Glied des erstern mit jedem Glied des lettern multipliziert werben; alsdann ift die Summe aller dieser partiellen Produkte bas vollständige Produkt.

1)  $(3x^2 - 2xy + 5y^2) \times 3a^2x = 9a^2x^3 - 6a^2x^2y + 15a^2xy^2$ 

2) 
$$(a + 2c - d) (a - 3c)$$
 =  $a^2 + 2ac - ad$   
 $= a^2 + 3cd$   
 $= a^2 - ac - ad - 6c^2 + 3cd$ 

4. Division. Um ein Monom durch ein anderes zu dividieren, dividiere man die Koefficienten und Buchstabengrößen des Dividends durch diejenigen des Divisors. Wenn dabei diese zwei Größen dasselbe Vorzeichen haben, so wird der Quotient positiv; haben sie ungleiche Vorzeichen, so wird er negativ.

Dividend. Divisor. Quotient.

Beisp. 
$$18ab : 2b = 9a$$
  
 $12a^2d : -6a = -2ad$ 

Ift ber Dividend ein Polynom, der Divisor ein Monom, so muß jedes Glied der erstern Größe durch die lettere dividiert werden. Als= dann ist die Summe der partiellen Quotienten der totale Quotient.

Beisp. 
$$x^3y - 3x^2y^2 + 2y^4 : \frac{2}{3}x^2y = \frac{3}{2}x - \frac{9}{2}y + 3\frac{y^3}{x^2}$$

Sind Dividend und Divisor Polynome, so ordne man zunächst die Glieder beider Größen nach den steigenden und fallenden Votenzen eines und desselben Buchstabens; dividiere hierauf das erste Glied des Dividenden durch das erste Glied des Divisors und schreibe das Resultat in den Quotienten; multipliziere den gesamten Divisor mit den erhaltenen partiellen Quotienten und subtrahiere das Produkt von dem Dividenden: setze aus dem Dividenden neue Glieder herunter; dividiere mit dem ersten Glied des Divisors in das erste Glied des Restes und schreibe das Resultat als zweiten partiellen Quotienten zum ersten u. s. w. Wie bei der Division gewöhnlicher Zahlen geht die Division entweder auf oder es bleibt ein Rest, so oft auch das Verfahren wiederholt wird.

Beifp. 
$$\frac{a^3 - x^3}{a^3 - a^2 x} : a - x = a^2 + ax + x^2$$

$$\frac{+ a^2 x - x^3}{+ a^2 x - ax^2}$$

$$\frac{+ ax^2 - x^3}{- ax^2 - x^3}$$

Läßt sich eine zusammengesetzte Größe ohne Rest teilen, so kann diese Größe in ein Produkt aus Divisor und Quotient verwandels werden.

$$\mathfrak{B}$$
 eifp.  $a x^2 + b x = (a x + b) x$ ;  $a^2 - x^2 = (a + x) (a - x)$ 

#### VI. Potenzen mit ganzen Exponenten.

1. Potenzen mit gleichen Grundzahlen. Sie werden multipliziert, indem man ihre Exponenten addiert.

 $\mathfrak{B}$  eifp.  $a^3 \cdot a^2 = aaa \cdot aa = a^{3+2} = a^5$ 

Sie werden dividiert, indem man den Exponenten des Divisors vom Exponenten des Dividenden abzieht.

Beisp.  $a^6: a^2 = a a a a a a: a a = a^{6-2} = a^4$  Sind beibe Exponenten gleich, so erhält man z. B.

 $a^4: a^4 = a^{4-4} = a^0$ 

Dieser Wert ist aber = 1, weil  $a^4 : a^4 = 1$ . Daher ist jede Potenz mit dem Exponenten 0 gleich der Einheit.

Wenn der Exponent des Divisors größer ist als der Exponent des Dividenden, so wird der Exponent des Quotienten negativ. So wird  $\mathbf{a^3}: \mathbf{a^5} = \mathbf{a^{3-5}} = \mathbf{a^{-2}}$ 

Allein dieser Wert ist auch  $\frac{aaa}{aaaa} = \frac{1}{a^2}$ . Daher ist eine Potenz mit negativem Exponenten gleich der Einheit, dividiert durch dieselbe Potenz mit positivem Exponenten.

- 2. **Potenzierung eines Produkts**. Ein Produkt wird potenziert, indem man jeden Faktor potenziert und die Resultate multipliziert.  $\mathbf{B}$  eisp.  $(\mathbf{a}\,\mathbf{b})^3 = \mathbf{a}\,\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}\,\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}\,\mathbf{b} = \mathbf{a}^3\,\mathbf{b}^3$
- 3. Potenzierung eines Bruches. Ein Bruch wird potenziert, inbem man Zähler und Nenner potenziert.

$$\mathfrak{Beifp.} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^4 = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \frac{a^4}{b^4}$$

4. Potenzierung einer Potenz. Ein Produkt wird potenziert, indem man die Exponenten multipliziert und das Produkt als Exponenten der Grundzahl beisett.

 $\mathfrak{B}$  e i  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{p}$ .  $(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^2 \cdot 3 = a^6$ 

5. Quadrat einer zweiteiligen Größe. Das Quadrat von a+b ist  $(a+b)^2=(a+b)$   $(a+b)=a^2+2ab+b^2$ , also gleich dem Quadrat des ersten, mehr dem doppelten Produkt aus dem ersten und zweiten, mehr dem Quadrat des zweiten Teiles.

6. Anbus einer zweiteiligen Größe. Der Kubus von a + b wird erhalten, wenn man  $(a + b)^2$  mit a + b multipliziert. Daher ist  $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 

Diese beiden letten Formeln kommen bei der Quadrat= und Kubik= wurzel=Ausziehung zur Anwendung.

#### VII. Wnrzelansziehung.

1. **Wurzel rational oder irrational**. Die Wurzel aus einer Zahl fann genau oder nur annähernd genau bestimmt werden. Im erstern

Fall heißt sie rational, im lettern irrational.

Läßt sich die Zahl, aus welcher die Wurzel auszuziehen ist, in eine Potenz verwandeln mit ganzen Exponenten, wie z. B. in a<sup>6</sup>, so kann diese Potenz in 6 Faktoren zerlegt werden, wovon jeder a, oder in 3, wovon jeder a<sup>2</sup>, oder in 2, wo jeder a<sup>3</sup> ist. Daher kann man aus a<sup>6</sup> die 6te, 3te oder 2te Wurzel genau ausziehen. Statt der 6ten kann man zuerst die 3te und aus dem Resultat die 2te ausziehen oder auch umgekehrt.

Dagegen kann aus a<sup>6</sup> jede andere Wurzel nicht genau ermittelt werden; ebenso nicht die Quadratwurzeln aus den Jahlen 2, 3, 5, ..., weil diese nicht in zweite Potenzen einer bestimmten Grundzahl ver=

wandelt werden können.

2. **Burzel reell oder imaginär**. Die Quadratwurzel einer positiven Größe hat das doppelte Vorzeichen, also  $\pm$ . Denn es ist 3.  $\sqrt{4} = \pm 2$ , weil sowohl +2, als -2, mit sich selbst multipliziert, +4 gibt.

Die Quadratwurzel aus einer negativen Größe ist nicht möglich. So ist z. B.  $\sqrt{-9}$  weder +3, noch -3, noch irgend eine andere Zahl, weil kein Wert, mit sich selbst multipliziert, -9 gibt.

Man nennt daher diese Wurzeln imaginär.

3. Zweite Bezeichnung der Wurzel. Statt  $\sqrt[n]{a}$  schreibt man auch  $a^{\frac{1}{n}}$ . Es bezeichnet daher die Potenz mit dem Exponenten  $\frac{1}{n}$  nichts anderes als die nte Wurzel aus der Grundzahl a.

Mithin ist auch 
$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$
;  $\sqrt[3]{b} = b^{\frac{1}{3}}$  u. s. w.

Gerade so schreibt man 
$$a^{\frac{m}{n}}$$
 für  $\sqrt[n]{a^m}$ . Daher wird sein  $\sqrt[2]{a^4} = a^{\frac{4}{2}} = a^2$ ;  $\sqrt[4]{a^2} = a^{\frac{4}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$ ;  $\sqrt[3]{a^6} = a^{\frac{6}{3}} = a^2$  u. s. w.

4. **Wurzel aus einem Produkt.** Aus einem Produkt wird die Wurzel ausgezogen, indem man sie aus jedem Faktor auszieht und die Resultate multipliziert.

$$\mathfrak{B}eifp.$$
  $\sqrt{25.9} = 5.3;$   $\sqrt[3]{4000} = \sqrt[3]{1000.4} = 10\sqrt[3]{4},$   $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}.$ 

5. **Wurzel aus einem Bruche**. Aus einem Bruche wird die Wurzel ausgezogen, indem man sie aus Zähler und Nenner auszieht.

$$\mathfrak{B} \, eifp. \quad \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4^{-}}}{\sqrt{9^{-}}} = \frac{2}{3}; \quad \sqrt[3]{0.008} = \sqrt[3]{\frac{8}{1000}} = \frac{2}{10}$$

$$\sqrt[p^{\prime}]{\left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{\sqrt[p^{\prime}]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

#### VIII. Ausziehung der Quadratwurzel.

1. Allgemeines Berfahren. Nach der auf  $\mathfrak{S}$ . 8 angegebenen Reg wird das Quadrat der dreiteiligen Größe  $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}+\mathfrak{c}$ , wenn die beide ersten Teile als ein Glied aufgefaßt werden:

 $[(a + b) + c]^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2,$   $[a + b + c]^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2.$ 

Es sei nun aus der mehrteiligen Größe rechts die Quadratwurzs auszuziehen. Man ziehe zuerst die Wurzel aus dem ersten Gliede a' diese ist a. Hierauf ziehe man das Quadrat des ersten Gliedes de Wurzel, nämlich a², ab, so erhält man als Rest 2ab + b² + 2ac + 2b + c². Run dividiere man mit 2a, d. h. dem Doppelten des erster Gliedes der Wurzel, in das erste Glied 2ab des Restes; man erhält l als zweiten Teil der Wurzel. Sodann ziehe man das Produkt aus den Divisor 2a und dem Quotienten b, sowie das Quadrat des zweiter Teiles, nämlich b², ab, und man erhält als Rest 2ac + 2bc + c² = 2 (a + b) c + c². Das erste Glied dieses Restes, nämlich 2 (a + b) c dividiere man mit 2 (a + b), d. h. mit dem Doppelten der schon gestundenen Wurzel a + b, so erhält man das dritte Glied c der Wurzel Hierauf ziehe man das Produkt aus Divisor 2 (a + b) und Quotient cz sowie das Quadrat c² des neuen Gliedes der Wurzel ab, so bleibt kein Rest mehr.

Würde für irgend eine andere Größe ein Rest bleiben, so könnten

in gleicher Weise weitere Glieder der Wurzel erhalten werden.

Beisp. 
$$\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}-\frac{x^3}{10}-\dots$$

Abgezogen  $\frac{1}{2}$ 
Dividiert mit  $2-x$ 

Abgezogen  $\frac{x^2}{4}$ 

Dividiert mit  $2-x$ 
 $\frac{x^2}{4}$ 

Abgezogen  $\frac{x^2}{4}$ 

Dividiert mit  $2-x$ 
 $\frac{x^2}{4}$ 

Dividiert mit  $2-x$ 
 $\frac{x^2}{4}$ 
 $\frac{x^3}{8}+\frac{x^4}{64}$ 

Dividiert mit  $2-x$ 
 $\frac{x^2}{4}$ 
 $\frac{x^3}{8}-\frac{x^4}{64}$ 
 $\frac{x^3}{8}$ 
 $\frac{x^4}{64}$ 

Dividiert mit  $2-x$ 
 $\frac{x^2}{4}$ 
 $\frac{x^3}{8}$ 
 $\frac{x^4}{64}$ 
 $\frac{x^3}{8}$ 
 $\frac{x^4}{64}$ 
 $\frac{x^3}{8}$ 
 $\frac{x^4}{64}$ 
 $\frac{x^3}{8}$ 
 $\frac{x^4}{8}$ 
 $\frac{x^4}{8}$ 
 $\frac{x^4}{8}$ 
 $\frac{x^4}{8}$ 
 $\frac{x^4}{8}$ 
 $\frac{x^4}{8}$ 

Mittelst dieser Formel kann die Quadratwurzel auß einer Jahl, welche nur wenig von der Einheit abweicht, gefunden werden. Z. B.  $\sqrt{0.97} = \sqrt{1-0.03} = 1 - \frac{0.03}{2} - \frac{0.03^2}{8} - \frac{0.03^2}{16} - \dots = 0.984885\dots$ 

2. Anwendung auf bestimmte Zahlen. Wird eine ganze Zahl mit 2 Ziffern geschrieben, so enthält ihr Quadrat 3 oder 4 Ziffern; daher hat eine ganze Zahl, welche mit 3 oder 4 Ziffern geschrieben wird, eine

zweizifferige Quadratwurzel. Enthält ein Quadrat 5 ober 6 Ziffern, so

ist ihre Quadratwurzel dreizifferig u. s. w.

Man teile daher die Zahl, aus welcher die Wurzel auszuziehen ist, vom Komma aus von der Rechten zur Linken durch Striche in Klassen von je 2 Ziffern (wobei die letzte oder höchste Klasse auch nur aus einer Ziffer bestehen kann); suche die größte Wurzel der höchsten Klasse; schreibe sie rechts von der Zahl, aus welcher die Wurzel zu ziehen ist; bilde ihr Quadrat und setze es unter die erste Klasse; ziehe es davon ab; süge zum Rest die erste Ziffer der nächsten Klasse und betrachte diese Zahl als Dividend.

Man verdopple die erhaltene Wurzel und dividiere damit in den erwähnten Dividend; der Quotient ist die zweite Zisser der Wurzel. Hierauf multipliziere man diesen Quotienten mit dem Divisor, schreibe ihn unter den Dividend und ziehe ab; zum Rest nehme man die zweite Zisser der zweiten Klasse und ziehe davon das Quadrat des Quotienten ab.

So fahre man mit jeder Klasse fort. Geht die Wurzelausziehung bei den Einheiten nicht auf, so füge man Paare von Nullen als erzgänzende Klassen hinzu, dis eine hinlängliche Zahl von Decimalen in der Wurzel gefunden ist. Sind statt dieser Paare von Nullen Decimalen hinter der ganzen Zahl, so ist das Verfahren das nämliche.

I. 
$$\sqrt{\frac{33|64}{58}}$$
 II.  $\sqrt{\frac{0,07|29}{0,27}} = 0,27$ 

$$a^{2} = 25$$

$$2a = 10 | 86$$

$$2ab = 80$$

$$b^{2} = \frac{64}{0}$$

$$b^{2} = \frac{64}{0}$$

$$2ab = \frac{28}{49}$$

$$b^{2} = \frac{49}{0}$$

#### IX. Ausziehung der Anbikmurzel.

1. Augemeines Berfahren. Der Kubus (S. 9) der zweiteilig Größe a + b ist

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Dieser letztere Ausdruck enthält die Vorschrift, wie aus einer mel

teiligen Größe die dritte Wurzel ausgezogen werden kann.

Man findet nämlich das erste Glied der Wurzel, indem man i dritte Wurzel aus dem ersten Gliede as der mehrteiligen Größe auzieht; sodann erhält man durch Subtraktion von as, d. h. der dritt Potenz der erhaltenen Wurzel, den Rest 3a<sup>2</sup>b + 3ab<sup>2</sup> + b<sup>3</sup>.

Dividiert man daher mit  $3a^2$ , d. h. dem dreifachen Quadrat d gefundenen Wurzel a in das erste Glied  $3a^2b$  des Kestes, so erhä man das zweite Glied der Wurzel. Nun zieht man das Produ  $3a^2b$  aus dem Divisor und dem Quotienten den ferner das Produ  $3ab^2$  aus dem dreifachen ersten Teil der Wurzel und dem Quadre des zweiten Teiles der Wurzel und endlich  $b^3$ , d. h. den Kubus de zweiten Teiles der Wurzel ab. Bleibt kein Rest, so ist die Wurzegenau; bleibt ein Rest, so kann in gleicher Weise ein weiterer Teil de Wurzel gesunden werden, indem man die beiden ersten Teile derselbe als ein Glied betrachtet.

2. Anwendung auf bestimmte Zahlen. Die dritten Potenzen de Zahlen von 1 bis 9 werden mit 1, 2 oder 3 Ziffern geschrieben. Folglich hat jede ganze Zahl, die aus 1, 2 oder 3 Ziffern besteht, eine einzifferige Wurzel. Der Kubus von zweizifferigen Wurzeln enthält 4, 5 oder 6 Ziffern; also werden umgekehrt solche Zahlen auch zweizifferige Wurzeln haben. Die Kubikwurzel aus einer Zahl, welche mit 7, 8 oder 9 Ziffern

geschrieben wird, hat 3 Ziffern u. s. w.

Für die Ausziehung der Kubikwurzel aus einer ganzen Zahl ergibt sich daher die Regel: Man teile die Ziffern des Kubus von der Rechten zur Linken in Klassen von je 3 Ziffern (wobei die höchste Klasse links auch bloß aus 2 oder 1 Ziffer bestehen kann), so entspricht jeder Klasse eine Ziffer der Wurzel. Die ganze Zahl 21403276 zerfällt in die Klassen 21 403|276 und gibt deshalb eine dreizifferige Wurzel. Hat der Kubus Decimalstellen, so teilt man vom Komma aus nach rechts ab in Klassen von je 3 Ziffern. So ist die Zahl 0,0035437 einzuteilen wie folgt: 0|003|543|700|...

Nun suche man die größte Wurzel aus der höchsten Klasse; schreibe sie rechts vom Kubus; bilde ihre dritte Potenz und setze sie unter diese erste Klasse; ziehe sie davon ab; füge zum Rest die erste Zisser der fols

genden Klasse und betrachte diese Zahl als Dividend.

Man bilde das dreifache Quadrat der schon erhaltenen Wurzel und dividiere damit in den zuletzt erwähnten Dividend. Der Quotient ist die zweite Stelle der Wurzel. Hierauf multipliziere man diesen Quotienten mit dem Divisor; ziehe das Produkt vom Dividenden ab; nehme zum Rest die zweite Ziffer der zweiten Klasse; ziehe hiervon ab das dreisache Produkt aus der ersten Stelle der Wurzel und dem Quadrat der zweiten

Stelle; zum Rest füge die dritte Ziffer der zweiten Klasse hinzu und

ziehe noch davon ab den Kubus der zweiten Stelle der Wurzel.

So fahre man mit jeder Klasse fort, indem man die zwei gefunstenen Ziffern der Wurzel als eine Größe betrachtet. Geht die Wurzels ausziehung bei den Einheiten nicht auf, so füge man je 3 Nullen als eine Klasse hinzu, bis eine genügende Anzahl von Decimalen in der Wurzel gefunden ist. Sind statt dieser Rullen Decimalstellen im Kubus vorhanden, so ist das Verfahren das nämliche.

I. 
$$\sqrt[3]{175|616} = 56$$
 $a^3 = 125$ 
 $3a^2 = 75|506$ 
 $3a^2 = 3|10$ 
 $3a^2 = 3|$ 

#### X. Gleichungen.

1. **Erklärung**. Kann der Wert einer Größe auf zweisache Weise ausgedrückt werden, so entsteht zwischen diesen Ausdrücken eine Gleichung. Diese Werte stehen rechts und links vom Gleichheitszeichen und heißen

rechte und linke Seite der Gleichung.

Eine Gleichung genügt, um eine darin enthaltene Größe durch die andern berechnen zu können; zwei Gleichungen sind nötig zur Bestimmung von zwei Unbekannten. Die Unbekannte kann in der ersten, zweiten, dritten Potenz 2c. oder sonstwie vorkommen. Kommt sie im ersten, zweiten Grad vor, so heißt die Gleichung vom ersten, zweiten Grad. Diejenigen Werte der Unbekannten, welche der Gleichung genügen, heißen Wurzeln der Gleichung.

Mit beiden Seiten einer Gleichung kann dieselbe Veränderung vorgenommen werden, ohne daß die Gleichung aufhört. So kann man auf beiden Seiten Gleiches addieren oder abziehen, mit Gleichem multiplizieren oder dividieren, beide Seiten auf die gleiche Potenz erheben, aus

ihnen dieselbe Wurzel ausziehen. Hieraus folgt:

a) Gleiche Glieder, welche auf beiden Seiten vorkommen, heben sich auf und können sofort entfernt werden.

b) Gleichartige Glieder können behufs Vereinfachung je in eines zusammengezogen werden.

c) Man kann aus gleichem Grunde die Nenner entfernen durch Multiplikation aller Glieder mit dem kleinsten gemeinschaftlichen Nenner.

d) Ein Glied kann von einer Seite auf die andere versetzt werden,

indem man sein Borzeichen ändert.

2. Gleichungen vom ersten Grad mit einer Unbekannten. die Unbekannte in einer Klammer vor, so schaffe man diese weg; ebenso die Nenner; bringe sodann alle Glieder mit der Unbekannten auf die eine, alle andern Glieder auf die andere Seite der Gleichung; addiere die Glieder mit der Unbekannten und dividiere die Summe der bekannten Glieder mit dem Koefficienten der Unbekannten, so erhält man diese.

Beisp. 1. Es sei x zu suchen aus . . 3x+4=19

daher durch Subtraktion von 4 . . . . . 3x = 15 und durch Division mit dem Koefficienten 3 . x = 5 Beisp. 2. Es sei gegeben . . . ax - b = c Man addiere b auf beiden Seiten, so wird . ax = bund dividiere mit a, so folgt . . . . . . x = b + c x = b + c

burch Absonderung von x . . . . . (a f + b d) x = b c fund durch Division mit dem Koefficienten .

Beisp. 4. Zu suchen x aus . . .  $\sqrt{x+2}=3$ durch Quadrierung beider Seiten . . . . x+2=9folglich durch Subtraktion von 2....

3. Gleichungen vom erften Grad mit zwei Unbekannten. beiden Gleichungen mit zwei Unbekannten x, y gebe man die Form

ax + by = c; dx + fy = g

Sett man nun die Werte von y aus beiden Gleichungen einander gleich, so erhält man eine Gleichung mit der Unbekannten x. Daher ist die Aufgabe zurückgeführt auf die Auflösung einer Gleichung mit einer Unbekannten.

4. Gleichungen vom zweiten Grad mit einer Unbekannten. Diese Gleichungen enthalten im allgemeinen drei Arten von Gliedern: solche mit der zweiten Potenz der Unbekannten, solche mit der ersten Potenz dieser Größe und solche ohne die Unbekannte. Zieht man die gleich= artigen Glieder zusammen und bringt sie auf eine Seite des Gleichheits: zeichens, so erhält die Gleichung die Form  $Ax^2 + Bx + C = 0$  ober indem man mit A dividiert

 $x^2 + px + q = 0$ Die beiden Wurzeln dieser Gleichung sind dargestellt durch  $x=-\frac{p}{2}\pm\sqrt{\frac{p^2}{4}-q}$ 

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Beisp. Es sei  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , so wird, da p = -5 und q = 6:  $x = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 6} = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2}$ 

Daher sind die beiden Wurzeln x = 3 und x = 2. Setzt man in der That 3 oder 2 für x in die gegebene Gleichung, so wird die Summe der Glieder links = 0.

Specielle Fälle. Wenn p = 0, so entsteht die reine quadra= tische Gleichung  $x^2 + q = 0$ , deren Wurzeln  $x = \pm \sqrt{-q}$  sind. Wenn q = 0, so wird die eine Wurzel x = 0, die andere x = -p.

Die Größe  $\frac{\mathbf{p}^2}{4} - \mathbf{q}$  kann negativ, Null ober positiv sein. Im ersten Fall werden beibe Wurzeln imaginär; im zweiten reduzieren sie sich auf denselben Wert  $-\frac{p}{2}$ ; im dritten werden beide reell und ungleich.

5. Auflösung numerischer Gleichungen burch Räherung. setze für die Unbekannte eine bestimmte Zahl in die Gleichung. Nehmen dann beide Seiten der Gleichung gleiche Werte an, so ist jene Zahl eine Wurzel der Gleichung; nehmen sie ungleiche Werte an, so aber, daß ihre Differenz sehr klein wird, so liegt jene bestimmte Zahl einem Wurzelwert nahe und heißt dann Näherungswert.

Im letteren Fall wiederhole man den Versuch mit einem zweiten Näherungswert. Weichen hierfür die beiden Seiten der Gleichung mehr von einander ab, so ist der zweite Näherungswert fehlerhafter gewählt als der erste; weichen sie weniger von einander ab, so liegt der zweite

der Wurzel näher als der erste.

Wenn der eine Näherungswert die linke Seite größer, der andere fleiner als die rechte Seite macht, so liegt die Wurzel zwischen beiden Räherungswerten als Grenzen, fo daß nun ein ober zwei Bersuche genügen, um einen hinlänglich genauen Wert für die Wurzel zu erhalten. Es seien a und b zwei solche Werte, welche der Wurzel sehr nahe

liegen, so werden x — a und x — b ihre Fehler sein. Ferner seien für die Werte a und b die Differenzen der rechten und linken Seite ber Gleichung = A und = B, so erhält man zur näherungsweisen Bestimmung ber Wurzel nach ber Regula falsi die Proportion

$$\frac{x-a}{x-b}=\frac{A}{B}.$$

Beisp. Im Traité de la chaleur von Péclet kommt in Nr. 407 folgende Gleichung vor:

$$D^5 = \frac{0.27 (13 D + 2)}{441.45}$$
.

Um die Unbekannte D zu bestimmen, verfahre man wie folgt:

Für 
$$a = 0.3$$
 wird  $A = \frac{0.27 (13 \cdot 0.3 + 2)}{441.45} - 0.3^5 = + 0.00118$ , für  $b = 0.4$  ,  $B = \frac{0.27 (13 \cdot 0.4 + 2)}{441.45} - 0.4^5 = - 0.00584$ .

Da nun A positiv, B negativ ist, so liegt eine Wurzel zwischen 0,3 und 0,4, und da A nahe 5mal kleiner ist als B, so wird auch die Abweichung der Wurzel von 0,3 annähernd 5mal kleiner sein als die von 0,4. Obige Proportion gibt

$$\frac{x-0.3}{x-0.4} = \frac{0.00118}{-0.00584}$$
; baher  $x = 0.317$ .

#### XI. Gemeine Fogarithmen.

1. Erklärung von Logarithmus. Man nehme 10 zur Basis ver= schiedener Potenzen, so erhält man

 $\begin{array}{c} 1076 = 0.01 \\ 1076 = 0.001 \end{array}$  $10^{4} = 10000$   $10^{1} = 10$   $10^{3} = 1000$   $10^{0} = 1$   $10^{2} = 100$   $10^{-1} = 0,1$  $10^{-4} = 0.0001$ , u. f. w.

Die Exponenten dieser Potenzen nennt man die Logarithmen der Potenzen für die Grundzahl 10 und zwar gemeine oder auch Brigg'sche Logarithmen. Man schreibt

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, daß Zahlen, welche über 1 liegen, positive und Zahlen, welche unter 1 liegen, negative Logarithmen haben; ferner, daß ber Logarithmus einer Zahl, welche zwischen 100 und 1000 liegt, größer als zwei und kleiner als 3 sein muß, daß 3. B. der Logarithmus von 5743 zwischen 3 und 4 liegt, also aus Ganzen und einem echten Bruche (in Form eines Decimalbruches) befteht. Die ganze Zahl nennt man Charakteriftik, ben Bruch Mantisse. Man erkennt hieraus, daß in den Tabellen, welche die Logarithmen der ganzen Zahlen von 1 an aufwärts enthalten, nur je die Mantisse anzugeben ist.

2. Gesetze über Produkte, Quotienten, Potenzen und Wurzeln. ei  $10^x = A$ ,  $10^y = B$ ; folglich  $10^x + y = AB$ ;

 $x = \log A$ ,  $y = \log B$ ,  $x+y = \log AB$ . also auch

Addiert man die 4te und 5te dieser Gleichungen, so folgt für x + y:  $\log AB = \log A + \log B$ 

Mithin ist der Logarithmus eines Produktes gleich der Summe aus den Logarithmen der Faktoren.

 $\mathfrak{Beifp.}$  Log  $5000 = \log 1000$ .  $5 = \log 1000 + \log 5 = 3 + \log 5$ . In ähnlicher Weise findet man für x — y durch Division und Subtraftion  $\log \frac{A}{B} = \log A - \log B$ 

b. h. es ist der Logarithmus eines Bruches gleich dem Logarithmus des Zählers, weniger dem Logarithmus des Nenners.

 $\mathfrak{B}$  eifp. Es ift  $\log 0.00753 = \log \frac{753}{100000} = \log 753 - 5$ .

Da nun aber log 753 zur Charakteristik 2, und laut Tab. zur Mantisse 0,8768 hat, so wird

 $\log 0.00753 = 2.8768 - 5 = 0.8768 - 3.$ 

In dieser Form wird der Logarithmus eines Decimalbruches in der That ausgedrückt. Man erkennt zugleich aus der Charakteristik — 3, daß die höchste Ziffer der Zahl oder des Numerus in die 3te Deci= malstelle kommt.

Wenn man  $10^x = A$  auf beiden Seiten auf die nte Potenz erhebt, so wird  $10^{nx} = A^n$ , also  $nx = \log A^n$ . Wenn man aber  $x = \log A$ mit n multipliziert, so wird  $nx = n \log A$ ; daher

\$

 $\log A^n = n \log A$ .

Mithin findet man den Logarithmus einer Potenz, wenn man den Logarithmus der Grundzahl mit dem Exponenten multipliziert.

Die lette Gleichung gilt noch, wenn n ein Bruch ist; daher

$$\log \sqrt{\Lambda} = \frac{1}{n} \log \Lambda$$
.

d. h. man findet den Logarithmus einer Wurzel, wenn man den Logarithmus der Größe unter dem Wurzelzeichen durch den Wurzelexponenten dividiert.

Es ift  $64 = 2^6$ ; folglich  $\log 64 = 6 \log 2$ . Ferner  $\sqrt{12} = \frac{1}{2} \log 12 = \frac{1}{2} \log 4$ .  $3 = \log 2 + \frac{1}{2} \log 3$ .

3. Gebrauch der Logarithmentafel. Die am Ende des Buches folgende Tafel, von Teichmann und Groß (Stuttgart 1875) zusammengestellt, enthält nur die Logarithmen der ganzen Zahlen (n) von 1 bis 999, genügt aber für die gewöhnlichen Zwecke der Mechanik.

#### a) Aufschlagen der Logarithmen.

Beisp. 1. Es ist  $\log 24 = 1.3802$ . Folglich:

 $\log 240 = 2,3802$ ;  $\log 2,4 = 0,3802$ ;  $\log 0,024 = 0,3802 - 2$ , u. f. w.

Beisp. 2. Es soll der Log. von 2437 aufgesucht werden. Nun liegt 2437 zwischen 2430 und 2440 und zwar um 7 über der erstern Bahl. Für 243 und 244 ftehen aber bie Mantiffen in ben Tafeln, nämlich 0,3856 und 0,3874; daher

log 2440 = | | = | = | = | 3,3874 3,3856 Der Differenz 10 entspricht 0,0018 0,00018 0,00126

In der Tabelle ist für die Differenz 1 im Numerus eine Differenz 0,00017 angegeben; also wird für 7 die Mantissen=Differenz 0,00119 ober abgerundet 0,0012. Daher log 2437 = 3,3856 + 0,0012 = 3,3868.

#### b) Aufschlagen des Numerus.

Es sei  $\log A = 0.1783$ . Wie groß ist der Numerus A? Da die Charakteristik = 0, so wird die höchste Ziffer von A die Stelle

der Einheiten einnehmen.

Nun liegt die Mantisse 1783 zwischen den Tabellen-Mantissen 1761 und 1790; also der Numerus zwischen 1,50 und 1,51, jedoch näher bei 1,51, da die gegebene Mantisse von 1790 nur um 7, von 1761 aber um 22, also um das 3fache von 7 abweicht. Man kann daher den Numerus zu 1,507 annehmen.

In der That ist die Differenz der Tabellen-Mantissen 29. Dieser entspricht eine Ergänzung des Numerus von 1,51 und 1,50 = 0,010; also entspricht der Differenz 7 eine Ergänzung 0,010 .  $\frac{7}{29} = 0,003$ . Daher n = 1.510 - 0.003 = 1.507.

Bernoulli, Bademecum. 19. Aufl.

#### c) Berechnung mittelft Logarithmen.

Beisp. Es sei die Rubikwurzel aus 0,0473 auszuziehen. Tunsat ist daher  $x = \sqrt{0,0473}$ ;

baher 
$$\log x = \frac{1}{3} \log 0.0473 = \frac{1}{3} (2.6749 - 4).$$

Um nun die Charakteristik in der Klammer mit 3 ohne Rest div dieren zu können, mache man Minuend und Subtrahend um 1 kleine so wird  $\log x = \frac{1}{3} (1,6749 - 3) = 0,5583 - 1$ .

Allein den Mantissen 0,5575 und 0,5587 entsprechen die Zahle 0,361 und 0,362; der Rumerus x liegt also zwischen diesen zwei Zahles Die Differenz der Tabellen-Mantissen ist 12, während die gegeber Mantisse von diesen abweicht um 8 und 4. Also wird der Rumeru näher bei 0,362 als bei 0,361 liegen, also annnähernd sein 0,3616.

#### XII. Hatürliche Vogarithmen.

Man gelangt in der Differenzialrechnung auf folgende unendlich Reihe:  $e=2+\frac{1}{2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}+\dots$  deren Wert  $e=2,7182818\dots$  ist. Um gewisse Vereinsachungen zerzielen, nahm Neper diesen Wert e als Basis eines Logarithmensystem an, weshalb diese Logarithmen Neper'sche, auch hyperbolische oden atürliche genannt werden. Man schreibt abgefürzt logn.

Da logn 10 = 2,302585..., während  $\log \operatorname{br.} 10 = 1$ , so findet ma den natürlichen Logarithmus einer Zahl, wenn man den gemeine Logarithmus dieser Zahl mit 2,302... multipliziert. Es gelten hier di gleichen Sätze über Produkte, Quotienten 2c. wie bei den gemeine Logarithmen

Am Ende des Buches sind Tafeln über natürliche Logarithme beigefügt.

#### 2. Planimetric.

#### I. Borbegriffe.

1. Linie und Fläche. Bewegt sich ein Punkt, so beschreibt er ein Linie, die gerade oder krumm sein kann. Bewegt sich eine Linie, sie beschreibt sie eine Fläche, die eben oder krumm sein kann. Die eben Fläche heißt kurzweg Ebene. Durch drei Punkte, die nicht in eine Ebene liegen, kann die Lage einer Ebene sestgestellt werden.

2. **Parallele Linien**. Bewegt sich eine gerade Linie quer zu ihre Richtung, jedoch ohne ihre Richtung zu ändern, so sind die aufeinande folgenden Lagen der Geraden parallel. Durch zwei parallele Linien kant

immer eine Ebene gelegt werden, aber nur eine.

3. Winkel. Dreht sich eine Gerade um einen festen Punkt ir einer Ebene, so ändert sich ihre Richtung. Die Abweichung der einer Richtung von der andern heißt Winkel, ihr Schnittpunkt Scheitel; die beiden Richtungen sind die Schenkel des Winkels. Man teilt den Winkel, der durch eine volle Umdrehung entsteht, in 4 rechte Winkel ein, einen rechten in 90° (Grade), 1° in 60' (Minuten) und 1' in 60" (Sekunden).

Beim rechten Winkel steht der eine Schenkel senkrecht oder winkel= recht zum andern. Winkel, welche verschieden sind von 90°, heißen schief; solche, die größer sind als 90°, stumpf; solche, die kleiner sind, spiz. 4. **Bertikal und horizontal**. Eine Gerade, deren Richtung durch

4. Bertifal und horizontal. Eine Gerade, deren Richtung durch den Mittelpunkt der Erde geht, heißt vertikal oder lothrecht; eine auf dieser senkrecht stehende Gerade horizontal oder waagrecht. Ebens so wird eine Ebene vertikal, wenn sie durch den Mittelpunkt der Erde geht, und horizontal, wenn sie auf einer vertikalen Geraden senkrecht steht.

5. **Abstand**. Die Senkrechte von einem Punkt aus auf eine Gerade heißt Abstand des Punktes von der Geraden. Er ist kürzer, als jede andere gerade Linie, die vom Punkte aus nach der Geraden gezogen werden kann. Parallele Linien haben überall gleichen Abstand. Dieser ist eine Gerade, welche auf beiden Parallelen zugleich senkrecht steht.

## II. Geschlossene Figuren.

1. Dreieck. Man unterscheibet mit Rücksicht auf die Seiten: gleiche seitige Dreiecke mit 3 gleichen Seiten, gleichschenklige mit 2 gleichen Seiten und ungleichseitige Dreiecke; ferner mit Rücksicht auf die Winkel: Dreiecke mit 3 gleichen, mit 2 gleichen und mit ungleichen Winkeln. — Gleichen Winkeln liegen gleiche Seiten, dem größern Winkel die größere Seite gegenüber. — Die drei Winkel eines Dreiecks machen 180° aus. Wenn der eine Winkel ein rechter ist, so bleibt für die andern noch 90° übrig. Ein solches Dreieck heißt rechtwinklig.

2. **Biered**. Man unterscheidet je nach der Lage der Seiten: Parallelogramm mit je zwei Paar parallelen Seiten, Trapez mit nur ein Paar Parallelen und Trapezoid ohne parallele Seiten. Die Gerade, welche zwei Expunkte verbindet, ohne daß sie mit einer

Seite zusammenfällt, heißt Diagonale.

Die Parallelogramme zerfallen in gleichseitige und ungleichseitige, rechtwinklige und schiefwinklige. Das Quadrat (a) ist rechtswinklig und gleichseitig, das Rechteck (b) rechtwinklig und ungleichseitig, der Rhomsbus (c) schiefwinklig und gleichseitig und das Rhomboid (d) schiefwinklig und unsgleichseitig. — In Parallelogrammen sind die einander gegenüber liegenden Seiten und

ni

in

ien die i



Winkel gleich, ihre Diagonalen halbieren sich gegenseitig und stehen beim Quadrat und Rhombus senkrecht aufeinander.

3. Bieleck (Kolygon). Dasselbe wird von mehr als vier Seiten eingeschlossen. Regelmäßig heißt es, wenn es gleiche Seiten und ebenso gleiche Winkel hat. Alsdann liegt in seinem Innern ein Punkt, der von jeder Ecke gleichen Abstand hat und daher Mittelpunkt heißt.

4. Kreis. Er ist ein regelmäßiges Vieleck mit unendlich kleinen Seiten. Dreht sich eine Gerade um einen festen Punkt (Mittelpunkt) in einer Ebene, so beschreibt jeder Punkt der Geraden bei einer teils weisen Drehung einen Kreisbogen und jedes Stück der Geraden, das bis zum Mittelpunkt reicht, einen Kreissektor, jedes andere Stück aber einen Ringsektor. Wird die Drehung eine vollständige, so entssteht aus dem Bogen eine Kreislinie, aus dem Kreissektor eine Kreisfläche und aus dem Ringsektor ein Kreisfläche und aus dem Ringsektor ein Kreisfläche.

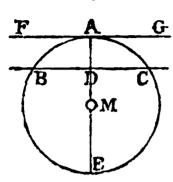

Jede Gerade MA vom Mittelpunkt nach einem Punkt des Umfanges (Peripherie) heißt Halbemesser oder Radius; jede Gerade EA durch den Mittelpunkt, welche zwei Kreispunkte verbindet, Durchmesser; jede Gerade BC, welche die Kreiselinie in zwei Punkten schneidet, Sekante; das Stück der Sekante im Innern des Kreises Sehne; eine Gerade FAG, welche bei beliebiger Ausehnung nur durch einen Punkt des Kreises geht,

Tangente und jener Hunkt Berührungspunkt.

Der Radius MA, welcher nach dem Berührungspunkt der Tangente FG führt, steht auf dieser senkrecht; liegt die Sehne BC parallel zur Tangente FG, so steht der Radius MA auch auf dieser Sehne senkrecht und halbiert sie.

5. Krumme Linien aus Kreisbogen. Soll ein Kreisbogen, Fig. 1, stetig in eine Gerade cd übergehen, so muß diese Gerade Tangente sein an dem Kreisbogen, also auf dem Halbmesser ac, welcher nach dem Berührungspunkt c führt, senkrecht stehen. — Sind zwei Kreisbogen, Fig. 2, 3 und 4, in einem Punkte c zusammenzuleiten, daß sie stetig in eine



ander gehen, also im Uebergangspunkt c eine gemeinschaftliche Tansgente haben, so müssen ihre Mittelpunkte a und b und der Uebergangsspunkt c in derselben geraden Linie liegen.

### III. Kongruenz der Figuren.

1. **Erklärung.** Figuren nennt man kongruent, wenn sie sich volls ständig decken. Dies ist der Fall, wenn ihre Seiten und Winkel gleich sind und in gleicher Ordnung auf einander folgen.

2. **Dreiecke.** Ein Dreieck kann konstruiert werden, wenn die gegensseitige Lage seiner drei Echpunkte bestimmt ist. Sind die Ecken zweier Dreiecke auf gleiche Weise bestimmt, so sind die Dreiecke kongruent. Die Echpunkte sind aber bestimmt: durch eine Seite und die beiden an

ihr liegenden Winkel, durch zwei Seiten und den zwischen ihr liegenden Winkel und durch die drei Seiten.

3. Bierecke und Bielecke sind kongruent, wenn sie sich in gleich viele kongruente Dreiecke von gleicher Aufeinanderfolge zerlegen lassen.

4. Berzeichnen kongruenter Figuren. Die Methoden sind:

a) Dreiecksmethode. Man zerlege die gegebene Figur in irgend einer Weise in Dreiecke, zeichne diese mit je drei gleichen Seiten in gleicher Anordnung ab, so wird die entstehende Figur kongruent der gegebenen.

b) Koordinatenmethode. Es sei die Figur ABCD abzuzeichnen. Man ziehe eine Richtlinie AD, fälle von den Eckpunkten der Figur die Geraden Bb, Cc, . . . senkrecht auf diese Richtlinie und trage nun die

entstandenen Teile, teils Dreiecke wie ABb, teils Traspeze wie BCcb, fongruent und in gleicher Ordnung ab, so wird die erhaltene Figur der

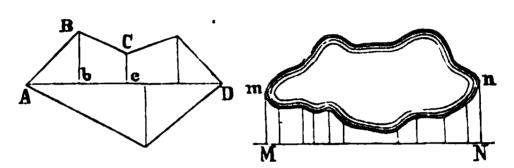

gegebenen kongruent sein. — Die Richtlinie AD heißt auch Abscissenachse, die Abschnitte Ab, Ac, ... auf derselben Abscissen und die darauf Senkrechten Bb, Cc, ... Ordinaten. Abscisse Ab und Orzbinate Bb bestimmen die Lage des Punktes B, ebenso Abscisse Ac und Ordinate Cc die Lage des Punktes C. Eine Abscisse mit der entsprechenden Ordinate heißen Koordinaten eines Punktes der Figur.

Dieses Verfahren kann zum Abzeichnen irgend einer Figur mn benutt werden. Man wählt eine Abscissenachse MN, fällt von Punkten
der Figur Senkrechte auf dieselbe und verfährt wie angegeben.

c) Nehmethode. Man legt über die abs zuzeichnende Figur ein Neh zweier Systeme von parallelen Linien, kopiert das Neh genau, trägt Abstände wie ab, cd auf, um die Punkte b, d,.. der Figur zu übertragen, und verbindet hierauf die gleichliegenden Punkte. Hierbei ist es gleichs gültig, ob die Parallelen beider Systeme senksrecht oder schief zu einander sind; ob sie gleichen oder verschiedenen Abstand haben.



# IV. Aehnlichkeit der Figuren.

1. **Erklärung.** Haben zwei Figuren Winkel, wovon je zwei und zwei einander gleich sind und in gleicher Ordnung auf einander folgen, und sind zudem die gleichliegenden Seiten unter einander proportional, so heißen die Figuren ähnlich.

2. Dreiede. Bei zwei Dreieden genügt zur Aehnlichkeit: Gleich= heit aller drei Winkel, Gleichheit eines Winkels und Proportionalität

der ihn einschließenden Seiten, Proportionalität aller drei Seiten beider Dreiecke.

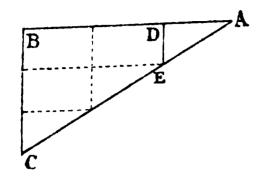

Es sei z. B. die Gerade DE parallel zur Seite BC des Dreiecks ABC, so sind die Winkel der Dreiecke ADE und ABC einander gleich. Ist ferner BC = 3DE, so ist auch BA = 3DA und CA = 3EA, d. h. die Seiten des einen Dreiecks sind ein Gleich=vielsaches der Seiten des andern Dreiecks, also unter einander proportional.

3. Bielede. Zwei Bielede sind ähnlich, wenn sie sich in ähnliche

Dreiecke von gleicher Anordnung zerlegen lassen.

Ein Vieleck, das einem gegebenen ABCD.. ähnlich ist und dessen Seiten sich zu den Seiten des gegebenen verhalten z. B. wie 3:5, läßt sich wie folgt konstruieren. Man ziehe von einem beliebigen Punkt m Gerade nach den Endpunkten A, B, C.. der gegebenen Figur, teile mA in 5 gleiche Teile, mache ma gleich 3 solcher Teile, ziehe die Gerade ab parallel zu AB, be parallel zu BC, u. s. w., so wird die Figur abcd.. ähnlich der Figur ABCD..

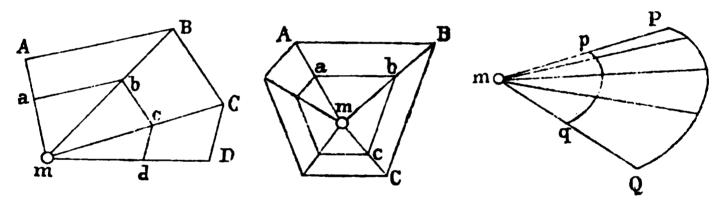

Dieses Verfahren läßt sich auch auf die Konstruktion einer krummen Linie PQ übertragen, die einer gegebenen Kurve pq ähnlich ist. Es entstehen nämlich durch die Strahlen, welche von m nach den Kurven führen, ähnliche Dreiecke, sobald man sich die Bogenstücke klein genug denkt.

### V. Symmetrie der Figuren.

Es seien der Punkt A und die Gerade mn gegeben. Man fälle

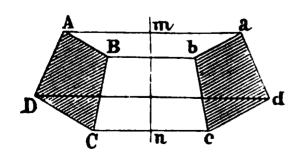

die Gerade Ama senkrecht auf mn und mache den Abstand am = Am, so liegen die Punkte A und a symmetrisch zur Geraden mn. Wenn die Geraden Bh, Cc,.. senkrecht auf mn stehen und von dieser halbiert werden, so liegen die Figuren ABCD und abcd symmetrisch zu mn. Hierbei heißt die Gerade mn Achse der

Symmetrie. Ist die gegebene Figur ABCD krummlinig, so sind so viele Gerade Aa, Bb, ... senkrecht auf die Achse zu ziehen, als zur Verzeichnung des krummen Zuges nötig ist.

### VI. Inhalt der Figuren.

1. Flächenmaßstab. Als Flächeneinheit, womit andere Flächen gesmessen werden, dient das Quadrat. Ist die Seite eines Quadrates 1 Meter lang, so heißt es Quadratmeter.

Ebenso sind die Benennungen Quadratdecimeter, Quadratsuß, Quadratklafter 2c. zu verstehen.

Aus der Figur kann ersehen werden, daß 1 D.=Meter 10. 10 = 100 D.=Decimeter, oder ebenso, daß 1 D.=Fuß nach 10teiligem Maße 10. 10 = 100 D.=Zinien hat. Nach dem 12teiligen Maß enthält 1 D.=Fuß 12. 12 = 144 D.=Zolle, 1 D.=Zoll = 144 D.=Linien, u. s. Die Bezeichnung ist:

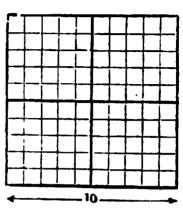

1 qm = 
$$100 \text{ qdm} = 10000 \text{ qcm} = 100 000 \text{ qmm}$$
  
1 qmm =  $0.01 \text{ qcm} = 0.0001 \text{ qdm} = 0.000 001 \text{ qm}$   
1 q' =  $100 \text{ q''} = 10000 \text{ q''}$   
1 q''' =  $0.01 \text{ q''} = 0.0001 \text{ q'}$ 

Jebe nächstfolgende Flächeneinheit ist daher 100mal kleiner als die vorhergehende. Die Zahl 0,31457 qm enthält hiernach: 31 qdm, 45 qcm und 70 qmm, ebenso die Zahl 3,0475 q' nach dem 10teiligen Maße: 3 q', 4 q'' und 75 q'''. Man schreitet daher beim Ablesen vom Komma aus nach rechts je um 2 Stellen vor, um die Einheiten der nächsten Unterabteilung zu erhalten. Ebenso ist jede nächst größere Einheit 100mal größer, als die vorangegangene. Daher ist z. B.

$$1573647 \text{ qmm} = 1 \text{ qm}$$
  $57 \text{ qdm}$   $46 \text{ qcm}$   $47 \text{ qmm}$ 

2. Quadrat. Seine Fläche wird gefunden, wenn man dessen Seitens länge mit sich selbst multipliziert; die Seite dagegen, wenn man aus der Fläche die Quadratwurzel auszieht.

Es sei die Seite = 2,5 m, so ist die Fläche = 2,5 . 2,5 = 6,25 qm. Wenn die Fläche = 
$$12,96$$
 qm, so ist die Seite =  $\sqrt{12,96}$  = 3,6 m.

3. **Parallelogramm**. Sein Flächeninhalt wird gefunden, wenn seine Grundlinie L mit der darauf senkrecht stehenden Höhe h multipliziert wird.

Länge und Höhe werden Dimensionen genannt. Man findet eine der Dimensionen, wenn man die Fläche durch die andere dividiert.



Beisp. 1. Wenn die Länge eines rechtwinkligen Zimmerbodens 8,4 m und seine Breite 5,6 m, so ist

Fläche des Bodens 8,4.5,6 = 47,04 qm.

Beisp. 2. Eine rechtwinklige Oeffnung soll 42 qcm Fläche und 12 cm Länge haben; wie groß ist die Breite?

Gesuchte Breite 42:12=3.5 cm.

4. Dreieck. Die Fläche besselben wird gefunden, wenn man die Grundlinie L mit der darauf senkrechten Höhe h multipliziert und mit

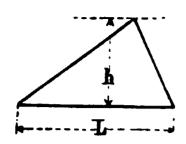

Eine dieser Dimensionen wird ge 2 dividiert. funden, wenn man die doppelte Fläche mit de andern Dimension dividiert.

Wenn L = 1,6 m, h = 0,7 m, so if Beisp. Dreiecksfläche . . .  $=\frac{1.6 \cdot 0.7}{2} = 0.56 \text{ gm}$ .

Sind a, b, c die Seiten eines Dreiecks, s di

halbe Summe dieser Seiten und F die Fläche des Dreiecks, so ift  $\mathbf{F} = \sqrt{\mathbf{s}(\mathbf{s} - \mathbf{a})(\mathbf{s} - \mathbf{b})(\mathbf{s} - \mathbf{c})}.$ 

Beisp. Wie groß ist die Fläche eines Dreiecks, beffen Seiten a = 6 m b = 8 m und c = 3 m sind, und wie groß die auf b senkrechte Höhe h?

Bunächst hat man 
$$s = \frac{6+8+3}{2} = 8.5 \text{ m}$$
; folglich Fläche  $F = \sqrt{8.5 \cdot (8.5-6) \cdot (8.5-8) \cdot (8.5-3)} = 7.644 \text{ qm}$ . Söhe . . .  $h = \frac{2F}{b} = \frac{2 \cdot 7.644}{8} = 1.911 \text{ m}$ .

5. Rechtwinkliges Dreied. Die zwei Seiten, welche ben rechten Winkel bilben, heißen Katheten, die dritte Seite Hypotenufe. Run



ist nach dem pythagoräischen Lehrsat das Quadrat über ber Hypotenuse a so groß, wie die Quadrate über den Katheten b und c zu= sammen, also (nach Kig.)

$$a^2 = b^2 + c^2$$
,  $a = \sqrt{b^2 + c^2}$ ,  $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ .  
 $a = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$ .

Die Figur zeigt, wie zwei Quadrate, 3. B. über den Katheten b und c, in eines verwandelt werden über der Hypotenuse a; ferner, wie der Unterschied zweier Quadrate, 3. B. von a2 und b2, als Quadrat über e dargestellt wird.

6. Trapez.

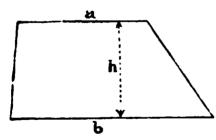

Seine Fläche wird gefunden, wenn man die halbe Summe der parallelen Seiten mit dem Abstand der Parallelen multipliziert. Es ist also Fläche  $=\frac{1}{2}(a+b)h$ .

Fläche = 
$$\frac{1}{2}$$
 (a + b) h.

 $\mathfrak{Beifp.}$  a = 0,6 m, b = 0,9 m, h = 0,5 m; Fläche  $=\frac{1}{2}$   $(0.6+0.9) \cdot 0.5 = 0.375 \,\mathrm{qm}$ .

- 7. Bielede. Ihre Fläche wird gefunden, wenn man sie in Dreiede oder Trapeze zerlegt, diese Teile berechnet und addiert.
- 8. Flächen von beliebiger frummer Begrenzung. Bei Berechnung einer Figur ABDC, welche von Kurven AB und CD eingeschloffen ist, wird das Trapez zu Grunde gelegt. Man ziehe eine Gerade MN durch die Figur, teile sie in eine beliebige (möglichst große) Anzahl Teile und errichte durch die Teilungspunkte Ordinaten zo, z1, z2, z3, ... zn senkrecht auf MN. Nun betrachte man die Figuren zwischen

zwei auf einander folgenden Ordinaten als Trapeze und addiere die Inhalte derfelben, so hat man annähernd den Inhalt der ganzen Figur.

Ift MN in eine gerade Anzahl gleicher Teile geteilt worden und bezeichnet man einen solchen Teil mit d, so ist nach ber Simpsonschen Regel die Gesamtfläche F ziemlich genau:

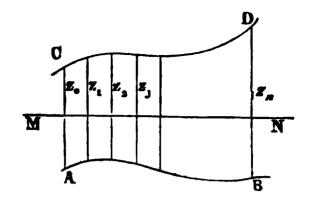

$$F = \frac{d}{3} [z_0 + z_1 + 4 (z_1 + z_3 + ...) + 2 (z_2 + z_4 + ...)].$$

Man abbiere also zur Summe der beiden äußersten Ordinaten bie vierfache Summe aller Ordinaten mit ungerader und die doppelte Summe aller Ordinaten mit gerader Stellenzahl und multipliziere die Totalsumme mit dem Drittel der Entfernung je zweier Ordinaten, so erhält man die Gesamtfläche.

Beisp. Es seien 
$$z_0 = 12.0 \text{ m}$$
  $z_1 = 13.0 \text{ m}$   $z_2 = 13.4 \text{ m}$   $z_6 = 9.0$  ,  $z_3 = 12.2$  ,  $z_4 = 11.2$  ,  $z_5 = 10.0$  , Ferner Abstand  $d = 3.6$  ,, so wird nach obiger Formel

 $F = \frac{3.6}{3} [12 + 9 + 4 (13 + 12.2 + 10) + 2 (13.4 + 11.2)] = 253.2 qm.$ 

9. Kreislinie. Beim Kreise verhält sich der Durchmesser zum Um= fang annähernd wie 7:22, genauer wie 113:355 oder auch wie 1:3,14159265 . . . Für gewöhnliche Zwecke nimmt man statt der letztern Zahl nur 3,14. Diese Berhältniszahl 3,14 . . wird allgemein mit bem griechischen Buchstaben a (sprich pp) bezeichnet.

Hiernach ist der Umfang eines Kreises gleich dem Durchmeffer multipliziert mit  $\pi$ , und der Durchmesser gleich dem Umfang dividiert mit  $\pi$ . Es sei d der Durchmesser und U der Umfang, so wird

$$U = d\pi$$
;  $d = \frac{U}{\pi}$ 

- Wenn der Durchmesser eines Kreises . . = 0,600 mBeisp. 1. so ist der Umfang desselben .  $0.6 \cdot 3.14 = 1.884$  "
- Wenn aber der Umfang des Kreises . . = 1,240 ,, so wird der Durchmesser . . 1,24:3,14 = 0,395 ,,
- 10. Kreisbogen im Längen- ober Gradmaß. Ist die Bogenlänge AB = b, die entsprechende Anzahl Grade = n, der Durchmeffer des Kreises = d, so hat man

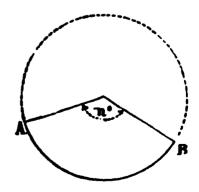

$$b: d\pi = n: 360^{\circ}$$

d. h. es verhält sich die Bogenlänge zur Peripherie, wie die Anzahl Grade, welche dem Bogen ent= sprechen, zu 360 Graben (S. 19).

Beisp. 1. Wie lang ift ein Bogen von 25°, wenn der Rabius besselben 0,7 m beträgt?

Bogenlänge 
$$b = 1.4 \cdot 3.14 \cdot \frac{25}{360} = 0.3053 \text{ m}.$$

Beisp. 2. Ein Bogen sei 0,3 m lang und der Durchmesser des entsprechenden Kreises 0,4 m; wie viele Grade hat der Bogen?

Anzahl Grade 
$$n = 360 \cdot \frac{0.3}{0.4 \cdot 3.11} = 85.98^{\circ}$$
.

Anzahl Grade n=360.  $\frac{0.3}{0.4\cdot3.11}=85.98^{\circ}$ . 11. Fläche eines Kreises. Sie wird gefunden, wenn man derr Radius ins Quadrat erhebt und das Resultat mit  $\pi = 3,14$ .. multi= pliziert.

Der Radius wird aus der Kreisfläche gefunden, wenn man die Fläche mit 3,14.. dividiert und aus dem Resultate die Quadratwurzel auszieht.

Wenn r der Radius, d der Durchmesser und F die Fläche, so ist

$$F = r^2 \pi$$
, oder  $F = \frac{d^2 \pi}{4}$ , und  $r = \sqrt{\frac{F}{\pi}}$ .

Beisp. 1. Es sei ber Radius eines Kreises . . = 0,450 m, so ist die Kreisfläche. 0,45.0,45.3,14 = 0,636 am. Beisp. 2. Wenn aber bie Flache eines Kreises . = 1,327 qm,

so beträgt ihr Radius . . 
$$r = \sqrt{\frac{1,327}{3,14}} = 0,650 \text{ m}.$$

12. Flächeninhalt eines Kreisringes. Man findet ihn dadurch, daß man die Fläche des kleinern Kreises von der des größern subtrahiert.

13. Die Fläche eines Rreissettors (Ausschnittes) AOCB ift gleich

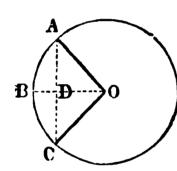

derjenigen eines Dreiecks, dessen Grundlinie die Bogenlänge ABC und bessen Höhe ber Radius des Rreises ist. Wenn der Bogen in Graden ausgedrückt ift, so muß berselbe zuerst im Längenmaße gesucht werden. Statt dessen kann man auch die Fläche des ganzen Kreises berechnen und die Proportion anwenden: Wie sich der Bogen zu 360° verhält, so der Inhalt des Sektors zur Kreisfläche.

Beisp. Wie groß ist die Fläche eines Sektors, wenn sein Bogen 15° 30' und sein Durchmesser 0,8 m beträgt?

Fläche des ganzen Kreises 0.4.0.4.3.14 = 0.5024 qm.

Es verhält sich 360:15.5=0.5024: Settor. . . . .

Folglich Fläche des Sektors 
$$\frac{15,5 \cdot 0,5024}{360} = 0,0216$$
 qm.

14. Sehnenlänge und Pfeilhöhe. Es sei die Hälfte des Mittel= punktwinkels AOC = n, der Radius AO = r, so ist (s. Trigonometrie **S**. 34):

Abstand der Sehne vom Mittelpunkt . .  $DO = r \cos n$ . Pfeilhöhe des Kreisbogens .  $BD = BO - DO = r (1 - \cos n)$ .

 $r \cos n = 0.8 \cdot \cos 50 = 0.8 \cdot 0.6428 = 0.5142 \text{ m}.$ 

 $r(1-\cos n) = 0.8(1-\cos 50) = 0.8 \cdot 0.3572 = 0.2858$ 

 $= 1.6 \cdot \sin 50$  $= 1.6 \cdot 0.7660 = 1.2256$  " 2r sin n

15. Fläche eines Kreissegmentes. Man berechne den Flächeninhalt bes ganzen Sektors AOCB, ferner den des Dreiecks AOC, welches aus der Sehne und den zwei Radien des Sektors gebildet ist.

Ist das Segment größer als der Halbkreis, so zähle man die beiden Flächeninhalte zu einander; ist es hingegen kleiner, so zähle man sie von einander ab.

16. Fläche ähnlicher Figuren. Diese Flächen verhalten sich wie die Quadrate gleichliegender Seiten, die gleichliegenden Seiten wie die Quadratwurzeln aus den Flächen.

Verhalten sich z. B. die Seiten wie 3:5, so verhalten sich die

Flächen wie 9:25.

Verhalten sich aber die Flächen 3. B. wie 1:2, so verhalten sich die Seiten wie 1:1/2, oder 1:1,414.

# 3. Stereometrie.

#### I. Vinien und Ebenen.

Wenn sich zwei Ebenen ABC 1. Durchichnitt zweier Chenen. und ABD schneiden, so ist ihre Durchschnitts:

linie AB geradlinig.

2. Reigungswinkel zweier Gbenen. bei diesen Sbenen die Geraden CB und DB senk: recht auf der Durchschnittslinie AB stehen, so heißt der Winkel CBD Neigungswinkel der beiden Ist dieser Winkel ein rechter, so stehen Ebenen. die beiden Ebenen senkrecht aufeinander.

3. Senfrechte auf eine Gbene. Sind die beiden Ebenen BOA und BOC senkrecht auf der dritten Ebene xy, so steht die Durchschnittslinie BO der beiden ersten Ebenen senkrecht auf der dritten Chene. Die Senkrechte von einem Punkt B außerhalb einer Sbene auf diese Sbene heißt Abstand des Punktes von der Ebene.

4. Gleiche Winkel. Denkt man sich durch diesen Punkt B zwei Gerade gezogen, die eine

parallel zu OA, die andere parallel zu OC, so entsteht ein Winkel, der

gleich AOC ist.

5. Parallele Chenen. Legt man durch die Schenkel des einen und des andern der genannten beiden gleichen Winkel Ebenen, so sind sie parallel. Schneiden parallele Geraden zwei solche Ebenen, so werden die Stücke der Geraden, welche zwischen den pa-

rallelen Ebenen liegen, gleich groß. Ist eine von ihnen auf der einen Ebene senkrecht, so ist sie es auch auf der andern und heißt Abstand der parallelen Ebenen.

6. Projektion einer Geraden auf einer Ebene. Es sei AB eine Gerade außerhalb der Ebene xy. Man fälle von den Endpunkten der Geraden Senk= rechte auf die Ebene; ihre Fußpunkte seien a und b, so heißt man diese Punkte Projektionen von A

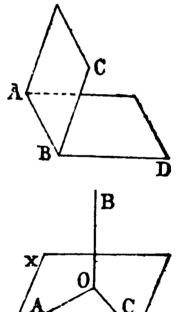

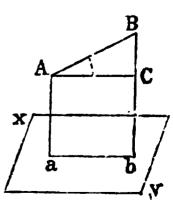

und B, und die Gerade al Projektion der Linie im Raum. Mair ziehe AC parallel zu ab, so heißt der Winkel BAC Neigungswinkel der Geraden AB zur Ebene; es ist dies der Winkel, welchen die Gerade

mit ihrer Projektion bildet.

7. Projektion einer Fläche und eines Körpers. Man projiziere eine Reihe von Punkten der Fläche oder des Körpers auf einer Ebene und verbinde die Projektionspunkte unter einander, wie sie an der Fläche oder an dem Körper verbunden sind, so erhält man die gesuchte Projektion.

# II. Einfache Korperformen.

1. **Prisma.** Dasselbe hat zu Grundflächen zwei gleiche parallele Figuren und zu Seitenflächen Parallelogramme. Das rechtwinklige Prisma heißt auch Parallelepiped. Hat das letztere gleiche Kanten,

so entsteht der Würfel.

2. **Chlinder**. Er ist ein Prisma mit krummliniger Grundsläche. Wenn diese Grundsläche ein Kreis und wenn die Verbindungslinie der Mittelpunkte dieser Kreise senkrecht auf denselben steht, so wird der Cyslinder ein senkrechter Kreischlinder und jene Verbindungslinie Achse genannt.

3. Pyramide. Sie ist von einer beliebigen geradlinigen Figur als Grundsläche und lauter Dreiecken als Seitenflächen, die in eine Spitze

zusammenlaufen, eingeschlossen.

4. Regel. Er ist eine Pyramide mit krummliniger Grundsläche. Jede Gerade von der Spite längs des Mantels heißt Kante. Wenn die Grundsläche ein Kreis und wenn die Gerade, welche von der Spite nach dem Mittelpunkt der Grundsläche führt, senkrecht auf dieser steht, so ist der Kegel ein senkrechter Kreiskegel und jene Gerade seine Achse. Wird der Mantel eines solchen Kegels geschnitten durch eine Ebene, so entstehen krumme Linien, welche Kegelschnitte heißen, und zwar eine Ellipse, wenn die Seene zwei einander diametral gegenzüberliegende Kanten schneidet, eine Parabel, wenn sie zu einer Kante parallel ist, und eine Hyperbel, wenn weder das eine noch das andere eintritt (S. 40).

5. Rugel. Dreht sich ein Halbkreis um seinen Durchmesser, so besichreibt er eine Kugel, die Halbkreislinie die Kugelfläche und irgend ein

Bogen der Halbkreislinie eine Flächenzone der Kugel.

Jeder ebene Schnitt durch die Kugel ist ein Kreis; derjenige durch den Mittelpunkt heißt größter Kreis. Eine Gerade vom Mittelpunkt, senkrecht auf einen solchen Schnitt, trifft die Mitte des Schnittes; eine solche Gerade, senkrecht auf eine Ebene, welche die Rugelfläche berührt, trifft die Ebene im Berührungspunkt.

6. Kongruenz, Aehnlichkeit und Symmetrie der Körper. Körper sind kongruent, wenn ihre Oberflächen so beschaffen sind, daß sie sich vollkommen decken können; ähnlich, wenn sie von gleich vielen Obersstächenteilen eingeschlossen werden, die paarweise ähnlich sind und wenn sie in gleicher Reihenfolge angeordnet sind; symmetrisch, wenn sich

zu jedem Punkt des einen Körpers ein Punkt am zweiten Körper findet, deren gerade Verbindungslinie senkrecht auf einer Ebene, der Spene der Symmetrie, steht und von dieser halbiert wird (S. 22).

#### III. Oberflächen und Inhalte der Körper.

1. **Einheit des Körpermaßes**. Als solche dient der Würfel. Dersselbe ist von gleich großen quadratischen Flächen begrenzt. Ist seine Kante 1 Meter lang, so heißt er Kubikmeter. In gleichem Sinne sind Kubikdecimeter, Kubikcentimeter, Kubikspl 2c. zu verstehen.

Ein Rubikmeter enthält 1000 Kubikdecimeter; denn man zerlege ihn in 10 gleich dicke Schichten, so wird jede Schicht  $10 \cdot 10 = 100$  Kubikdecimeter, also alle 10 Schichten  $10 \cdot 10 \cdot 10 = 100$  Kubikdecimeter enthalten. Auf gleiche Weise ergeben sich die Unterabteilungen jedes andern würfelförmigen Waßes.

Wegen dieser 1000fachen Verjüngung von einer Maßeinheit zur nächsten Unterabteilung teile man die gegebene Ziffer vom Komma aus rechts in Klassen von je 3 Ziffern, z. B. wie folgt:

2,54367245 km = 2,|543|672|450|

Hierin enthält die erste Klasse nach dem Komma die Kubikdecimeter, die zweite die Kubikcentimeter, die dritte die Kubikmillimeter. Diese lettere besteht eigentlich nur aus den beiden Ziffern 45, muß daher noch um eine 0 ergänzt werden zu 450. Die gegebene Zahl enthält daher 2 kbm, 543 kdm, 672 kcm, 450 kmm.

Beim Uebergang von den niedern Körpereinheiten zu den höhern teile man die gegebene Zahl von den Einheiten aus nach links in Klassen von je 3 Zissern, bis man zu den Kubikmetern gelangt, etwa wie folgt:

17052438 kcm = 17|052|438
so erhält man

17 kbm, 52 kdm, 438 kcm.

Ganz ebenso hat man beim 10teiligen Fußmaß:

0,173026 Kubiffuß = 173 Kub." und 26 Kub." 4005342 Kubik." = 4 Kub.', 5 Kub.", 342 Kub."

Nach dem 12teiligen Maße ist

1 Kub. '=12 . 12 . 12=1728 Kub.  $";\;1$  Kub. "=1728 Kub. "

2. **Würfel.** Sein Körperinhalt wird gefunden, wenn man die Würfelkante dreimal mit sich selbst multipliziert.

Beisp. Wie viel Inhalt hat ein Würfel von 6,2 m Kantenlänge? Inhalt 6,2.6,2.6,2 = 238,328 kbm.

Die Kantenlänge eines Würfels wird gefunden, wenn man aus dessen Körperinhalt die Kubikwurzel auszieht.

Beisp. Wenn der Körperinhalt eines Würfels 100 kdm, so ist Kantenlänge  $\sqrt[3]{100} = 4,641$ pm.

3. Prisma. Sein Inhalt wird gefunsten, wenn man die Grundfläche mit der (darauf senkrecht stehenden) Höhe multipliziert. Ist der Inhalt in Kubikmetern anzugeben, so muß die Grundfläche in Quadratmetern und die Höhe in Metern ausgedrückt werden. Uebershaupt ist dabei einerlei Längenmaß anzuwenden.

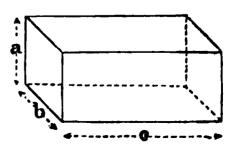

Der Inhalt J bes rechtwinkligen Prismas ist gleich bem Produkt seiner drei rechtwinklig aufeinander stehenden Dimensionen a, b, c; daher

$$J = abc.$$

Beisp. Bei einem rechtwinkligen Balken sei die Breite a = 11", Dicke b = 9'' und Länge L = 24'; so ist ein Inhalt (für 10teil. Maß)  $J = 1,1 \cdot 0,9 \cdot 24 = 23,76 \text{ Rub.'}$ 

Man findet eine Dimension des Körpers, wenn man beffen Inhalt mit dem Produkt der beiden andern Dimensionen dividiert. So ist  $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{J}}{\mathbf{b}\,\mathbf{c}}$ ,  $\mathbf{b} = \frac{\mathbf{J}}{\mathbf{a}\,\mathbf{c}}$ ,  $\mathbf{c} = \frac{\mathbf{J}}{\mathbf{a}\,\mathbf{b}}$ .

$$a = \frac{J}{bc}$$
,  $b = \frac{J}{ac}$ ,  $c = \frac{J}{ab}$ 

Beisp. Wie lang muß ein rechtwinklig ausgehöhlter Brunnentrog sein, der 4 Kubikmeter Wasser fassen soll, bei einer Breite von 1,4 m und einer Tiefe von 0,9 m?

Es ist Länge = 
$$\frac{4}{1,4 \cdot 0.9} = 3,174 \,\mathrm{m}$$
.

4. Chlinder. Die Mantelfläche des Cylinders kann in ein recht= winkliges Viereck abgewickelt werden, deffen Länge gleich dem Umfang 2rπ der Grundfläche und dessen Höhe h gleich der Höhe des Cylinders Bezeichnet F die Fläche bes Mantels, so hat man:

$$\mathbf{F} = 2\mathbf{r}\pi$$
 . h.

Beisp. Wie groß ift die Mantelfläche einer kreisrunden Säule von 0,84 m Durchmesser und 5,8 m Höhe?

Mantelfläche  $F = 0.84 \cdot 3.14 \cdot 5.8 = 15.298 \text{ gm}$ .

Der kubische Inhalt bes Cylinders wird gefunden, indem man die Grundfläche r²π mit der Höhe h multipliziert, folglich

 $J = r^2 \pi \cdot h$ . Beisp. Wie viel Kubikmeter Waffer faßt eine cylindrische Röhre von 6 m Länge und 0,18 m Weite?

Inhalf  $J = 0.09 \cdot 0.09 \cdot 3.14 \cdot 6 = 0.1526 \text{ kbm}$ .

Die Höhe bes Cylinders wird gefunden, wenn man den kubischen Inhalt durch die Grundfläche  $r^2\pi$  dividiert; ferner die Grundfläche, wenn man den kubischen Inhalt durch die Höhe dividiert. Mithin ift

$$h = \frac{J}{r^2\pi}$$
,  $r^2\pi = \frac{J}{h}$ ,  $r = \sqrt{\frac{J}{\pi h}}$ .

Beisp. 1. Es werden 0,35 kbm Wasser in eine cylindrische Röhre von 0,12 m Halbmeffer gegoffen; wie hoch wird die Köhre angefüllt?

Söhe 
$$h = \frac{0.35}{0.12 \cdot 0.12 \cdot 3.14} = \frac{35}{4.5216} = 7.74 \text{ m}.$$

Beisp. 2. Wenn ein cylindrischer Baumstamm 6 m Länge und 3,2 kbm Inhalt hat, so ist bessen

Radius 
$$r = \sqrt{\frac{2.3}{3.14.6}} = \sqrt{0.1221} = 0.35 \text{ m}.$$

5. Pyramide. Der Inhalt ber Pyramide ergibt sich, indem man das Produkt aus Grundfläche und Höhe durch 3 dividiert.

Den Körperinhalt einer parallel zur Grundfläche abgeschnit= tenen Pyramide findet man durch die Formel:

$$J = \frac{h}{3} (F + f + \sqrt{Ff}),$$

F Grundfläche, f Schnittfläche und h Abstand dieser beiben Flächen.

6. Regel. Die Mantel: ober Seitenfläche des Regels kann in einen Kreisausschnitt abgewickelt werden, dessen Radius die Seitenkante OC und bessen Bogenlänge die Peripherie der Grundsläche ist. Wenn F die Seitenfläche und R der Radius der Grundfläche, so wird  $\mathbf{F} = \mathbf{R}\boldsymbol{\pi} \cdot \mathbf{OC}$ .

Beisp. Wie groß ist bie Seitenfläche eines Regels, wenn bie söhe OQ = 16 und der Radius CQ = 5?

Nach dem pythagoräischen Sate berechnet man zuerst OC. erhält

$$OC = \sqrt{OQ^2 + CQ^2} = \sqrt{16^2 + 5^2} = \sqrt{281} = 16,76.$$

Somit die Fläche des Mantels:

$$F = 5 \cdot 3,14 \cdot 16,76 = 263,13.$$

Die Seitenfläche eines oben parallel mit der Grundsläche abgestutten Regels kann in Form einer Ringfläche abgewickelt werden, und findet sich somit, wenn man den untern und obern Umfang addiert und die Hälfte dieser Summe mit der Seitenkante AC multipliziert. Bezeichnet r den Radius der Schnittfläche, so ist die Mantelfläche

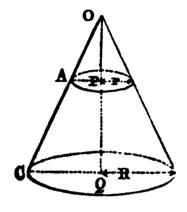

$$\mathbf{F} = (\mathbf{R} + \mathbf{r}) \pi \cdot \mathbf{A} \mathbf{C}.$$

Wenn der untere Radius R=4, der obere r=2.5 und Beisp. die Seitenlinie AC = 10, so ist die Seitenfläche

$$F = (4 + 2.5) \cdot 3.14 \cdot 10 = 204.1.$$

Der kubische Inhalt eines vollständigen Regels wird gefunden, indem man das Produkt aus Grundfläche und Höhe mit 3 dividiert.

Bezeichnet J den Körperinhalt und OQ = h die Höhe, so ist

$$J = \frac{h}{3} \cdot R^2 \pi.$$

Beisp. Der Radius der Grundfläche eines Regels sei 3,4 m, seine Höhe 7 m; wie groß sein Körperinhalt?  $J = \frac{7}{8} \cdot 3.4 \cdot 3.4 \cdot 3.14 = 84,696 \text{ kbm}.$ 

$$J = \frac{7}{3} \cdot 3.4 \cdot 3.4 \cdot 3.14 = 84,696 \text{ kbm}$$

Der Kubikinhalt J eines parallel zur Grundfläche abgeschnit= tenen Regels wird berechnet nach der Formel:

$$J = \frac{\pi}{3} h (R^2 + r^2 + Rr),$$

worin R, r die Radien der beiden Kreisflächen und h den Abstand dieser Kreise bezeichnen.

Beisp. Welches ist der Kubikinhalt eines abgestumpften Kegels, wenn der untere Radius =7, der obere =4 und die Höhe PQ=9 ist?  $J = \frac{3,1416}{8} \cdot 9 (7^2 + 4^2 + 7 \cdot 4) = 1,0472 \cdot 9 (49 + 16 + 28) = 876,5.$ 

7. Rugel. Derjenige Teil ABC ber Rugelfläche, welcher durch eine Ebene AC abgeschnitten wird, heißt Kalotte, BD Höhe der Kalotte, der Körper ABC zwischen der Kalotte und dem Schnitt AC

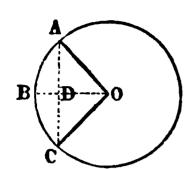

Rugelabschnitt und der Körper AOCB zwischen der Kalotte AC und dem Regelmantel AOC Kugels ausschnitt.

Die Oberfläche der Rugel ist das 4fache eines größten Kreises; folglich wenn r den Radius, d den Durchmesser und F die Oberfläche bedeutet:

 $F = 4r^2\pi = d^2\pi.$ 

Beisp. Wie groß ist die Oberfläche einer Kugel,

wenn ihr Durchmesser 0,7 m beträgt?

 $F = 0.7 \cdot 0.7 \cdot 3.1416 = 1.5394 \text{ qm}.$ 

Der Flächeninhalt einer Kalotte ABC ist gleich dem Umsfang da eines größten Kreises, multipliziert mit ihrer Höhe BD.

Der Kubikinhalt einer Kugel ist  $\frac{\pi}{6}=0.5236$  vom Inhalt  $\mathrm{d}^3$  des um die Kugel beschriebenen Würfels; daher Inhalt der Kugel

$$J = \frac{\pi}{6} d^3 = \frac{4}{3} \pi r^3$$
.

Beisp. Welches ist der Inhalt einer Kugel von 0,7 m Durchmesser?  $J = \frac{3,14}{6} \cdot 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,1795$  kbm.

Aus dem Inhalt der Rugel kann man den umschriebenen Würfel und daraus den Durchmesser berechnen. Man erhält aus der letten Formel

$$d^3 = \frac{6J}{\pi}, \quad d = \sqrt[3]{\frac{6J}{\pi}}.$$

Beisp. Welchen Durchmeffer hat eine Kugel von 1 kbm Inhalt?

$$D = \sqrt[3]{\frac{6.1}{8.14}} = 1.241 \text{ m}.$$

Der Inhalt eines Kugelausschnittes (f. lette Fig.) ist:

$$J = \frac{2}{3} r^2 \pi h$$

und der Inhalt eines Augelabschnittes ACB:

$$J = \pi h^2 \left( r - \frac{1}{3} h \right)$$

worin h die Höhe BD der begrenzenden Kalotte ausdrückt.

8. Körper von beliebiger Begrenzung. Wenn sich Körperformen nicht bequem auf die in den vorigen Abschnitten berechneten zurücksführen lassen, so lege man durch sie in ihrer Längenrichtung eine Achse und bestimme eine Reihe von Querschnitten senkrecht auf diese Achse. Alsdann ergibt sich annähernd der Kubikinhalt eines Körperteils, welcher zwischen zwei Querschnitten liegt, indem man die halbe Summe dieser Querschnitte mit ihrem senkrechten Abstand multipliziert.

Genauer wird der Kubikinhalt durch Anwendung der Simpsonsschen Regel (S. 25) gefunden, wobei für die Ordinaten die Quers

schnitte zu nehmen sind.

Beisp. Es soll eine horizontale Straße durch ein unebenes Terrain angelegt werden, so daß der Abtrag für eine gewisse Strecke gleich dem benachbarten Auftrag werde.

Es sei ABCD bas Längenprofil des natürlichen Bodens. Die

Horizontallinie AED soll so ausgemittelt werden, daß der Abtrag ECD gleich dem Auftrag ABE sei. Man nehme die Höhe der Ebene AED nach bloßer Schätzung an und prüfe ihre richtige Lage, wie folgt.

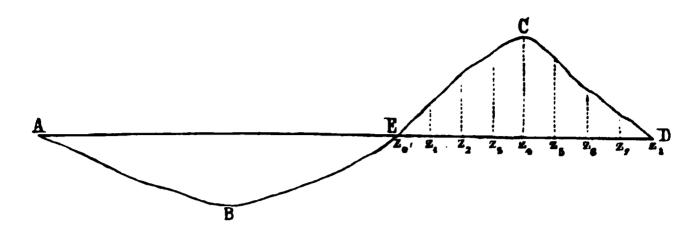

Man bestimme in gleichen Abständen die Flächeninhalte einer geraden Anzahl Querschnitte  $z_0$ ,  $z_1$ ,  $z_2$ , . . . , senkrecht auf ED. Es sei etwa

$$z_0 = 0$$
,  $z_1 = 8.2$  qm,  $z_2 = 12.5$  qm, Abstand  $d = 16.5$  m,  $z_3 = 0$ ,  $z_3 = 14.7$  ,,  $z_4 = 17.2$  ,,  $z_5 = 15.3$  ,,  $z_6 = 10.4$  ,,  $z_7 = 7.8$  ,, so if der Inhalt des Abtrages:

$$J = \frac{16.5}{3} [0 + 0 + 4 (8.2 + 14.7 + 15.3 + 7.8) + 2 (12.5 + 17.2 + 10.4)]$$

$$J = 5.5 [4.46.0 + 2.40.1] = 1453.1 \text{ kbm}.$$

Ebenso bestimme man den Kubikinhalt des Auftrages. Sind beide Inhalte gleich, so wurde die Lage der Ebene AED richtig gewählt. Ist der Abtrag größer oder kleiner als der Auftrag, so muß diese Ebene höher oder tieser gelegt werden. Wan verlege in diesem Falle AD um ein Entsprechendes und wiederhole obiges Versahren, dis AD der Bedingung genau genug entspricht.

9. **Guldin's Regel**. Dreht sich eine Linie AB um eine Achse CD, so beschreibt sie eine Rotationsfläche. Diese Fläche wird erhalten, wenn man die Länge der Linie AB mit dem Weg multipliziert, den der Schwerpunkt der Linie während der Bewegung zu=

rücklegt.

Dreht sich eine Fläche ABCD um eine Achse CD, so beschreibt sie einen Rotationskörper. Der Rauminhalt besselben wird erhalten, wenn man die Fläche, welche sich dreht, multipliziert mit dem Weg, welchen der Schwerzpunkt der Fläche während der Bewegung zurücklegt.

In beiden Fällen muß die Linie oder Fläche auf dersselben Seite der Drehachse und in der Ebene der Achse liegen.

Beisp. Ein Kreis vom Durchmesser 0,12 m, bessen Mittelpunkt um 0,4 m von einer Geraden absteht, welche in der Ebene des Kreises liegt, drehe sich um diese Gerade. Man soll die Obersläche und das Volumen des entstandenen Ringes finden.

Kreislinie, welche sich dreht . . . . 0.12.3.14 = 0.3768 m. Kreissläche, welche sich dreht . . 0.06.0.06.3.14 = 0.0113 qm.

Bernoulli, Babemecum. 19. Aufl.

Abstand des Kreisschwerpunktes von der Achse . = 0,400 m. Weg des Schwerpunktes (ein Kreis) 2.0,4.3,14=2,512 ,, Oberfläche des Ringes . . . 0,3768.2,512=0,9465 qm. Volumen des Ringes . . . 0,0113.2,512=0,0284 kbm.

Volumen des Ringes . . . . . 0,0113.2,512 = 0,0284 kbm.
10. **Berhältnis der Inhalte ähnlicher Körper.** Aehnliche Flächen verhalten sich wie die Quadrate gleichliegender Seiten, ähneliche Körper wie die dritten Protenzen ihrer respektiven Dimensionen.

Ist hiermit der Durchmesser einer Kugel A Imal größer als der einer Kugel B, so ist der Umfang von A Imal, die Oberfläche 9= und

der Inhalt 27mal größer als von B.

Dasselbe gilt von Mobellen, Maschinen, Bauwerken, welche nach dem gleichen Plane bei verschiedenem Maßstab ausgeführt sind. Werden 6 m z. B. auf 1 m reduziert, so ist jede Fläche im Modelle 36mal und jeder körperliche Teil 6.6.6 oder 216mal kleiner.

Verhalten sich die linearen Dimensionen zweier Maschinen z. B. wie 3 zu 4, so verhalten sich die Körperinhalte ihrer Teile und somit auch die Gewichte derselben wie 3.3.3 oder 27 zu 4.4.4 oder 64. Daher ist die zweite Maschine 64:27 oder 2,37mal schwerer als die erste.

# 4. Trigonometrie.

1. Aufgabe der Trigonometrie. Sie besteht darin, aus irgend welchen bestimmenden Elementen (Seiten, Winkeln) eines Dreiecks die

übrigen durch Rechnung zu finden.

2. Ordinate und Abscisse eines Winkels BAC. Zieht man von einem beliebigen Punkte m des einen Schenkels AB eine Senkrechte mn auf den andern AC, so entsteht ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse Am, in welchem wir mn die Ordinate und An die Abscisse dieses Winkels nennen wollen.



Die Ordinaten für Winkel zwischen 0 und 180° sind immer in gleicher Richtung zu den Schenkeln des Winkels, während die Abscisse für spize Winkel auf dem Schenkel AC, für stumpfe auf der Verlänsgerung von AC liegt. Deshalb wird die Abscisse für spize Winkel als positiv, für stumpfe als negativ betrachtet. Winkel über 180° kommen hier nicht in Betracht, weil solche in der industriellen Mechanik umsgangen werden können.

3. Trigonometrische Berhältniszahlen. Der Sinus eines Winkels ist das Verhältnis zwischen Ordinate und Hypotenuse des Win-

kels. Daher

$$\sin A = \frac{mn}{Am}$$
; folglich  $mn = Am \cdot \sin A$ 

Der Cofinus eines Winkels ift das Verhältnis zwischen Absciffe und Hypotenuse desselben. Daher

$$\cos A = \pm \frac{An}{Am}$$
; folglich  $An = \pm Am \cdot \cos A$ 

Die Tangente eines Winkels ist das Verhältnis zwischen Ordi= nate und Abscisse dieses Winkels. Daher

tang 
$$A = \pm \frac{mn}{An}$$
; folglich  $mn = \pm An$ . tang A

Die Cotangente eines Winkels ist das Verhältnis der Abscisse zur Ordinate. Daher

cotang 
$$A = \pm \frac{An}{mn}$$
; folglich  $An = \pm mn$ . cotang A

Diese Verhältnisse sind für gleich große Winkel unveränderlich, wie groß auch die Hypotenuse angenommen wird. Wächst der Winkel von 0 bis 90°, so nehmen Sinus und Tangente zu, während Cosinus und Cotangente abnehmen. In den obigen Verhältnissen gilt das Zeichen + für spite, - für ftumpfe Winkel.

Ift ein Winkel gegeben, so lassen sich die trigonometrischen Zahlen, und ist eine der letzteren gegeben, so läßt sich der Winkel, beides durch Konstruktion, annähernd bestimmen.

Beisp. 1. Man zeichne z. B. einen Winkel  $BAC = 20\frac{1}{2}$ ° (s. die nächste Figur) mit bem Transporteur auf, ziehe eine Ordinate BC und messe die 3 Seiten des Dreiecks. Findet man z. B. Hypotenuse AB=100, Ordinate BC=35, Abscisse AC=93.7; so ist

$$\sin A = \frac{35}{100} = 0.35$$
;  $\cos A = \frac{93.7}{100} = 0.937$   
 $\tan A = \frac{35}{93.7} = 0.373...$ ;  $\cot A = \frac{93.7}{35} = 2.677...$ 

Beisp. 2. Ist umgekehrt eine ber 4 trigonometrischen Zahlen gegeben, z. B. tang A=0.4, so zeichne man einen rechten Winkel ACB, mache den einen Schenkel BC als Ordinate = 4 und den andern AC als Abscisse = 10 und ziehe die Hypotenuse; hierauf messe man den Winkel A, welcher der Ordinate 4 gegenübersteht, mit dem Transporteur; so wird man annähernd 22 Grade bafür finden.

Auf diesem Wege findet man mit Hilfe der Zeichnung unmittelbar:

$$\sin 0^{\circ} = 0$$
,  $\sin 90^{\circ} = 1$ ,  $\sin 180^{\circ} = 0$ ,  $\sin 30^{\circ} = 0.5$   
 $\cos 0 = 1$ ,  $\cos 90 = 0$ ,  $\cos 180 = -1$ ,  $\cos 60 = 0.5$   
 $\tan 0 = 0$ ,  $\tan 90 = \infty$ ,  $\tan 180 = 0$ ,  $\tan 45 = 1.0$   
 $\cot 0 = \infty$ ,  $\cot 90 = 0$ ,  $\cot 180 = -\infty$ ,  $\cot 45 = 1.0$   
 $\sin 40^{\circ} = \cos 50^{\circ}$ ,  $\cos 10^{\circ} = \sin 80^{\circ}$ ,  $\cos 120^{\circ} = -\sin 30^{\circ}$   
 $\sin 112 = \sin 68$ ,  $\cos 112 = -\cos 68$ ,  $\tan 70 = \cot 20$   
 $\tan 112 = -\tan 68$ ,  $\tan 112 = -\cot 22$ ,  $\cot 140 = -\cot 40$ 

4. Zusammenhang ber trigonometrischen Bahlen untereinander. Es ist

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1; \quad \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A}; \quad \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A}$$

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}; \quad \cot A = \frac{\cos A}{\sin A}; \quad \tan A = \frac{1}{\cot A}$$

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1; \quad \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A}; \quad \cot A = \frac{1}{\cot A}$$

$$\sin^2 A = 2\sin A \cos A; \quad \cos^2 A = 1 - 2\sin^2 A; \quad \tan^2 A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$$

Hier dürfen sin<sup>2</sup> A und sin 2 A nicht mit einander verwechselt werden. Die erstere Größe ist das Quadrat von sin A, die letztere der Sinus von einem Winkel, der 2mal größer ist als A.

5. Tabelle der trigonometrischen Zahlen. Die Tabelle am Ende des Buches enthält die trigonometrischen Zahlen für Winkel, welche je

um halbe Grade fortschreiten.

Beisp. Es sei cos A = 0.7758. Wie groß der Winkel A? Nach der Tabelle ist cos  $39^{\circ} = 0.7771$  und cos  $39.5^{\circ} = 0.7716$ . Es liegt also A zwischen beiden Winkelwerten. Der Differenz 0.7771 - 0.7716 = 0.0055 entsprechen 30'; also wird die Differenz 0.7771 - 0.7758 = 0.0013 am Winkel 7.1 Minuten ausmachen. Daher  $A = 39^{\circ} 7.1'$ .

6. Auflösung des rechtwinkligen Dreiecks. Wenn zwei Elemente, worunter wenigstens eine Seite ist, gegeben sind, so können die übrigen gefunden werden. Es

feien

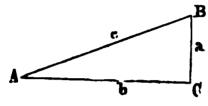

A, B, C die Winkel, wobei  $C = 90^{\circ}$ ; a, b, c die gegenüberstehenden Seiten, so ergeben sich folgende Aufgaben:

| Begeben. | Gesucht. | Nuflöfung.                                                               |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| a, b     | А, В, с, | tang $A = \frac{a}{b}$ ; tang $B = \frac{b}{a}$ ; $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ |
| а, с     | A, B, b  | $\sin A = \frac{a}{c}; \cos B = \frac{a}{c}; b = \sqrt{c^2 - a^2}$       |
| a, A     | b, c     | $b = \frac{a}{\tan A}; c = \frac{a}{\sin A}$                             |
| b, A     | а, с     | $a = b \operatorname{tang} A; c = \frac{b}{\cos A}$                      |
| с, А     | a, b     | $a = c \sin A; b = c \cos A$                                             |

Beisp. Eine Bergstraße habe auf 142 m Länge 8,5 m Steigung; wie groß ist ihr Steigwinkel A? (Siehe obige Figur.)

Hach der Tabelle ift . .  $\sin 3^{\circ} = 0.0523$ ,  $\sin 3^{\circ} = 30' = 0.0611$ . Es ist daher annähernd  $0.0598 = \sin 3^{\circ} 25'$ ;  $A = 3^{\circ} 25'$ .



7. Auflösung des schiefwinkligen Dreiecks. Wenn drei Elemente, worunter wenigstens eine Seite sein muß, gegeben sind, so können die übrigen Elemente gefunden werden. Es

gibt fünf Aufgaben, welche mittelft der Formeln der folgenden Zusammenstellung gelöft werden können. Es seien

A, B, C die drei beliebigen Winkel;

a, b, c die gegenüberliegenden Seiten. Beisp. 1. Die drei Seiten eines Dreiecks seien gegeben; man soll einen der drei Winkel suchen. (Erste Aufgabe der Tab. S. 37).

Es sei a=74, b=40, c=83; zu suchen A.

Auflösung mittelst der Formel  $\sin\frac{1}{2}$   $A=\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{b\,c}}$  Zunächst erhält man folgende Hilfsgrößen:

$$s = \frac{74 + 49 + 83}{2} = 103$$
;  $s - b = 54$ ;  $s - c = 20$ ; folglidy  $\sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{54 \cdot 20}{49 \cdot 83}} = \sqrt{0.26555} ... = 0.5153$ .

Mittelst der Tabelle am Ende des Buches sindet man:  $\sin 31^{\circ} 30'$  = 0,5225 und  $\sin 31^{\circ} = 0,5150$ . Es ist daher annähernd

$$\frac{1}{2}$$
 A = 31° 1'; folglich A = 62° 2'.

Beisp. 2. Man soll die Breite BC eines Flusses berechnen, wenn gemessen werden kann (s. ob. Figur): Standlinie  $AC=250~\mathrm{m}$ , Winkel  $A=63^{\circ}$  und Winkel  $C=85^{\circ}$ . (Vierte Aufgabe der unten stehenden Tabelle).

Zunächst ist Winkel  $B=180^{\circ}-(63^{\circ}+85^{\circ})=32^{\circ}$ . Sodann wird sein:  $BC:250=\sin 63^{\circ}:\sin 32^{\circ}$ ; folglich  $BC=250\cdot\frac{\sin 63}{\sin 32}=250\cdot\frac{0.8910}{0.5299}=420.36$  m.

| Begeben. | Gejucht.        | Auflöfung.                                                                                   |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a, b, c  | A, B, C         | $s = \frac{a + b + c}{2}; \sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{(s - b)(s - c)}{b c}}$            |
|          |                 | $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};  \cos \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$       |
| a, b, C  | c, A, B         | $\cot A = \frac{c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C}{a\sin C}; \cot B = \frac{a - b\cos C}{b\sin C}$ |
| a, c, C  | b, <b>A</b> , B | $\sin A = \frac{a \sin C}{c}$ ; $B = 180 - A - C$ ; $b = \frac{c \sin B}{\sin C}$            |
| a, B, C  | b, c, A         | $b = \frac{a \sin B}{\sin A}; c = \frac{a \sin C}{\sin A}; A = 180 - B - C$                  |
| a, A, B  | b, c, C         | $b = \frac{a \sin B}{\sin A}$ ; $c = \frac{a \sin C}{\sin A}$ ; $C = 180 - A - B$            |

# 5. Anwendung der Algebra auf Geometrie.

1. Konftruktion algebraischer Ausbrücke. Für die folgenden Ausdrücke

$$x = \frac{ab}{c}$$
,  $x = \frac{a}{bc}$ ,  $x = \frac{abc}{d}$ ,  $x = \sqrt{ab}$ 

soll der Wert von x durch Zeichnung bestimmt werden.

Jede dieser Gleichungen muß homogen (gleichartig) sein. Bezeichnen daher in der ersten die Größen a, b, c Linien, so ist a b ein Rechteck, also auch cx ein solches, daher x eine Seite desselben, also x auch eine Linie. In diesem Falle sind a, b, c durch eine und dieselbe Längeneinheit (den Maßstab) auszudrücken.

Aufl. zu 1. Es entsteht die Proportion c:b=a:x. Es ist

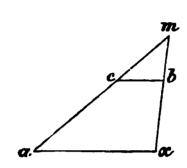

also zu drei gegebenen Linien die vierte Proporstionale zu finden. Man zeichne einen beliebigen Winkel amx, trage auf den Schenkeln vom Scheitel m aus ab: mc = c, ma = a, mb = b, ziehe die Gerade cb und ferner ax parallel zu cb, so wird mx = x sein. Dadurch ist nun das Rechteck mit den Seiten a, b verwandelt in ein solches mit der Grundlinie c und der Höhe x.

Wenn c=1, so wird x=a b (Multiplikation zweier Größen). Man schreibe  $x \cdot 1=a$  b und konstruiere wie oben die Proportion 1:b=a:x. Wenn zudem b=a, so wird  $x=a^2$  (Potenzierung) oder  $x \cdot 1=a$  a, also die Proportion 1:a=a:x. Wenn nur b=1, so wird  $x=\frac{a}{c}$  (Division zweier Zahlen). Man schreibe cx=a. 1 oder c:a=1:x. In allen diesen Fällen kann also x durch das gleiche Versahren als Linie, in der gleichen Maßeinheit ausgedrückt, erhalten werden.

Aufl. zu 2. Man setze zunächst  $z=b\,c$ , bestimme durch Zeichsnung z, so erhält man  $x=\frac{a}{z}$ , welcher Ausdruck unter dem Vorigen porkommt. Wenn a=1 und b=c, so wird  $x=\frac{1}{b^2}$ .

Aufl. zu 3. Man setze zunächst etwa  $y = \frac{a \ b}{d}$ , verzeichne diesen Ausstruck, so bleibt noch darzustellen der bekannte Ausdruck  $x = c \ y$ .

Oder man setze zuerst z = ab, suche z, so wird  $x = \frac{c z}{d}$ .

Wenn d = 1 und b = a, so wird  $x = a^2c$ ; wenn d = 1 und c = b = a, so wird  $x = a^3$  (Potenzierung).

Durch die vorstehenden Konstruktionen kann der Wert von x leicht gefunden werden in Ausdrücken wie

$$x = \frac{ab + cd}{f}, x = \frac{ab^3 - c^2d^2}{fg}, \dots$$

Aufl. zu 4. Wenn  $x = \sqrt{ab}$ , so wird  $x^2 = ab$ . Die Aufgabe besteht daher darin, ein Rechteck mit den Seiten a, b in ein Duadrat

zu verwandeln. Nan erhält die Proportion  $\mathbf{a}:\mathbf{x}=\mathbf{x}:\mathbf{b}$ , in welcher man  $\mathbf{x}$  das geometrische Mittel oder auch die mittlere geometrische Pro-

portionale zu a und b nennt. Man mache auf einer Geraden AC = a und CB = b, beschreibe über AB als Durchmesser einen Halbtreis und ziehe CD sentrecht auf den Durchmesser, bis diese die Kreislinie scheiz det, so ist CD = x, weil die Dreiecke ACD und BCD gleiche Winkel, also auch proportionale Seiten haben, A so daß AC:CD = CD:CB wird.

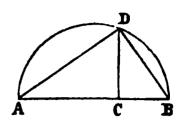

Wenn b=1, so wird  $x=\sqrt{a}$  (Quadratwurzel aus einer Größe). Es ist alsbann  $x^2=a$ . 1 ober a:x=x:1. Wenn daher BC=1, AC=a, so wird CD=x die gesuchte Quadratwurzel sein.

Wenn z. B.  $x = \sqrt{3}$ , so wird  $x^2 = 3$ . 1, also 3: x = x:1; AC = 3, CB = 1, daher  $CD = \sqrt{3}$ .

Auf  $\sqrt{a}$  kann auch z. B.  $\sqrt{a^2+bc}$  zurückgeführt werden. Wan setze  $z=a^2$  und y=bc, stelle z und y als Linien dar, so wird die Größe unter dem Wurzelzeichen zu  $z\pm y$ , also durch Addition oder Subtraktion zu einer einzigen Größe, welche mit v bezeichnet sei. Daher wird  $x=\sqrt{a^2+bc}=\sqrt{v}$ .

2. Geometrische Darstellung der Funktionen. In Gleichungen wie y = 2x + 3,  $y = \log x$ , u. s. w. denke man sich die Größe x veränderslich, so ändert sich auch y, d. h. der Wert des Ausdruckes auf der rechten Seite, und zwar entspricht gewissen Werten von x ein bestimmster Wert von y. Die Abhängigkeit der Größe y von x wird dadurch angedeutet, daß man sagt, es sei y eine Funktion von x. Jede solche Gleichung kann nun auf folgende Weise geometrisch dargestellt werden. Es sei z. B. gegeben

$$y = x^3 - 2x^2 + 3$$

Man nehme x veränderlich an und berechne die entsprechenden Werte von y. So erhält man z. B.

für 
$$x = 0, 1, 2, 3, -1, -2, ...$$
  
 $y = 3, 2, 3, 12, 0, -13, ...$ 

Run seien (nächste Fig.) Ox, Oyzwei rechtwinklige Koordinatenachsen. Wan trage vom Anfangspunkt O aus die Werte von x auf Ox ab und zwar die positiven nach rechts, die negativen nach links; mache also z. B. Ob = 1, Oc = 2, Od = 3, OE = -1, Of = -2, ...; errichte in den Punkten b, c, d, .. Ordinaten, senkrecht zu Ox; mache, wie obige Werte von y dies fordern, OA = 3, bB = 2, cC = 3, dD = 12, fF = -13, .. und verbinde die Punkte FEABCD.. stetig, so erzhält man eine Kurve, deren Verlauf das Geset der Funktion zur Varstellung bringt.

Diese Kurve schneidet im Punkte E die Abscissenachse, macht zwischen A und B eine Wendung, d. h. die konkave Seite geht in die konvere über und verläuft nach F und D hin ins Unendliche. Bon E aus steigt sie gegen A hin, um von da an nach B hin zu sinken und so dann wieder zu steigen. Daher wird y zu einem Maximum (größten

Werte) für x=0 und zu einem Minimum (kleinsten Werte) in der Rähe von B für x=1,33. Der Maximalwert wird =3, der Minimal=

Wer Maximalwert wird = 3, der Minimal= wert = 1,81... Wenn man durch diese höchsten und tiefsten Punkte Tangenten an die Kurve zieht, so werden sie parallel zur Abscissenachse Ox.

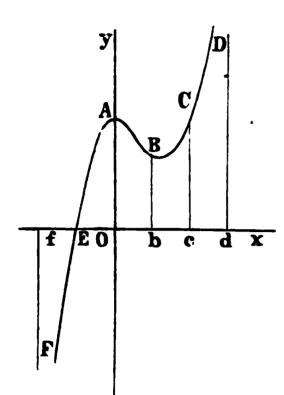

Für x = -1 wird y = 0, d. h. es ist -1 eine Wurzel der Gleichung  $x^3 - 2x^2 + 3 = 0$ . Würde die Kurve mit ihrem tiefsten Punkte bei B weiter hinabreichen, so daß sie die Abscissenachse in zwei weiteren Punkten schneiden würde, so wären die Abscissen für diese Schnittpunkte zwei weistere Wurzeln der Gleichung. Zwei solche Schnittpunkte können auch in einen Punkt zusammenfallen; alsdann berührt die Kurve die Abscissenachse als eine Tangente und es werden zwei Wurzeln einander gleich.

So gibt  $y = x^3 - 3x^2 - x + 3$  eine Kurve, welche die Abscissenachse in drei Punkten schneibet und zwar für x = -1,

+1 und +3. Daher find diese drei letten Werte Wurzeln der Gleichung  $x^3-3x^2-x+3=0$ . Diese Kurve kann die Abscissenachse höchstens in drei Punkten schneiden, also kann auch die entsprechende, auf Rull gebrachte Funktion höchstens drei Wurzeln haben.

3. Gleichung vom ersten Grad mit zwei Beränderlichen. Diese Gleichung hat die allgemeine Form Ay + Bx + C = 0. Man kann sie aber immer auf folgende einfache Form bringen:

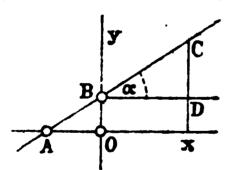

(1) x = ax + b

Es seien wieder Ox, Oy zwei rechtwinklige Achsen. Man verzeichne mittelst Werten von x und den entsprechenden von y Kurvenpunkte, verbinde sie stetig, so entsteht eine gerade Linie ABC.

Für den Punkt B ist x = 0, daher wird nach (1) y = b = OB.

Wenn y = 0, so wird nach (1) 0 = ax + b, daher  $x = -\frac{b}{a} = OA$ . Hierdurch sind die Punkte B und A, wo die Gerade die Achsen schneibet, bestimmt.

Man ziehe BD parallel zu Ox, so wird CD = y - b = ax, woraus folgt

(2) 
$$a = \frac{y - b}{x} = \frac{CD}{BD} = \tan \alpha$$
.

Es ist also a die trigonometrische Tangente des Winkels a, welchen die Gerade mit der Abscissenachse bildet.

Wenn b = 0, also y = a x, so geht die Gerade durch den Anfangs: punkt O der Achsen. Wenn a = o, so ist nach (1) y = b; es entsteht

bann eine Gerade, welche zu Ox parallel geht und zwar im Abstand b von O aus.

Beisp. 1. Aus y = 2x + 3 folgt: BO = 3; OA = -1.5;

tang a=2.

Beisp. 2. Es seien in Gleichung (1) die Konstanten a und b zu bestimmen, wenn eine Reihe zusammen gehörender Werte von x und y durch Versuche ermittelt sind.

Man ziehe die rechtwinkligen Achsen Ox, Oy, trage mittelst zusammensgehörender Werte von x, y Punkte A, B, C, D, . . ein, so sollten diese

in einer geraden Linie liegen. Unter Benutung der beiden ersten Paar Werte erhielte man die Gerade AB, des ersten und dritten Paares die Gerade AC, des zweiten und dritten Paares die Gerade BC, des zweiten und vierten die mGerade BD u. s. w. Welche Gerade ist nun — die wahrscheinlich richtige? Man wird, um diese

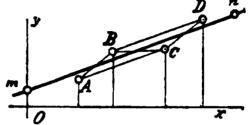

annähernd zu erhalten, eine Gerade ziehen, welche zwischen den Punkten A, B, C, . . hindurchgeht, welche also die Geraden AB, BC, CD . .

möglichft in ber Mitte schneidet.

Auf dieser merke man sich zwei möglichst aus einander gelegene Punkte m und n. Die Abscissen dieser Punkte seien 0 und 9, die Ordinaten 0,8 und 4,7, so ist b=0.8 und a findet sich aus der Gleichung

$$4.7 = 9 a + 0.8$$
;  $a = \frac{4.7 - 0.8}{9} = 0.433...$ 

mithin die gesuchte Gleichung ber Geraben

$$y = 0.433 a + 0.8.$$

Sollen die Punkte A, B, C, D, ... in einer Kurve liegen, so wird die Linie mn diese Kurve sein. Diese geht dann ebenso zwischen den Punkten A, B, C, ... hindurch, die einen auf der hohlen, die anderen auf der erhabenen Seite von ihr liegen lassend.

4. Gleichung vom zweiten Grad mit zwei Bariabeln. Die all-

gemeine Form dieser Gleichung ift

$$Ay^{2} + Bxy + Cx^{2} + Dy + Ex + F = 0.$$

Die geometrische Darstellung dieser Gleichung gibt Regelschnitte (S. 28) und zwar eine Parabel, Ellipse oder Hyperbel, je nacht dem die Größe  $\mathbf{B^2-4AC}$  gleich Null, negativ oder positiv wird. Diese allgemeine Gleichung vereinfacht sich durch die Verlegung der Koordinatenachsen.

5. **Parabel.** Diese Kurve ABH besteht aus zwei zur Achse BD symmetrischen Kurvenästen. Es sei BD = x die Abscisse, AD = y die Ordinate eines Parabelpunktes A. Man ziehe CE senkrecht zur Diazgonale des Rechteckes BDAE und bezeichne CB mit 2p, so ergibt die Achnlichkeit der Dreiecke CBE und DBE die Proportion 2p: y = y: x, woraus die Gleichung

$$y^2 = 2 p x$$

der Parabel folgt. Die Größe 2p ist konstant und heißt Parameter.

Es seien x1 und y1 die Koordinaten eines andern Parabelpunktes, so geht die Gleichung (1) über in  $y_1^2 = 2 p x_1$ ; folglich durch Division in (1) die Proportion

(2)  $y^2: y_1^2 = x: x_1$  b. h. es verhalten sich die Abscissen wie die Quadrate der Ordinaten.

Man mache  $BF = \frac{1}{4}CB$ , so ist F ber Brennpunkt der Parabel. Dreht man den Parabelast AB um die Achse BD herum, so beschreibt er eine parabolische Oberfläche. Wenn Lichtstrahlen auf einen parabo= lisch gekrümmten Hohlspiegel, parallel zur Achse, auffallen, so werden

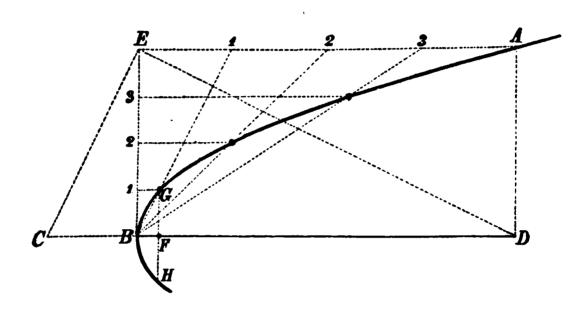

biese Strahlen so vom Spiegel zurückgeworfen, daß sie sich im Brenn= punkt schneiden.

Die Sehne GH, welche durch den Brennpunkt geht, ist  $=2\,\mathrm{p}$ ; also die Ordinate des Brennpunktes das Doppelte der Abscisse BFderselben.

6. Berzeichnung der Parabel, wenn die Richtung der Achse, der

Scheitel und ein weiterer Punkt der Parabel gegeben sind.

Ist B der Scheitel, BD die Richtung der Achse und A der gegebene Punkt; so errichte man über der Abscisse BD und der Ordinate AD das Parallelogramm BDAE, teile AE und EB in gleich viele je unter sich gleiche Teile, ziehe von B aus die Linien B. 1, B. 2, B. 3, . . . und von den Teilungspunkten der Linie EB Parallellinien mit der Achse, so liegen die dadurch entstandenen Durchschnittspunkte in der Parabel.

7. Ellipse. Es sei AB=2a die große und DE=2b die kleine Achse der Ellipse, x die Abscisse eines Ellipsenpunktes M, und y die zu= gehörende Ordinate: so heißt die Gleichung der Ellipse

Abscisse vom Scheitel A aus gezählt  $y^2 = \frac{b^2}{a^2}$  (2 a x — x²) Abscisse von der Mitte C aus gezählt  $y^2 = \frac{b^2}{a^2}$  (a² — x²)

Wenn  $\mathbf{b} = \mathbf{a}$ , so wird die Ellipse zu einem Kreise mit dem Durch: messer 2a. Geht dabei die Ellipsenordinate y über in die Kreisordinate Y, so entsteht die Proportion y: Y = b: a.

Man durchschneide von D oder E aus mit der Zirkelöffnung a die große Achse in F und G, so nennt man diese Durchschnittspunkte Brenn= punkte der Ellipse. Wird eine Ellipse um ihre große Achse gedreht,

so beschreibt sie ein Ellipsoid. hat ein Hohlspiegel die Krümmung eines Ellipsoides und man stellt ein Licht in den einen Brennpunkt, so werden die Strahlen, welche den Spiegel treffen, nach dem andern Brennpunkt reflektiert und bringen daselbst wieder einen leuchtenden a Lunkt hervor. Der Abstand der Brennpunkte wird Excentricität genannt. Zwei Gerade, welche von den Brennpunkten nach irgend einem Punkte M der Ellipse führen, heißen Leitstrahlen und geben zusammen immer die große Achse.

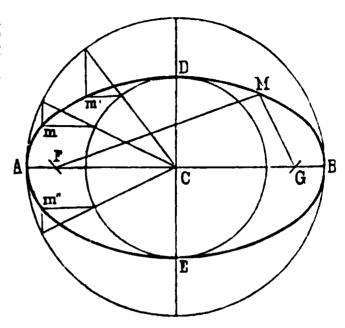

8. Berzeichnung der Ellipse, wenn die große Achse AB und die kleine DE derselben gegeben sind. Es sei C (letzte Fig.) der Mittelspunkt, in welchem sich die Achsen rechtwinklig halbieren. Man ziehe von C aus Kreise mit den halben Achsen und lege durch C verschiedene Rabien; von den daraus erhaltenen Punkten am äußern Kreise errichte man Parallelen zur kleinen Achse und von den korrespondierenden Punkten am innern Kreise Parallelen zur großen Achse, so sind die Begegnungspunkte m, m', m", ... Punkte der Ellipse.

9. Annähernde Konftruktion einer Ellipse durch Kreisbogen. Es

sei AB die große, DE die kleine Achse. Man beschreibe aus dem Mittelspunkt C mit CA den Bogen AF, teile DF in 3 gleiche Teile, mache DG gleich einem solchen Teil, beschreibe mit CG von A und B aus zwei Bogen, welche die große Achse in a, b schneiden, beschreibe von a, b aus zwei Bogen durch A und B, so entstehen die Schnittpunkte m, q, n, p; sodann beschreibe man aus n mit n m den Bogen mr, so ist r der Mittelpunkt für den Bogen

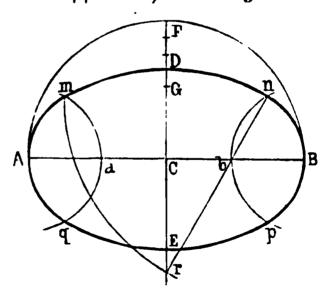

mDn. Mit dem gleichen Radius ist der Bogen q Ep zu zeichnen.

# Allgemeine Mechanik.

# 6. Gewicht der Körper.

### A. Specifisches Gewicht der Korper.

1. **Bestimmungsweise.** Das specifische Gewicht eines Körpers wird erhalten, wenn man sein absolutes Gewicht dividiert durch das Gewicht einer Wassermasse, welche gleichen Rauminhalt hat wie dieser Körper. Zu dieser Vergleichung nimmt man reines Wasser, das eine Temperatur von 4° nach Celsius hat.

Bei den gasförmigen Körpern wird gewöhnlich das Gewicht der atmosphärischen Luft, wenn dieselbe bei 6° C. einem Druck von 76 Centi=

meter Queckfilberhöhe ausgesett ift, als Einheit angenommen.

Beisp. 1. Ein Liter ober Kubikbeeimeter Wasser wiegt 1000 Gramm; ein Stück Holz von gleichem Rauminhalt wäge 740 Gramm, so ist das specifische Gewicht dieses Holzes  $\frac{740}{1000} = 0,74$ .

Beisp. 2. Das Wasser in einer angefüllten Flasche habe 500 Gramm. Man fülle diese Flasche mit Fruchtkörnern und wäge sie; das Gewicht der Körner sei 350 Gramm, so ist das specifische Gewicht dieser Frucht, ohne Rücksicht auf die Zwischenräume  $=\frac{350}{500}=0.70$ .

Füllt man die nämliche Flasche mit Del und findet das Gewicht des Deles = 460 Gramm, so ist das specifische Gewicht des Deles  $\frac{460}{500} = 0.92$ .

Beisp. 3. Ein Kubikmeter atmosphärische Luft von 0° C. und unter einem Druck von 76 Centimeter Quecksilberhöhe wiegt 1,293 Kilogramm, ein gleiches Volumen Wasser wiegt 1000 Kilogramm; folglich ist

specifisches Gewicht der Luft  $\frac{1,298}{1000} = 0,001293 = \frac{1}{778}$ .

Beisp. 4. Bleibt ein Körper, wenn er ganz unter Wasser getaucht wird, an jeder Stelle in Ruhe, so ist sein absolutes Gewicht gleich dem Gewicht der ebenso großen Wassermasse, die er verdrängt. Folglich ist sein specifisches Gewicht = 1.

Beisp. 5. Ein Körper wäge in der Luft 400 Gramm und im Wasser, an einem Faden an eine Waage gehängt, 280 Gramm, so versliert er im Wasser 120 Gramm, d. h. das verdrängte Wasser wiegt 120 Gramm; folglich ist sein specifisches Gewicht  $\frac{400}{120} = 3\frac{1}{3}$ .

Beisp. 6. Ein Körper schwimme auf dem Wasser; man verbinde damit ein solches Stück Blei, daß er nun im Wasser untersinke. Hierbei sei:

das absolute Gewicht dieses Körpers . . . = 200 gr das absolute Gewicht des Bleistückes . . . = 600 " der Gewichtsverlust des Bleies im Wasser . . = 54 " der Gewichtsverlust beider Teile im Wasser . . = 450 " folglich derjenige des Körpers allein 450-54=396 " also ist das specifische Gewicht des Körpers  $\frac{200}{396}=0,505$ .

# 2. Tabelle ber specif. Gewichte fester und tropfbarflüssiger Körper.

| Stoffe.           | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Rubikbecimeter. | Stoffe.                | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Rubikbecimeter. |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Aether            | 0,73                                                 | Diamant                | 3,50 bis 3,53                                        |  |  |
| Ahornholz         | 0,64 bis 0,75                                        | Ebenholz               | 0,80 ,, 1,21                                         |  |  |
| Alabaster         | 2,64 ,, 2,87                                         | Eichenholz, lufttrock. |                                                      |  |  |
| Alaun             | 1,71 ,, 1,75                                         | Cis                    | 0,92 ,, 0,93                                         |  |  |
| Alkohol, absolut. | 0,795                                                | Eiweiß                 | 1,04                                                 |  |  |
| Aluminium         | 2,50 ,, 2,67                                         | Elfenbein              | 1,83 ,, 1,92                                         |  |  |
| Amalgam, natürl.  | 13,76                                                |                        | 1,36 ,, 2,05                                         |  |  |
| Anthracit         | 1,34 ,, 1,46                                         |                        | 1,07 ,, 1,16                                         |  |  |
| Antimon           | 6,70 ,, 6,86                                         | Erlenholz              | 0,54 ,, 0,68                                         |  |  |
| Apfelbaumholz     | 0,67 ,, 0,79                                         | Eschenholz             | 0,67 ,, 0,84                                         |  |  |
| Arsen             | 5,67                                                 | Feldspat               | 2,55 ,, 2,75                                         |  |  |
| Arsenik, weißer . | 3,74                                                 | Fernambukholz .        | 1,01                                                 |  |  |
| Asbest            | 2,10 ,, 2,80                                         | Fette                  | 0,92 ,, 0,94                                         |  |  |
| Asphalt           | 1,06 ,, 1,16                                         |                        | 0,43                                                 |  |  |
| Basalt            | 2,78 ,, 3,10                                         |                        | 3,09 ,, 3,13                                         |  |  |
| Bier              | 1,015 ,, 1,034                                       |                        |                                                      |  |  |
| Bimsftein         | 0,91 ,, 1,65                                         | " =kern, harzig        | 0,72                                                 |  |  |
| Birkenholz        | 0,60 ,, 0,79                                         |                        | 0,62                                                 |  |  |
| Birnbaumholz      | 0,66 ,, 0,73                                         |                        | 0,40 ,, 0,57                                         |  |  |
| Blei              | 11,23 ,, 11,45                                       | H                      | 1,33                                                 |  |  |
| Bleiglätte        | 9,30 ,, 9,50                                         | Glas, Fenfterglas .    | 2,53 ,, 2,65                                         |  |  |
| Bleiglanz         | 7,40 ,, 7,60                                         | " Flintglas .          | 3,20 ,, 3,70                                         |  |  |
| Borag             | 1,74                                                 | " Kryftallglas         | 2,89 ,, 3,00                                         |  |  |
| Brasilienholz     | 1,03                                                 | " Spiegelglas          | 2,46                                                 |  |  |
| Braunkohle        | 1,12 ,, 1,35                                         | Glimmer                | 2,65 ,, 2,93                                         |  |  |
| Buchenholz        | 0,75 ,, 0,85                                         | Glockenmetall          | 8,81                                                 |  |  |
| Buchsbaum, franz. | 0,91                                                 | Gneis                  | 2,39 ,, 2,71                                         |  |  |
| " brafil.         | 1,03                                                 | Gold gegossen .        | 19,24 ,, 19,26                                       |  |  |
| Butter            | 0,94                                                 | " gehämmert.           | 19,34 ,, 19,46                                       |  |  |
| Calcium           | 1,58                                                 | Granit                 | 2,64 ,, 2,76                                         |  |  |
| Campecheholz      | 0,91                                                 | Graphit, rein          | 2,09 ,, 2,24                                         |  |  |
| Cannelkohle       | 1,42                                                 | Gummi arab             | 1,31 ,, 1,45                                         |  |  |

| Stoffe.                   | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Rubifdecimeter. | Stoffe.                                 | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Aubikbecimeter. |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gußeisen, grau .          | 7,10                                                 | Mennige                                 | 8,62 bis 9,14                                        |
| " weiß .                  | 7,50                                                 | Menschlicher Körper                     | 1,07 ,, 1,11                                         |
| (Gyps                     | 1,81 bis 2,96                                        | Mergel                                  | 2,30 ,, 2,60                                         |
| " gegoss., trock.         | 0,97                                                 | Messing, gegossen .                     | 7,80 ,, 8,60                                         |
| Harz                      | 1,05 ,, 1,07                                         | ,, =draht                               | 8,34 ,, 8,73                                         |
| Holz, fossiles            | 1,38                                                 | Milch                                   | 1,02 ,, 1,04                                         |
| Holzkohle, v. Föhren      | 0,33                                                 | Mohnöl                                  | 0,92                                                 |
| " v.Buchen                | 0,51                                                 | Natrium                                 | 0,97                                                 |
| Honig                     | 1,45                                                 | Nickel, gegossen .                      | 8,28                                                 |
| Hornblende                | 2,92 ,, 3,17                                         | " gestreckt .                           | 8,67                                                 |
| Indigo                    | 0,77                                                 | Dlivenöl                                | 0,92                                                 |
| Iridium, geschmolz.       | 18,68                                                | Pappelholz                              | 0,35 ,, 0,59                                         |
| Radmium                   | 8,60 ,, 8,69                                         | <b>Веф</b>                              | 1,15                                                 |
| Räsestoff                 | 1,26                                                 | Petroleum                               | 0,75 ,, 0,86                                         |
| Kalium                    | 0,86                                                 | Pflanzenfaser                           | 1,48 ,, 1,53                                         |
| Kalk, gebrannt .          | 2,30 ,, 3,18                                         | Phosphor                                | 1,77 ,, 1,83                                         |
| Kalkmörtel                | 1,64 ,, 1,86                                         | Platin, gegossen .                      | 20,85 ,, 21,53                                       |
| Ralkstein                 | 2,46 ,, 2,84                                         | " gezogen .                             | 21,45 ,, 22,06                                       |
| Kanonenmetall .           | 8,44 ,, 9,23                                         | Posholz (Guajak).                       | 1,33                                                 |
| Rartoffeln, gehäuft       | 0,83                                                 | Porphyr                                 | 2,61 ,, 2,94                                         |
| Kautschuk                 | 0,92 ,, 0,99                                         | Porzellan, Berlin.                      | 2,45 ,, 2,61                                         |
| Knochen von Ochsen        | 1,65 ,, 1,99                                         | " chin.                                 | 2,38                                                 |
| Robalt, gegossen .        | 8,71                                                 | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1,15                                                 |
| Rochfalz                  | 2,08 ,, 2,17                                         | Quarz                                   | 2,56 ,, 2,69                                         |
| Rortholz                  | 0,24                                                 | Quecksilber bei 0°                      | 13,596                                               |
| Rreide, weiß              | 2,25 ,, 2,69                                         | Repsöl                                  | 0,91                                                 |
| Rupfer, gegossen .        | 8,67 , 8,85                                          | Roggen, gehäuft .                       | 0,69 ,, 0,78                                         |
| ,, gehämmert              | 8,88 ,, 8,95                                         | Runkelrüben                             | 1,02 ,, 1,07                                         |
| Lava                      | 2,79 , 2,82                                          | Salpeter                                | 1,94 ,, 2,00                                         |
| Lindenholz                | 0,55 ,, 0,60                                         | Salpeterfäure                           | 1,42                                                 |
| Luft, atm. bei 0° C.      | (0,001293187                                         | Salzsäure                               | 1,24                                                 |
| und $76\mathrm{cm}$ Druck | $\left  \right  = \frac{1}{-2}$                      | Sand, fein, trocken                     | 1,40 ,, 1,64                                         |
|                           | 773                                                  | grob                                    | 1,37 , 1,50                                          |
| Magnesium                 | 1,74                                                 | II                                      | 2,20 ,, 2,60                                         |
| Magneteisenstein .        | 5,09                                                 | Schiefer                                | 2,64 , 2,67                                          |
| Managoniholz              | 0,56 bis 0,94                                        | Schmiedeisen                            | 7,70 ,, 7,80                                         |
| Mangan                    | 8,01                                                 | Schwefel, rein                          | 2,05                                                 |
| Marmor, carrar            | 2,71                                                 | Schwefelsäure                           | 1,95                                                 |
| " schles. weiß            | 2,65                                                 | Schweflige Säure.                       | 1,49                                                 |
| Mauer, Bruchstein         | 2,30 ,, 2,46                                         | Schwerspat                              | 4,41 ,, 4,68                                         |
| Sandstein                 | 2,05 ,, 2,25                                         | Silber, gegossen .                      | 10,40 ,, 10,47                                       |
| Biegelstein               | 1,41 , 2,01                                          | " geschlagen                            | 10,51 ,, 10,62                                       |
| Mehl von Weizen           | 0,50 ,, 0,80                                         | Silberglanz                             | 6,85 ,, 7,20                                         |

| Stoffe.                                                                                                                                                                        | Specif. Gewicht. Gewicht von 1 Rubikbecimeter.                                                                              | Stoffe. | Specif. Gewicht. Gewicht von 1 Rubikdecimeter.                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stahl, gehärtet  " ungehärtet.  " Gußstahl  Steinkohle  Steinfalz  Talg  Talferde  Tannenholz, rotes  " weißes  Terpentinöl  Thon, Töpfererde  Thran  Ulmenholz  Wachs  Walrat | 7,82 7,83 7,83 bis 7,92 1,23 ,, 1,36 2,14 ,, 2,41 0,97 2,37 0,50 0,55 0,87 1,80 ,, 2,63 0,92 ,, 0,94 0,57 ,, 0,67 0,97 0,94 | ,       | 1,026<br>0,992<br>1,021<br>1,015<br>1,038<br>0,99 bis 1,002<br>0,795<br>0,71 ,, 0,81<br>9,82 ,, 9,85<br>1,41 ,, 2,25<br>6,86 ,, 7,21<br>7,19 ,, 7,30<br>7,29<br>7,47<br>8,06 ,, 8,12 |  |

#### 3. Tabelle ber specifischen Gewichte von Gafen.

| Bei 0° Temperatur und 1  | inter 1 | Atm. Druck; Dichte ber  | $\mathfrak{L}\mathfrak{uft}=1.$ |
|--------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| Aether                   | 2,586   | Luft, atmosph           | 1,000                           |
| Aethylen (ölbild. Gas) . | 0,971   | Quecksilberdampf        | <b>6,980</b>                    |
| Alfoholdampf             | 1,617   | Sauerstoffgas           | 1,1065                          |
| Ammoniakgas              | 0,596   | Schwefelsauerstoffgas . | 1,191                           |
| Chlorgas                 | 2,470   | Stickstoffgas           | 0,9714                          |
| Grubengas (Sumpfgas)     | 0,555   | Wasserstoffgas          | 0,0693                          |
| Rohlenorydgas            | 0,968   | Wasserbampf v. 100°C.   |                                 |
| Kohlensaures Gas         | 1,529   | vgl. mit Luft von 100°  | 0,6407                          |

# B. Absolutes Gewicht der Körper.

1. **Gewichtsberechnung**. Es sei V das Volumen eines Körpers,  $\gamma$  (sprich gamma) das Gewicht der Kubikeinheit (Kubikmeter, Kubikdeci=meter, Kubikfuß 2c.) desselben, so ist das Produkt  $\gamma$  V das Gewicht des ganzen Körpers. Bezeichnet man dasselbe auch mit P, so wird  $P = \gamma V$ .

Sind daher zwei dieser drei Größen bekannt, so kann die dritte gefunden werden.

Beisp. 1. Zu einer Transmission sei eine schmiedeiserne Welle von 9 cm Durchmesser und 12,5 m Länge nötig. Welches Gewicht wird sie haben?

Volumen der Welle . .  $V=\frac{(0,09)^2}{4}\cdot 3,14\cdot 12,5=0,0795~{\rm kbm}$  Sewicht von 1 kbm Schmiedeisen (S. 46) . .  $\gamma=7800~{\rm kg}$  Folglich Sewicht der Welle P=7800 . 0,0795=620 ,

# 2. Gewicht cylindrischer Eisenstangen, per 1 m Länge.

Spec. Gewicht 7,8.

| Durch.<br>meffer.             | Gewicht.                                                           | Durch-<br>messer.                      | Gewicht.                                                           | Durch=<br>messer.                      | Gewicht.                                                           | Durch=<br>meffer.                             | Gewicht.                                                           | Durch=<br>mefer.                              | Gewicht.                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| mm 1 2 3 4 5                  | kg<br>0,0061<br>0,0245<br>0,0551<br>0,0980<br>0,1531               | mm<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41       | kg<br>8,387<br>8,846<br>9,318<br>9,802<br>10,298                   | mm 73 74 75 76 77                      | kg<br>32,646<br>33,546<br>34,459<br>35,384<br>36,232               | mm<br>109<br>110<br>111<br>112<br>113         | kg 72,784 74,126 75,479 76,846 78,124                              | mm<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149         | kg<br>128,80<br>130,58<br>132,38<br>134,19<br>136,01               |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | 0,2205<br>0,3002<br>0,3921<br>0,4962<br>0,6126<br>0,7413<br>0,8822 | 42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48 | 10,806<br>11,327<br>11,860<br>12,405<br>12,963<br>13,533<br>14,115 | 78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84 | 37,271<br>38,233<br>39,297<br>40,193<br>41,193<br>42,203<br>43,226 | 114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120 | 79,615<br>81,018<br>82,433<br>83,860<br>85,260<br>86,752<br>88,216 | 150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155<br>156 | 137,84<br>139,68<br>141,53<br>143,41<br>145,28<br>147,18<br>149,08 |
| 13                            | 1,0353                                                             | 49                                     | 14,709                                                             | 85                                     | 44,261                                                             | 121                                           | 89,692                                                             | 157                                           | 150,92                                                             |
| 14                            | 1,2007                                                             | 50                                     | 15,315                                                             | 86                                     | 45,308                                                             | 122                                           | 91,181                                                             | 158                                           | 152,93                                                             |
| 15                            | 1,3784                                                             | 51                                     | 15,934                                                             | 87                                     | 46,368                                                             | 123                                           | 92,682                                                             | 159                                           | 154,87                                                             |
| 16                            | 1,5683                                                             | 52                                     | 16,565                                                             | 88                                     | 47,441                                                             | 124                                           | 94,395                                                             | 160                                           | 156,83                                                             |
| 17                            | 1,7704                                                             | 53                                     | 17,208                                                             | 89                                     | 48,525                                                             | 125                                           | 95,720                                                             | 161                                           | 158,78                                                             |
| 18                            | 1,9848                                                             | 54                                     | 17,864                                                             | 90                                     | 49,621                                                             | 126                                           | 97,258                                                             | 162                                           | 160,77                                                             |
| 19                            | 2,2115                                                             | 55                                     | 18,351                                                             | 91                                     | 50,730                                                             | 127                                           | 98,808                                                             | 163                                           | 162,76                                                             |
| 20                            | 2,4504                                                             | 56                                     | 19,211                                                             | 92                                     | 51,853                                                             | 128                                           | 100,37                                                             | 164                                           | 164,77                                                             |
| 21                            | 2,7016                                                             | 57                                     | 19,904                                                             | 93                                     | 52,935                                                             | 129                                           | 101,95                                                             | 165                                           | 166,78                                                             |
| 22                            | 2,9650                                                             | 58                                     | 20,608                                                             | 94                                     | 54,130                                                             | 130                                           | 103,53                                                             | 166                                           | 168,82                                                             |
| 23                            | 3,2407                                                             | 59                                     | 21,325                                                             | 95                                     | 55,288                                                             | 131                                           | 105,13                                                             | 167                                           | 170,85                                                             |
| 24                            | 3,5286                                                             | 60                                     | 22,054                                                             | 96                                     | 56,458                                                             | 132                                           | 106,74                                                             | 168                                           | 172,90                                                             |
| 25                            | 3,8288                                                             | 61                                     | 22,795                                                             | 97                                     | 57,640                                                             | 133                                           | 108,36                                                             | 169                                           | 174,97                                                             |
| 26                            | 4,1412                                                             | 62                                     | 23,549                                                             | 98                                     | 58,835                                                             | 134                                           | 110,00                                                             | 170                                           | 177,04                                                             |
| 27                            | 4,4659                                                             | 63                                     | 24,314                                                             | 99                                     | 60,042                                                             | 135                                           | 111,65                                                             | 171                                           | 179,13                                                             |
| 28                            | 4,8028                                                             | 64                                     | 25,093                                                             | 100                                    | 61,261                                                             | 136                                           | 113,31                                                             | 172                                           | 181,23                                                             |
| 29                            | 5,1520                                                             | 65                                     | 25,883                                                             | 101                                    | 62,492                                                             | 137                                           | 114,98                                                             | 173                                           | 183,35                                                             |
| 30                            | 5,5135                                                             | 66                                     | 26,685                                                             | 102                                    | 63,736                                                             | 138                                           | 116,66                                                             | 174                                           | 185,55                                                             |
| 31                            | 5,8872                                                             | 67                                     | 27,500                                                             | 103                                    | 64,992                                                             | 139                                           | 118,36                                                             | 175                                           | 187,61                                                             |
| 32                            | 6,2731                                                             | 68                                     | 28,327                                                             | 104                                    | 66,260                                                             | 140                                           | 120,07                                                             | 176                                           | 189,76                                                             |
| 33                            | 6,6712                                                             | 69                                     | 29,166                                                             | 105                                    | 67,540                                                             | 141                                           | 121,79                                                             | 177                                           | 191,92                                                             |
| 34                            | 7,0818                                                             | 70                                     | 30,018                                                             | 106                                    | 68,833                                                             | 142                                           | 123,53                                                             | 178                                           | 194,10                                                             |
| 35                            | 7,5045                                                             | 71                                     | 30,882                                                             | 107                                    | 70,138                                                             | 143                                           | 125,25                                                             | 179                                           | 196,28                                                             |
| 36                            | 7,9394                                                             | 72                                     | 31,756                                                             | 108                                    | 71,455                                                             | 144                                           | 127,03                                                             | 180                                           | 198,48                                                             |

Beisp. 2. Eine massive Kugel von Gußeisen habe 100 kg Gewicht; wie groß ist ihr Duchmesser?

Gewicht von 1 kbm Gußeißen, angenommen  $\gamma=7200~kg$  Folglich Bolumen der Kugel .  $V=100:7200=0{,}1389~kbm$ 

Daher nach der Formel (S. 32) . . . .  $d = \sqrt[4]{\frac{\overline{6}\,\overline{V}}{\pi}}$ 

Durchmesser der Kugel  $\sqrt[3]{\frac{6.0,1389}{8,1416}} = \sqrt[3]{0,2653} = 0,298 \text{ m.}$ 

Die vorstehende Tabelle kann auch benützt werden, um das Gewicht eines hohlen Cylinders zu bestimmen. Zu diesem Zwecke zieht man das Gewicht des Cylinders mit dem innern Durchmesser ab vom Gewicht des Cylinders mit dem äußern Durchmesser.

Die Durchmesser sind in Millimetern angegeben; man kann sie aber auch für Centimeter nehmen; dann wird das Gewicht 10. 10 oder 100mal größer sein.

Beisp. 1. Es sei bei einer gezogenen schmiedeisernen Röhre der äußere Durchmesser 90, der innere 82 mm; so wird per 1 m Länge: Gewicht für 90 mm Durchmesser (S. 48) . . . = 49,621 kg

Gewicht für 82 mm Durchmeffer  $\dots = 41,193$  "folglich Gewicht einer Röhre von 4 mm Wanddicke = 8,428 "

Beisp. 2. Welches Gewicht hat eine massive schmiebeiserne Welle von 28,5 cm Durchmesser bei 1 m Länge?

Es ist das Gewicht für  $29~\rm cm$  Durchmesser ( $\leq$ . 48)  $= 515,20~\rm kg$  und dasselbe für  $28~\rm cm$  Durchmesser . . . . = 480,28 " folglich dasjenige für 28,5 (als Mittel aus diesen

beiben Werten) annähernd . . . . . . = 497,74 "

## 3. Gewicht gewalzter Metallplatten, per 1 qm Fläche.

| Blechdide. | Gifen.                 | Rupfer. | Blei.   | Zint.  | Zinn.  |
|------------|------------------------|---------|---------|--------|--------|
| mm         | kg                     | kg      | kg      | kg     | kg     |
| 1          | 7,788                  | 8,788   | 11,352  | 6,861  | 7,300  |
| 2          | <b>15,576</b>          | 17,576  | 22,704  | 13,722 | 14,600 |
| 3          | <b>2</b> 3,36 <b>4</b> | 26,364  | 34,056  | 20,583 | 21,900 |
|            | 31,152                 | 35,152  | 45,408  | 27,444 | 29,200 |
| <b>4</b> 5 | 38,940                 | 43,940  | 56,760  | 34,305 | 36,500 |
| 6          | 46,728                 | 52,728  | 68,112  | 41,166 | 43,800 |
| 7          | 54,516                 | 61,516  | 79,464  | 48,027 | 51,100 |
| 8          | 62,304                 | 70,304  | 90,816  | 54,888 | 58,400 |
| 9          | 70,092                 | 79,092  | 102,168 | 61,749 | 65,700 |
| 10         | 77,880                 | 87,880  | 113,520 | 68,610 | 73,000 |

Beisp. Was wiegt 1 qm Kupferblech von 1,1 mm Dicke? Gewicht bei 1 mm Dicke = 8,788; bei 0,1 mm Dicke = 0,879 kg Folglich Gewicht bei 1,1 mm Dicke (als Summe) = 9,667 ,, Bernoulli, Vademecum. 19. Aufl.

# 4. Gewicht gußeiserner Rugeln.

Specifisches Gewicht = 7.2.

| Durch-<br>messer. | Gewicht.       | Durch:<br>messer. | Gewicht.         | Durch:<br>messer.                           | Gewicht.       | Durch:<br>meffer.                                  | Gewicht.       |
|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| mm                | kg             | mm                | kg<br>* 000      | mm                                          | kg             | mm                                                 | kg             |
| 50<br>55          | 0,471<br>0,627 | 110<br>  115      | 5,038<br>5,734   | 170  <br>  175                              | 18,52<br>20,32 | 230<br>2 <b>3</b> 5                                | 45,87<br>48,92 |
| 60                | 0,814          | 120               | 6,515            | 180                                         | 21,99          | 240                                                | 52,12          |
| 65<br>70          | 1,037<br>1,293 | 125<br>  130      | 7,363<br>8,298   | 185<br>190                                  | 23,87<br>25,95 | 245<br>250                                         | 55,44<br>58,91 |
| 75                | 1,590          | 135               | 9,276            | 195                                         | 28,01          | 255                                                | 62,51          |
| 80                | 1,930          | 140               | 10,345           | 200                                         | 30,16          | 260                                                | 66,39          |
| 85<br>90          | 2,351<br>2,748 | 145<br>150        | 11,493<br>12,722 | $\begin{array}{c c} 205 \\ 210 \end{array}$ | 32,48<br>34,91 | $\begin{array}{ c c c } 265 \\ 270 \\ \end{array}$ | 70,16<br>74,21 |
| 95                | 3,243          | 155               | <b>14,03</b> 8   | 215                                         | 37,47          | 275                                                | 78,40          |
| 100<br>  105      | 3,770<br>4,364 | 160<br>165        | 15,442<br>16,935 | 220<br>225                                  | 40,30<br>42,95 | 280<br>285                                         | 82,76<br>87,57 |

# 5. Gewicht eines Gufftückes.

Berechnet aus dem Gewicht seines Modelles.

|                      | Wenn der Abguß gemacht ist aus: |          |              |         |                    |       |  |
|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|-------|--|
| Wenn das Modell aus: | Guß-<br>eifen.                  | Meffing. | Rot∙<br>guß. | Bronze. | Glocen-<br>metall. | Zint. |  |
| Tannenholz           | 14,0                            | 15,8     | 16,7         | 16,3    | 17,1               | 13,5  |  |
|                      | 9,0                             | 10,1     | 10,4         | 10,3    | 10,9               | 8,6   |  |
|                      | 9,7                             | 10,9     | 11,4         | 11,3    | 11,9               | 9,4   |  |
|                      | 13,4                            | 15,1     | 15,7         | 15,5    | 16,3               | 12,9  |  |
| Birnbaumholz         | 10,2                            | 11,5     | 11,9         | 11,8    | 12,4               | 9,8   |  |
|                      | 10,6                            | 11,9     | 12,3         | 12,2    | 12,9               | 10,2  |  |
|                      | 12,8                            | 14,3     | 14,9         | 14,7    | 15,5               | 12,2  |  |
|                      | 11,7                            | 13,2     | 13,7         | 13,5    | 14,2               | 11,2  |  |
| Messing              | 0,84                            | 0,95     | 0,99         | 0,98    | 1,00               | 0,81  |  |
|                      | 1,00                            | 1,13     | 1,17         | 1,16    | 1,22               | 0,96  |  |
|                      | 0,89                            | 1,00     | 1,03         | 1,03    | 1,12               | 0,85  |  |
|                      | 0,64                            | 0,72     | 0,74         | 0,74    | 0,78               | 0,61  |  |
|                      | 0,97                            | 1,09     | 1,13         | 1,12    | 1,18               | 0,93  |  |

Beisp. Ein gußeisernes Gestell, bessen Modell aus Lindenholz  $65~\mathrm{kg}$  wiegt, hat demnach ein Gewicht von cirka  $13.4.65 = 871~\mathrm{kg}.$ 

# 7. Kräfte, ihre Busammensetzung und Berlegung.

### A. Aeber Frafte im allgemeinen.

1. An den Kräften unterscheibet man die Größe (Intensität), die Richtung und den Angriffspunkt. Kräfte werden durch Gewichte gesmessen und in Zeichnungen durch Linien dargestellt, deren Richtung und Länge die Richtung und Größe der Kräfte angeben.

2. Der Angriffspunkt einer Kraft kann in ihrer Richtung verlegt werden, wenn der neue Angriffspunkt mit dem frühern starr ver-

bunden wird.

3. Wirkt eine Kraft auf einen Körper, so bildet sich in diesem ein Widerstand, der gleich und entgegengesetzt der Kraft ist. Daher sagt

man: Aftion gleich Reaktion.

4. Wirken zwei ober mehr Kräfte auf einen Körper, so gibt es in gewissen Fällen eine einzige Kraft, welche jene Kräfte zu ersetzen versmag. Diese eine Kraft heißt Mittelkraft (Resultante), jene heißen Seitenkräfte (Komponenten).

### B. Kräfte mit demselben Angriffspunkt.

1. **Rräfte in gleicher Richtung**. Wirken zwei Kräfte auf einen Punkt nach gleicher Richtung, so ist ihre Mittelkraft gleich der Summe beider Kräfte; wirken diese nach entgegengesetzter Richtung, so ist ihre Mittelkraft gleich dem Unterschied dieser Kräfte.

2. Zwei Kräfte mit verschiedener Richtung. Es seien AB=P und AC=Q zwei Kräfte, welche auf einen Punkt wirken. Zeichnet

man nun das Parallelogramm ABDC, so stellt die Diagonale AD = M die Mittel= frast aus den Seitenkräften P und Q dar. Die Figur heißt das Parallelo= gramm der Kräfte. Durch diese Figur derhält man also die Größe der Kraft M, welche die andere ersett und ihre Richtung, d. h. die Winkel a und b, welche sie mit den Seitenkräften bilbet.

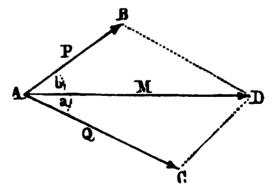

Bringt man in A eine Kraft an, welche gleich und entgegengesetzt ist der Diagonale M, so halten sich diese Kraft und die Kräfte P und Q das Gleichgewicht.

Durch das Parallelogramm der Kräfte kann eine Kraft AD in

zwei Seitenkräfte AB und AC zerlegt werden.

Trägt man die gegebenen Kräfte in einem bestimmten Maßstab auf, so erhält man auch die gesuchten in demselben Maßstab. Es seien 3. B. P=16~kg, Q=23~kg. Man stelle nun je 1~kg durch 1~mm dar, so sindet man AD=30~mm, d. h. Kraft M=30~kg.

Durch Rechnung ist der Zusammenhang zwischen den Kräften und beliebigen Winkeln gegeben durch die Formeln (erste Fig.)

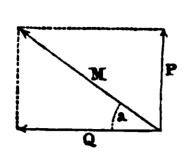

$$\begin{array}{c} P:Q=\sin a:\sin b,\\ P:M=\sin a:\sin (a+b),\\ M=\sqrt{P^2+Q^2+2\,P\,Q\,\cos (a+b)}\\ \text{und, wenn } P \text{ und } Q \text{ red,twinflig find, burd,}\\ P=M\sin a, \quad Q=M\cos a,\\ \frac{P}{Q}=\tan g\,a, \quad M=\sqrt{P^2+Q^2}. \end{array}$$

Beisp. 1. Ein Schiff werde durch eine Kraft M in einem Kanal fortgezogen; wenn die Richtung der Zugkraft M mit der Längenrichtung des Kanals einen Winkel a  $=20^{\circ}$  bildet, mit welcher Kraft Q könnte dieses Schiff in der Richtung seiner Bewegung fortgezogen werden und mit welcher Kraft P wird es gegen das Ufer gedrängt?

Kraft in der Richtung der Bewegung  $Q=M\cos 20^{\rm o}=0.9397~M,$  Kraft, senkrecht gegen das User . .  $P=M\sin 20^{\rm o}=0.3420~M,$ 

b. h. die erstere ist etwa 94, die lettere 34 Prozent der Zugkraft.

Beisp. 2. Ein Seil sei in A und B aufgehängt und im Knoten C mit einem Gewicht P belastet. Man soll die Spannung der Seilstücke, sowie die Kräfte, welche sich in den Aufhängepunkten geltend machen, bestimmen.

Man mache die Bertikale  $\mathbf{CP} = \mathbf{P}$ , verlängere die Richtung der Seilstücke, diese gerablinig gedacht, über  $\mathbf{C}$  hinaus, konstruiere das

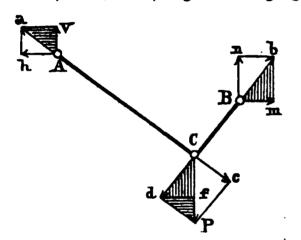

Parallelogramm CcPd, so wird das Seil links gespannt mit der Kraft Cc, das rechts mit Cd. Man verlängere die Seilrichtungen über die Aushängepunkte hinaus, mache Aa = Cc, Bb = Cd, so ist Aa der Widerstand der Stütze links, Bb jener der Stütze rechts. Denn die Spannung pflanzt sich fort von Cnach A und von C nach b. Man zerzlege diese Widerstände durch Parallelogramme in horizontale und vertikale

Seitenkräfte, so sind Ah und Bm die horizontalen und Av und Bn die vertikalen Komponenten. Man ziehe df horizontal, so sind die horizontal schraffierten Dreiecke kongruent, ebenso die vertikal schraffierten. Von der Last P trägt daher die Stüte links den Teil Pf = Av, und von der Stüte rechts den Teil Cf = Bn. Die horizontalen Kräfte Ah und Bm sind gleich, weil jede von ihnen gleich ist df.

Wäre eine der Stützen, z. B. B, selbst wieder ein Knoten, so käme für das dritte Seilstück das gleiche Verfahren in Anwendung.

3. **Drei oder mehr Kräfte**, welche auf einen Punkt wirken, sei es, daß die Kräfte in einer Ebene liegen oder nicht, werden zusammensgesetzt, indem man zuerst die Mittelkraft von zweien sucht, dann diese Mittelkraft und die dritte zusammensetzt, und so fortfährt, bis die Mittelkraft gefunden ist.

4. Parallelepiped der Kräfte. Wirken drei Kräfte, welche nicht in einer Ebene liegen, auf einen Punkt, so denke man sich diese Kräfte als drei Seitenkanten eines Parallelepipeds, welche in einen Punkt (den Angriffspunkt) zusammenlausen. Die Diagonale, welche von diesem Punkte aus nach dem gegenüberliegenden Echpunkt des Körpers geht, ist die Mittelkraft jener drei Kräfte.

Beisp. Ein Gestell bestehe aus drei Stützen, welche in einen Punkt zusammenlaufen und unter sich gleiche Winkel bilden (gleichseitiges Dreibein). Am Vereinigungspunkt hänge eine Last M so, daß jede Stütze mit der vertikalen Richtung der Last einen Winkel von 40° bildet.

Wie groß ift ber Druck auf jebe Stüte?

Es zerlegt sich M in drei gleiche Seitenkräfte, wovon jede gleich  $\frac{M}{3\cos 40} = 0.435 \text{ M}.$ 

Daher ist ber Druck auf jede 43,5 Prozent der Last M.

#### C. Parallele Arafte.

1. Zwei parallele Kräfte. Diese Kräfte seien P und Q, ihre auf einer Stange liegenden Angriffspunkte B und C. Ihre Mittelkraft ist parallel zu den Seitenkräften und gleich der Summe derselben, wenn die Kräfte (Fig. 1) auf derselben Seite, gleich der Differenz, wenn sie (Fig. 2) nach entgegengesetzter Seite wirken. Man verbinde die Ansgriffspunkte B und C durch eine gerade Linie und denke sich den Ansgriffspunkt A der Mittelkraft AM auf dieser Geraden. Er wird näher der größern Seitenkraft liegen und zwar im ersten Fall zwischen B und C, im zweiten in der Verlängerung von BC, auf Seite der größern Kraft.



Man findet den Punkt A, wenn man beide Seitenkräfte in der Zeichnung vertauscht und zudem die eine derselben nach entgegengesetzter Seite aufträgt, also wenn man BP nach  $\mathrm{CP_1}$  und  $\mathrm{CQ}$  nach  $\mathrm{BQ_1}$  bringt und hierauf die Punkte  $\mathrm{P_1}$  und  $\mathrm{Q_1}$  geradlinig verbindet. Der Durchschnitt A dieser Geraden mit der Stangenrichtung BC ist der gesuchte Angriffspunkt der Mittelkraft AM. Aus der Aehnlichkeit der Dreiecke  $\mathrm{ACP_1}$  und  $\mathrm{ABQ_1}$  folgt die Proportion

P:Q=AC:AB d. h. es verhalten sich die Seitenkräfte umgekehrt wie die Stücke auf der Stange, welche vom Angriffspunkt der Mittelkraft nach den Ansgriffspunkten der Seitenkräfte reichen.

Bringt man im Punkte A eine Kraft an, welche gleich und ent= gegengesett ist der Resultante, so halten sich diese Kraft und die Seiten=

kräfte P und Q das Gleichgewicht. — Legt man statt dessen durch A eine feste Drehachse, senkrecht zur Ebene ber Seitenkräfte, so halten sich P und Q das Gleichgewicht.

Wird die Gerade BC senkrecht auf die Kräfte genommen, so ent:

steht aus Fig. 1 ein zwei-, aus Fig. 2 ein einseitiger Hebel (§ 8). 2. Drei oder mehr parallele Kräfte, welche auf einen Körper wirken, mögen sie in einer Ebene liegen ober nicht, werden zusammengesetzt, indem man zuerst die Mittelkraft von zweien bestimmt, hierauf diese mit einer dritten Kraft zusammensetzt u. s. w. Der Angriffspunkt der Resultante heißt auch Mittelpunkt der parallelen Kräfte. (Anwendung auf die Bestimmung des Schwerpunktes.)

# 8. Mathematischer Bebel.

Der Hebel ist ein Körper, der sich um eine feste gerade Linic brehen kann. Wirken Kräfte am Hebel und erfolgt keine Drehung, so halten sich die Kräfte das Gleichgewicht. Kommt das Gewicht des Hebels

nicht in Betracht, so entsteht der mathematische Hebel.

1. Gerader Sebel mit zwei Kräften. Es seien P, Q die Kräfte welche am Hebel mirken, senkrecht zur Hebelrichtung und in einer Chene welche senkrecht zur Drehachse A steht; ferner p, q die ihnen entsprechen den Hebelsarme, d. h. die Abstände der Drehachse von den Kräften; si besteht (f. o.) Gleichgewicht, wenn sich die Kräfte umgekehrt ver halten wie bie Hebelsarme, also wenn

P:Q=q:p.

Bei einer Proportion ist das Produkt der äußern Glieder gleic dem Produkt der innern, also wird hier  $\mathbf{P}_{\mathrm{P}} = \mathbf{Q}_{\mathrm{q}}$ . Das Produkt au einer Kraft und dem Hebelsarm, an welchem die Kraft wirkt, heif statisches Moment. Mithin halten sich die Kräfte das Gleichgewich wenn ihre statischen Momente gleich sind.

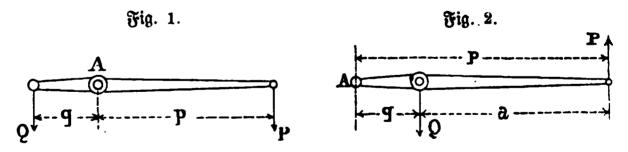

Der Druck auf die Drehachse ist bei den hier verzeichneten Anor nungen: bei der ersten, wo die Kräfte auf derselben Seite des Hebe liegen, gleich der Summe P+Q der Kräfte; bei der zweiten, wo d Kräfte auf entgegengesetzter Seite liegen, gleich der Differenz Q der Kräfte.

Beisp. 1. Wenn der Hebelsarm p 4mal größer ist als der Hebel

arm q, so ist die Kraft P am längern Arm nur 1/4 von Q.

Wäre dagegen die Kraft P 3mal in der Kraft Q enthalten, müßte für das Gleichgewicht der Arm q 3mal im Arm p enthalt sein.

Ist ein Hebel verzeichnet, so sehe man nach, wie oft der kürzere Arm im längern enthalten ist; ebenso oft ist die Kraft am längern Arm enthalten in der Kraft am kürzern Arm.

Beisp. 2. Wenn die Kraft Q=100~kg und ihr Hebelsarm q=0.6~m beträgt, wie groß muß die Kraft P sein, welche ihr an einem 1.5~m langen Hebelsarm das Gleichgewicht hält?

Es verhält sich hier P:100=0.6:1.5; folglich

Rraft 
$$P = \frac{100.0,6}{1.5} = 40 \text{ kg}.$$

2. Kräftepaar. Es sei (Fig. 2) der Abstand der Kräfte == a, so wird die Bedingung des Gleichgewichtes  $\mathbf{Q}\mathbf{q}=\mathbf{P}$  (a  $+\mathbf{q}$ ), woraus folgt

$$q = a \frac{P}{Q - P}$$

Wenn nun hierin P=Q, so wird q unendlich groß. Eine unendlich entfernt gelegene Drehachse ist aber unmöglich. Daher halten sich zwei parallele Kräfte, welche gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet sind, nie das Gleichgewicht. Sie bilden ein Kräftepaar, dessen statisches Woment immer =Pa ist, wo auch die Drehachse in der Richtung des Abstandes a angenommen wird.

3. Winkelhebel mit zwei Kräften. Wirken die Kräfte P und Q, wie in Fig. 3, senkrecht auf die Stangen AC, AB, so sind diese

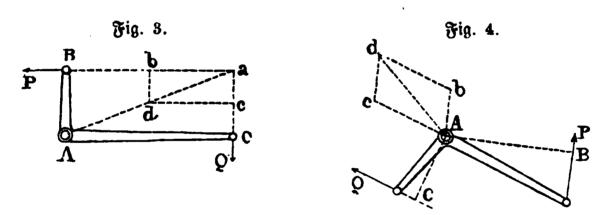

Stangen als Hebelsarme zu betrachten. Ist dies nicht der Fall, wie in Fig. 4, so ziehe man AB senkrecht auf die Richtung von P und AC senkrecht auf die Richtung von Q, und betrachte diese Senkrechten als Hebelsarme, alsdann ist für das Gleichgewicht, wie oben:

$$P \cdot AB = Q \cdot AC$$
.

Der Druck auf die Drehachse kann auf eine der beiden folgens den Arten erhalten werden:

Fig. 3. Man verlängere die Richtungen der Kräfte P und Q, bis sie sich in a schneiden, mache ab =P und ac =Q, beschreibe über ab und ac das Parallelogramm abdc, so stellt die Diagonale ad den Druck auf die Achse dar. Die Richtung dieser Diagonale muß durch die Achse A gehen.

Fig. 4. Man ziehe von der Drehachse aus Ac parallel zur Kraft Q und Ab parallel zur Kraft P, mache Ac=Q, Ab=P, vollende

das Parallelogramm Abdc, so ist die Diagonale Ad der Druck auf die Achse.

4. Sebel mit mehr als zwei Kräften. Angenommen, es wirken die Kräfte Q, Q' nach ber einen und P, P', P" nach ber entgegengesetzten Richtung; ferner seien ihre Hebelsarme beziehungsweise q, q'; p, p', p"; fo ift Gleichgewicht, wenn

$$Qq + Q'q' = Pp + P'p' + P''p''$$

d. h. wenn die Summe ber statischen Momente, welche nach ber einen Seite Drehung anstreben, gleich ift ber Summe ber statischen Momente, welche nach ber entgegengesetzten Seite wirken. Bon ben Größen, welche in der Gleichung vorkommen, kann immer eine berechnet werden, wenn die übrigen befannt find.

Der Druck auf die Achse wird erhalten, wenn man sämtliche Kräfte mit gleicher Größe und Richtung nach ber Achse verlegt und sie hier in eine Mittelkraft zusammensett. Diese Mittelkraft ist ber Druck

auf die Achse.

Beisp. An dem Hebel, welcher in folgender Figur bargeftellt ift, soll die Kraft P und der Druck auf die Achse bestimmt werden.

Den Kräften . . . **40** entsprechen die Arme. 3 4.5 1 die statischen Momente 1.40 3.12 4,5 P. Folglich erhält man für bas Gleichgewicht



1 . 
$$40 + 3$$
 .  $12 = 4.5$  P  
P =  $\frac{40 + 36}{4.5} = 16.89$  kg

Druck auf die Achse 40 + 12 - 16,89 = 35,11 kg.

5. Anwendung auf ein Aranengestell. Es seien a, b die Zapfen der Säule, c d der Tragbalken und f g die Stütze. In d hänge die Last P. Man soll die Kräfte bestimmen, welche in f, c, g, a und b aus P hervorgehen.

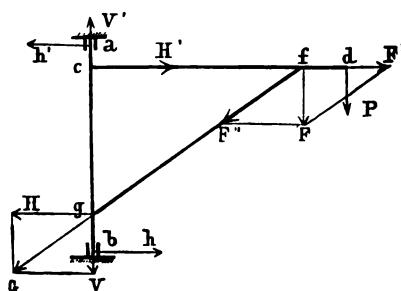

Der Hebel cd mit der R' Drehachse in c wird in f ab: wärts gebrückt mit einer Kraft fF = F, wobei

$$\mathbf{F} = \mathbf{P} \frac{\mathbf{cd}}{\mathbf{cf}}.$$

Man zerlege F in die Seiten= fräfte F' und F", mache  $\mathbf{F'} = \mathbf{c} \mathbf{H'} = \mathbf{H'} \text{ und } \mathbf{F''} = \mathbf{g} \mathbf{G}$ = G; zerlege G in die hori= sontale Kraft gH = H und die Vertifale gV = V; so zieht H' die Säule bei c nach rechts und H drückt sie

bei g nach links. Aus ber Gleichheit der Dreiecke fFF" und gG'V folgt H' = H und V = F.

bas Parallelogramm Abdc, so ist die Diagonale Ad der Druck auf die Achse.

4. Hebel mit mehr als zwei Kräften. Angenommen, es wirken die Kräfte Q, Q' nach ber einen und P, P', P" nach ber entgegengesetzten Richtung; ferner seien ihre Hebelsarme beziehungsweise q, q'; p, p', p"; fo ift Gleichgewicht, wenn

$$\mathbf{Q}\mathbf{q} + \mathbf{Q'}\mathbf{q'} = \mathbf{P}\mathbf{p} + \mathbf{P'}\mathbf{p'} + \mathbf{P''}\mathbf{p''}$$

b. h. wenn die Summe ber statischen Momente, welche nach ber einen Seite Drehung anstreben, gleich ist ber Summe ber statischen Momente, welche nach ber entgegengesetten Seite wirken. Bon ben Größen, welche in der Gleichung vorkommen, kann immer eine berechnet werden, wenn die übrigen bekannt find.

Der Druck auf die Achse wird erhalten, wenn man fämtliche Rräfte mit gleicher Größe und Richtung nach ber Achse verlegt und sie hier in eine Mittelkraft zusammensett. Diese Mittelkraft ist der Druck

auf die Achse.

Beisp. An dem Hebel, welcher in folgender Figur dargestellt ist, soll die Kraft P und der Druck auf die Achse bestimmt werden.

Den Kräften . . . 40 12 3 entsprechen die Arme. 1 die statischen Momente 1.40 3.12 4,5 P. Kolalich erhält man für bas Gleichgewicht



1 . 
$$40 + 3$$
 .  $12 = 4.5$  P  
P =  $\frac{40 + 36}{4.5} = 16.89$  kg

Drud auf die Achse 40 + 12 - 16,89 = 35,11 kg.

5. Anwendung auf ein Aranengestell. Es seien a, b die Zapfen der Säule, c d der Tragbalken und f g die Stütze. In d hänge die Last P. Man soll die Kräfte bestimmen, welche in f, c, g, a und b aus P hervorgehen.

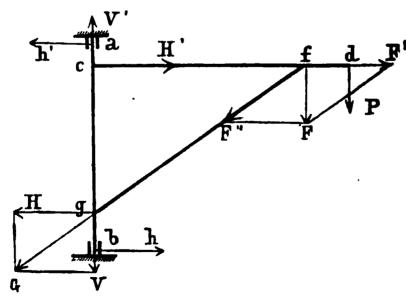

Der Hebel cd mit ber Prehachse in o wird in f ab: wärts gedrückt mit einer Kraft f F = F, wobei

 $F = P \frac{cd}{cf}.$ 

Man zerlege F in die Seiten= fräfte F' und F", mache  $\mathbf{F'} = \mathbf{cH'} = \mathbf{H'} \text{ und } \mathbf{F''} = \mathbf{gG}$ = G; zerlege G in die hori= zontale Kraft gH = H und die Vertikale gV = V; so zieht H' die Säule bei c nach rechts und H brückt sie

bei g nach links. Aus der Gleichheit der Dreiecke fFF" und gG'V folat H' = H und V = F.

Der Hebel cfd mit der Drehachse in f wird in d abwärts ges brückt durch die Last P und in c auswärts mit einem Drucke V', wo

$$\nabla' = P \frac{dt}{cf}$$
.

Run zieht V' nach oben, V brückt nach unten; baher ber Unterschied

$$\mathbf{V} - \mathbf{V'} = \mathbf{P} \frac{\mathbf{cd}}{\mathbf{cf}} - \mathbf{P} \frac{\mathbf{df}}{\mathbf{cf}} = \mathbf{P}.$$

Das Lager in a reagiert waagrecht mit einer Kraft h' nach links, bas in b mit einer Kraft h nach rechts, baher h' = h. Der Hebelsarm bes Kräftepaares H, H' ist cg, berjenige bes Paares h', h aber a b. Run müssen ihre Romente h . a b und H . cg einander gleich sein; daher

$$h = H \frac{cg}{ab}$$

#### 9. Schwerpunkt der Körper.

Jeder Körper besteht aus Teilen, an welchen Schwerkräfte vertikal abwärts wirken. Setzt man diese parallelen Kräfte (S. 53) zusammen, so entsteht eine Mittelkraft, gleich dem gesamten Gewicht des Körpers, mit einem Angriffspunkt, welcher Schwerpunkt des Körpers heißt. Wird dieser Punkt unterstützt, so ist der Körper am Fallen verhindert.

Wo die Lage des Schwerpunktes nicht direkt erkannt werden kann, wende man zu dessen Bestimmung eines der folgenden Verfahren an.

- 1. Aufhängemethobe. Man hänge den Körper an irgend einem Punkte frei auf, so liegt der Schwerpunkt in der Vertikallinie, welche durch den Aufhängepunkt geht.
- 2. **Balanciermethobe.** Man lege den Körper auf eine scharfe horizontale Kante so, daß er darauf im Gleichgewicht bleibt, so liegt der Schwerpunkt in der Bertikalebene, welche durch diese Kante geht.
- 3. Methode der Schwerlinien. Jede Gerade, welche durch den Schwerpunkt des Körpers geht, heißt Schwerlinie. Lassen sich zwei ober mehr solcher Schwerlinien angeben, so liegt der gesuchte Schwerspunkt im Durchschnitt dieser Schwerlinie.
- a) Dreiecksfläche. Man erhält Schwerlinien, wenn man von den Schunkten nach der Mitte der gegenüberliegenden Seiten gerade Linien zieht. Diese Geraden schneiden sich in einem Punkt, der jede in zwei Teile teilt, die sich verhalten wie 1:2. Mithin liegt der Schwerpunkt in ½ dieser Geraden von der Grundlinie aus, somit auch in ½ der Dreieckshöhe.
- b) Viereck. Man ziehe von den Ecken A, C des Vierecks aus gerade Linien nach der Mitte a der Diagonale BD, mache ab  $=\frac{1}{8}$  aA und ac  $=\frac{1}{3}$  aC, so sind b und c die Schwerpunkte der Dreiecke ABD und BCD. Folglich liegt der Schwerpunkt des Vierecks in der Schwers

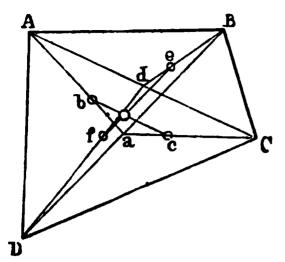

linie bc. Ebenso ziehe man von B und D eine gerade Linie nach der Mitte d der Diagonale AC, mache  $de = \frac{1}{3}dB$ 

und  $df = \frac{1}{3} dD$ , so liegt der Schwerspunkt des Vierecks auch in der Schwerslinie ef. Also liegt er im Durchschnitt der Geraden de und ef.

c) Pyramide und Regel. Der Schwerpunkt liegt in der Geraden, welche die Spitze mit dem Schwerpunkt der

Grundfläche verbindet und zwar um <sup>1</sup>/<sub>4</sub> derselben von der Grundsstäche an.

- 4. Methode der parallelen Kräfte. Man zerlege den Körper in solche Teile, deren Schwerpunkte sich direkt angeben lassen. Die Geswichte dieser Teile seien z. B. A., B., C., ihre Schwerpunkte a., b., c. Man ziehe eine Gerade von a nach b., so liegt der Schwerpunkt d der Gewichte A., B in dieser Geraden so, daß sich die Teile ad und b.d verhalten wie die Gewichte B und A (S. 53). Hierauf ziehe man eine Gerade von d nach c., so liegt der Schwerpunkt s der Gewichte A + B und C auf dieser Geraden so, daß sich die Abstände sich und sic verzhalten wie C zu A + B. Mithin ist s der Schwerpunkt aller Teile, also auch des Ganzen.
- 5. Methode der statischen Momente. Man zerlege den Körper in Gewichtsteile A, B, C, ..., deren Schwerpunkte sich angeben lassen; lege

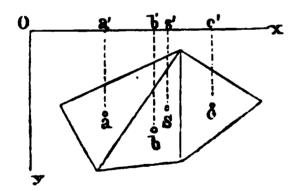

durch den Körper eine horizontale Ebene mit zwei zu einander rechtwinkligen Achsen Ox, Oy, so wird diese Ebene jene Vertikallinien schneiden, welche durch die Schwerpunkte der Teile und des Ganzen gehen. Es geschehe dies in den Punkten a, b, c, . . s. Nun fälle man aa', bb', . . ss' senkrecht auf Ox, so ist

$$\begin{array}{l} \text{Abstanb ss'} = \frac{\textbf{A} \cdot \textbf{aa'} + \textbf{B} \cdot \textbf{bb'} + \textbf{C} \cdot \textbf{cc'} + \dots}{\textbf{A} + \textbf{B} + \textbf{C} + \dots} \\ \text{Abstanb Os'} = \frac{\textbf{A} \cdot \textbf{Oa'} + \textbf{B} \cdot \textbf{Ob'} + \textbf{C} \cdot \textbf{oc'} + \dots}{\textbf{A} + \textbf{B} + \textbf{C} + \dots} \\ \end{array}$$

Um einen dieser Abstände zu erhalten, multipliziert man die Gewichte der Teile mit den Entfernungen ihrer Schwerpunkte von der Achse, addiert die Resultate und dividiert mit dem Gewicht des ganzen Körpers.

Diese Regel kann auch zur Bestimmung der Schwerpunkte von Rauminhalten, Flächen und Linien verwendet werden, nur bezeichnen dann A, B, C, . . Raum=, Flächen= oder Linienteile.

Beisp. Eine Stange von 20 kg Gewicht, beren Schwerpunkt für sich allein 40 cm von der Drehachse Ox und 40 cm von der Drehachse Oy entsernt ist, trage am einen Ende ein Gewicht A von 60 kg, am andern ein Gewicht B von 35 kg; man sucht den Schwerpunkt dieser Körperverbindung mit Rücksicht auf die in der Figur angegebenen Maße (om).

Die gesuchten Abstände se' und Os' bes Schwerpunktes von den Bertikalebenen find:



$$ss' = \frac{60 \cdot 27 + 20 \cdot 40 + 35 \cdot 56}{60 + 20 + 35} = 38,1 \text{ cm},$$

$$Os' = \frac{60 \cdot 10 + 20 \cdot 40 + 35 \cdot 76}{60 + 20 + 35} = 35,4 \text{ cm}.$$

6. Methode ber Guldinschen Regel. Es sei x ber Abstand bes Schwerpunktes einer Linie ober Fläche von einer Drehachse. Macht die Linie von der Länge L ober die Fläche vom Inhalt L eine volle Drehung, so wird eine Oberfläche ober ein Bolumen V beschrieben. Daher wird (S. 33) sein

 $2\pi x \cdot L = V$ 

woraus x berechnet werben tann, wenn L und V befannt find.

#### 10. Phyfifcher Bebel.

Beim physischen Hebel ist bas Gewicht ber hebelstange in Rechnung zu bringen. Dieses Gewicht ist als eine vertikal abwärts wirkende Kraft zu betrachten, beren Angriffspunkt im Schwerpunkt der Stange liegt. Der horizontale Abstand zwischen bem Drehpunkt und Schwerpunkt ist der Hebelsarm bes Gewichtes.

Beifp. Eine horizontale Achfe habe ein Schwungrad C und ein

Zahnrad D zu tragen; man soll bestimmen, wie stark die Zapsen A und B bieser Achse in ihre Lager gedrückt werden, wenn

|                         | Gewicht.      | Abstand von A. | Abstand von B. |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Schwungrab              | 3000  kg      | 0.30  m        | 1,58 m         |
| Zahnrad                 | <b>450</b> ,, | 0,58 ,,        | 1,30 "         |
| Schwerpunkt s ber Achse | <b>250</b> ", | 0,68 ,,        | 1,20 ,,        |

Ersett man den Widerstand des Lagers in A durch eine vertikal auswärts wirkende Kraft x und nimmt an, die Welle könne sich auf= und abwärts drehen um die Stütze in B, so hat man einen Hebel, an welchem Schwungrad, Jahnrad und Welle abwärts und nur eine einzige Kraft x auswärts wirken. Für das Gleichgewicht erhält man daher folgende Gleichung zwischen den statischen Romenten dieser Kräfte:

1,88 x = 3000 . 1,58 + 450 . 1,30 + 250 . 1,20.  
x = 
$$\frac{5625}{1,88}$$
 = 2992 kg.

Diese Kraft x ist gleich dem gesuchten Druck des Zapfens A. Um den Druck des Zapfens B zu erhalten, zieht man den von A ab von der Summe 3700 kg aller Gewichte. Dies gibt für B 708 kg.

## 11. Stabilität.

Ein Körper BC ober auch eine starre Konstruktion ruhe auf einer horizontalen Unterlage DB. Das Gewicht bes Körpers sei = P. Eine Kraft, welche im Punkte C in horizontaler Richtung gegen den Körper brückt, suche denselben um die Kante B zu drehen, so wird der Körper

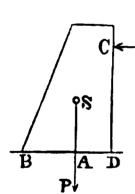

Widerstand leisten. — Man ziehe vom Schwerpunkt S des Körpers eine Gerade SA vertikal abwärts, so wirkt das Gewicht P längs dieser Vertikalen. Denkt man sich den Körper als Hebel mit der Drehachse in B, so ist der Abstand BA der Hebelsarm von P. Folglich widersteht der Körper der Drehung mit dem statischen Momente P. AB. Dieses Moment heißt Stabilität. Hiernach wird die Stabilität groß, wenn das Gewicht P des Körpers und der Hebelsarm AB groß sind.

Wird der Körper um die Kante B, in der Richtung des Pfeiles bei C, um einen kleinen Winkel gedreht, so nimmt der Hebelsarm ab und zwar um so mehr, je höher der Schwerpunkt S liegt und je weiter die Drehung vorgeschritten. Die Stabilität ist daher um so größer, je tiefer der Schwerpunkt liegt und je kleiner der Drehminkel ist.

Die Drehung sei so weit fortgeschritten, daß der Schwerpunkt S vertikal über der Drehkante B liegt, so wird der Hebelkarm AB=0; also hat der Körper keine Stabilität mehr. Die geringste Kraft kann ihn vor= oder rückwärts drehen. Dieses Gleichgewicht nennt man labil.

Es sei der Körper beschaffen wie ein Wasserrad, ein Schleifstein 2c., er könne sich also um eine horizontale Achse drehen, und es liege der Schwerpunkt in dieser Achse. In diesem Falle kann, abgesehen von den Nebenhindernissen, die geringste Kraft den Körper drehen. Hört als:

dann die Kraft auf, so verbleibt der Körper in der neuen Lage. Dieses

Gleichgewicht heißt das indifferente.

Liegt bei diesem Körper der Schwerpunkt neben der Achse, so bewirkt er eine Drehung, bis der Schwerpunkt vertikal unter die Achse kommt. Wird er aus dieser Lage um Winkel, die kleiner als 180° sind, abgelenkt, so hat er die Tendenz, in die ursprüngliche Lage zurückzukehren. Dieses Gleichgewicht heißt stabil.

## 12. Einfache Bewegungen.

- 1. Gleichförmige Bewegung. Sie besteht darin, daß in gleichen Zeitteilen gleiche Wege durchlaufen werden. Die Geschwindigkeit einer solchen Bewegung ist der Weg, den ein Körper in der Zeiteinheit (Sekunde, Minute 2c.) zurücklegt.
- a) Fortschreitende Bewegung. Es sei s der Weg, der in t Sekunden zurückgelegt wird, und v die Geschwindigkeit per Sek., so ist

$$s = vt$$
,  $v = \frac{s}{t}$ ,  $t = \frac{s}{v}$ .

Beisp. 1. Welchen Weg legt der Wagenzug einer Sisenbahn mährend 12 Minuten gleichförmig zurück, wenn derselbe eine Geschwindigkeit von 13 m per Sekunde besitzt?

Burückgelegter Weg s = 13.12.60 = 9360 m.

Beisp. 2. Es sei die Geschwindigkeit einer Hobelmaschine = 0.12 m, die Breite eines Spans = 0.001 m, die Breite der abzuhobelnden Fläche = 0.4 m, die Länge derselben = 2.65 m und der Weg der Bank = 2.8 m. Wie lange dauert es, bis die Fläche einmal überhobelt ist?

Anzahl (neben einander liegender) Späne 0.4:0.001=400, Zurückzulegender Weg, im ganzen . . 400.2.8=1120, Berwendete Zeit . . 1120:0.12=9333 Sekunden = 2.59 Stunden.

- b) Drehende Bewegung um eine feste Achse. Es sei
- r der Halbmesser des sich drehenden Rades, der Welle 2c.,

v die Geschwindigkeit eines Punktes auf dem Umfang,

w die Winkelgeschwindigkeit, d. h. die Geschwindigkeit im Abstand 1 von der Achse,

t die Anzahl Sekunden zu einem Umgang (Rotationszeit) und

n die Anzahl Umgänge per Minute, so hat man:

$$vt = 2r\pi$$
,  $60v = 2r\pi n$ ,  $tn = 60$ ,  $wr = v$ .

Beisp. 1. Ein Wasserrad habe eine Umfangsgeschwindigkeit von  $1.5~\mathrm{m}$  und einen Halbmesser  $= 2.9~\mathrm{m}$ ; wie viele Sekunden braucht es zu einem Umgang und wie viele Umgänge macht es per Minute?

Anzahl Sekunden zu 1 Umgang 
$$t = \frac{2 r \pi}{v} = \frac{2 \cdot 2.9 \cdot 3.14}{1.5} = 12.14$$
. Anzahl Umgänge per Minute  $n = \frac{60 v}{2 r \pi} = \frac{60 \cdot 1.5}{2 \cdot 2.9 \cdot 3.14} = 4.942$ .

Beisp. 2. Ein Schwungrad mache per Minute 36 Umgäng habe einen Durchmesser = 3,8 m. Wie großist seine Umfangsgeschwind

Umfangsgeschwindigkeit  $v = \frac{3 r \pi n}{60} = \frac{3,8.3,14.36}{60} = 7,159 n$ 

- c) Mittlere Geschwindigkeit einer ungleichkörmige wegung. Sie ist die Geschwindigkeit, mit welcher ein Punkt si wegen müßte, um gleichzeitig denselben Weg zu durchlaufen, i ungleichförmig zurücklegt. Die folgenden Daten sind solche m Werte.
- d) Zusammenstellung einiger mittleren Geschwit keiten per Sekunde.

| Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fußgänger 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gas, Luft in Leitungen         |
| Pferd im Schritt 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rauch im Fabrikskamin .        |
| ,, im Trab 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gewöhnlicher Wind              |
| " im Galopp 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sturmwind                      |
| Englisches Rennpferd 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heftiger Sturm :               |
| Windhund 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Freier Fall, nach 1 Sek.       |
| Adler 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schall in der Luft (15° C.) 34 |
| Brieftaube 36,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " im Wasser (8° C.) 148        |
| Frachtwagen 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " in Eichenholz 362            |
| Vostwagen 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " im Schmiebeisen . 350        |
| Dampfschiff 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geschoß, Flinte 39             |
| Warenzug auf Eisenbahnen 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " fleine Kanone. 48            |
| Personenzug,, ,, 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " große Kanone . 78            |
| Schnellzug " " 18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erborehung, am Aequator 44     |
| Wasser der meisten Ströme 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortschreitung der Erde 2940(  |
| " in Fabrikskanälen . 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Licht (Fizeau) . 315 000 000   |
| " in Leitungen 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elektricität 300 000 000       |
| Wasserräder, am Umfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| Holierschafteine für Bermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang                                                                                                                                                                                                                             | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang                                                                                                                                                                                                                                   | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang                                                                                                                                                                                                                                   | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang                                                                                                                                                                                                                                   | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang                                                                                                                                                                                                                                   | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang<br>Sägeblatt einer Balkensäge<br>" einer Bandsäge für Holz<br>" einer Bandsäge für Gisen<br>Schlitten einer Metalhobelmaschine                                                                                                    | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang<br>Sägeblatt einer Balkensäge<br>" einer Bandsäge für Holz<br>" einer Bandsäge für Eisen<br>Schlitten einer Metallhobelmaschine<br>Schneidzeug einer Holzhobelmaschine                                                            | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang<br>Sägeblatt einer Balkensäge<br>" einer Fourniersäge<br>" einer Bandsäge für Holz<br>" einer Bandsäge für Eisen<br>Schlitten einer Metallhobelmaschine<br>Schlitten einer Holzhobelmaschine<br>Schlitten einer Holzhobelmaschine | pierstoff), am Umfang          |
| Holländer (zum Zermalmen von Pa<br>Schleifsteine für Werkzeuge, am Um<br>Polierschleifsteine, am Umfang<br>Cirkularsäge, am Umfang<br>Sägeblatt einer Balkensäge<br>" einer Bandsäge für Holz<br>" einer Bandsäge für Eisen<br>Schlitten einer Metallhobelmaschine<br>Schneidzeug einer Holzhobelmaschine                                                            | pierstoff), am Umfang          |

| Gußeiserne Stücke auf der Handdrehbank, am Umfang<br>Schmiedeiserne Stücke auf der Handdrehbank:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |     | Meter<br>0,12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|
| beim Andrehen, am Umfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    |     | 0,18          |
| beim Fertigmachen, am Umfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |     | 0,28          |
| Gußeiserne Cylinder beim Ausbohren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | ·             |
| drehende Bewegung an der Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 0,05          |
| fortschreitende Bewegung 1/4 bis 1/s mm per Umg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ang. |     |               |
| Bohren in Schmied= ober Gußeisen, am Umfang des !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |               |
| für Löcher bis auf 6 mm Durchmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 0,18          |
| für Löcher von 6 bis 25 mm Durchmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 0,14          |
| für größere Löcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 0,10          |
| Schraubenschneibmaschine, am Umfang der Spindel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ober | beg |               |
| Gewindbohrers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 0,09          |
| Stanzmaschine für Kesselblech bis 15 mm Dicke:<br>13 bis 15 Schläge per Minute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |               |
| Ausstanzen von Keilbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 0,07          |
| Of the state of th |      |     | 0,10          |
| Kurbelgriff eines Kranen, vom Arbeiter bewegt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | • • | 0,80          |

2. Gleichförmig beschlennigte Bewegung. Sie besteht barin, daß die Geschwindigkeit in gleichen Zeiten um gleich viel zunimmt. Man nennt Beschleunigung (Acceleration) die Zunahme an Geschwindigkeit dieses Zuges per Sekunde.

a) Dhne Anfangsgeschwindigkeit. Die Gesetze dieser Bewegung sind dargestellt durch die Formeln

$$v = gt$$
,  $s = \frac{1}{2}gt^2$ ,  $s = \frac{1}{2}vt$ ,  $v^2 = 2gs$ ,

wo s ben zurückgelegten Weg, t die zu diesem Wege erforderliche Zeit in Sekunden, v die Geschwindigkeit nach dieser Zeit und g die Beschleunigung (auch Geschwindigkeit nach der ersten Sekunde) bezeichnen.

Beisp. Ein Eisenbahnzug werbe von der Ruhe aus mit konstanter Beschleunigung so angelassen, daß er in 50 Sekunden 300 m fortgestrieben werde. Wie groß ist die Beschleunigung und Geschwindigkeit dieses Zuges nach 50 Sekunden?

Es ist her 
$$t=50$$
 und  $s=300$ ; daher Beschleunigung  $g=\frac{2s}{t^2}=\frac{2\cdot 300}{50\cdot 50}=0.24$  m, Geschwindigkeit  $v=gt=0.24\cdot 50=12$  m.

b) Mit Anfangsgeschwindigkeit. Es seien:  $v_o$  die Anfangszgeschwindigkeit, g die Beschleunigung, s der Weg und v die Geschwindigsteit nach t Sekunden, so ist

$$v = v_0 + gt$$
,  $s = v_0 t + \frac{1}{2} gt^2$ ,  $s = \frac{v^2 - v_0^2}{2g}$ .

Beisp. Ein Eisenbahnzug habe in einem gewissen Augenblick 6 m Geschwindigkeit. Von da an nehme seine Geschwindigkeit per Sekunde um je 0,2 m zu. Welche Geschwindigkeit hat der Zug nach 25 Sekunden und wie viel Weg durchläuft er in dieser Zeit?

Es ist 
$$v_0=6$$
 m,  $g=0.2$  m,  $t=25$ ; folglich  
Geschwindigkeit nach  $25$  Sek.  $v=6+0.2$  .  $25=11$  m,  
Weg in  $25$  Sek.  $s=6$  .  $25+\frac{1}{2}$  .  $0.2$  .  $25^2=212.5$  m.

3. Gleichförmig verzögerte Bewegung. Es seien: vo bie An geschwindigkeit, g die Abnahme der Geschwindigkeit per Sekunde, s der Weg und v die Geschwindigkeit nach t Sekunden, so ift

$$v = v_0 - gt$$
,  $s = v_0 t - \frac{1}{2} gt^2$ ,  $s = \frac{v_0^2 - v^2}{2g_1}$ .

Nach der Zeit T sei die Bewegung erschöpft, also v=0;  $0 = v_0 - gT$ , woraus folgt, wenn dieser Zeit der Weg S entspri

$$T = \frac{\mathbf{v_0}}{\mathbf{g}}, \ S = \frac{\mathbf{v_0}^2}{2\mathbf{g}}.$$

# 13. Proportionalität zwischen Kraft und Beschlenniqu

- 1. Kraft und Beschleunigung. Schwebt ein Körper frei im Re und wirkt eine Kraft auf ihn, so bewegt er sich in der Richtung Kraft und ändert seine Geschwindigkeit. Dabei ist die Aenderung Geschwindigkeit proportional der Größe der Kraft. Ist die Kraft stant, so wird die Bewegung gleichförmig beschleunigt ober verzöge
- 2. Schwertraft ber Erbe. Die Anziehung ber Erbe auf e Körper außerhalb berselben nimmt ab wie das Quadrat der Entferr bes Körpers vom Mittelpunkt ber Erde zunimmt. Für sehr kl Aenderungen dieses Abstandes kann man jedoch die Schwerkraft, auch das Gewicht des Körpers, konstant annehmen.
- a) Freier Fall. Fällt baher ein Körper im leeren Raum herab, so wird seine Bewegung für kleine Fallhöhen gleichförmig schleunigt. Das Gewicht des Körpers ist hier die treibende Kr Wird dieses Gewicht größer, so bleibt gleichwohl die Beschleunigs dieselbe, weil das größere Gewicht auch eine entsprechend größere Masse Bewegung zu setzen hat. Es gelten baher hier die Gleichungen S.

Die Beschleunigung (Zunahme an Geschwindigkeit per Sekun wächst mit der geographischen Breite. Es beträgt an der Meeresfläc

für die Breitegrade 0 900 45 die Beschleunigung 9,78103 9.80606 9,81309 m.

Gewöhnlich nimmt man abgekürzt g = 9.81.

Beisp. Welche Geschwindigkeit erreicht ein Körper, der 60 m hi herunterfällt, und welche Zeit braucht er dazu? Aus der vierten und zweiten Gleichung folgt für g = 9,81 m:

Geschwindigkeit 
$$v = \sqrt{\frac{3.9,81.60}{2.60}} = 34,31 \text{ m},$$
 Anzahl Sekunden  $t = \sqrt{\frac{2.60}{9.81}} = 3,49.$ 

b) Bertikaler Wurf. Wird ein Körper vertikal aufwärts geworsen, so wirkt die Schwerkraft entgegen. Daher wird die Bewegung
im leeren Raum und für kleine Steighöhen gleichförmig verzögert.
Within beträgt in gleichen Zeiten die Abnahme an Geschwindigkeit so
viel wie beim Herunterfallen die Zunahme an Geschwindigkeit, also in
der Sekunde 9,81 m; ferner braucht der Körper zum Steigen so viel
Zeit wie zum Fallen, und es sind seine Geschwindigkeiten in gleichen Höhen beim Steigen und Fallen gleich groß.

Beisp. Eine Kanonenkugel werbe mit einer Geschwindigkeit von 400 m vertikal aufwärts abgeschossen. Wie hoch steigt sie und wieviel Zeit braucht sie dazu, wenn auf den Luftwiderstand keine Rücksicht ge-

nommen wird?

In jeder Sekunde wird die Geschwindigkeit um 9,81 m vermindert, also z. B. in 10 Sekunden um 98,1 m. Somit wird sein (S. 63)

Anzahl Setunden zum Steigen 
$$T = \frac{v_0}{g} = \frac{400}{9,81} = 40,77$$
.  
Totale Steighöhe . . . .  $S = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{400 \cdot 400}{(2 \cdot 9,81)} = 8154,9 \text{ m}$ .

3. Zwei Kräfte an derselben Masse. Es sei P das Gewicht eines Körpers und g die Beschleunigung beim freien Fall, serner K eine konstante Kraft, welche auf diesen Körper einwirkt, so daß er eine gleichs sörmig veränderte Bewegung annimmt mit einer Beschleunigung g', so müssen sich die Kräfte K und P verhalten wie die von ihnen an dersselben Masse hervorgebrachten Beschleunigungen. Daher die Proportion

$$K: P = g': g.$$

Beisp. Ueber eine Rolle gehe ein Faden, an dessen Enden gleiche Gewichte P hängen, so daß Gleichgewicht am Faden besteht. Man lege nun zum einen Gewichte noch ein Gewicht von der Größe K hinzu, so wird das Gleichgewicht gestört: der Faden mit dem Gewichte P + K sinkt, der andere mit dem Gewichte P steigt. Die treibende Kraft ist K, das in Bewegung gesetzte Gewicht 2P + K. Die Beswegung wird gleichsörmig beschleunigt, weil die Kraft K konstant ist. Die obige Proportion gibt hier



$$K: 2P + K = g': g, \quad g' = \frac{K}{2P + K}g.$$

Wenn etwa K=0,1 von P, so wird die Beschleunigung der Bewegung

$$g' = \frac{0.1 P}{2 P + 0.1 P} g = \frac{1}{21} g,$$

d. h. diese Bewegung ist 21mal langsamer als der freie Fall der Körper. Hierbei wurde auf die Nebenhindernisse keine Rücksicht genommen.

Beisp. 2. Eine Lokomotive habe 30000 kg Gewicht. Dieses versursache auf der Bahn einen konstanten Widerstand von 400 kg. Wenn nun eine konstante Dampskraft von 1000 kg (vom Umfang des Kurbelskreises auf den Umfang der Triebräder reduciert) treibend auf die Lokomotive wirkt, wie groß wird die Beschleunigung der Bewegung und

welchen Weg legt die Lokomotive, von der Ruhe aus, vermöge dieser Kraft in 60 Sekunden zurück?

Der Druck K auf die Lokomotive, nach Abzug des Widerstandes, ist 1000-400=600 kg. Daher 600:300000=g':9,81 und

$$g' = \frac{600}{80000} \cdot 9.81 = \frac{1}{50} \cdot 9.81 = 0.1962 \text{ m}$$

d. h. die Beschseunigung, hervorgebracht durch den Dampf, ift 50mal kleiner als durch die Schwerkraft.

Rach S. 63 ist ber in 60 Sekunden mit der Beschleunigung 0,1962 m

durchlaufene Weg

$$s = \frac{1}{2} \cdot 0,1962 \cdot 60 \cdot 60 = 353,16 \text{ m}$$

und die in diefer Zeit erreichte Geschwindigkeit

$$v = 0.1962.60 = 11.77$$
 m.

Beisp. 3. Der Ring eines Schwungrades habe 4000 kg Gewicht. Er soll durch eine konstante Kraft, welche am mittleren Umfang des Ringes tangential an denselben wirkt, so bewegt werden, daß er in 3 Minuten 10 m Geschwindigkeit annehme. Wie groß muß diese Kraft sein, wenn die Nebenhindernisse nicht in Betracht kommen?

Es find 3 Minuten = 180 Set. Mit Hilfe dieser Zeit und der Geschwindigkeit 10 m erhält man aus der Formel  $\mathbf{v}=\mathbf{g't}$  (S. 63) die

Beschleunigung der Bewegung

$$g' = \frac{v}{t} = \frac{10}{180} = \frac{1}{18} m.$$

Für diesen Wert von g' wird obige Proportion  $K:4000 = \frac{1}{18}:9,81$ ;

baher Rraft 
$$K = \frac{4000}{18.9.81} = 22,65 \text{ kg}.$$

Sollte das Anlassen des Schwungrades nur 18 Sek. dauern, so müßte diese Kraft 10mal größer sein.

#### 14. Quantität der Bewegung.

1. Vermag eine konstante Kraft K einem Körper vom Gewichte P, vom Zustand der Ruhe aus, in t Sekunden eine Geschwindigkeit v zu erteilen, so gilt nicht nur die Proportion (S. 65) K:P=g':g, sons dern auch die Gleichung v=g't der gleichsörmig beschleunigten Beswegung, woraus durch Gleichsetzen der Werte von g' folgt

(1) 
$$\mathbf{K} \mathbf{t} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{g}} \mathbf{v}.$$

Unter K kann man sich auch den mittleren Wert einer veränder=

lichen Kraft benken.

Das Produkt K t heißt Quantität der Bewegung, auch Moment der Bewegung. Man findet diese Größe, wenn man das Gewicht des Körpers mit seiner Geschwindigkeit multipliziert und durch g=9.81 dividiert.

Beisp. Soll eine Lokomotive von 30000 kg Gewicht mittelst einer konstant treibenden Kraft von 1500 kg, vom Zustand der Ruhe aus, eine Geschwindigkeit von 12 m erreichen, so ist die auf die Lokomotive verwendete Quantität der Bewegung

$$\frac{P}{g} v = \frac{30000 \cdot 12}{9.81} = 36697 \text{ kg}.$$

Dauert die Einwirkung der Kraft K 60 Sekunden lang, so wird nach Formel (1) die Kraft

$$K = \frac{36697}{t} = \frac{86697}{60} = 611.6 \text{ kg}.$$

Wäre aber die Kraft  $K=400~\mathrm{kg}$ , so müßte diese Kraft, um die Geschwindigkeit von  $12~\mathrm{m}$  hervorzubringen, einwirken

$$t = \frac{36697}{K} = \frac{36697}{400} = 91,74$$
 Sekunden.

Wendet man auf diesen lettern Vorgang die Formel  $s=\frac{1}{2}$  v t (S. 63) an, so erhält man als Weg, den die Lokomotive durchlaufen muß, bis sie 12 m Geschwindigkeit hat,

$$s = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 91,74 = 550,4 \text{ m}.$$

2. **Masse eines Körpers**. Das konstante Berhältnis P: g zwischen dem Gewicht eines Körpers und der Beschleunigung beim freien Fall heißt Masse des Körpers. Bezeichnet man diese mit M, so ist die Cuantität der Bewegung (Formel 1)

$$\mathbf{K}\,\mathbf{t}=\mathbf{M}\,\mathbf{v}.$$

d. h. gleich Produkt aus Masse und Geschwindigkeit des Körpers.

Beisp. Es sei m die Masse eines Geschosses und v die Geschwinzbigkeit, mit der es abgeschossen wird; es sei ferner M die Masse des Geschützes und V die Geschwindigkeit, mit welcher dieses nach dem Schusse zurück zu gehen strebt. Zwischen dem Geschoß und dem Boden des Geschützes herrscht während der Wirkung des Pulvergases in jedem Augenblick der gleiche Druck. Es werden daher die Quantitäten der Bewegung für beide Massen gleich, so daß man hat M V = m v.

Wenn nun z. B. die Geschwindigkeit v des Geschosses 500 m und die Masse des Geschützes 300mal größer ist als die des Geschosses, so folgt

$$MV = \frac{M}{300} \cdot 500; V = 1.67 \text{ m}.$$

Mithin geht das Geschüt mit einer Geschwindigkeit von 1,67 m zurück.

## 15. Busammengesetzte Bewegungen.

1. Parallelogramm der Geschwindigkeiten. Wenn sich ein Punkt Agleichförmig in der Richtung AB und zugleich in der Richtung AC bewegen soll, und sind die bezüglichen Geschwindigkeiten AB und AC, so errichte man über diesen Linien das Parallelogramm ABDC; alse dann stellt die Diagonale AD die Richtung und Größe der Geschwindige

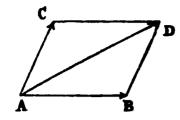

keit dar, mit welcher sich der Punkt wirklich beswegt. Dabei heißen AB und AC die Seitensgeschwindigkeiten und AD die mittlere Geschwinzeit AD digkeit. Umgekehrt kann eine Geschwindigkeit AD durch das Parallelogramm in zwei Seitengeschwins digkeiten AB und AC zerlegt werden.

Sind die Bewegungen veränderlich und bezeichnen AB und AC die gleichzeitigen Beschleunigungen, so wird die Diagonale die mittlere Beschleunigung der Bewegung für die angenommene Zeit sein.

2. Bewegung auf der schiefen Ebene. Ein Körper befinde sich auf einer schiefen Ebene und bewege sich auf derselben längs einer

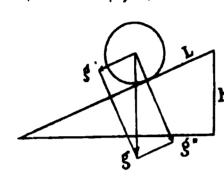

Linie von steilster Reigung. Würde der Körper frei fallen können, so wäre seine Beschleunis gung g = 9,81 m. Durch die Anwesenheit der schiefen Sbene kommt diese Beschleunigung nicht zur Wirklichkeit. Man zerlege daher g in die zwei Seitenbeschleunigungen g' und g", wovon die erstere parallel, die letztere senkrecht zur schiefen Sbene liegt; so wird g" durch die

schiefen Ebene liegt; so wird g'' durch die schiefe Ebene aufgehoben, während die Bewegung längs der schiefen Ebene, ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse (Reibung, Luftwiderstand), erfolgt: abwärts mit der Beschleunigung + g', aufwärts mit der Beschleunigung - g'. Abwärts ist sie daher gleichförmig beschleunigt, aufwärts gleichförmig verzögert.

Es sei L die Länge und h die vertikale Höhe der schiefen Ebene, so folgt aus der Aehnlichkeit der beiden Dreiecke die Proportion

$$g':g=h:L.$$

Somit ist die Beschleunigung auf der schiefen Ebene so viel mal kleiner als beim freien Fall, so oft h in L enthalten ist.

Beisp. Es sei h=1 m, L=10 m und Zeit t=20 Sek., so wird Beschleunigung auf der schiefen Sbene  $g'=9.81\cdot\frac{1}{10}=0.981$  m, Geschwindigkeit abwärts nach 20 Sekunden  $20\cdot0.981=19.62$ , Durchlaufener Weg in dieser Zeit  $\frac{1}{3}\cdot0.981\cdot20\cdot20=196.2$ ,

Läßt man zwei Körper vom höchsten Punkt der schiefen Ebene außzgehen, den einen längs der schiefen Sbene, den andern längs der Höhe derselben; so haben beide je in gleichen Tiefen gleiche Geschwindigkeiten. Dieser Satz gilt noch, wenn die Bahn des Körpers eine abwärts gerichtete krumme Linie ist.

Gehen zwei Körper von der Basis aus mit gleicher Geschwindigsteit ab; der eine längs der schiefen Sbene, der andere längs der Höhe derselben, so erreichen sie in gleichen Höhen gleiche Geschwindigkeiten. Es ist dies noch der Fall, wenn die Gerade L durch eine ansteigende Kurve erset wird.

3. Wurf in horizontaler Richtung. Es werde ein Körper in horizone taler Richtung AD abgeworfen mit einer Geschwindigkeit  $AB=BC=CD\dots$  per Sekunde. Gleichzeitig wird er aber auch vertikal ab:

wärts fallen, und zwar in der ersten Sekunde um  $AE = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \,\mathrm{m}$ , in den zwei ersten Sekunden um  $AF = \frac{4}{2} \cdot 9,81 \,\mathrm{m}$ , in den drei ersten um  $AG = \frac{9}{2} \cdot 9,81 \,\mathrm{m}$  2c. Zeichnet man daher über den gleichzeitigen We=

gen die Parallelogramme ABbE, ACcF,.., so erhält man Punkte b, c, d,..., durch welche der Körper gehen muß. Man verbinde diese Punkte durch eine stetige Kurve Ad, so ist diese die Bahn des Körpers. Diese Bahn ist eine Parabel (s. S. 41), deren Scheitel in A und deren Achse die Gerade AG ist. — Nach dieser Kurve krümmt sich der Wasserstand, der aus einer

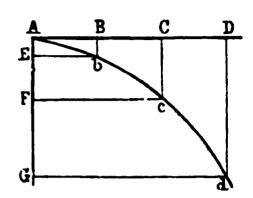

horizontalen Röhre ober über eine Stellfalle fließt.

4. Wurf in schiefer Richtung auswärts. Ein Körper werde in der Richtung AD schräg auswärts abgeworfen. Die Bahn ACm E, welche der Körper durchläuft, liegt in einer Vertikalebene, die durch

diese Anfangsrichtung AD geht.

Im leeren Raum muß die Bewegung des Körpers in horizonstaler Richtung gleichförmig sein, weil keine Kraft vorhanden ist, die treibend oder hemmend in dieser Richtung wirkt. In vertikaler Richtung ist die Bewegung vom Ansang A bis zum höchsten Punkt m gleichförmig verzögert, weil die Schwere, welche für kleinere Steighöhen unveränderlich ist, entgegenwirkt; von da an ist die Bewegung vertikal abwärts gleichförmig beschleunigt. Da die Abnahme an Geschwindigsfeit beim Steigen und die Zunahme an Geschwindigkeit beim Fallen in gleichen Zeiten gleich groß wird, so folgt:

a) daß der Körper in gleichen Höhen C, C' zu beiden Seiten des höchsten Punktes m gleiche Geschwindigkeit hat, und

b) daß solche Punkte C, C' von gleicher Höhe und gleicher Ge-

schwindigkeit gleichen Abstand haben von der Bertikalen mn, welche durch den höchsten Punkt geht, daß mithin der ansteigende Teil Am der Bahn und der absteigende m E symmetrisch zu mn liegen.

Man nennt die Horizontale AE (zwischen zwei Durchschnitten der Bahn) die Wurfweite. Mithin ist An = En. Ebenso wird CC' von mn halbiert.



halbiert. Es sei

a der Wurfwinkel DAE,

v die Geschwindigkeit, mit der der Körper in A abgeworfen wird,

x = AB sein Weg in horizontaler Richtung nach t Sekunden,

y = BC der Weg des Körpers in vertikaler Richtung nach dieser Zeit,

T die Zeit zur Erreichung des höchsten Punktes und g = 9.81 m die Beschleunigung beim freien Fall; so ist

Geschwindigkeit in horizontaler Richtung  $= v \cos a$ , Geschwindigkeit in vertikaler Richtung  $= v \sin a - g t$ .

(Nämlich ohne Rücksicht auf die Schwere = v sin a; allein dieser

Wert wird durch die Schwere um gt vermindert.)

Im höchsten Punkt der Bahn ist die Geschwindigkeit in vertikaler Richtung = 0. Folglich wird für diesen Punkt sein

(1) 
$$0 = v \sin a - gT$$
, worang  $T = \frac{v \sin a}{g}$ .

Die Wege in horizontaler und vertikaler Richtung sind

(2) 
$$x = vt \cos a, y = vt \sin a - \frac{1}{2} gt^2.$$

Setzt man hier T für t, so wird x zum Abstand An und y zur Steighöhe mn. Dies gibt

$$An = \frac{v^2 \sin a \cos a}{g}; \quad mn = \frac{v^2 \sin^2 a}{2g}.$$

Mithin wird die ganze Wurfweite AE = 2An sein:

Wurfweite 
$$AE = \frac{2 v^2 \sin a \cos a}{g} = 2 v T \cos a$$
.

Bei derselben Anfangsgeschwindigkeit v wird die Wursweite ein Maximum, wenn der Wurswinkel a  $=45^{\circ}$  ist. Für Winkel, die um ebensoviel über als unter  $45^{\circ}$  sind, wird die Wursweite bei derselben Geschwindigkeit v gleich groß.

Eliminiert man aus den Gleichungen (2) die Zeit t, so erhält

man als Gleichung ber Bahn

(3) 
$$y = x \tan \alpha - \frac{g}{2 v^2 \cos \alpha} x^2.$$

Die Bahn ist somit ein Parabel; denn durch Bergleichung von (2) mit der allgemeinen Gleichung (S. 41)

 $\mathbf{A}\mathbf{y^2} + \mathbf{B}\mathbf{x}\mathbf{y} + \mathbf{C}\mathbf{x^2} + \mathbf{D}\mathbf{y} + \mathbf{E}\mathbf{x} + \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 

ergibt sich, daß in (3) die Glieder mit A und B sehlen, daß also A=0, B=0, daher auch  $A^2-4AC=0$  ist. Der höchste Punkt m ist der Scheitel der Parabel.

Die Sahn eines in der Luft abgeworfenen Körpers weicht mehr und mehr von dieser parabolischen Form ab, je länger die Bewegung dauert. Es wird daher sowohl die Steighöhe als auch die Wurfweite kleiner ausfallen als im leeren Raum.

Beisp. Ein Geschoß werde mit einer Geschwindigkeit  $v=400~\mathrm{m}$  unter einem Wurswinkel  $a=35^{\circ}$  abgeschossen. Wie groß ist die Zeit zum Durchlaufen der ganzen Bahn? Wie groß die Steighöhe und wie groß die Wursweite?

Nach der Tabelle ist .  $\sin 35^\circ = 0.5763$  und  $\cos 35^\circ = 0.8192$ . Folglich die Zeit zum Steigen . .  $T = \frac{400 \cdot 0.5736}{9.81} = 23.39$  Sek. Die Zeit zum Steigen und Fallen . . .  $2 \cdot 23.39 = 46.78$  Sek. Die Steighöhe ist . . . .  $mn = \frac{400^2 \cdot 0.5736^2}{2 \cdot 9.81} = 2683$  m. Die Wursweite . .  $AE = 2 \cdot 400 \cdot 23.39 \cdot 0.8192 = 15329$  m.

5. **Pendelbewegung**. Pen del heißt jeder Körper, der sich um eine nicht durch seinen Schwerpunkt gehende Achse infolge seiner Schwere in einer Ebene hin: und herdreht. Von diesem sogenannten physischen Pendel ist das mathematische zu unterscheiden, bei welchem der schwere Punkt durch eine gewichtlose Stange verbunden gedacht wird.

Die Länge des physischen Pendels kann sehr annähernd durch folgendes Hilfspendel gefunden werden: Man hänge eine kleine Bleiskugel an einem dünnen Faden so auf, daß dieses Pendel gleiche Schwingungszeit hat mit dem fraglichen physischen Pendel. Alsdann ist der Abstand der Achse des Hilfspendels von der Mitte der Bleikugel

bie Länge bes physischen Benbels.

Die Schwingungszeit, d. h. die Zeit zu einer einfachen Schwinsgung, ausgebrückt in Sekunden, sei t und die Pendellänge L, so ershält man für eine Ablenkung von der vertikalen Richtung um a Grade:

$$t = \pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left[ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sin^2 \frac{a}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 \sin^4 \frac{a}{2} + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 \sin^6 \frac{a}{2} + \ldots \right]$$

Für  $\alpha = 5$  Grade wird

$$t = \pi \sqrt{\frac{L}{g}} \cdot 1,000476$$

und für einen verschwindend kleinen Schwingungswinkel

(2) 
$$t = \pi \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

wo  $\pi=9,14159$  und g=9,8088 m. Nach (2) wird hierfür in Metermaßen

$$t = 1,0031 \sqrt{L}$$
;  $L = 0,9938 t^2$ .

Beisp. Wie lang muß ein Pendel sein, das in einer Minute 40 einfache Schwingungen macht?

Es ift die Schwingungszeit . . t=60:40=1.5 Sek. Länge des Pendels . .  $L=0.9938 \cdot (1.5)^2=2.286~\rm m.$ 

Für t=1 erhält man für mittlere Breitegrade als Länge des Sekundenpendels = 0,9988 m.

6. Kurbelbewegung. Durch sie wird eine gerablinig hin= und hergehende Bewegung in eine drehende verwandelt oder umgekehrt. Folgende Zeichnung deutet eine solche Uebertragung bei einer Dampfsmaschine an. Es ist A der Dampfkolben, AB die Kolbenstange, BC die Schubstange, CD die Kurbel und D die Kurbelwelle. Während der Kolben einen Hin= und Hergang macht, legt der Kurbelzapfen einen Kreis zurück, dessen Durchmesser mn der Hub ist. Mithin beträgt die Kurbellänge die Hälfte des Hubes.

Die Kurbel bilde den Winkel a mit der Achsenrichtung AD und drehe sich gleichförmig mit einer Geschwindigkeit Cv=v, so hat die Seitengeschwindigkeit  $Cv_1=v_1$ , parallel zur Achsenrichtung, den Wert  $v_1=v\sin a$ .

Für a=0 und  $=180^{\circ}$  wird  $v_1=0$ ; daher nennt man die ent=

sprechenden Lagen n und m bes Kurbelzapfens tote Punkte. Für  $a = 90^{\circ}$  wird  $v_1 = v$  ein Maximum.

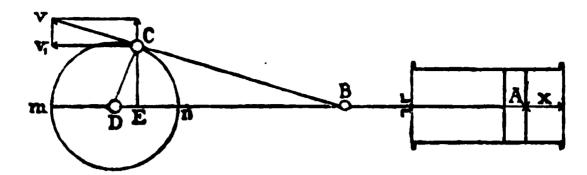

Der mittlere Wert von v1 bebeutet die Geschwindigkeit, mit welcher bie Projektion E bes Kurbelzapfens ben Durchmeffer mn gleichförmig in derselben Zeit durchläuft, mit welcher der Halbkreis rπ vom Kurbel= zapfen burchlaufen wirb. Dieser mittlere Wert V ift baber

$$V=\frac{2}{\pi}v$$
.

Mit Rücksicht auf die Bewegung des Kolbens unterscheidet man

folgende zwei Källe:

- a) Schubstange unenblich lang. In biesem Fall stimmt bie Bewegung bes Kolbens überein mit berjenigen ber Projektion bes Kurbelzapfens auf der Achsenrichtung mn. Es hat daher der Kolben, in gleichen Abständen von seiner mittleren Lage, gleiche Geschwindigkeit, sowohl beim Vor= als Rückwärtsgehen.
- b) Schubstange von gewöhnlicher Länge. Bewegt sich ber Kurbelzapfen vom toten Punkt n aus nach C (s. ob. Fig.), so durch= läuft der Kolben einen größern Weg, wenn die Kurbel durch den ersten und vierten Quadranten geht, als wenn sie den zweiten und britten burchläuft. Es sei S die Länge der Schubstange und

x ber Weg des Kolbens, von dem Ende des Hubes an gerechnet, welches die größere Entfernung von der Kurbelwelle hat; so ift

$$x + AB + BD = AB + BC + CD.$$

Die Projektion E teilt die Linie DB in die zwei Stücke L cos a und  $\sqrt{S^2 - L^2 \sin^2 a}$ , abgeleitet aus dem Dreieck BCE.

$$x = L - L \cos a + S - \sqrt{S^2 - L^2 \sin^2 a}$$
.

Beisp. Es sei die Schubstange 4mal länger als die Kurbel, und ber Winkel a = 90°, so erhält man als Weg des Kolbens für die erste Viertelsbrehung, ba  $\cos 90 = 0$  und  $\sin 90 = 1$ :

$$x = L + 4 L - \sqrt{16 L^2 - L^2} = 1,128 L.$$

Der Kolben legt somit bei ber ersten und letzten Biertelsdrehung einen Weg = 1,128 L und während der zweiten und britten Viertelsdrehung einen solchen = 0,872 L ober auf ber einen Seite 0,564, auf ber anbern 0,436 bes ganzen Hubes zurück.

Teilt man ben Kurbelkreis nCm in eine Anzahl kleiner gleicher Teile und berechnet die entsprechenden Zunahmen von x, so zeigt es

sich, daß diese Zunahmen von n aus bis zu jener Stelle machsen, wo die Kurbel senkrecht auf der Schubstange steht. Daher ist auch für diese Lage die Geschwindigkeit des Kolbens ein Maximum.

?. Relative Bewegung. Zwei Körper, A und B, bewegen sich gleichzeitig, der eine in der Richtung Ax, der andere in der Richtung

By, und durchlaufen in derselben Zeit die Wege AC und BD; so gibt die Gerade CD die relative Lage der Körper nach dieser Zeit an.

Diese relative Lage kann auch wie folgt ershalten werden: Man denke sich einen der Körper, z. B. A, in Ruhe, übertrage seine Bewegung auf B nach entgegengesetzter Richtung, mache also BE gleich und parallel mit AC; so durchläuft B in dieser Zeit die Diagonale BF des Parallelogramms BDFE. Dadurch wird die Gerade AF, welche gleich und parallel mit CD ist, die relative Lage des Körpers angeben.

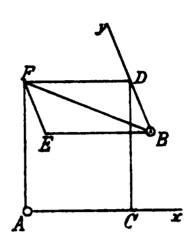

Sind die Bewegungen gleichförmig und AC und BD die absoluten

Geschwindigkeiten, so wird BF zur relativen Geschwindigkeit.

Sind By und Ax in gerader Linie, so wird die relative Gesschwindigkeit BF gleich der Summe oder Differenz der Seitengeschwindigsteiten, je nachdem die Körper aus einander oder gegen einander sich bewegen.

# 16. Centrifugalkraft.

Bewegt sich ein materieller Punkt in einem Kreisbogen, so hat er in jedem Augenblick das Bestreben, in der Richtung einer Tangente ab an diesen Bogen geradlinig sortzuschreiten. Könnte er den Weg ab längs der Tangente einschlagen, so würde er sich dabei um den Absstand der vom Mittelpunkt des Bogens entsernen. Die Kraft, welche ihn vom Bogen nach der Tangente abzulenken sucht, heißt Centrissugalkraft oder auch Fliehkraft. Ihr gleich und entgegengesetzt ist die Centripetalkraft, welche ihn zwingt, im Kreisbogen sich zu bewegen. Es sei

v die Geschwindigkeit der Bewegung,

r der Halbmesser des Bahnelements und

f die Beschleunigung, welche die Centrifugalkraft dem Körper beizus bringen vermag; so findet man den Wert f durch die Formel

$$f = \frac{v^2}{r} \cdot$$

Die Centrifugalkraft ist aber dieser Beschleunisgung proportional: daher wächst die Centrifugalkraft mit dem Quadrat der Geschwindigkeit und nimmt ab, wie der Halbmesser der Krümmung zunimmt.

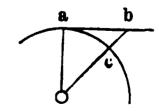

Beisp. 1. Der Ring eines Schwungrades habe 2 m Halbmesser und bewege sich mit 12 m Geschwin=

digkeit; wie groß ist die Centrifugalkraft der einzelnen Teile des Schwungradringes?

Die Beschleunigung, welche die Centrifugalkraft hervorbringt, wird

$$f = \frac{12.19}{2} = 72 \text{ m}.$$

Die Beschleunigung beim freien Fall ist 9,81 m; mithin wird die Beschleunigung der Centrisugalkraft 72:9,81=7,33mal größer als die der Schwere. Es ist also auch die Centrisugalkraft, welche an irgend einem Teile des Ringes wirkt, 7,33mal größer als das Gewicht dieses Teiles.

Beisp. 2. In dem cylindrischen Gefäß einer Centrifugaltrockens maschine besinden sich nasse Tücher oder Garne. Dieses Gefäß drehe sich um eine vertikale Achse 800mal per Minute. Dadurch wird jeder Wassertropfen, der am nassen Stoff vermittelst der Adhäsion anhaftet, von der Centrifugalkraft ergriffen und durch die Oeffnungen des Gestäßmantels hinausgetrieben. Wie groß ist diese Centrifugalkraft für einen Wassertropfen, der um 0,24 m von der Achse absteht?

Umbrehungsgeschwindigkeit des Tropfens 
$$\frac{2.0,24.3,14.800}{60} = 20,1 \text{ m}$$
. Beschleunigung durch die Centrisugalkraft .  $\frac{20,1.20,1}{0,24} = 1683 \text{ m}$ .

Nun verhält sich die Centrifugalkraft zum Gewicht des Wassertropfens wie 1683 zu 9,81. Mithin ist die Centrifugalkraft 1683:9,81 = 172mal größer als das Gewicht des Tropfens.

Beisp. 3. Ein Wagen bewege sich in einer Krümmung von 3,6 m Halbmesser mit 4 m Geschwindigkeit. Der Wagen wird durch die Cen-

trifugalkraft nach der äußeren Seite der Bahn getrieben; daher ist die Beschleunigung dieser Centrifugalkraft

$$f = \frac{4.4}{8.6} = 4.44 \text{ m}.$$

Der Schwerpunkt des Wagens sei in s. An diesem Punkt wirkt das Gewicht des Wagens vertikal abswärts und die Centrifugalkraft K horizontal auswärts. Man mache s $K=4,44\,\mathrm{m}$  und s $P=9,81\,\mathrm{m}$ , errichte über diesen Linien ein Rechteck und ziehe die Diagonale sm, so stellt diese Diagonale die Beschleunigung einer Kraft dar, welche als Mittelskraft des Gewichtes und der Centrifugalkraft ans



# 17. Mechanische Arbeit.

1. Begriff von mechanischer Arbeit. Es werde ein Widerstand längs eines Weges überwunden, so daß die Richtung des Widerstandes



und des Weges zusammenfallen; so heißt das Produkt aus Widerstand und Weg mechanische Arbeit.

Statt bes Wiberstandes kann man auch die Kraft in Rechnung bringen, welche ihn überwindet. Alsdann muß man sich die

Richtung der Kraft übereinstimmend mit der Richtung des Weges denken. Es sei z. B. AB der Weg, welchen der Angriffspunkt A durch-lausen soll, und AC die wirkende Kraft. Man zerlege AC in die rechtwinkligen Seitenkräfte AD und AE, so arbeitet die Seitenkraft AE nicht, weil sie in ihrer eigenen Richtung keinen

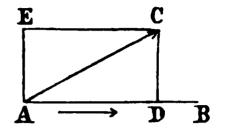

Weg durchläuft. Es ist also nur AD thätig. Die Arbeit ist daher = Weg AB mal Seitenkraft AD.

Aus obigem geht auch hervor, daß Kraft und Arbeit verschiedene Begriffe sind. Kraft ist nur ein Faktor der Arbeit; der andere Faktor ist immer ein Weg, der von der Kraft durchlaufen wird.

2. Arbeitseinheit. Beinahe allgemein gebraucht man das Kilosgramm als Krafteinheit und den Meter als Wegeinheit. Die Arbeit, welche eine Kraft von 1 kg längs eines Weges von 1 m verrichtet, ist somit die Arbeitseinheit und wird Kilogramm Meter oder Meter Kilogramm (mkg) genannt. Die Arbeit von 1 Pfund längs eines Weges von 1 Fuß heißt Pfund-Fuß oder Fuß-Pfund.

So heißt z. B. eine Arbeit von 20 mkg eine solche, welche ein Gewicht von 20 kg 1 m oder von 10 kg 2 m oder von 5 kg 4 m 2c. hoch zu heben im stande ist. Dabei bleibt die Arbeit dieselbe, ob sie in kürzerer oder längerer Zeit verrichtet wird.

3. **Effekt.** Man heißt häufig bie in 1 Sekunde stetig hervorzgebrachte Arbeit Effekt. Bei gleichförmiger Bewegung ist der Effekt das Produkt aus der Kraft in die Geschwindigkeit.

Hat ein Zahnrad z. B. einen Effekt von 100 mkg auf ein anderes Jahnrad zu übertragen und ist die Geschwindigkeit der Teilkreise der Räder 1 m, so werden die Zähne des ersten Rades gegen die Zähne des zweiten einen Druck = 100 kg ausüben. Wäre aber die Geschwinz digkeit der Teilkreise 2 m, so würde jener Druck nur 50 kg sein.

4. **Maschinenpferd.** Diese Einheit wird, im Gegensatz zur tierisschen Letstung, konstant angenommen, so in England zu 550 Fußzstunden, in Deutschland, Frankreich 2c. zu 75 mkg, welcher Annahme sich auch dieses Buch anschließt. Statt Maschinenpferd sagt man abzgefürzt auch nur Pferd.

5. Graphifche Darftellung ber Arbeit. Es fei

a) die Kraft konstant. Man trage den zurückgelegten Weg als geradlinige Abscisse AB und die Kraft als Ordinate AD, sentrecht zu AB, auf, so ist die Fläche AB. AD des Rechtecks ABCD das Maß der Arbeit.



b) die Kraft veränderlich. Die Werte P, P', P'', . . . der veränderlichen Kraft trage man als Ordinaten in den entsprechenden Punkten des Weges AB auf, verbinde die Endpunkte der Ordinaten

durch eine krumme Linie DEC, so stellt die Fläche der Figur ABCD

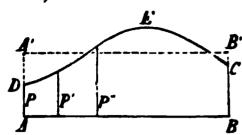

die Arbeit dieser Kraft vor. Wenn die kon= B. stante Kraft AA' längs bes Weges AB bie gleiche Arbeit verrichtet, wie die veränderlichen durch diesen Weg, so heißt diese konstante Kraft bie mittlere Intensität jener veränder= B lichen Kraft. In diesem Fall muß sein:

Rechteck ABB'A' = Fläche ABCED; folglich mittlere Intensität AA' = Fläce ABCED

Beisp. 1. Ein Dampfhammer von 2000 kg Gewicht mache per Minute 80 Schläge bei einer Hubhohe von 0,4 m. Wie groß ist der auf das Heben des Hammers verwendete Effekt?

Arbeit bei einmaligem Heben 2000 . 0,4 = 800 mkg.

Arbeit per Sekunde  $\frac{800.80}{60} = 1067 \text{ mkg} = 14,2 \text{ Pferbe.}$ 

Beisp. 2. Eine einfach wirkenbe Pumpe mache in 1 Minute 40 Hübe, und liefere per Hub 24 Liter Wasser auf die Höhe von, 20 m; wie groß ist der Essett der Pumpe ohne Rücksicht auf die Reben= hindernisse?

Die Pumpe liefert per Sekunde .  $\frac{24.40}{60} = 16$  kg. Folglich ihr Effekt (per Sekunde) 16.20 = 320 mkg. Anzahl Pferde . . . . . . 320:75 = 4,26.

Beisp. 3. Ein Wagen bedürfe auf horizontaler Straße eine mittlere Zugkraft = 300 kg, er werbe mit einer Geschwindigkeit von 0,9 m fortgezogen; wie groß ist der Effekt der Zugtiere? Effett = 300 . 0,9 = 270 mkg = 3,6 Pferde.

Beisp. 4. Ein Arbeiter schneibe Holz mit einer Handsäge. Der mittlere Druck, den er beim Hin= und Herfahren auf die Säge in der Richtung der Bewegung auszuüben hat, sei 10 kg. Er mache 70 Schnitte in der Minute bei einem Weg des Blattes von je 0,33 m. Welches ift ber Effekt bieser Arbeit?

Geschwindigkeit bes Sägeblattes  $\frac{2.0,38.70}{60} = 0,77 \text{ m.}$ Daher Arbeit per Sekunde . . 10.0,77 = 7,7 mkg.

Beisp. 5. Arbeit einer Dampfmaschine mit Expansion. Durchmeffer des Dampfcylinders sei 0,36 m, die Hubhöhe 0,9 m. Nachdem der Kolben 1/8 des Weges zurückgelegt hat, werde der Dampf abgesperrt, so daß er durch Expansion wirkt. Die Spannung bes Dam= pfes vor der Absperrung sei 5 Atmosphären, der Gegendruck auf den Rolben 1,2 Atm. Welche Arbeit verrichtet der Dampf mährend eines Hupey ?

Es ist der Querschnitt des Dampscylinders. . . . = 1018 qcm. Der Druck des Dampfes per 1 qcm Fläche und 1 Atm. = 1,083 kg. Mithin der Druck des Dampfes auf 1018 qcm Fläche

bei 5 Atmosphären . . . . . . 1,03\(\bar{3}\) . 1018 . 5 = 5258 Und der Gegendruck auf den Kolben 1,033. 1018. 1,2 = 1262 Um die Arbeit des Dampfes zu finden, teile man den Cylinders raum AF in 6 gleich hohe cylindrische Schichten. Längs der beiden ersten Raumteile von der Höhe AB = 0,3 m wirkt der Dampf mit dem rollen Druck von 5258 kg. Trägt man diesen Druck als Ordinate AA' auf und vollendet das Rechteck AA'B'B, so kann die Fläche dieses Rechtecks als die Arbeit des Dampses vor der Absperrung ans gesehen werden. Diese Arbeit ist daher 0,3.5258 = 1577 mkg.

Bewegt sich der Kolben von B nach C, so dehnt sich der Dampf so aus, daß er aus dem Raum 2 in den Raum 3 übergeht. Da der

Druck des Dampfes sehr nahe im gleichen Berhältnis abnimmt wie seine Ausdehnung wächst, so wird der Dampfdruck in C sehr nahe 2/s des vollen Druckes betragen. Auf gleiche Weise sindet man den Druck in D, E und F. Daher in

Werben diese Kräfte in ihren respektiven Punkten als Ordinaten aufgezeichnet, so erhält man eine Figur BB'F'F, welche

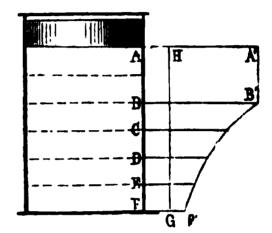

auf der einen Seite durch die Kurve B'F' begrenzt ist und deren Flächensinhalt die Arbeit ausdrückt, welche der Dampf längs des Weges BF leistet. Diese Fläche kann aber berechnet werden, indem man die sie bildenden 4 Teile als Trapeze ansieht. Unter Anwendung der Simpson'schen Regel (Seite 25) erhält man als Arbeit, da BC = CD = .. = 0,15 m:

 $\frac{0.15}{8}$  [5258+1752+4~(3505+2103)+2.2629]=1735~mkg. Daher die Gesamtarbeit während eines Hubes ohne Rücksicht auf den Gegendruck

$$1577 + 1735 = 3312$$
 mkg.

Man ziehe die Gerade GH parallel zu AF im Abstande  $AH=1262~{\rm kg}$ , so stellt die Rechteckssläche AHGF die Arbeit des Gegensdruckes während eines Hubes dar. Diese Arbeit ist daher

$$0.9 \cdot 1262 = 1136$$
 mkg.

Folglich die Arbeit bes Dampfes, ohne Rücksicht auf die Reibung des Dampfkolbens, der Kolbenstange in der Stopsbüchse 2c.

$$3312 - 1136 = 2176$$
 mkg.

Macht die Maschine 55 Hin: und Hergänge per Minute, so ist Arbeit per Sek.  $\frac{2176.2.55}{60} = 3989 \text{ mkg} = 53,19 \text{ Pferbe.}$ 

6. **Absoluter und nütslicher Essett der Motoren**. Die gewöhnslichen Motoren sind das Wasser, die Wärme (Dampf, erhitzte Gase), der Wind, die Tiere und Menschen. Diese Motoren wirken auf gewisse Maschinen und Maschinenteile (Receptoren), wie Wasserräder, Turbinen, Dampsmaschinen 2c., welche ebenfalls Motoren genannt werden.

Die leblosen Motoren können per Sekunde eine ganz bestimmte

Arbeitsgröße entwickeln, welche man den absoluten Effekt nennt. Derjenige Teil dieser Arbeit, welcher unter den obwaltenden Umständen auf den Rezeptor übergeht, heißt nütlicher Effekt, und das Bershältnis zwischen dem nütlichen und absoluten Effekt Wirkungsgrad des Notors.

| des protors.                         |            |             |                    |              |
|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
| 7. Leiftung lebenber Motoren.        | Drud. G    | eldwindigt. | Effett. E          | itd. im Tag. |
| Arbeiter, Gewichte hebend von Hand   |            | 0,20 m      |                    |              |
| Arbeiter, Erbe aufwerfend            | 4          | 0,50        | 2,0                | ິ 9          |
| Arbeiter an der Kurbel               | 10         | 0,75        | 7,5                | 8            |
| Mann an ber Feuerspritze, in Paufen  | · ·        | 1,30        | 15,6               |              |
| Pferd am Wagen                       | 53         | 1,00        | 53                 | 8            |
| Dosse " "                            |            | 0,70        | 40,6               | Ř            |
| Esel am Göpel                        | 14         | 0,80        | 11,2               | 8<br>8<br>8  |
|                                      |            | 0,00        |                    | •            |
| 8. Kraftbedarf verschiedener M       | aschinen   | •           |                    | Pferde.      |
| Mahlgang mit Steinen von 1,4 m       | Durchme    | sser        |                    | 4,0          |
| Sägmühle mit 1 Sägblatt, 88 Schnitt  | e und 0,0  | )488 qm (   | 3chnitt=           |              |
| fläche in Eichenholz per Minute      |            |             |                    | 3,3          |
| Sägmühle mit 4 Sägblättern, 90       | Schnitte   | und zu      | ammen              | ₹            |
| 0,161 qm Schnittfläche in Eichenk    | olz per    | Minute      | • • •              | 4,5          |
| Cirkularsäge, 0,70 m Durchmesser, 26 | 36 Umgä    | nge und (   | ),18 qm            |              |
| Schnittfläche in Eichenholz per M    | inute.     |             |                    | 3,6          |
| Cirkularsäge, 0,70 m Durchmesser, 24 | 14 Umgä    | nge unb     | $0.75 \mathrm{qm}$ |              |
| Schnittfläche in Tannenholz per 9    |            |             |                    | 7,4          |
| Fourniersäge, 1,20 m Hub, 180 Schni  | itte und ( | ),167 qm    | Schnitt=           | ·            |
| fläche (beide Flächen zählend) per   |            |             |                    | 0,7          |
| Bandsäge, Schnitthöhe 24 cm, Sch     |            |             |                    | •            |
| 7,7 qm in Eichenholz                 |            |             |                    | 1,0          |
| Holzhobelmaschine, 600 Umgänge per   | r Minut    | e           |                    | 1,5          |
| Holzfalzmaschine, 600 Umgange per    |            |             |                    | - · ·        |
| Schleifsteine, 2 m Durchmesser, 80   |            |             |                    | 2,5—3,5      |
| Fabrik zum Rauhen der Tücher, 50     | Maschin    | en, zusan   | imen .             | 20           |
| Wollenspinnerei mit 2720 Spindeln    |            |             |                    | 18           |
| Baumwollspinnerei, 26000 Spind       |            | bstspinner  | , Garn             |              |
| Nr. 30—50                            |            | • • •       | ·                  | 250          |
| Baumwollenweberei, 60 Webstühle fi   | ir Cretor  | me, 1,20    | m breit            | 8,0          |
| Seidenbandweberei, 80 Stühle .       |            |             |                    | 10           |
| Stampfwerk für Papierzeug mit 16     | Stampf     | ern         |                    | 2,7          |
| Hollander für Papierzeug mit 220 1   |            |             | inute .            | 3-4          |
| Maschine für Papier ohne Ende, 22    | 0          |             |                    | 6,0          |
| Vertifaler Dehlmühlstein, 3000 kg    | , ,        | •           |                    | •            |
| vertikalen Áchse                     |            | U           |                    | 2,7          |
| Cylindergebläsmaschine, 1,3 m Durch  | m., 0,58   |             | ngeschw.           | •            |
| und 0,316 kbm Luft per Sek. (D       |            |             |                    | 9,0          |
| Stirnhammer, 2800 kg Gewicht, 75     | •          |             | ,                  | 30           |
| Aufwerfhammer, 700 kg Gewicht, 9:    |            |             |                    | 11           |
| Hammer für Maschinenteile, 40 kg     |            |             |                    |              |
| per Minute                           |            |             |                    | 5,9          |
| •                                    |            | •           | _                  | -,-          |

| Malamant C. Maan Malam tiin Charteilan wit CO was O. Maan                                                 | Pferde.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Walzwerk, 6 Paar Walzen für Grobeisen mit 60 und 8 Paar Walzen für Kleineisen mit 140 Umgängen per Minute | <b>5060</b> |
| Walzwerk für dünnes Eisenblech, 2 Walzenpaare mit 50 Um-                                                  |             |
| gängen per Minute, zusammen                                                                               | 25 - 30     |
| Blechschere, Blechdicke 2,5 cm, Schnittfläche in der Stunde 2,9 qm                                        | 7,2         |
| Leitspindeldrehbank, Gewicht der Späne in der Stunde 2,22 kg                                              | 0,34        |
| Schraubenschneibemaschine für Schrauben von 1/4—11/4" engl.                                               | 1,34        |
| Kombinierter Lauf= und Drehkrahn mit Seiltrieb                                                            | 5,65        |

## 18. Lebendige Arbeit,

1. Begriff von sebendiger Arbeit. Ein Körper falle durch eine Höhe h frei herab und erlange dadurch eine Geschwindigkeit v, so ist, wenn g die Geschwindigkeit nach der ersten Sekunde bezeichnet (S. 63),  $v^2 = 2\,g\,h$ .

Das Gewicht P bes Körpers ift die Kraft, welche auf ihn während der ganzen Dauer der Bewegung einwirkt; folglich wird die am Körper längs des Weges h verrichtete Arbeit sein

$$Ph \doteq \frac{Pv^2}{2g}$$
.

Dieser Wert zeigt an, welche Arbeitsgröße auf den Körper einwirken mußte, um ihm von der Ruhe aus eine Geschwindigkeit v beizubringen. Die Arbeitsgröße ist somit auf die Beschleunigung der Masse, auf Ueberwindung der Trägheit und nicht auf Ueberwindung eines kußern Widerstandes verwendet worden; sie ist in der Masse angesammelt, so daß der Körper zur Ueberwindung eines Widerstandes genau eben so viel Arbeit abgeben kann, die seine Geschwindigkeit erschöpft ist. Diese Arbeitsgröße heißt lebendige Arbeit des Körpers.

Wäre der Uebergang des Körpers aus der Ruhe zur Geschwindigsteit v durch eine andere konstante oder auch veränderliche Kraft, schnell oder langsam, bewirkt worden, so hätte der Körper die nämliche Arbeitssgröße in sich aufgenommen.

2. **Aenderung der lebendigen Arbeit.** Hat der Körper bereits eine Geschwindigkeit v und wird dieselbe bis auf den Betrag V erhöht, so entspricht dieser Steigerung der Geschwindigkeit eine Zunahme an lebendiger Arbeit gleich

$$\frac{\mathbf{P}}{2\mathbf{g}} \, (\mathbf{V}^2 - \mathbf{y}^2).$$

Geht die größere Geschwindigkeit V in die kleinere v über, so bezeichnet dieser Ausdruck die Abnahme an lebendiger Arbeit.

Beisp. 1. Welche Arbeit muß das Pulvergas in einem Geschütze entwickeln, um einem Geschoß von 3 kg Gewicht eine Geschwindigkeit von 500 m per Sekunde zu geben?

Es ist . . . . . 
$$P = 3 \text{ kg}$$
;  $v = 500 \text{ m}$ ;  $g = 9.81 \text{ m}$ . Arbeit des Pulvergases . . . .  $\frac{3.500.500}{2.9.81} = 38266 \text{ mkg}$ .

Weg des Geschosses in der Röhre, angenommen = 0.9 m. Mittlerer Druck des Pulvergases . 38266:0.9=42518 kg. Nun sei der Duerschnitt des Geschosses . . = 40 qcm, so wird der Gasdruck per 1 qcm . 42518:40=1063 kg. Nun ist der Druck einer Atmosphäre per 1 qcm=1.033, Within der Gasdruck . . . 1063:1.033=1030 Atm.

Beisp. 2. Welche Arbeit muß der Dampf einer Lokomotive ents wickeln, um dieselbe aus der Ruhe in eine Geschwindigkeit von 10 m per Sekunde zu versetzen; wenn angenommen wird, daß nur die Masse der Lokomotive zu beschleunigen, keineswegs aber andere Widerstände zu überwinden seien?

Es sei das Gewicht der Lokomotive 25 Tonnen = 25000 kg. Folglich die lebendige Arbeit .  $\frac{25000 \cdot 10 \cdot 10}{2 \cdot 9.81} = 127421 \text{ mkg}$ .

Beisp. 3. Wenn diese Lokomotive einen Weg von 200 m durchlaufen mußte, bis sie die Geschwindigkeit von 10 m erlangen konnte und wenn die Reibung ½000 vom Gewicht der Lokomotive beträgt; wieviel Arbeit mußte längs dieses Weges auf die Reibung und die Beschleunigung der Wasse verwendet werden?

Konftanter Reibungswiderstand . .  $25\,000:100=250~{\rm kg}.$  Arbeit, welche dieser Widerstand auf dem Wege von

Mithin wird beim Ingangbringen der Lokomotive etwa 2½ mal mehr auf Beschleunigung der Masse als auf Ueberwindung der Reibung verwendet.

Ist die zu dieser Bewegung nötige Zeit = 40 Sekunden, und arbeitet die Maschine konstant, so ist

Arbeit per Sek. 177421: 40 = 4435 mkg = 59,1 Pferde.

Soll von dem Augenblick an, da die Geschwindigkeit der Lokomotive  $10~\mathrm{m}$  beträgt, diese Geschwindigkeit konstant bleiben, so ist nur die Reibung zu überwinden. Hierfür ist

Effekt  $= 250 \cdot 10 = 2500 \text{ mkg} = 33.3 \text{ Pferbe.}$ 

Beisp. 4. Wie weit könnte diese Lokomotive, vermöge der aufsgehäuften lebendigen Arbeit sich fortbewegen, bis ihre Bewegung durch die Reibung erschöpft wäre?

Die lebendige Arbeit der Lokomotive ist = 127421 kgm, der konstante Widerstand . . . . = 250 kg. Daher der gesuchte Weg 127421:250 = 509,7 m.

Beisp. 5. Wie groß ist die Arbeit, welche zum Betrieb einer Feuersprize nötig ist, die per Sekunde 10 Liter Wasser mit einer Gesschwindigkeit von 25 m fortschleubert?

Gewicht von 10 Liter Wasser . . . . = 10 kg. Daher Arbeit per Sekunde .  $\frac{10 \cdot 25 \cdot 25}{2 \cdot 9.81} = 318,5 \text{ mkg}$ .

Die Arbeit, welche auf die verschiedenen Widerstände beim Durchsgang des Wassers durch die Pumpen und Röhren verwendet werden muß, ist hier nicht inbegriffen.

Beisp. 6. Wie groß ist die Arbeit, welche in einem fließenden Wasser liegt, wenn die Wassermenge per Sekunde 1 kbm und die Gesschwindigkeit derselben = 2 m beträgt?

Es ist das Gewicht von 1 kbm Wasser . . = 1000 kg. Folgl. Arbeit per Sek.  $\frac{1000 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 9.81} = 203.9$  mkg = 2,72 Pferde.

Beisp. 7. Welche lebendige Arbeit ist in dem gußeisernen Ringe eines Schwungrades von 5,6 m mittlerem Durchmesser enthalten, welches 40 Umgänge per Minute macht, wenn der Querschnitt des Ringes 0,03 qm beträgt?

Gewicht von 1 kg Gußeisen, angenommen = 7200 kg. Gewicht des Ringes 0.03.5.6.3.14.7200 = 3798 "Geschwindigkeit desselben . . .  $\frac{5.6.3.14.40}{60} = 11.72$  m. Lebendige Arbeit des Ringes  $\frac{3798.11.72.11.72}{2.9.81} = 26590$  mkg. Somit Arbeit, auf 1 Sekunde reduciert . = 354.5 Pferde.

Beisp. 8. Eine horizontal liegende Dampsmaschine habe einen Hub = 1,1 m und mache 40 Umgänge per Minute. Das Gewicht der hin: und hergehenden Massen (des Kolbens, der Kolben: und Schubstange 2c.) sei = 260 kg. Diese Massen werden bei jedem einsachen Hub beschleunigt und verzögert. Es muß also in der Minute 80mal lebendige Arbeit diesen Massen zugeführt und entzogen werden. Wie groß ist diese lebendige Arbeit?

Da der Durchmesser des Kurbelkreises = 1,1 m, so ist der Weg des Kurbelzapsens bei einem Umgange = 1,1 . 3,14 = 3,45 m und bei 40 Umsgängen, also in der Minute = 3,45 . 40 = 138 m, was auf die Sekunde 2,3 m ausmacht. Die größte Geschwindigkeit der hins und hergehenden Massen tritt ungefähr in der Mitte des Hubes ein, wo sie gleich ist der Geschwindigkeit 2,3 m des Kurbelzapsens. Folglich ist die lebendige Arbeit der hins und hergehenden Teile

$$\frac{200 \cdot 2,3 \cdot 2,3}{2 \cdot 9,81} = 70,1 \text{ mkg.}$$

Diese Dampfmaschine habe eine Leistung von 2800 mkg per Hub; solglich macht obige lebendige Arbeit annähernd ½0 von der Leistung per Hub aus. Diese lebendige Arbeit ist nicht verloren, sondern springt bei jedem Hub in das Schwungrad über und wieder zurück, wodurch die Bewegung des Schwungrades etwas ungleichförmig wird.

3. Andere Bezeichnung der lebendigen Arbeit. Erset man das Berhältnis P: g durch die Masse M des Körpers (S. 67), so erhält man als lebendige Arbeit

$$\frac{1}{2}$$
 M  $v^2$ ,

d. h. das halbe Produkt aus der Masse und dem Quadrat der Gesschwindigkeit des Körpers.

## 19. Trägheitsmoment eines Körpers.

1. **Begriff vom Trägheitsmoment**. Ein Körper drehe sich um eine seste Achse. Nun seien m,  $m_1$  die Massen zweier Teile des Körpers, v,  $v_1$  ihre Geschwindigkeiten und r,  $r_1$  ihre Abstände von der Achse. Wan nehme an, es sei auf beide Teile gleich viel lebendige Arbeit überstragen worden, es sei also  $m\,v^2=m_1\,v_1^{\,2}$ ; so werden diese Teile auch einen gleichen Einfluß auf die Erhaltung der Bewegung ausüben. Setzt man in diese Gleichung den Wert von  $v_1$  aus der Proportion  $v:v_1=r:r_1$ , so folgt als Bedingung eines gleichen Einflusses auf die Drehung

 $mr^2 = m_1 r_1^2$ .

Das Produkt aus der Masse eines Teilchens und dem Quadrat seines Abstandes von der Drehachse heißt Trägheitsmoment des Teilchens.

Sind  $m_2$ ,  $m_3$ , .. weitere Massenteile,  $r_2$ ,  $r_3$ .. ihre Abstände von der Achse, so ist das Trägheitsmoment T des ganzen Körpers die Summe aus den Trägheitsmomenten der einzelnen Teile, d. h. es ist

$$T = m r^2 + m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + ...$$

2. Trägheitsmoment einer prismatischen Stange. Diese Stange drehe sich um eine Achse, welche durch das eine Ende derselben geht und senkrecht auf der Längenrichtung steht. Es sei a die Länge der Stange und M ihre Masse, so ist das Trägheitsmoment T der ganzen Stange

$$T = \frac{1}{3} a^2 M.$$

Wäre alle Masse im andern Endpunkt der Stange vereinigt, so wäre das Trägheitsmoment = a<sup>2</sup> M, also 3mal größer. Denkt man sich den Arm des Schwungrades als eine solche Stange, so folgt, daß dem Arme bei Ingangsetzung der Bewegung nur ½ derjenigen Arbeit mitzuteilen ist, als wenn seine Masse im Ringe des Schwungrades anges bracht wäre.

3. **Mittelpunkt der Trägheit**. Denkt man sich die ganze Masse ber Stange in einem Punkte konzentriert und zwar in einer solchen Entefernung b von der Achse, daß ihr Trägheitsmoment gleich groß bleibt, so wird  $\mathbf{M} \mathbf{b}^2 = \frac{1}{3} \mathbf{a}^2 \mathbf{M}$ ; daher

$$b = a \sqrt{0.333} = 0.577 a.$$

Dieser Punkt mit dem Abstande b von der Achse heißt Mittelpunkt der Trägheit der Stange. Man könnte ihn auch Mittelpunkt der lebendigen Arbeit nennen, weil der Stange gerade so viel lebendige Arbeit beizubringen ist, um ihre Drehung zu bewirken, wie wenn alle Masse der Stange in diesem Punkte vereinigt wäre.

Schlägt die Stange, etwa als Hammerstiel gedacht, mit dem Mittelspunkt der Trägheit auf ein Hindernis, so wird kein Druck auf die Achse ausgeübt. Findet der Schlag neben diesem Punkte statt, so entsteht

ein Druck auf die Achse.

Dient die Stange als Hammerstiel und befindet sich am freien Ende desselben der Hammer mit der Masse M', so ist das Trägheitsmoment der beiden Teile  $=0.33\,a^2\,M + a^2\,M'$ . Der Mittelpunkt der Trägheit des ganzen Hammers habe den Abstand b von der Achse, so wird in diesem Punkte die Masse M + M' konzentriert sein mit einem Trägheitsmomente  $= (M + M')\,b^2$ . Durch Gleichsetzung dieser Werte folgt

$$b^2 = \frac{\frac{1}{3}M + M'}{M + M'} a^2.$$

Run sei die Masse des Hammers 5mal größer als die des Stieles, so wird

$$b^2 = \frac{\frac{1}{3}M + 5M}{M + 5M} a^2$$
;  $b = 0.94 a$ .

Hiernach kommt der Mittelpunkt der Trägheit ganz in die Nähe des Hammers, so daß beim Aufschlagen des Hammers nur ein schwacher Druck auf die Achse entsteht.

4. Trägheitsmoment eines Chlinders, der sich um seine geometrische Achse dreht. Es sei M die Masse des Cylinders und r sein Halbmesser, so ist dessen Trägheitsmoment

$$T = \frac{1}{2} M r^2.$$

Wäre die Masse M am Umfang des Cylinders konzentriert, so wäre das Trägheismoment derselben  $= Mr^2$ , also 2mal größer. Daraus solgt, daß ein solcher Cylinder (Schleifstein, Mühlstein 2c.) nur die hälfte Arbeit braucht, um ihn zu drehen, als um ihm eine fortschreitende Bewegung zu geben mit einer Geschwindigkeit gleich der Umfangsgesichwindigkeit des Cylinders.

5. Berlegung der Drehachse. Es seien: M die Masse eines Körpers, T das Tragheitsmoment für eine Achse, welche durch seinen Schwerpunkt geht, T' das Trägheismoment für eine neue Drehachse, welche zur erstern parallel liegt, und a der Abstand beider Achsen, so ist

$$\mathbf{T'} = \mathbf{T} + \mathbf{a^2} \mathbf{M}.$$

#### 20. Vom Stoße der Körper.

Treffen zwei Körper zusammen, so sind folgende Erscheinungen wahrnehmbar:

1. Es entsteht ein Druck an den sich berührenden Oberflächen, welcher senkrecht auf der Stoßfläche steht.

2. Es treten Alenderungen in der Geschwindigkeit ein.

3. Es erfolgen in den Fällen, wo die Körper frei sind, Aenderungen in der Richtung der Bewegung. Nur in dem Falle, wo

die Schwerpunkte zweier homogener Körper sich vor dem Stoß in einer geraden Linie bewegen, welche senkrecht auf der Stoßsläche steht und durch den Schwerpunkt dieser Stoßsläche geht, tritt keine Aenderung in der Richtung ein. In diesem Falle bewegen sich die Körper nach dem Stoße in der nämlichen Geraden wie vor dem Stoße. Dieser Stoß heißt central oder centrisch. Jeder andere Stoß heißt excentrisch.

Der centrale Stoß bringt nur Aenderungen in der fortschreitenden Bewegung, der excentrische dagegen außer dieser auch noch drehende

Bewegungen hervor.

4. Die Stoßwirkung dauert um so länger, je größer die sich stoßenden Massen sind und je weicher ihr Material ist. Bei hartem oder schwer zusammendrückbarem Material ist der Stoß schnell beendet.

#### A. Centraler Stoß zweier unelustischer Körper.

1. Stofgesete. Es seien M, m die Massen dieser Körper und V, v ihre Geschwindigkeiten vor dem Stoß. Bewegen sich die Körper nach der gleichen Richtung und stößt die Masse M auf m, so wird die Geschwindigkeit von M kleiner und die von m größer, bis beibe Körper die gleiche Geschwindigkeit u angenommen haben. Da die zusammen= gedrückten Teile der Stoßflächen, wegen der unelastischen Beschaffenheit, ihre Form nicht wiederherstellen, so bewegen sich beide Körper mit der gemeinsamen Geschwindigkeit u fort. Daher verliert der hintere Körper die Geschwindigkeit V — u, also das Moment M (V — u); der vordere gewinnt die Geschwindigkeit u - v, also das Moment m (u - v). Bei dieser Uebertragung an Bewegungsmoment entsteht kein Verlust. Mithin ist

$$\mathbf{M} (\mathbf{V} - \mathbf{u}) = \mathbf{m} (\mathbf{u} - \mathbf{v}).$$

Hieraus erhält man als Geschwindigkeit nach dem Stoß

$$u = \frac{MV + mv}{M + m}.$$

Bewegen sich die Körper gegen einander, so ändert v sein Vorzeichen, daher die Geschwindigkeit u nach dem Stoße

$$(2) u = \frac{MV - mv}{M + m}.$$

If die Masse m vor dem Stoße in Ruhe, also v=0, so wird

$$u = \frac{M}{M+m} V.$$

Beisp. 1. Es stoßen sich zwei Körper, deren Gewicht 10 und 5 kg sind, mit den Geschwindigkeiten 4 m und 3 m. Welches ist ihre gemeinsame Geschwindigkeit nach dem Stoße?

Da die Massen den Gewichten proportional sind, so erhält man

bei gleicher Richtung vor dem Stoß . 
$$u = \frac{10.4 + 5.3}{10 + 5} = 3\frac{2}{3}$$
 m, bei entgegeng. Richtung vor dem Stoß  $u = \frac{10.4 - 5.3}{10 + 5} = 1\frac{2}{3}$  m.

Beisp. 2. Hämmert ein Schufter Leber auf einem Steine, ben er auf seinen Beinen hat, und ist die Masse m des Steines 15mal größer als die Masse M des Hammers, so wird die Geschwindigkeit, mit der sich der Stein nach dem Stoße abwärts zu bewegen strebt, nach (3) sein

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{M}}{\mathbf{M} + 15\,\mathbf{M}}\,\mathbf{V} = \frac{1}{16}\,\mathbf{V}.$$

Diese Geschwindigkeit ist somit nur ½6 von der Geschwindigkeit, mit welcher der Hammer das Leder trifft.

2. Arbeitsverluft beim Stoß unelastischer Körper. Die in den beiden Massen angesammelte Arbeitsgröße ift:

vor dem Stoße 
$$=\frac{1}{2}$$
 M  $V^2 + \frac{1}{2}$  m  $v^2$ , nach dem Stoße  $=\frac{1}{2}$  (M  $+$  m)  $u^2$ .

Zieht man den letztern Wert vom erstern ab und vertauscht noch u mit seinem Werte in (1) und (2), so erhält man als

(4) Arbeitsverlust = 
$$\frac{1}{2} \frac{Mm}{M+m} (V \mp v)^2$$
.

Das obere Zeichen in der Klammer gilt für die gleiche, das untere für die entgegengesetzte Richtung der Bewegung.

Somit ist der Arbeitsverlust proportional dem Quadrat der relativen Geschwindigkeit beider Körper, d. h. dem Wege, um welchen sie sich in der Sekunde nähern.

Beisp. Ein Rammklot falle auf einen Pfahl. Würde nun beim Aufschlagen keine Arbeit verloren gehen, so müßte alle im Rammklot aufgehäufte Arbeit auf das Vordringen des Pfahles verwendet werden. Rehmen wir an, die beiden sich stoßenden Körper seien unelastisch, so entsteht ein solcher Verlust. Wie groß ist derselbe?

Die Geschwindigkeit des Pfahles vor dem Stoße ist v=0. Also wird hier sein:

Arbeit, welche im Rammflot angesammelt ift . . =  $\frac{1}{2}$  MV<sup>2</sup>, Arbeitsverlust beim Stoß (nach Formel 4) . . . =  $\frac{1}{2}$   $\frac{\text{M m}}{\text{M + m}}$  V<sup>2</sup>, Verhältnis zwischen diesem Verlust und der Arbeit =  $\frac{\text{m}}{\text{M - m}}$ .

Dieses Berhältnis wird um so größer, d. h. um so ungünstiger, je kleiner die Masse des Rammklopes im Bergleich zur Masse des Pfahles ist.

Es sei das Gewicht des Rammklopes = 1400 kg, das des Pfahles = 700 kg, so ist vorstehendes Verhältnis, da die Massen den Gewichten proportional sind:

$$\frac{700}{1400 + 100} = \frac{1}{3},$$

d. h. es geht hier 13 der im Rammklotz enthaltenen Arbeit durch den Schlag verloren. Also können höchstens 23 dieser Arbeit auf die Uebers windung des Erdwiderstandes verwendet werden.

Dieser Erdwiderstand sei = R kg, das Bordringen des Psahles beim letten Schlag = h Meter und die Fallhöhe des Hammklotzes II Weter, so ist

Arbeit, welche im Rammklot enthalten ist . . = 1400 H,

Arbeit, welche davon auf den Pfahl übergeht .  $=\frac{2}{3}$ . 1400 H, Arbeit zur Ueberwindung des Widerstandes .  $=\mathrm{R}\,\mathrm{h}.$ 

Dhne Rücksicht auf Nebenhindernisse findet deshalb folgende Gleichung zwischen den Arbeiten statt:

$$Rh = \frac{2}{3} \cdot 1400 H.$$

Wenn die Fallhöhe  $H\!=\!3\,\mathrm{m}$  und das Einfinken des Pfahles  $h=0.02\,\mathrm{m}$ , so ist der Erdwiderstand, den man auch das Tragvermögen nennt:

$$R = \frac{2}{3} \cdot 1400 \cdot \frac{3}{0.02} = 140000 \text{ kg}.$$

Wenn der Pfahl 0,27 m Durchmesser, also 572 gcm Querschnitt hat, so wird das Tragvermögen des Pfahles per 1 gcm seines Querschnittes sein

140000:572=245 kg.

Der Sicherheit wegen soll die Belastung eines Pfahles höchstens <sup>1</sup>/8 von seinem so berechneten Tragvermögen sein.

#### B. Centraler Stoß vollkommen elastischer Körper.

1. Stofgesete. Es seien M, m die Massen zweier Körper, V, v ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoße und C, c ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoße. Nehmen wir zunächst an, die Körper bewegen sich

nach der gleichen Seite.

Der Stoß erfolgt in zwei Perioden. In der ersten werden die Körper an den Stofflächen zusammengedrückt und in der zweiten stellen sie vermöge der Kraft der Clasticität ihre ursprüngliche Form wieder her. In dem Augenblick, wo die eine Periode in die andere übergeht, ist der höchste Grad der Zusammenpressung eingetreten. Wären nun die Körper unelastisch, so gingen sie mit einer gemeinschaftlichen Geschwindigkeit u weiter. Dabei würde die Masse M die Geschwindigkeit  $\dot{\mathbf{V}}-\mathbf{u}$  verlieren und die Masse  $\mathbf{m}$  die Geschwindigkeit  $\mathbf{u}-\mathbf{v}$  gewinnen. Allein nun folgt die zweite Periode, während welcher M nochmals die Geschwindigkeit V-u verliert und m nochmals die Geschwindigkeit  $\mathbf{u}-\mathbf{v}$  gewinnt. Zieht man den Gesamtverlust  $\mathbf{2}$   $(\mathbf{V}-\mathbf{u})$  ab von  $\mathbf{V}$  und addiert man den Gesamtgewinn  $\mathbf{2}$   $(\mathbf{u}-\mathbf{v})$  zu  $\mathbf{v}$ , so erhält man die Geschwindigkeit nach dem Stoß wie folgt:

(5) 
$$C = 2 u - V; c = 2 u - v.$$

Zieht man diese Gleichungen von einander ab, so erhält man

$$C - c = -(V - v),$$

b. h. der Unterschied der Geschwindigkeiten nach dem Stoß ift gleich dem Unterschied der Geschwindigkeit vor dem Stoß, jedoch entgegengesetzt gerichtet.

Führt man den Wert von u aus (1) in (5), so kommt

(6) 
$$C = \frac{2mv + V(M-m)}{M+m}; c = \frac{2MV - V(M-m)}{M+m}.$$

Bewegen sich die Körper gegen einander, so setze man hierin —  $\mathbf{v}$  statt  $+\mathbf{v}$ .

2. Specielle Fälle. Zwei gleiche Maffen bewegen sich nach derselben Richtung. In diesem Falle geben die Formeln (6) C=v und c=V, d. h. gleiche Maffen verwechseln während des Stoßes ihre Geschwindigkeiten.

Zwei gleiche Massen bewegen sich gegen einander. Es wird C = -v und c = V, d. h. die Körper vertauschen während des Stoßes ihre Geschwindigkeiten und bewegen sich damit nach entgegengesetzten Richtungen.

Eine Masse stoße auf eine gleich große ruhende Masse. Es wird C=0 und c=V, d. h. der stoßende Körper kommt zur Ruhe und der gestoßene nimmt die Geschwindigkeit des stoßenden an.

Stößt eine kleine Masse M eine ruhende große Masse m, so bleibt die ruhende Masse sehr nahe in Ruhe, während die stoßende sehr nahe

mit der gleichen Geschwindigkeit zurückprallt.

3. Arbeitsverlust. Sind die Körper vollkommen elastisch, so geht mährend des Stoßes keine Arbeit verloren. Die Körper nehmen nämlich an den Berührungsstellen mährend des Zusammenpressens Arbeit auf, geben aber vermöge ihrer Elasticität diese Arbeit mährend der Wiederherstellung ihrer Form vollständig wieder ab. Dies sett jedoch voraus: a) daß die kleinsten Teile des Körpers nicht in Erschütterungen versett werden und b) daß der Stoß nicht so intensiv sei, daß bei der Zusammenpressung die Grenze der Elasticität überschritten werde. Treten beim Stoße Erschütterungen, Vibrationen der Teile ein, so entsprechen diesen molekularen Vorgängen lebendige Arbeiten, welche für die fortschreitende Bewegung der Körper verloren sind. Werden die Körper and den Oberslächen beschädigt oder zerstört, so wird hierzu Arbeit verwendet, welche ebenfalls für die Fortschreitung verloren geht.

#### C. Stoß unvollkommen elastischer Körper.

1. Stoß senkrecht gegen eine feste Fläche. Es falle eine Rugel von der Höhe H frei herab auf eine waagrechte Unterlage. Wären nun die stoßenden Körper vollkommen elastisch, so müßte die Rugel nach dem Stoß wieder längs der ganzen Höhe H emporsteigen. Wegen der Uns vollkommenheit der Elasticität steige der Körper aber nur auf die Höhe h, so ist die Geschwindigkeit, mit welcher die Rugel aufschlägt  $= \sqrt{2 g H}$ , das gegen diejenige, mit der sie vom Boden abspringt  $= \sqrt{2 g h}$ .

Es sei nun e eine Zahl, mit der man  $\sqrt{2gH}$  multiplizieren muß, um  $\sqrt{2gh}$  zu finden, so wird

$$e=\sqrt[]{\frac{h}{H}}$$

ein Koefficient sein, welcher das Maß der Clasticität der Stoffe charakterisiert.

2. Centraler Stoß unelastischer Körper. Es gelte die bisherige Bezeichnung, so findet folgendes statt: die Masse M verliert an Geschwindigkeit in der ersten Periode V-u, in der zweiten  $e\ (V-u)$ ,

also zusammen (1 + e) (V - u); m gewinnt an Geschwindigkeit in der ersten Periode u - v, in der zweiten e (u - v), daher zusammen (1+e) (u-v). Daher die Geschwindigkeit nach dem Stoße

$$C = V - (1 + e) (V - u); c = v + (1 + e) (u - v).$$

## 21. Von der Reibung.

#### A. Gleitende Reibung.

Sie entsteht durch Schleifen zweier Oberflächen auf einander. Dabei treten zwei Kräfte auf: ber Druck, welchen die Körper gegen einander ausüben (Normaldruck), und der Reibungswiderstand. Dieser letztere liegt in der Reibfläche, entgegengesetzt der Richtung der Bewegung; der erstere senkrecht zu den Flächenelementen, welche sich reiben.

1. Gefete. Die Gefete dieser Reibung sind:

a) Die Reibung ist desto geringer, je härter und glätter die reibenden

Flächen sind.

Durch Bestreichen der reibenden Flächen mit Fett, Del, Graphit, Wasser 2c. wird die Reibung vermindert. Ohne eine solche Zwischen= schicht wird die Reibung eine unmittelbare, mit einer solchen eine mittelbare genannt.

b) Die unmittelbare Reibung ist unabhängig von der Geschwindig= keit der reibenden Körper, d. h. gleitet der eine Körper schnell oder langsam über den andern weg, so bleibt die Reibung dieselbe. Dies gilt indessen nur so lange, als sich der Zustand der Oberflächen, z. B.

durch Erhitzen, nicht ändert.

c) Die unmittelbare Reibung ist unabhängig von der Größe der Berührungsfläche, dagegen die Abnützung um so schneller, je kleiner unter sonst gleichen Umständen diese Berührungsfläche ist. Derjenige Teil des Normaldruckes, der auf eine Flächeneinheit, z. B. 1 qcm, ausgeübt wird, heißt specifischer Druck. Berteilt sich nun z. B der Normaldruck gleichförmig über eine Berührungsfläche von 50 qcm, so ist der specifische Druck ½00 vom gesamten Druck. Wäre diese Be= rührungsfläche nur 10 gem, so würde der specifische Druck 5mal größer sein. In beiden Fällen ift die Reibung bieselbe.

d) Die mittelbare Reibung ist abhängig von der Geschwindigkeit, der Reibsläche und dem specifischen Druck. Denn die Natur, der Zu= stand und die Stoffmenge der Zwischenschicht üben ihren Ginfluß aus. Nimmt die Geschwindigkeit zu, so erwärmen sich die Fette und werden flüssiger; daher nimmt die Reibung ab; wächst der specifische Druck, so wird die Zwischenschicht weggetrieben und die mittelbare Reibung nähert sich der unmittelbaren; je kleiner dagegen dieser Druck, um so feiner

und flüssiger müffen die Fette sein.

e) Die Reibung ist proportional dem Normaldruck. Das Verhältnis der Reibung R zum Normaldruck N heißt Reibungskoefficient. Bezeichent man diesen mit f, so ist  $f = \frac{R}{N} \; ; \quad R = N \, f.$ 

$$f = \frac{R}{N}$$
;  $R = N f$ .

Man findet somit den Reibungskoefficienten, wenn man die Reibung durch den Normaldruck dividiert; man findet die Reibung, wenn man den Normaldruck mit dem Reibungskoefficienten multipliziert.

Beisp. Drücken zwei reibende Körper mit 100 kg gegen einander

und beträgt die Reibung 25 kg, so ist der Reibungskoefficient

$$f = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$
.

Wäre dagegen bei gleichem Drucke der Reibungskoefficient 0,2, so würde die Reibung sein: R=100 .  $0,2=20~{
m kg}$ .

#### 2. Werte von Reibungstoefficienten, nach Morin.

| Reibende Körper.                                             | Lage<br>der Fafern.   | Zustand<br>der Oberfläche.                          | Reibungs-<br>toefficient.  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Eiche auf Eiche                                              | parallel<br>senkrecht | trocken                                             | 0,48<br>0,34<br>0,25       |
| Csche, Tanne, Buche auf Eiche<br>Leberne Riemen auf eichener | parallel              | ohne Schmiere .                                     | 0,36-0,40                  |
| Trommel                                                      | ,,<br>platt           | ohne Schmiere .                                     | 0,27<br>0,56               |
| Gegerbtes Leder auf Guß= ) eisen ober Bronze                 | oder auf<br>der Kante | mit Wasser fett u. mit Wasser                       | 0,36                       |
| Hanf in Fasern ober als Seil auf Eichenholz.                 | parallel<br>fenkrecht | mit Del geschmiert<br>ohne Schmiere .<br>naß        | 0,15<br>0,52<br>0,33       |
| Schmiedeisen auf Eiche .                                     | parallel              | ohne Schmiere .                                     | 0,26<br>0,62               |
|                                                              | } !!<br>!!            | mit trockner Seife ohne Schmiere .                  | 0,21<br>0,49               |
| Sußeisen auf Eiche                                           | );<br>};              | mit Waffer<br>mit trockner Seife                    | 0,22<br>0,19<br>0,30       |
| Gußeisen auf Gußeisen .                                      |                       | fehr trocten<br>  etwas f <b>e</b> ttig<br>  benest | 0,30<br>0,15<br>0,31       |
| Schmiedeisen auf Gußeisen und Bronze                         |                       | wenig fettig                                        | 0,18                       |
| Bronze auf Bronze                                            |                       | trocken                                             | 0,15<br>0,20               |
| Gußeisen, Schmiedeisen, Bronze, Stahl, Hartholz,             | <b>\</b> \            | ein wenig fettes<br>Anfühlen                        | 0,15                       |
| eines auf dem andern oder<br>sich selbst                     |                       | auf gewöhnliche<br>Art geschmiert<br>ohne Schmiere  | 0,07 <b>-</b> 0,08<br>0,64 |
| Muschelkalk auf Rogenstein<br>Ziegelstein auf Rogenstein     |                       | " " · · ·                                           | 0,67                       |

Man nimmt gewöhnlich die Reibungskoefficienten wie folgt an:

- a) für unmittelbare Reibung von . 0,32 bis 0,66;
- b) für mittelbare Reibung und zwar

bei stetiger sehr guter Schmierung . . . 0,04 bei guter Schmierung . . . . . . 0,05

bei gewöhnlicher Schmierung . . . . 0,06.

Durch die Schmierung werden daher die Koefficienten auf <sup>1</sup>/<sub>8</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>10</sub> heruntergebracht.

3. **Arbeit der Reibung.** Die Arbeit A, welche die Reibung per Sek. absorbiert, wird gefunden, wenn man die Reibung mit der Geschwindigsteit v der reibenden Fläche multipliziert. Daher ist

#### A = N fv.

Beisp. Der Schlitten einer Eisenhobelmaschine habe 007 kg und der zu bearbeitende Körper 300 kg, also beide 1000 kg Gewicht. Dieser Schlitten bewege sich mit 0,1 m Geschwindigkeit. Wie groß ist die Reibung und wie viel Arbeit absorbiert sie per Sekunde?

Es sei der Reibungskoefficient . . . . f=0.07, so ist die Reibung . . .  $R=1000 \cdot 0.07=70~kg$  und die absorbierte Arbeit . .  $A=70 \cdot 0.1=7~mkg$ .

- 4. Zapfenreibung. Sie ist eine gleitende und wird deshalb wie oben angegeben berechnet.
- a) Liegender cylindrischer Zapfen. Er wird senkrecht zur Achsenrichtung ins Lager gedrückt. Um den Effektverlust zu berechnen, multipliziere man die Umfangsgeschwindigkeit des Zapfens mit der Reibung.
- b) Stehender cylindrischer Zapfen. Er wird in der Richtung der Achse ins Lager gedrückt. Der Effekt, welchen die Reibung an der kreisförmigen Grundsläche absorbiert, beträgt <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von dem eines liegenden Zapfens bei gleichem Druck und gleichem Durchmesser. Wird der Zapfen auch seitwärts an die cylindrische Wand des Lagers gedrückt, so entsteht Reibung, die wie für eine liegende Welle berechnet wird.
- c) Stehender Zapfen mit ringförmiger Reibfläche. Man zerlege die Ringfläche durch Radien in kleine Flächenteile und bestimme ihre Schwerpunkte. Alsdann multipliziere man die Reibung mit der Geschwindigkeit dieser Schwerpunkte, um den Effekt der Reibung zu erhalten.
- d) Stehender konischer Spitzapfen. Der Konus hat eine Mantelfläche und eine Grundfläche. Nun verhalten sich Reibung und Effekt auf der Mantelfläche zu Reibung und Effekt, welche auf der Grundfläche unter gleichen Umständen verursacht würden, wie Mantelssläche zur Grundfläche.
- Beisp. 1. Wie groß ist der durch die Zapfenreibung verlorene Effekt eines Schwungrades, das samt Achse 2000 kg wiegt und 56 Um-

gänge per Minute macht, wenn die Zapfen 0,12 m dick sind und der Reibungskoefficient = 0,05 angenommen werden kann?

Es ist die Reibung der beiden Zapfen  $2000 \cdot 0.05 = 100 \text{ kg}$ .

Umfangsgeschwindigkeit der Zapfen 0,12.3,14.  $\frac{56}{60} = 0,352 \text{ m}$ .

Berlorener Effekt . . . 100 . 0,352 = 35,2 mkg = 0,47 Pfd.

Beisp. 2. Eine horizontal liegende schmiedeiserne Welle habe 0,1 m Durchmesser, 500 m Länge und mache 46 Umbrehungen per Minute. Ein Wafferrad teile dieser Welle 20 Pferde mit. Wie viel Arbeit kann diese Welle an ihrem andern Ende noch abgeben, wenn kein anderes Gewicht als das der Welle Reibung verursacht?

Es ift das Gewicht der Welle (Seite 48) 61.2.500 = 30600 kg.

Reibungskoefficient, angenommen .

Reibungstoefficient, angenommen . . . . . . . = 0,05. Reibung, verursacht durch die Welle  $30600 \cdot 0,05 = 1530 \text{ kg}$ .

Umfangsgeschwindigkeit der Welle.  $0,1.3,14 \cdot \frac{46}{60} = 0,241 \text{ m.}$ 

Arbeit, durch die Reibung absorbiert per Sekunde

 $1530 \cdot 0.241 = 368.7 \text{ mkg} = 4.92 \text{ Bfd}.$ 

Arbeit, welche die Welle noch abgeben kann 20-4.92=15.08 "

Es läßt fich eine Länge der Welle denken, bei welcher die ganze auf die Welle übertragene Arbeit durch die Reibung absorbiert wird. Diese Länge ist im vorliegenden Falle, wenn die Welle überall gleiche Dicke beibehält, 500. 20: 4,92 = 2033 m.

Wegen der nötigen Kupplungen, welche das Gewicht der Welle ver= mehren, murbe diese Länge entsprechend kleiner ausfallen.

- 5. Seil- und Kettenreibung. Um einem Cylinder, der sich nicht breben kann, sei ein Seil ober eine Rette gelegt, so entsteht beim Berschieben bes Seiles ober der Rette Reibung. Nun seien
  - t, T die Spannungen der Seil: oder Kettenstücke,
    - b der vom Seil oder der Kette umspannte Bogen, beschrieben mit dem Halbmesser 1,
    - f der Koefficient der Seil: oder Rettenreibung,
    - n die Anzahl Kettenglieder, welche den Cylinder berühren und
    - e=2.718. die Basis der natürlichen Logarithmen, so wird, wenn Seil ober Kette von t nach T gleiten soll,

für Seiltreibung:

$$(1) \quad T = te^{bf},$$

iltreibung: für Kettentreibung: 
$$T=te^{bf}, \hspace{1cm} (2) \hspace{1cm} T=t \left(1+f\frac{b}{n}\right)^{n}.$$

Beispiel. Ein Seil umschlinge ben halben Cylinder, so ist b = 3.14; wenn ferner  $f = \frac{1}{3}$ , so wird bf = 1.047 und

$$T = t \cdot 2.718^{1.047} = 2.85 t.$$

Wenn daher die Kraft T 2,85mal größer ist als der Widerstand t, so Kann dieser überwunden werden.

Auf diese Weise ergibt sich folgende Zusammenstellung für Seile für  $f = \frac{1}{3}$ :

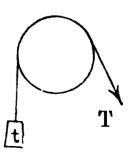

Uniwickelung  $=\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$  1 2 4 bes Umfan Werte von  $T=1,69\,\mathrm{t}$  2,85 t 8,12 t 69,9 t 4348 t u. s. w. 4 des Umfangs.

Soll die entgegengesetzte Bewegung erfolgen, so wird t zur Kraft und T zum Widerstand, es sind also t und T zu vertauschen.

6. Zahnreibung. Es sei h der Teil der Zahnhöhe, längs welchem die Zähne beim Auf- und Ablaufen sich reiben, und 2s der Weg, welchen gleichzeitig der Druck P, mit welchem die Zähne gegen einander pressen, durchläuft; ferner f der Koeffizient der Zahnreibung, so ist die beim Auf: und Ablaufen eines Zahnpaares absorbierte Arbeit = Pf. 2h und die gleichzeitig von einem Rad auf das andere übertragene Arbeit = P. 2s; daher das Verhältnis beider

$$f \cdot \frac{h}{s}$$
.

Der Arbeitsverlust ift daher bei gegebener Zahnhöhe um so größer, je kleiner der Weg 2s ist, längs welchem die Zähne mit einander im Eingriff bleiben. Für innere Verzahnung ist der Arbeitsverlust geringer als für äußere und bei Winkelräbern geringer als bei Stirnräbern von gleichen Dimensionen.

Drückt man h durch die Radien R und r der Räder aus, so erhält

man annähernd für obiges Verhältnis

bei äußerer Verzahnung: bei innerer Verzahnung: 
$$\frac{1}{2} \operatorname{sf} \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right), \qquad \frac{1}{2} \operatorname{sf} \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right),$$

worin als durchschnittlicher Wert von s die Teilung genommen wer= den kann.

Beisp. Es sei f=0.12 und  $s=5~\mathrm{cm}$ , so wird bei äußerer Ver= zahnung das Verhältnis zwischen dem Arbeitsverlust und der über= tragenen Arbeit:

Es gehen also in diesen Fällen durch die Zahnreibung je 3, 1 und 2 Pro= zent der übertragenen Arbeit verloren.

- 7. Rolbenreibung. Der Rolben einer Dampfmaschine, eines Gasmotors, einer Pumpe 2c. veranlaßt bei der Hin= und Herbewegung Reibung. Es seien
  - d, b Durchmesser und Liderungsbreite des Kolbens,

p' Druck der Liderung gegen die Cylinderwand per Flächeneinheit, p Druck der Flüssigkeit auf die Kolbenfläche per Flächeneinheit,

f der Koefficient der Reibung, so ist dπb die Reibfläche und 0,25 d²π die Rolbenfläche; folglich

Kolbenreibung = f.  $d\pi b p'$ ; Druck auf den Kolben =  $\frac{d^2\pi}{4} p$ .

Dividiert man beide Gleichungen durch einander, so entsteht folgendes **Verhältnis** 

 $\frac{\text{Reibung des Rolbens}}{\text{Drud auf den Rolben}} = 4\mathfrak{f} \cdot \frac{b}{d} \cdot \frac{p'}{p}.$ 

Bei einer Pumpe mit Leder= oder Hanfdichtung sei

$$f = 0.12; \frac{b}{d} = \frac{1}{4}$$
 und  $\frac{p'}{p} = 1.05;$ 

so wird vorstehendes Verhältnis

4.0,12.
$$\frac{1}{4}$$
.1,05 = 0,126;

daher nimmt die Arbeit der Pumpe wegen der Kolbenreibung zu im

Verhältnis von 1 zu 1+0,126 oder von 100 zu 126.

8. Reibung der Kolbenstange in der Stopsbüchse. Es gelte die Bezeichnung für die Kolbenreibung. Außerdem seien b' die Lide: rungsbreite der Stopfbüchse und d' der Durchmesser der Kolbenstange, so erhält man in ähnlicher Weise wie für den Kolben das Verhältnis

$$\frac{\text{Reibung in der Stopfbüchse}}{\text{Druck auf den Rolben}} = 4 \ f \cdot \frac{b'}{d} \cdot \frac{d'}{d} \cdot \frac{p_1}{p}.$$

Nimmt man  $\frac{b'}{b} = \frac{2}{3}$  und  $\frac{d'}{d} = \frac{1}{6}$  an, so wird die Reibung der Kolben= stange  $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$  von der Kolbenreibung.

#### B. Wälzungswiderstand.

1. Gefet. Die mälzende oder rollende Reibung entsteht, wenn ein cylindrischer Körper auf einer Fläche fortrollt. Diese Reibung ist proportional dem Druck, den der Cylinder oder das Rad gegen die Unterlage außübt, und verkehrt proportional dem Halbmesser  ${f R}$  des Rades.

Es sei K die horizontale Kraft, welche den Cylinder auf einer horizontalen Ebene fortzuschaffen vermag, und f der Reibungskoefficient, so wird annähernd  $K = f \frac{P}{R}$ .

Diese Kraft K kann man sich am Umfang bes Cylinders, in der Richtung der Bewegung, wirkend denken. Sie legt daher einen Weg zurück, gleich dem Weg der Cylinderachse. Nach Redtenbacher nimmt dieser Widerstand ab, wenn die Radbreite groß und die Bahn hart ist, und verschwindet ganz bei vollkommen elastischer Bahn.

2. Reibungstoefficient. Wenn R in Centimetern ausgedrückt wird, so ist der Reibungskoefficient f für

Walze von Guajac auf Eichenholz, nach Coulomb = 0.048Walze von Ulmen auf Eichenholz, = 0.081Walze von Kalkstein auf Kalkstein, = 0.154Gußeiserne Räder auf gußeis. Schienen, " = 0.055Schmiedeiserne Räder auf Eisenbahnschienen, nach Wood = 0.050.

Beisp. Bei einem Gisenbahnwagen sei der Durchmesser der Räder = 90 cm, der Halbmesser der Achsenhälse = 7,5 cm und das Gewicht des Wagens (für Personen oder Güter) = P. Davon soll der Teil 0,88 P auf den Achsen liegen und Achsenreibung hervorbringen. Wie verhält sich bei diesem Wagen der Wälzungswiderstand zur Achsenreibung?

Wälzungswiderstand, nach obiger Formel .  $0.05 \cdot \frac{P}{45} = 0.0011 P$ . Roefficient der Achsenreibung, angenommen . . . = 0.04. Achsenreibung, am Umfang der Achse .  $0.88 P \cdot 0.04 = 0.0352 P$ .

Dieselbe Achsenreibung, vom Umfang der Achse auf den

Umfang des Rades reduciert . .  $0.0352 \ P \cdot \frac{7.5}{90} = 0.0029 \ P \cdot$  Summe beider Widerstände . .  $0.0011 \ P + 0.0029 \ P = 0.0040 \ P \cdot$  Hiernach ist die Achsenreibung 2.6mal größer als der Wälzungswidersstand und der gesamte Widerstand  $= \frac{1}{250}$  vom Gewicht des Wagens.

#### C. Widerstand der Fuhrwerke auf Stragen.

Dieser Widerstand, aus dem Wälzungswiderstande und der Achsen= reibung hervorgehend, beträgt vom Gewicht des Fuhrwerkes:

| Beschaffenheit der Bahn.                                                                                 | Artille=<br>rie=<br>wagen. | Fracht=<br>wagen.  | (Filwagen.                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) Schotterstraßen.<br>1. Ein wenig feucht mit einigen<br>freiliegenden Schotterstücken                  | <sup>1</sup> /38,7         | 1/41               | Schritt \frac{1}{33,7}                                                                    |  |
| 2. Sehr hart, mit grobem<br>Schotter und naß                                                             | 1/46,8                     | <sup>1</sup> /48,8 | Schritt \frac{1/40,8}{20,8}<br>Trab \frac{1/26,8}{20,6}<br>scharfer Trab . \frac{1}{22,6} |  |
| 3. Hart mit Geleisen und Kot                                                                             | 1/24,6                     | 1/25,8             | Schritt 1/21<br>  Trab 1/18,5<br>  scharfer Trab . 1/17,2                                 |  |
| 4. Sehr verfahren, mit dickem<br>Kote                                                                    | 1/20,8                     | 1/21,8             | Schritt ½18                                                                               |  |
| 5. Sehr aufgerissen, mit Geleissen von 0,06—0,08 m Tiese und dickem Kote 6. Sehr schlecht, tiese Geleise | ¹/1 6                      | <sup>1</sup> /16,7 | Schritt 1/13,7<br>Trab 1/12,4<br>scharfer Trab . 1/11,8                                   |  |
| von 0,10-0,12 m, dicker Kot,<br>der Grund hart und rauh                                                  | 1/1 4,3                    | 1/14,8             | Schritt                                                                                   |  |
| b) Pflasterstraßen.<br>1. Sehr gutes Meţer Pflaster                                                      | ¹/7 o                      | <sup>1</sup> /75,5 | scharfer Trab . 1/36,2                                                                    |  |
| 2. Pariser Pflaster aus Sands<br>stein v. Fontainebleau, trock.                                          | 1/64,6                     | 1/69,5             | Schritt 1/57<br>  Trab 1/38<br>  scharfer Trab . 1/32,7                                   |  |
| c) Brückenbahn von Holz                                                                                  | 1/46,8                     | 1/42,8             | Schritt u. Trab 1/40,8                                                                    |  |

# 22. Steifigkeit der Beile, Riemen und Ketten.

Die Steifigkeit der Seile, Riemen und Ketten ist der Widerstand, den sie beim Krümmen und Geradstrecken leisten, wenn sie über eine Rolle laufen. Es sei S die Steifigkeit, Q die Spannung des Seiles oder Riemens und D der Durchmesser der Rolle, so erhält man für kg und cm:

1. Bei Hanfseilen, nach Entelwein, annähernd

$$S = kQ \frac{\delta^2}{D}$$

wo die Dicke des Seiles und k einen Roefficienten bezeichnet, der für neue Seile = 0,26 anzunehmen ist, für gebrauchte jedoch auf 0,18 heruntersinkt.

Beisp. Es sei eine Last von 500 kg an einem Seil von 3 cm Dicke zu heben; wie groß ist die Steifigkeit, wenn der Durchmesser der Rolle 40 cm beträgt?

$$S = 0.18 \cdot 500 \cdot \frac{3 \cdot 3}{40} = 20 \text{ kg}.$$

Somit ist am Seil mit einer Kraft  $= 500 + 20 = 520 \,\mathrm{kg}$  zu ziehen. Die Kraft verhält sich daher zur Last wie 1,04 zu 1.

2. Bei Drahtseilen nach Weißbach (abgeleitet nach einem Seil, bestehend aus 16 Drähten von 1½ Linien Dicke)

$$S = 0.49 + 0.476 \frac{Q}{D}$$
.

3. Bei Leberriemen mit der Breite b und Dicke h

$$S = \frac{1}{6} E \cdot b h \cdot \frac{h^2}{D^2},$$

wo E den Modul der Elasticität des Leders bezeichnet, der für neue Riemen zu 600, für stark gebrauchte zu 1200 kg per 1 qcm anzunehmen ist.

Beisp. 1. Wenn E=1000 kg, b=10 cm, h=0.5 cm,  $\dot{D}=20$  cm, so wird

$$S = \frac{1}{6} \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 0.5 \cdot \frac{0.25}{400} = 0.521 \text{ kg}.$$

Wird dieser Riemen per 1 qcm Querschnitt mit 10 kg gespannt, so beträgt die übertragene Kraft  $10 \cdot 0.5 \cdot 15 = 75 \text{ kg}$ . Daher wird das Verhältnis zwischen der Steifigkeit und der übertragenen Kraft 0.521:75=0.007.

Beisp. 2. Ein Doppelriemen ersetze einen einfachen in der Weise, daß der Querschnitt der gleiche bleibt, so wird die Breite b auf die Hälfte sinken und die Dicke h auf das Doppelte steigen. Dadurch nimmt die Steifigkeit zu wie das Verhältnis  $\frac{h^2}{D^2}$ , also wie 1:2.2 oder 1:4, da der Durchmesser D derselbe bleibt. Der Doppelriemen hat also unter sonst gleichen Umständen 4mal mehr Steifigkeit als der einfache.

4. Bei Ketten zum Biegen

$$S = Qf \frac{\delta}{D}$$

wo den Durchmesser der Bolzen und f den Koefficienten der Bolzenreibung bezeichnet. Zum Geradstrecken ist ebensoviel Kraft nötig wie zum Biegen.

# Gleichgewicht an mechanischen Vorrichtungen.

### 23. Gleichgewicht an Rollen.

0

1. **Einfache Rolle**. Es seien P die Kraft, welche die Last Q und die Nebenhindernisse überwinden soll, so ist für eine Rolle mit Hanfseil

$$P = Q + kQ \frac{\delta^2}{D} + Nf \frac{d}{D}.$$

Sierin drückt das zweite Glied rechts die Steifigkeit des Seiles und das dritte die Achsenreibung aus. Es bezeichnet nämlich N den Druck auf die Achse, Nf die Reibung (S. 88) am Umfang der Zapfen, die noch auf den Umfang der Rolle zu reducieren ist.

Beisp. Es sei  $k=0.18;\ \delta=2.5\ \mathrm{cm};\ D=22\ \mathrm{cm};\ d=3.5\ \mathrm{cm};$  f=0.08 und  $N=1.2\ \mathrm{Q}$ , so wird

$$P = (1 + 0.051 + 0.015) Q = 1.066 Q$$

d. h. es ist außer Q noch zu überwinden ein Widerstand 0,066 Q und zwar 5,1 Procente von Q, herrührend vom Seilwiderstand und 1,5 Procente von Q für die Achsenreibung. Es verhält sich daher die Kraft zur Last wie 1,066: 1.

Der Faktor 1,066 schwankt bei verschiedenen Rollen zwischen 1,04 und 1,09. Man nennt ihn Widerstandskoefficient. Er sei für die Folge mit c bezeichnet. Daher wird allgemein

$$\mathbf{P} = \mathbf{c}\mathbf{Q}.$$

2. Gleichgewicht am Rad an der Welle. Es seien Q die Last am Seil, P die Kraft am Umfang des Rades, r der Halbmesser der Seilswelle, R der des Rades, so besteht das Gleichgewicht ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse, wenn die statischen Momente PR und Qr einander gleich sind. Daraus folgt:

$$P:Q=r:R,$$

d. h. es verhält sich die Kraft zur Last, wie der Radius der Welle zu dem des Rades.

Mit Rücksicht auf die Nebenhindernisse ist cQ statt Q in Rechnung zu bringen. Daher wird

$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} = \mathbf{c} \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}}.$$

Es gibt verschiedene Formen des Rades. So kann dasselbe durch einen Arm oder durch meherere Sprossen, in der Richtung der Radien des Rades, ersetzt sein. Im ersten Fall heißt die Einerichtung Kurbelwelle, im zweiten Haspel. Wird das Rad durch eine große cylindrische Trommel, konzentrisch zur Seilwelle, ersetzt und läuft ein Mann in der Trommel, entgegenegesetzt zur Richtung der Drehung, so entsteht das Tretrad.



- 3. **Berbindung einer festen und losen Rolle**. In der nachfolgens den Figur stellt die obere Rolle eine feste, die untere eine lose Rolle dar. Es seien
  - Q bie Last an der losen oder beweglichen Rolle und
  - A, B, C die Spannungen der auf einander folgenden Seilstücke.
- a) Heben der Last. Wegen der Achsenreibung und der Steisigkeit des Seiles muß die Spannung B größer als A und die Spannung C größer als B sein. Die Achsenreibung

größer als B sein. Die Achsenreibung hängt ab vom Druck auf die Achse. Dieser ist bei der unteren Rolle die Last Q, bei der oberen die Diagonale ackeines Parallelogrammes, dessen eine Seite ab gleich und parallel B, dessen andere gleich und parallel C ist. Nun sei

$$C = 1.07 B$$
;  $B = 1.08 A$ .

Man setze diesen Wert von  ${\bf B}$  in die Gleichung  ${\bf A}+{\bf B}={\bf Q}$ , so erhält man folgende Werte

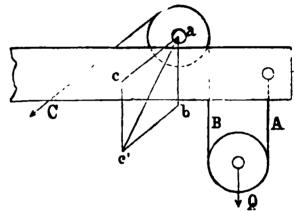

$$A = 0.48 Q$$
;  $B = 0.52 Q$ ;  $C = 0.56 Q$ .

Während die Spannungen A, B, C im Zustand der Ruhe gleich groß sind, nämlich gleich der halben Last Q, so nimmt beim Heben die Spannung A von 0,50 Q auf 0,48 Q ab, die Spannung B steigt von 0,50 Q auf 0,52 Q und die Spannung C von 0,50 Q auf 0,56 Q.

b) Senken der Last. Die Aufwicklungen der Seilstücke erfolgen nunmehr auf der entgegengesetzten Seite; daher muß A größer als B und B größer als C sein. Es sei wieder

$$A = 1.08 B$$
;  $B = 1.07 C$ .

Setzt man  $A=1{,}08~B$  in die Gleichung A+B=Q, so wird

$$A = 0.52 Q$$
;  $B = 0.48 Q$ ;  $C = 0.45 Q$ .

Beim Uebergang vom Heben zum Senken ändert sich also die Spannung C im Verhältnis von 56:45.

4. Gewöhnlicher Flaschenzug. Beide Flaschen haben gleich viel Rollen. Die Rollen einer Flasche liegen gewöhnlich neben einander und sind gleich groß. Im Zustand der Ruhe verteilt sich die Last gleicht förmig über alle tragenden Seilstücke. Also ist die Spannung eines

Seiles gleich der Last, dividiert durch die Anzahl der tragenden Seilstücke. Während der Drehung ist je ein folgendes Seilstuck wegen der Rebenhindernisse stärker gespannt als das unmittelbar vorangegangene, durch= schnittlich im Berhältnis von 108: 100.

Nun seien Q die zu hebende Last, P die Kraft am freihängenden Seilstücke und A, B, C, D bie Spannungen der auf einander folgenden

Seilstücke, so ist für das Heben ber Last bei vier Rollen

$$P = 1.08 D$$
;  $D = 1.08 C$ ;  $C = 1.08 B$ ;  $B = 1.08 A$ .

Multipliziert man diese Gleichungen mit einander, so folgt

$$P = 1.08^4$$
.  $A = 1.36$  A,

b. h. das lette Seilstück ift im Verhältnis von 136: 100 stärker gespannt als das erste.

Allein vier Seilstücke tragen die Last; baher ist

$$Q = A + B + C + D,$$
  
 $Q = (1 + 1.08 + 1.08^{2} + 1.08^{3}) Q = 4.506 A.$ 

Folglich das Verhältnis zwischen Kraft und Last

$$\frac{P}{Q} = \frac{1,360}{4,506} = 0,302.$$

Ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse ist dieses Verhältnis = 0,25; daher Wirkungsgrad bes Apparates  $\frac{0,250}{0.308} = 0,83$ ,

d. h. von der aufgewendeten Kraft sind nur 83 Prozente nüplich. Für n Rollen in beiben Flaschen wird

Berhältnis 
$$\frac{P}{Q}=\frac{c^n~(c-1)}{c^n-1}$$
, Wirkungsgrab  $=\frac{1}{n}\cdot\frac{c^n-1}{c^n~(c-1)}$ . Rollen .  $n=6$  8 10

12 0,133

0.628.

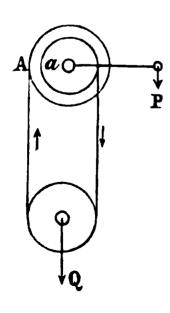

5. Differentialhaspel. Gine maagrechte Welle bestehe aus zwei hintereinander liegenden cylindrischen Teilen mit den Radien a und A. Ein Seil sei an der dickern Welle befestigt, gehe abwärts nach einer Seilrolle und über diese weg nach der dünnern Welle und umschlinge diese mit mehreren Windungen.

Es seien Q die Last an der Seilwelle, b und B die von ihr bewirkten Spannungen der Seilstücke, ent= sprechend den Radien a und A, und P die Kraft an einer Kurbel von der Länge L.

Ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse ist b = B $=\frac{1}{2}Q$ ; daher Gleichgewicht, wenn  $PL+\frac{1}{2}Qa=\frac{1}{2}QA$ , woraus folgt

$$\frac{P}{Q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{A - a}{L}.$$

Das Verhältnis von Kraft zu Last ist mithin das Produkt aus zwei Verhältnissen: das erste  $\frac{1}{2}$  entspricht der Seilrolle, das zweite der Welle. Bei diesem letztern kann der Zähler A-a beliebig verkleinert werden, indem man die Radien mehr und mehr gleich macht. Daher kann die Krast auf einen beliebig kleinen Teil der Last gebracht werden.

Mit Rücksicht auf Nebenhindernisse erhält man beim Heben der Last B=c . b, und da b+B=Q, so folgt

$$b = \frac{Q}{1+c}; \quad B = \frac{cQ}{1+c}.$$

Die Kräfte P und b, auf den Umfang der größern Walze reduziert, sind  $P = \frac{L}{A}$  und  $b = \frac{c}{A}$ . Diese zusammen haben den Widerstand c'B zu überwinden, wo c' für c genommen ist. Daher durch Gleichsetzen, ins dem man die Werte von b und B einführt,

(2) 
$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} = \frac{\mathbf{c} \, \mathbf{c}' \, \mathbf{A} - \mathbf{a}}{(1+\mathbf{c}) \, \mathbf{L}} \, \cdot$$

Beim Senken der Laft findet sich in ähnlicher Weise

(3) 
$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{c} \, \mathbf{c}' \, \mathbf{a}}{(1 + \mathbf{c}) \, \mathbf{L}}.$$

Für c = c' = 1 gehen (2) und (3) in (1) über.

Hört der Druck P auf und soll die Last schweben, also nicht sinken, so muß P=0, also auch  $A-c\,c'\,a=0$  sein, woraus folgt

$$\frac{A}{a} = cc'.$$

Wenn z. B. c=c'=1,06, so ergibt sich als Verhältnis der beiden Radien cc'=1,06. 1,06=1,12, d. h. die Radien A und a müssen sich verhalten wie 112:100.

6. Differentialflaschenzug. Anordnung ähnlich wie beim Differentials haspel: Eine untere Rolle mit der Last Q, getragen von einer Rette, deren Glieder oben in die Zähne von Rollen mit den Radien A und a einhängen; am Umfang der größern Rolle die Kraft P wirksam. Dasher gelten die Gleichungen für den Differentialhaspel, wenn in ihnen L durch A ersett wird. Für Ketten sind c und c' klein. Man kann nehmen c = c' = 1,05. Dasür wird A: a = 11:10.

### 24. Gleichgewicht am Seil ohne Ende.

1. **Berhältnis der Tourenzahlen**. Bei Uebertragung der Bewegung von einer Welle auf eine andere mittelft Seilen oder Riemen sind die Umfangsgeschwindigkeiten der Rollen, auf welchen die Seile oder Riemen laufen, gleich groß, während sich die gleichzeitigen Tourenzahlen beider Rollen umgekehrt verhalten wie ihre Halbmesser.

2. Biberftand ber getriebenen Rolle. Es fei

A die Angahl der zu übertragenden Pferde,

P die daraus hervorgehende Kraft, welche am Umfang der getriebenen Rolle Widerstand leistet, in Kilogrammen und

v die Geschwindigkeit des Zeiles in Metern,

jo wird die Arbeit fein, welche per Sekunde zu übertragen ift:

$$Pv = 75 A.$$

Es wird hiernach P flein, wenn v groß ausfällt.

3. Reibung der Seile und Riemen auf den Rollen. Nach Morin ist der Reibungskoefficient (3. 89):

Je größer dieser Reibungskoefficient ist, um so weniger werden die Riemen und Seile, bei sonst gleichen Umständen, auf der Rolle auszgleiten und um so schwächer dürsen sie gespannt sein.

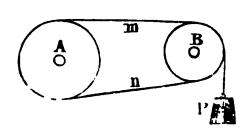

4. Spanung der Seile und Riemen. Im Zustand der Ruhe sind beide Seils oder Riemensstücke gleich stark gespannt. Sobald die Triedsrolle A ihre Bewegung beginnt, muß das Stück in die Rolle B, an deren Umsang die Kraft P zu überwinden ist, mitnehmen. Es seien:

T, t die Spannungen des treibenden und getriebenen Seiles oder Riemens,

d) der Bogen, den das Seil oder der Riemen auf der kleinern Holle umfaßt, beschrieben mit dem Halbmesser = 1 und

t' der oben angegebene Reibungskoefficient,

so sind die statischen Momente von T und von P+t an gleichen Rollenshalbmessern gleich; daher

$$\mathbf{T} = \mathbf{t} + \mathbf{P}.$$

Sett man den hieraus sich ergebenden Wert von t in die Gleichung (1) auf S. 91, so folgt

(3) 
$$T = \frac{(2,718)^{bf}}{(2,718)^{bf}-1} P.$$

Seil oder Riemen umfasse die Rollen zur Hälfte, so ist b=3,14, und da für gewöhnlich sette Riemen f=0,28, so wird T=1,71 P. Hiernach beträgt die geringste Seil- oder Riemenspannung T für gewöhnliche Einsettung im Zustand der Bewegung:

wöhnliche Einfettung im Zustand der Bewegung: auf hölzernen Rollen T=1.29~P;~t=0.29~P, auf eisernen Rollen T=1.71~P;~t=0.71~P.

Gewöhnlich nimmt man für eiserne Rollen an

$$T=2P$$
;  $t=P$ .

5. Kraftverlust durch die Achsenreibung. Es seien R, R' die Halbs messer der Rollen, r, r' die Halbmesser der Wellenhälse, welche Reibung in den Lagern veranlassen, f der Reibungskoefficient und N der Druck auf die eine Achse, so ist die Reibung, welche dieser Druck verursacht, = Nf. Nimmt man die Reibung beider Achsen gleich groß an und reduziert sie auf den Umfang beider Rollen, so beträgt die gesamte Achsenreibung

(4) 
$$N f \left( \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}} + -\frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{R}'_{\iota}} \right).$$

Der größte Wert von N ist bei der getriebenen Rolle = T + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t + P + t

Beisp. Es sei f=0.05,  $r=3\,\mathrm{cm}$ ,  $R=42\,\mathrm{cm}$ ,  $r'=2\,\mathrm{cm}$ ,  $R'=18\,\mathrm{cm}$ , so ist die von der Riemenspannung  $3\,\mathrm{P}$  absorbierte Kraft

$$3P \cdot 0.05 \left( \frac{3}{42} + \frac{2}{18} \right) = 0.028 \, P$$

d. h. die Riemenspannung beider Rollen veranlaßt einen Verlust von 2,8 Prozent der übertragenen Kraft.

### 25. Gleichgewicht an Bahnrädern.

1. **Bon den Zahnrädern im allgemeinen.** Die Zahnräder haben den Zweck, die drehende Bewegung einer Welle auf eine andere Welle zu übertragen.

Es stelle Fig. 1 zwei Cylinder dar, deren Achsen parallel sind und deren Mantelflächen sich berühren. Dreht sich der eine Cylinder, so wird der andere, bei hinreichender Reibung der Oberflächen, ebenfalls mitzgenommen, so daß die Umfänge gleiche Geschwindigkeiten haben.

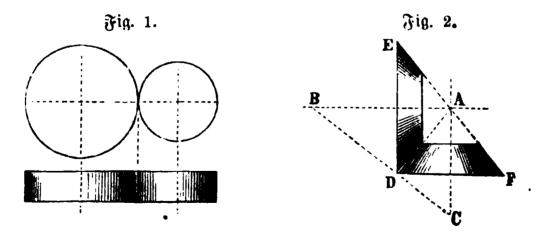

Fig. 2 stellt zwei Regel dar, die sich längs einer Mantellinie AD berühren und deren Spitzen in den gleichen Punkt A fallen. Dreht sich der eine Regel, so wird sich der andere mitbewegen. Dabei haben die Umfänge DE und DF der beiden Grundslächen gleiche Umgangsseschwindigkeiten.

Verwandeln sich nun Cylinder und Regel in gezahnte Räder, so werden die Zähne der cylindrischen Räder (Stirnräder) parallel zu den Achsen und die Zähne der konischen Räder (Winkelräder) nach

dem Durchschnittspunkte A der Achsen laufen.

Die zwei Kreise der Stirnräder, welche sich berühren und während der Drehung gleiche Geschwindigkeiten haben, heißen Teilkreise. Bei den Winkelrädern werden die Umfänge der Kegelgrundslächen DE und DF als Teilkreise betrachtet. Der Halbmesser eines Zahnrades ist immer derjenige des Teilkreises. Teilt man den Teilkreis in so viele gleiche Teile, als das Rad Zähne erhalten soll, so wird jeder dieser Teile Schrift oder Teilung genannt.

2. Uebertragung der Bewegung durch Zahnräder. Zwei in ein=

2. **Uebertragung der Bewegung durch Zahnräder**. Zwei in einsander greifende Räder erhalten gleiche Teilung. Daher verhalten sich die Anzahl Zähne beider Räder wie ihre Durchmesser. Wenn diese Durchmesser sich verhalten wie 5:7, so kann die Zahl der Zähne beis der Räder nur ein Vielfaches der Zahlen 5 und 7 sein, also z. B. 10

und 14; 15 und 21; 20 und 28 u. s. w.

Greifen zwei Räder in einander, so macht dasjenige mit dem kleisnern Durchmesser in derselben Zeit eine größere Anzahl Umgänge als das andere, und zwar verhalten sich deren Tourenzahlen umgekehrt wie ihre Durchmesser. Hat z. B. das eine Rad 64 Zähne, das andere 16, so macht dieses gleichzeitig 4mal mehr Umgänge als jenes.

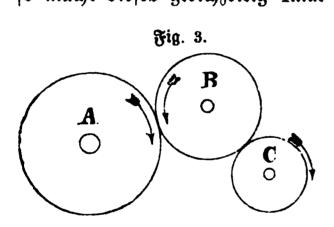

Die Größe eines Zwischen=
rades B, Fig. 3, hat auf die Ueber=
setzung der Räder A und C keinen Einfluß, weil die Umfänge der beiden äußern Rädern A und C sich gerade
so schnell drehen, wie der Umfang des Zwischenrades. Ein solches Zwischen=
rad dient aber dazu, die Bewegung
von A aus auf eine andere Achse so
zu übertragen, daß beide Räder A

und C sich nach gleicher Richtung umbrehen.

Die Nebertragung der Bewegung mittelst zweier Räderpaare a, B und b, C, Fig. 4, erfordert drei Achsen. Auf der Zwischenachse sitzen zwei Räder b, B fest. Hat nun z. B. B 4mal mehr Zähne als a, so macht a gleichzeitig 4mal mehr Umgänge als B; hat C 5mal mehr Zähne als b, so macht b 5mal mehr Umgänge als C; folglich macht a 4.5 oder 20mal mehr Umgänge als C.

Soll C nur 12mal mehr Umgänge machen als a, so zerlege man 12 in zwei Faktoren, wie 3 und 4;  $2^{1/4}$  und  $5^{1/3}$  u. s. w. Gibt man nun z. B. dem Rad B 3mal mehr Zähne als a, und dem Rad C 4mal

mehr als b, so wird der Zweck erreicht.

Der Antrieb kann vom Rad a ausgehen; dann findet eine Ueberstragung ins Langsame statt; oder von C aus, dann tritt eine Uebers

tragung ins Schnelle ein.

3. Gleichgewicht ohne Nebenhindernisse. Jedes Räderwerk kann zerlegt werden in so viele Teile, als Achsen vorkommen; alsdann stellt jeder Teil ein Rad an der Welle vor, wobei indessen die Welle durch eine Getriebe, eine Kurbel 2c. ersest sein kann.

Bei dem Räderwerke, Fig. 4, seien a, b die Radien der Ge-

triebe, B, C diejenigen ber Räder, c der Halbmesser der Welle und A die Rurbellänge; ferner Q die Last an der Seilwelle, m, n die Pressungen der Zähne in den auf ein= ander folgenden Zahneingrif= fen, in der Richtung der Drehung, und P der Druck auf die Kurbel, so ist

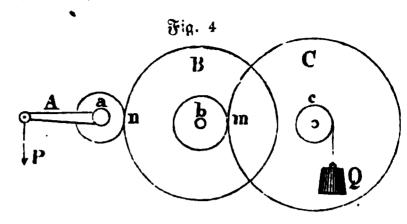

$$\mathbf{m} = \mathbf{Q} \cdot \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{C}}; \qquad \mathbf{n} = \mathbf{m} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{B}}; \qquad \mathbf{P} = \mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{A}}.$$

Durch Multiplikation diefer Gleichungen folgt:

$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{A}} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{B}} \cdot \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{C}}.$$

Die Brüche rechts find Verhältnisse zwischen den getriebenen und treibenden Armen derselben Achse. Man nennt diese Verhältnisse auch Uebersetzungen. Somit ist das Verhältnis von Kraft zu Last gleich dem Produkt aus den Uebersetzungen der drei Achsen, oder auch: es ver: hält sich die Kraft P zur Last Q wie. das Produkt der Radien der Getriebe und der Welle zum Produkt der Radien der Räder und der Kurbellänge.

Statt der Radien der gezahnten Räder kann man auch die Anzahl ihrer Zähne in Rechnung bringen.

Die Umfangsgeschwindigkeiten von Kurbel und Welle verhalten sich umgekehrt wie P: Q, weil die Arbeiten von P und Q gleich sind.

Beisp. 1. An einem Krahn soll eine Last von 4000 kg geshoben werden. Welche Kräfte müssen in den Zahneingriffen m, n und am Ende der Kurbel wirken, wenn die Hebelsarme nach obiger Figur sind:

$$a = 6 \text{ cm}, \qquad b = 7 \text{ cm}, \qquad c = 11 \text{ cm}, \\ A = 36, \qquad B = 42, \qquad C = 44.$$

Es ist die Kraft im Eingriff. . .  $m=4000\cdot\frac{11}{44}=1000~kg$ .

" " " " " " 
$$= 1000 \cdot \frac{7}{42} = 166.7$$
 "  $= 166.7 \cdot \frac{6}{36} = 27.8$  "

" " " an der Kurbel . 
$$P = 166.7 \cdot \frac{6}{36} = 27.8$$
 "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "  $= 27.8$  "

Ferner ift das Verhältnis der Kraft zur Last

$$\frac{P}{Q} = \frac{11}{44} \cdot \frac{7}{42} \cdot \frac{6}{36} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{144}.$$

Mithin ist die Kraft 144mal kleiner als die Last. Die Arbeiten der Kraft und Last sind gleich. Folglich muß die Kraft an der Kurbel einen 144mal größern Weg als die Last durchlaufen, also auch 144mal mehr Geschwindigkeit als die Last haben.

Beisp. 2. Wie verhält sich bei einer Bauwinde die Kraft an der Kurbel zur Last am Seil?

Eine Bauwinde hat zwei Achsen: eine Kurbelachse und eine Seil= wellenachse. Denkt man sich in der vorstehenden Figur die Zwischenachse (mit den Räbern B, b) weg, so daß das Rädchen a in das Rad C ein= greift, so erhält man die Einrichtung der Bauwinde. Es sei

das Verhältnis der Hebel an der Kurbelachse  $\cdot \frac{a}{A} = \frac{1}{5}$ und das Verhältnis der Hebel an der Wellenachse  $\frac{c}{C} = \frac{1}{6}$ , so wird das Verhältnis von Kraft zu Last  $=\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{80}$ 

Beifp. 3. Gleichgewicht an einer Wagenwinde. Die Wagen= winde hat zwei Achsen; die Kurbelachse und die Radachse. Sie stimmt also mit der Bauwinde überein, nur daß die Last auf der Zahnstange

liegt statt an einem Seile hängt. Es seien die Berhält=

nisse der Hebel:



an der Kurbelachse  $\frac{a}{L}=\frac{1}{15}$ , an der Radachse  $\frac{c}{C}=\frac{1}{6}$ , Dabei bewegt sich die Last 90mal langsamer als die Kraft. Daher sagt man auch: Was man an Kraft gewinnt, verliert man an Geschwindigkeit.

4. Gleichgewicht mit Rücksicht auf Nebenhindernisse. Beim Räberwerk, das in Fig. S. 103 dargestellt ist, wird der Druck m wegen der Steifigkeit des Seiles und der Achsenreibung größer sein als ohne diese Hindernisse, etwa im Verhältnis von 1:1.08; ebenso n wegen der Achsen= und Zahnreibung im Verhältnis cirka von 1:1.04 und P im Verhältnis von 1:1,04.

Bezeichnet man diese Widerstandskoefficienten 1,08, 1,04.. allgemein mit k, k', k"..., so wird

$$m = Q \cdot \frac{c}{C} k$$
,  $n = m \cdot \frac{b}{B} k'$ ,  $P = n \cdot \frac{a}{A} k''$ .

Multipliziert man diese Gleichungen, so wird

$$\frac{P}{Q} = \frac{a}{A} \cdot \frac{b}{B} \cdot \frac{c}{C} k k' k''.$$

Es steigt daher die Kraft P wegen aller Widerstände im Verhältnis von 1: k k' k".

Für den Krahn auf S. 103 und vorstehende Werte von Beisp. k, k', k" nimmt P zu im Verhältnis von 1:1,08. 1,04.1,04 oder wie 1:1,17. Es ist daher das wirkliche Berhältnis zwischen Kraft und Last  $\frac{P}{Q} = \frac{1}{144} \cdot 1,17 = \frac{1}{123}$ 

# 26. Gleichgewicht auf der schiefen Ebene.

Rräfte auf der schiefen Ebene. Es seien (S. 105) L die Länge der schiefen Ebene,

b ihre Basis (horizontal gebacht),

h ihre Höhe (vertikal gerichtet),

Q das Gewicht eines Körpers auf ihr und

f der Reibungskoefficient.

Man zerlege Q durch das Parallelogramm in die Seitenkräfte P parallel, und N normal jur schiefen Ebene, so verhält sich ohne Rudsicht auf Reibung:



1. die Kraft P, welche das Herabgleiten bewirkt, zur Last, wie die

Höhe der schiefen Sbene zur Basis und 2. der Normaldruck N, des Körpers, welcher Reibung hervorbringt, jur Laft, wie die Basis zur Länge. Es ist daher

$$P = Q \frac{h}{L}, \quad N = Q \frac{b}{L}.$$

Die Reibung des Körpers auf dieser schiefen Sbene ift gleich dem Normaldruck N multipliziert mit dem Reibungskoefficienten.  $\Re \operatorname{Heibung} = \mathbf{N} \mathbf{f}$ .

Während der Bewegung aufwärts ist diese Reibung und die Kraft P zu überwinden, während der Bewegung abwärts der Unterschied beider; Zugkraft aufwärts = N + P, folglich ist

Zugfraft abwärts  $= N f - \dot{P}$ .

Beisp. Welche Kraft kann eine Last von 600 kg auf einer schiefen Ebene auf= und abwärts bewegen, wenn dieselbe auf 12 m Länge um 1 m steigt und der Reibungskoefficient 1's beträgt? Es ist

Basis der schiefen Ebene. . .  $\sqrt{(12^2-1^2)}=11,96 \text{ m}$ .

Reibung für beide Bewegungen  $600 \cdot \frac{11,96}{12} \cdot \frac{1}{8} = 74,7 \text{ kg.}$ 

Kraft P, parallel zur schiefen Ebene  $600 \cdot \frac{1}{12} = 50,0$  "

Wenn dagegen der Reibungskoefficient  $=\frac{1}{15}$ , so wird sein

Reibung für beide Bewegungen  $600 \cdot \frac{11,95}{12} \cdot \frac{1}{15} = 39,8$  kg.

Kraft P, parallel zur schiefen Ebene  $600 \cdot \frac{1}{12} = 50,0$  "

Folglich muß die Zugkraft bei der Bewegung abwärts mit 50 — 39,8 = 10,2 kg der Bewegung entgegenwirken, wenn keine Beschleunigung eintreten darf.

2. Bahnen mit ichwacher Steigung. Gur die gewöhnlichen Straßen, insbesondere für Eisenbahnen ist die Steigung gering, so daß (wie auch aus dem letztem Beispiel erhellt) die Basis mit der Länge verwechselt werden kann.

Das Berhältnis zwischen Höhe und Basis heißt das Steigungs= verhältnis. Bezeichnet man dasselbe mit e, so ist unter obiger Voraussetzung, wenn in den vorhandenen Ausdrücken für N und P

ihre Werte eingesetzt werden:

Zugkraft aufwärts = Qf + Qe, Zugkraft abwärts = Qf - Qe.

Hier ist Qf die Kraft, mit welcher die Reibung, und Qe die Kraft, mit welcher die Steigung überwunden wird. Wenn somit das Steisgungsverhältnis gleich dem Reibungsverhältnis wird, so ist die Zugstraft auswärts das Doppelte der Reibung und diejenige abwärts = 0.

Dies ist der Fall bei Eisenbahnen, welche 1 auf 200 steigen, wenn der Reibungskoefficient konstant = 1/200 angenommen wird. Für eine solche Steigung oder auch jede geringere ist die Arbeit für eine Hinz und Herschiede, daß sich bei der horizontalen horizontalen Bahn, mit dem Unterschiede, daß sich bei der horizontalen die Arbeit auf beide Fahrten gleichförmig verteilt, während bei der schiefen Bahn die Gesamtarbeit ganz oder zum größern Teil zum Hinaufsteigen verwendet wird.

Ist e 2mal größer als f, so wird die Zugkraft aufwärts das Isache der Reibung; abwärts muß die Bremse hemmend wirken mit dem Betrage der Reibung. Dies ist für obige Annahmen der Fall bei Bahnen, welche 1 auf 100 steigen. Für eine Steigung von 2 Prozent, d. h. 1 auf 50, ist nach Obigem 5mal mehr Arbeit nötig, als auf

horizontaler Bahn u. f. w.

Bei guten Landstraßen und gewöhnlichen Frachtwagen ist  $f=\frac{1}{35}$  anzunehmen. Bei einer Steigung von 1 auf 35 wird daher aufwärts die doppelte, abwärts keine Zugkraft nötig.

3. Arbeit auf der schiefen Ebene. Multipliziert man die Zugstraft, wie sie eben für die Bewegung auswärts angegeben wurde, mit der Länge L der schiefen Ebene, so erhält man als Arbeit dieser Kraft

Q b f + Q h.

Allein Qbf und Qh sind die Arbeiten, welche es braucht, um den Körper längs der Basis b und längs der Höhe h fortzuziehen. Die Arbeit längs der Länge ist also gerade so groß wie die Arbeiten längs der Basis und Höhe zusammen.

4. **Reibungswinkel**. Liegt ein Körper auf der schiefen Ebene so, daß er gerade auf dem Punkt ist, durch sein eigenes Gewicht hinabzugleiten, so nennt man den Winkel a, welchen die schiefe Ebene mit der Basis bildet, den Reibungswinkel. In diesem Fall ist das Reibungsverhältnis f gleich dem Verhältnis h: b; mithin

f = h : b = tang a.

Die trigonometrische Tangente des Reibungswinkels ist also gleich dem Reibungskoefficienten.

Beisp. 1. Wenn ein Körper auf einer schiefen Ebene, beren Höhe 0.2 m und beren Basis 0.8 m ist, zu gleiten beginnt, so ist der Reibungskoefficient f = 0.2 : 0.8 = 0.25.

Da nach der Tabelle tang  $14^{\circ} = 0.2493$ , also tang  $14^{\circ}$  sehr nahe

=0.25, so ist auch der Reibungswinkel hier sehr nahe  $=14^{\circ}$ .

Beisp. 2. Nach Rondelet sollen gut zugerichtete Steine erst bei einem Reibungswinkel von  $28^{\circ}-35^{\circ}$  der Berührungsfläche ausgleiten. Da tang  $28^{\circ}=0.5317$  und tang  $35^{\circ}=0.7062$ , so entsprechen diese Reibungswinkel den Reibungskoefficienten 0.53 und 0.70.

### 27. Gleichgewicht am Keile.

- 1. Eintreiben des Reiles. Der Reil habe die Form eines aufrechten Prismas mit einem gleichschenkligen Dreiecke ABC als Grundsfläche. Es sei
  - P die Kraft, welche senkrecht auf den Rücken AB wirkt,
  - Q der Druck des Keiles senkrecht auf die Seiten AC und BC,
  - e das Verhältnis AD: AC zwischen dem halben Rücken und der Seite und
- f der Koefficient der Reibung, welche sich längs beider Seiten

geltend macht. Man mache a b = P, ziehe a c und a d senkrecht auf die Seiten des Reiles und vollende das Parallelogramm a c d d, so stellen a c und a d den Seitendruck Q vor. Die Dreiecke a b c und ABC sind ähnlich; folgslich verhält sich die Kraft a b zum Seitens druck a c, wie AB zu AC. Ohne Rücksicht auf die Reibung wird deshalb

$$(1) P = 2 Q e.$$

Längs der Richtung von C nach A und von C nach B macht sich je eine Reibung gelztend = Q f. Setzt man diese beiden Kräfte zussammen, so entsteht eine Resultante  $= 2Q f \cdot \frac{CD}{AC}$ , welche in der Richtung von C nach D der



$$P = 2Qe + 2Qf\frac{CD}{CA}.$$

Gewöhnlich kann CD mit AC verwechselt werden. Dann wird (2) P = 2Q(e + f).

Wenn der Keil in  $m\,n$  abgeschnitten ist, so ziehe man  $m\,h$  parallel zu CB. Alsdann ist das Verhältnis  $2\,e=A\,h:A\,m$ .

Beisp. Ein Keil werde zur Befestigung eines Rades auf einer Welle verwendet. Es sei AB = 1.2 cm, mn = 1 cm, Am = 16 cm und f = 0.30, so ist

$$Ah = 1.2 - 1 = 0.2;$$
  $2e = 0.2: 16 = 0.0125,$  Rraft  $P = Q(0.0125 + 2.0.30) = 0.6125 Q,$ 

- d. h. die Kraft P ist  $61^{1/4}$  Prozent vom Seitendruck Q. Ohne Rücksicht auf die Reibung wäre P nur  $1^{1/4}$  Prozent von Q.
- 2. Lostreiben des Keiles. Hört der Druck P auf, so hat der Keil das Bestreben loszuspringen. Alsdann wirkt die Reibung nach entzgegengesetzter Richtung. Bezeichnet p die Kraft zum Lostreiben des Keiles, in der Richtung CD gedacht, so erhält man aus (2)

(3) 
$$p = 2Q (f - e)$$
.

Im vorhergehenden Beispiel wird daher p=Q (2.0,3 - 0,0125) =0.5875 Q, d. h. die Kraft p zum Lostreiben des Keiles ift  $58^3/4$  Prozent vom Seitendruck Q.

Für den Fall, wo der Keil gerade auf dem Punkte ist, loszusprin=

gen, muß vermöge der Formel (3) sein

$$0 = e - f$$
 ober  $e = f$ ,

- b. h. es muß das Steigungsverhältnis e gleich sein dem Reibungsvershältnis. Ift e größer als f, so springt der Reil los; kleiner als f, so haftet er fest. Für Reile, bei denen die Höhe mit der Seite nicht verswechselt werden kann, muß  $\frac{CD}{CA}$  statt 1 genommen werden.
- 3. **Reilpresse.** Das Gewicht G falle von der Höhe H auf den Reil und treibe ihn zulett noch um h vorwärts. Wird abgesehen von dem Arbeitsverlust durch den Stoß, so ist Arbeit GH = Ph, wenn P den mittleren Widerstand längs des Weges h bezeichnet. Hieraus folgt, wenn der Wert P aus (2) eingeführt wird:

$$\frac{G}{Q} = 2 \cdot \frac{h}{H} (e + f).$$

Beisp. Es sei h=2 cm, H=30 cm, e=0.08, f=0.07, so wird  $\frac{G}{Q}=2\cdot\frac{2}{30}\left(0.08+0.07\right)=0.02.$ 

Daher das Gewicht des Schlägers - zum Seitendruck wie 2:100.

# 28. Gleichgewicht an der Schranbe.

1. Ohne Rücksicht auf Reibung. Man denke sich die Schraube einer Presse zugedreht. Der Druck Q rücke längs der Spindel um die Höhe h vor; dabei lege die Kraft p, tangential an dem mittlern Um fang  $2r\pi$  der Schraube wirkend, einen Weg gleich diesem Umfang zurück. Da die von diesen Kräften verrichteten Arbeiten Qh und  $p\cdot 2r\pi$  einander gleich sind, so folgt

$$p:Q=h:2r\pi.$$

Folglich verhält sich die drehende Kraft zum Druck längs der Spinstel, wie der Spindelweg zum mittlern Spindelumfang. Das Verhältnisch:  $2r\pi$  heißt Steigungsverhältnis. Es werde mit e bezeichnet, so ist

$$(1) p = Q e.$$

2. **Mit Kücksicht auf Reibung**. Bei der Drehung der Spindel gleiten die Gewinde über eine schiefe Ebene weg; dabei liefern Q und p Seitenkräfte, welche senkrecht zur Reibsläche stehen und daher Reibung verursachen. Bezeichnet f den Reibungskoefficienten, so wird für ein vierkantiges Gewinde

$$p = \frac{f \pm e}{1 \mp f e} Q,$$

wo das obere Zeichen für das Zudrehen, das untere für das Losdrehen zu nehmen ist.

Beisp. Bei einer vierkantigen eisernen Schraube, welche in einer metallenen Mutter läuft, sei f=0,10; folglich, wenn die Steigung e=0,06 ist:

Kraft zum Zubrehen 
$$=$$
  $\frac{0,10+0,06}{1-0,06\cdot0,10}$   $Q=0,16$   $Q$ , Kraft zum Losdrehen  $=$   $\frac{0,10-0,06}{1+0,06\cdot0,10}$   $Q=0,04$   $Q$ .

Wird die Reibung nicht berücksichtigt, so ist f=0 zu setzen; also wird die Kraft zum Zudrehen nur  $Qe=0.06\ Q$ . Es verhält sich mithin die Kraft beim Zudrehen ohne Reibung zur Kraft beim Zudrehen mit Reibung wie 0.06:0.16 oder 3:8.

Ift die Schraube, unter sonst gleichen Verhältnissen, zweigängig, also e=0.12, so wird die Kraft zum Losdrehen =-0.02 Q, also negativ, d. h. die Schraube springt von selbst los und zwar mit einer Kraft =0.02 Q.

Für ein scharfes Gewinde mit einem gleichschenkligen Dreieck als Schnitt erhält man aus (2) annähernb

$$p = \frac{f + me}{m + fe},$$

worin m das Verhältnis zwischen Höhe und Seite des gleichschenkligen Dreiecks bezeichnet.

Für ein Whitworth-Gewinde ist  $m = \cos 27.5^{\circ} = 0.887$ ; für ein slaches Gewinde m = 1.

3. Anwendung eines Hebels. Es werde die Spindel oder Mutter mittelft einer Kraft P an einem Hebelsarm L gedreht, so finden für eine Drehung die Arbeiten P.  $2L\pi$  und p.  $2r\pi$  statt. Durch Gleichs sehen derselben folgt, unter Berücksichtigung von p in (2):

$$\frac{P}{Q} = \frac{r}{L} \cdot \frac{f + e}{1 \mp ef}.$$

Die beiden Brüche rechts heißen Uebersetzungsverhältnisse. Das Berhältnis zwischen der Kraft am Hebel und dem Druck längs der Spindel ist daher gleich dem Produkt aus den beiden partiellen Ueberssetzungen.

# 29. Gleichgewicht an der Schranbe ohne Ende.

1. **Mechanismus.** Die Schraube ohne Ende und das in dieselbe eingreifende Zahnrad pflanzen die Bewegung unter rechtem Winkel fort, so daß deren Achsen senkrecht auf einander stehen.

In der nachfolgenden Zeichnung, welche eine eingängige Schraube darstellt, ist ab der mittlere Umfang der Schraubengewinde. Man mache ce gleich diesem Umfange und die darauf Senkrechte ef gleich der Ganghöhe, so gibt die schräge Linie cf die mittlere Steigung der Schraubenflächen und zugleich die Neigung der Radzähne zur Radzachse an.

Bei einer eingängigen Schraube ist die Ganghöhe gleich der Radteilung. Dreht sich diese Schraube einmal, so wird das Rad um einen Zahn fortgeschoben. hat bas Rab 30 Zähne, so muß bie Schraube in gleicher Zeit 30mal mehr Umgange machen als bas Rab



Bei einer zweigängigen Schraube ist die Ganghöhe der Schraubenlinien gleich der doppelten Rabteilung. Dreht sich eine solche Schraube einmal, so rückt das Rad um 2 Zähne weiter.

2. Gleichgewicht ohne Rudficht auf Rebenhinderniffe. In einer Anordnung, wie fie beiftebenbe Figur andeutet, fei



Q die Last am Seil.

w ber halbmeffer ber Geilwelle,

R der Salbmeffer des Rades,

h die Sohe des Schraubenganges und

z ber Druck, womit die Gewinde der Schraube gegen die Radzähne pressen, in der Richtung ber Schraubenachse,

jo ift die Arbeit, welche die Kraft P bei einer Drehung verrichtet = P. 2 Lπ. Gleichzeitig wird der Druck z längs des Weges h überswunden. Die Arbeit dieses Druckes ist daher hz. Folglich wird sein P. 2 Lπ hz.

(1) P. 2 L n · h z. An der Radachse halten sich die Kräfte Q und z das Gleichgewicht, wenn ihre statischen Momente gleich sind, also wenn

(2) zR = Qw. Multipliziert man beibe Gleichungen, so folgt

$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{R}} \cdot \frac{\mathbf{h}}{2 \mathbf{L} \pi}.$$

Das Verhältnis zwischen Kraft und Last ist also gleich dem Prostuft aus den Verhältnissen w:R und  $h:2L\pi$ , welche an den beiden Achsen vorkommen.

3. Zahnreibung. Der Druck z veranlaßt Reibung. Man denke sich diese Reibung parallel zur Radachse, was sehr nahe richtig ist, bezeichne den mittleren Schraubendurchmesser mit 2r, den Reibungstoefficienten mit f, so ist die Reibung = fz und die Arbeit, welche die Reibung bei einer Drehung der Schraube absorbiert = fz.  $2r\pi$ . Um diesen Betrag muß in Gleichung (1) die Größe hz vermehrt werden. Daraus folgt

$$\frac{P}{Q} = \frac{w}{R} \cdot \frac{h + f \cdot 2r\pi}{2L\pi}.$$

Wegen des Vorhandenseins der Zahnreibung steigt daher die Kraft P im Verhältnis von  $h:h+f\cdot 2r\pi$ .

Beisp. Wenn h=4 cm,  $2 r \pi=30$  cm, f=0.1, so findet wegen der Zahnreibung eine Zunahme von P statt von 4:4+0.1:30 oder wie 4:7.

### 30. Gleichgewicht an der Maschinenkurbel.

1. Einfache Kurbel. Es sei Cb der Druck der Schubstange gegen den Kurbelzapfen C, parallel zur Richtung der Kolbenstange gedacht. Diese Kraft ist z. B. bei einer Dampsmaschine der Druck des Dampses auf den Kolben. Man zerlege Cb in die Seitenkräfte Cc und Ca. Die erste Seitenkraft drückt die Kurbelwelle in ihr Lager und veranlaßt daselbst Reibung; die zweite Ca wirkt tangential an den Kurbelskreis und bringt somit die Drehung der Kurbel hervor. Es sei

P der Druck Cb, parallel zur Kolbenstange, konstant gedacht,

p der mittlere Wert der tangentialen Kraft Ca,

L die Länge der Kurbel und

a der Winkel, welchen die Kurbel mit der Geraden DB bildet, so ist  $Cc = P\cos\alpha$ ;  $Ca = P\sin\alpha$ .

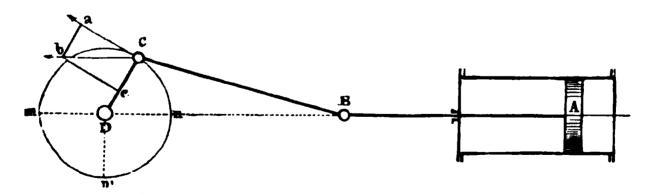

In den toten Punkten n, m ist der Druck auf die Achse am größten, nämlich = P, und die tangentiale Kraft am kleinsten, nämzlich = 0. Macht die Kurbel von einem toten Punkt aus eine Viertelszbrehung, so nimmt der Druck auf die Achse bis auf Null ab und die tangentiale Kraft wächst bis zu ihrem größten Wert.

Bei einer Drehung verrichtet die Kraft P längs eines Weges 4 L eine Arbeit = 4 L P und p gleichzeitig längs eines Weges  $2 \pi L$  eine Arbeit  $= 2 \pi L p$ . Da diese Arbeiten gleich sein müssen, so folgt

$$p = \frac{2}{\pi} P = 0.6366 P.$$

Gerade eben so groß ist der mittlere Druck auf die Kurbelwelle. In 4 Stellungen der Kurbel wird die tangentiale Kraft  $P\sin\alpha$  gleich diesem mittleren Werte. Für diese Stellungen muß  $P\sin\alpha=0.6366$  P, also  $\sin\alpha=0.6366$  sein. In einer dieser Stellungen ist daher  $\alpha=39^{\circ}32'$  oder sehr nahe  $40^{\circ}$ . Weicht mithin die Kurbelzrichtung um je  $40^{\circ}$  von einem der toten Punkte ab, so ist die tanz

gentiale Kraft gleich ihrem mittleren Wert.

Wegen der Veränderlichkeit der tangentialen Kraft wird die Kurbel ebenfalls eine veränderliche Bewegung annehmen. Der Widerstand (von der Fabrik her), welchen die Kurbelwelle der Drehung entgegensett, sei konstant, so wird dieser Widerstand, auf den Kurbelzapfen reduziert, gleich dem mittleren Druck 0,6366 P sein. Die Kurbelwelle sei so weit mit Schwungmassen versehen, daß die Bewegung nicht unterbrochen wird, so werden diese Schwungmassen bei jeder Umdrehung 2mal verzögert längs Bogen von 80° und zweimal beschleunigt längs Bogen von 100°, weil die Kraft während der ersteren Bogen kleiner und während der letzteren größer ist als der Widerstand. Je größer nun die Schwungmassen sind, um so gleichförmiger die Drehung.

2. **Doppelkurbel**. Auf einer Welle D seien zwei Kurbeln AD und BD befestigt. Die Schubstangen AA' und BB' seien in jeder Lage parallel zu einander. Es bezeichne

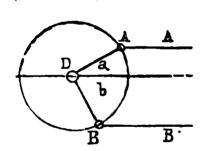

L die Länge jeder Kurbel,

P den Druck auf je eine Kurbel, in der Rich= tung der Schubstangen konstant wirkend,

a, b die Winkel, welche die Kurbeln mit der Richtung der Schubstangen bilden, so sind L sin a und L sin b die Hebelkarme der Kräfte P, daher ihr gesamtes statisches Moment

 $PL (\sin a + \sin b).$ 

Dieses ist veränderlich mit der Größe sin a  $+\sin b$ . Die Winkel a und b sollen nun so gewählt werden, daß der größte und kleinste Wert des Momentes möglichst nahe bei einander liegen. Dies wird erreicht, wenn die Kurbeln senkrecht auf einander sind. Alsdann wird

der größte Wert von  $\sin a + \sin b = 2\sin 45^{\circ} = 1,414$ , der kleinste Wert von  $\sin a + \sin b = \sin 90^{\circ} = 1,000$ .

Diese größten und kleinsten Werte kommen bei jeder Umdrehung der Kurbel 4mal vor und zwar der größte, wenn die Verbindungslinie AB (s. letzte Fig.) senkrecht und parallel liegt zur Richtung der Schubstangen, und der kleinste, wenn eine der Kurbeln in die Richtung der Schubstangen fällt.

Der mittlere Wert der Kraft, welche in tangentialer Richtung an den Kurbelfreis wirkend gedacht werden kann, um die Drehung hervorzu-

bringen, sei p, so ist die Arbeit von p bei einer Umdrehung =  $p \cdot 2\pi L$ . Gleichzeitig verrichten die beiden Kräfte P eine Arbeit = 2 P. 4 L. Durch Gleichsetzung beider Arbeiten folgt

$$p = \frac{4}{\pi} P = 1,273 P;$$
  $p L = 1,273 P L.$ 

Da die Schwankungen der tangentialen Kraft p oder des statischen Momentes pL der beiden Kräfte klein ausfallen, so wird die drehende Bewegung der Kurbelwelle, auch ohne große Schwungmassen, ziemlich gleichförmia.

#### 31. Gleichgewicht an Bremsvorrichtungen.

1. Badenbremse. Ein Rab, ein Wagen 2c. sei in Bewegung, so entspricht der bewegten Masse lebendige Arbeit. Diese sei durch die Wirkung einer Bremse entweder ganz oder teilweise zu vernichten und zwar innerhalb einer gegebenen Zeit ober längs eines bestimmten Weges. Es sei

A die lebendige Arbeit, welche der Masse des Körpers entspricht,

a derjenige Teil von A, welcher nach dem Bremsen noch übrig bleibt,

k die Kräft, womit die Bremsbacken ober das Bremsband normal gegen die Reibsläche drückt,

i der Roefficient der Reibung und

s der Weg, längs welchem die Arbeit von A auf a finkt, so ist die Reibung = kf, die Arbeit der Reibung = kfs; folglich

$$k f s = A - a.$$

Beisp. 1. Ein Schwungradring habe 2000 kg Gewicht, 4 m Durch: messer und bewege sich mit 12 m mittlerer Umfangsgeschwindigkeit. Ein Bremsbacken drücke am Umfang des Ringes gegen das Rad so, daß derselbe nach zwei Umgängen still stehe. Wie groß muß die Kraft k sein, wenn f = 0,4 angenommen wird?

Es ist die lebendige Arbeit des Ringes  $A = \frac{2000 \cdot 12 \cdot 12}{2 \cdot 9.81} = 14677 \,\mathrm{mkg}$ , 

Beisp. 2. Ein Eisenbahnzug habe 90 Tonnen Gewicht und be-wege sich mit 10 m Geschwindigkeit. Er soll zum Stillstand gebracht werden mittelst Bremsen von 8 Rädern, welche 1 m Durchmesser haben. Jeder Bremsbacken besitze 200 gcm Reibfläche und werbe mit einem Druck von 25 kg per 1 qcm Fläche angepreßt. Welchen Weg wird der Wagenzug während des Bremsens durchlaufen?

Es ist der Druck auf die Bremsbacken  $8.200.25 = 40000 \ \mathrm{kg}$ , bie im Wagenzug angesammelte Arbeit  $\frac{90000 \cdot 10 \cdot 10}{2 \cdot 9.81} = 458715$  mkg, baher nach (1) ber Weg .  $s = \frac{A}{k f} = \frac{458715}{40000 \cdot 0.4} = 28.7$  m. Bernoulli, Bademecum. 19. Aufl.

Sollte der Wagenzug auf dem halben Weg zum Stillstand kommen, so müßte auch der Druck der Bremsbacken doppelt so groß sein.

nupre auch der Bruck der Bremsbacken doppelt zo groß zein. 2. **Bandbremse.** Ein Band mbcd von Eisen oder Stahl um=

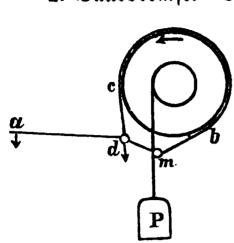

schlinge die Bremsrolle, welche in der Richtung des Pfeiles (s. Fig.) sich drehe, infolge des Sinkens einer Last P, die an einem Seil hängt, das auf einer Trommel aufgewickelt ist. Diese Last, reduciert auf den Umfang der Bremsrolle, sei P'. Dadurch muß das Band gegen die Rolle drücken. Dieser Druck werde bewirkt durch einen Hebel a dm, mit dem Drehpunkt in m. Die Kraft drücke in a auf den Hebel. Dadurch erhält das Bandstück mb eine Spannung = T und das Stück od bekomme eine

solche = t, so wird bei ben Riemen und Seilrollen sein

(2) 
$$T = \frac{(2,718)^{bf}}{(2,718)^{bf}-1} P'$$
, und  $t = T - P'$ ,

wo b und f die auf S. 91 angegebene Bedeutung haben.

Nach der Spannung T richtet sich die Stärke des Bandes und

von t hängt die Kraft am Hebel bei a ab.

Beisp. Es werde eine Last von 3600 kg an einer Seiltrommel von 50 cm Durchmesser heruntergelassen. Die Bremsrolle habe 200 cm Durchmesser uud werde zu <sup>3</sup>/4 ihres Umfanges vom Bremsband umfaßt. Wie groß sind die Spannungen T und t und welchen Querschnitt soll das Band erhalten?

Es ift die Last am Umsang der Bremsrolle  $3600:4=900~\mathrm{kg}$ , ferner der Bogen . . .  $b=\frac{3}{4}\cdot2\cdot3$ , 14=4, 71. Der Reibungstoefficient f werde angenommen . . = 0,5, so wird der Exponent . . . . . b f=2, 355 und die Potenz . . . . .  $(2,718)^{2,355}=10$ , 227. Folglich Spannung .  $T=\frac{10,227}{10,227-1}$   $P'=\frac{10,227\cdot900}{9,227}=994~\mathrm{kg}$ , und Spannung . . . .  $t=994-900=94~\mathrm{kg}$ . Der Modul der Zugsestigkeit des Bandes sei . . .  $=250~\mathrm{kg}$ , so wird der Duerschnitt des Bandes . . . 994:250=3,  $98~\mathrm{cm}$ . Rimmt man die Breite des Bandes . . .  $=8~\mathrm{cm}$ , so wird die Dicke desselben . . . . 3, 98:8=0,  $498~\mathrm{cm}$ .

### 32. Brems-Dynamometer von Prony.

Mit diesem Apparat kann die Arbeit eines Motors gemessen werden; ebenso dient er dazu, um die Arbeit zu ermitteln, den gewisse Arbeits: maschinen oder Transmissionen absorbieren.

1. Einrichtung. Er besteht aus zwei halbkreisförmig ausgeschnittenen Sätteln aa, welche eine Rolle c, auf einer Welle befestigt, umfassen,

und wovon der eine Sattel einen Bebelsarm b trägt, an beffen Enbe

eine Baagichale jur Aufnahme von Gewichten angebracht ift.

Werden die zwei Sättel vermittelst Schraubenbolzen so sest an die Rolle angedrückt, und ist der Hebel mit keinem Gewichte beschwert, so wird die Achse den Hebel im Kreise herumführen. Wird dagegen der Hebel mit einem Gewichte beschwert, welches gerade so groß ist, um den Hebel während der Drehung der Welle in seiner Lage zu erhalten, in muß die Rolle in den Sätteln gleiten und es wird alsdann die Arbeit des Wotors durch die Reibung der Bremse absorbiert.



Befindet sich die Bremsrolle auf einer aufrechten Welle, wie dies bei der Kraftmeffung der Turbinen meistens der Fall ist, so muß das am Ende des Hebels angebrachte Seil über eine Leitrolle, deren Achse varallel zum Lebel liegt, zur Waagschale geführt werden. In diesem zalle übt das Gewicht des Hebels, oder der Bremse überhaupt, seinen Einfluß auf die Kraftmessung aus.

Bei horizontaler Lage der Welle hat dagegen das Gewicht der Bremse Einfluß auf die Drehung. Dieses Gewicht, im Schwerpunkt der Borrichtung gedacht, reduciere man nach dem Aufhängepunkt d der Last, oder man wäge dieses Gewicht am Aufhängepunkt direkt ab.

2. Effetigleichung. Es sei P bas auf der Waagschale liegende Sewicht, vermehrt um das der Waagschale und des reducierten Gewichtes der Borrichtung, L der horizontale Abstand des Aushängepunktes von der Ritte der Welle, n die Anzahl Umbrehungen der Welle per Rinute, r der Halbmesser der Rolle und R die Reibung zwischen den Sätteln und der Rolle. Da sich R und P das Gleichgewicht halten, so sind die statischen Womente dieser Kräfte gleich, also Rr – PL. Rultipliziert auf beiden Seiten mit  $2\pi$ , so wird

#### $R \cdot 2r\pi = P \cdot 2L\pi$

die Arbeit sein, welche die Reibung R längs des Weges  $2r\pi$ , d. h. bei einer Umdrehung, absorbiert. Multipliziert man  $2L\pi$ . P mit n, so erhält man die Arbeit in der Minute. Wird das Resultat mit 60 dividiert, so entsteht die Arbeit in der Sekunde. Drückt man L in Metern und P in Kilogrammen aus und dividiert mit 75, so ist die von der Reibung absorbierte Arbeit A per Sekunde in Pferden

$$IA = \frac{\pi L}{75.30} Pn.$$

Wenn bei Versuchen die Länge L benselben Wert behält, so ist der Bruch  $\frac{\pi L}{75.30}$  konstant; man wird ihn daher ein= für allemal' be= rechnen und immer nur mit P und n multiplizieren.

3. **Gebrauch.** Die Schraubenbolzen s, s müssen während der Probe fortwährend durch Zu= und Losdrehen so reguliert werden, daß die Welle möglichst regelmäßig die beabsichtigte Anzahl Umdrehungen per Minute macht. Man erreicht um so mehr Gleichförmigkeit, je größer die Rolle ist.

Die Reibung der Sättel erzeugt Wärme, welche der absorbierten Arbeit proportional ist. Die Temperatur der Reibsläche wird daher um so höher, je kleiner die Reibsläche ist. Deshalb sind auch aus diesem Grunde große Bremsrollen zu empfehlen. Um die Erhitzung zu besseitigen, läßt man durch eine Deffnung im obern Sattel Seisenwasser auf die Rolle fließen.

Das Zu- oder Losdrehen der Schraubenbolzen s, s bewirkt Veränderungen in der Reibung. Dadurch macht der Hebel Schwankungen. Deshalb wird zu beiden Seiten des Hebels, zunächst der Waagschale, eine Vorrichtung angebracht, welche dem Hebel nur einen kleinen Spiel-raum läßt.

Ist die beabsichtigte Anzahl Umdrehungen und zudem ein möglichst gleichförmiger Gang erzielt, so zählt man während 1—2 Minuten lang die Anzahl Touren und merkt sich auch die Belastung am Hebel.

Bei diesen Proben muß die Verbindung des Motors mit der Transmission unterbrochen sein. Man stelle nach der Bremsprobe die Versbindung mit der Transmission her und lasse den Motor unter denselben Umständen arbeiten, so wird er einen ebenso großen Effekt hervorbringen. Absorbiert davon die Bremse einen Teil, der nach obiger Formel berechnet werden kann, so wird der andere Teil von der Transmission, resp. der Fabrik verbraucht. Es lassen sich in dieser Weise die Arbeitsgrößen bestimmen, welche von einzelnen Teilen der Fabrik oder der ganzen konsumiert werden. Das Versahren bei einer Turbine zeigt das folgende

Beisp. Das Leitrad einer Turbine habe 36 Deffnungen, welche durch Schieber, Klappen 2c. geschlossen werden können. Es soll der Nutzeffekt der Turbine und ihr Wirkungsgrad ermittelt werden für einen Wasserzusluß, der für 18, 27 und 36 Leitkanäle erfordert wird.

Bei jedem Versuch ist so viel Wasser auf die Turbine zu leiten, als

die offenen Kanäle durchzulassen vermögen, und jeweilen so lange mit der Bremsprobe zu warten, bis der Wafferzufluß konstant geworden ist.

Es sei das Gefälle bei allen Bersuchen . . = 4 m, die Länge des Bremshebels . . . . . . L = 3 m, die normale Anzahl Umgänge der Turbine . n = 100,

so wird für alle Versuche ber Wert

$$\frac{\pi L}{75.30} = \frac{3,1416.3}{75.30} = 0,004189.$$

Erster Versuch. 18 Kanäle der Turbine geöffnet.

Es sei die Anzahl Umgänge . n=95, 100, 105, die entsprechenden Belastungen P=44, 42, 39 kg, mithin die Effekte . . . A=17.51 17.59 17.15 Pferde. Nun sei die Wassermenge . =0.570 kbm, so ist: Absoluter Effekt des Wassers  $\frac{570.4}{75}=30.4$  Pferde.

Somit der Wirkungsgrad der Turbine für obige drei Proben

$$\frac{17,51}{30,4} = 0,576$$
;  $\frac{17,59}{30,4} = 0,578$ ;  $\frac{17,15}{30,4} = 0,564$ .

Mithin gibt die Turbine bei ihrer normalen Geschwindigkeit 57,8 Prozent nütliche Arbeit.

Zweiter Versuch. 27 Kanäle ber Turbine offen.

Das Verfahren wie oben. Man erhalte:

| Anjahl Umgänge<br>n per Minute. | Belaftung<br>P. | Nute<br>Effekt. | Wasser=<br>menge. | Abjoluter<br>Effekt. | Wirtung&=<br>grab. |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 94                              | 74 kg           | 29,13           | 0,820             | <b>4</b> 3,73        | <b>0,6</b> 66      |
| 101                             | 69,5            | 29,40           | $\mathbf{kbm}$    | Pferbe.              | 0,673              |
| 105                             | <b>66</b>       | 29,01           |                   |                      | 0,663              |

Die Turbine gibt baher bei normaler Geschwindigkeit annähernd 67 Prozent Nutleistung.

Dritter Bersuch. Alle 36 Kanäle der Turbine offen.

| n.  | Р.        | Nuț=<br>Effett. | Wasser=<br>menge. | Absoluter<br>Effekt. | Wirkungs=<br>grad. |
|-----|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 96  | 99        | 39,82           | 1,075             | 57,33                | 0,695              |
| 100 | <b>96</b> | 40,11           | kbm.              | Pferde.              | 0,700              |
| 107 | 87,5      | 39,09           |                   |                      | 0,682              |

Bei voller Beaufschlagung ist die nütliche Leistung 70 Prozent der absoluten Arbeit.

Bei diesen drei Versuchen beträgt die Wassermenge, welche durch je einen Kanal des Leitrades durchfließt:

$$\frac{0.570}{18} = 0.0315$$
;  $\frac{0.820}{27} = 0.0304$ ;  $\frac{1.075}{36} = 0.0297$  kbm.

Diese Werte sollten sehr nahe übereinstimmen. Die Abweichungen, welche sich zeigen, mögen von der Wassermessung und von der Ungleich: heit der Deffnungen herkommen. Die größeren Werte bei den erstern Bersuchen weisen darauf hin, daß die Klappen nicht vollkommen schließen.

Bierter Bersuch. Die Berbindung der Turbine mit der Transmission werde hergestellt. Die Turbine arbeite mit vollem Wasserzusluß wie beim dritten Bersuch. Alle Maschinen in der Fabrik seien abgestellt. Die Bremse werde so 'belastet, daß man habe:  $n=100,\ P=82\ kg$ .

Mithin Entlastung der Bremse um 96-82=14 kg.

Somit absorbiert die Transmissson  $40,11 \cdot \frac{14}{96} = 5,85$  Pferde.

Fünfter Bersuch. Es werde alles belassen wie im 4. Versuch, nur daß noch die Maschinen eines Arbeitssaales angehängt und die Vremse entsprechend entlastet werden. Es sei n=100,  $P=50~\rm kg$ .

Daher weitere Entlastung der Bremse  $96-14-50=32~{
m kg}$ .

Mithin absorbiert der Arbeitssaal . .  $40,11 \cdot \frac{32}{96} = 13,37 \,$ Fferde.

Sechster Versuch. Die ganze Fabrik komme in Gang. Es sei Anzahl Umgänge der Turbine = 100, Belastung der Bremse P=8 kg.

Mithin absorbiert die Bremse . . . .  $40,11 \cdot \frac{8}{96} = 3,34$  Pferde. Somit braucht die Fabrik zum Betrieb . 40,11 - 3,34 = 36,77 ,,

Sollte der Hebel bei diesem Versuche eine größere Belastung als diese 8 kg ausmachen, so kann leicht ein Gegengewicht so angebracht werden, daß die wirkliche Belastung der Bremse 8 kg wird.

Siebenter Versuch. Die Bremse werde so stark belastet, daß die Turdine stehen bleibt, so wird die ganz geöffnete Turdine ein gemisses Quantum Wasser durchlassen. Nachdem der Wasserspiegel sich eine Zeitlang konstant erhalten, messe man die Wassermenge. Man sinde 1,115 kbm. Mithin läßt die Turdine während des Stillstandes 1,115 — 1,075 = 0,040 kbm oder im Verhältnis von 1,035: 1 mehr Wasser durch, als wenn sie mit normaler Geschwindigkeit sich dreht.

Achter Versuch. Man nehme die Bremse ab, hebe die Verbindung der Turbine mit der Transmission auf und lasse wie beim dritten Verssuche 1,075 kbm auf die Turbine fließen. Sobald der Wasserstand sich konstant zeigt, zähle man die Anzahl Umdrehungen der Turbine. Man sinde 198. Mithin macht die Turbine beim Leergang sehr annähernd doppelt so viel Umgänge als bei ihrer günstigsten Geschwindigkeit.

### 33. Von den Waagen.

1. Gewöhnliche oder Krämerwaage. Der Waagbalken muß für sich

einspielen, ebenso die ganze leere Waage.

Der Schwerpunkt s des Waagbalkens und der Schalen muß in der Vertikalen durch den Drehpunkt A liegen und zwar unter dem Drehpunkt. Denn würde s mit A zusammenfallen, so wäre die leere Waage in jeder Lage im Gleichgewicht; wäre s über A, so würde die Waage beim geringsten Drucke umschlagen.

Werden gleiche Gewichte auf die Schale gelegt, so soll die Waage einspielen; folglich müssen die Arme des Hebels gleich lang sein.

Die Waage soll empfindlich sein, d. h. bei einem kleinen Zulagsgewicht einen möglichst großen Ausschlag geben. Es sei G das Gewicht

des Waagbalkens und der Schalen; P ein Gewicht, das auf beide Schalen gelegt werde, und p ein Zulaggewicht in h, infolge dessen der Waagbalken aus der Lage b'Ac' in die Lage bAc und der Schwerpunkt s nach s' komme. Man fälle die Geraden bd, es' und Af senkrecht auf die Vertikalen durch A und C, so sind als Hebels:

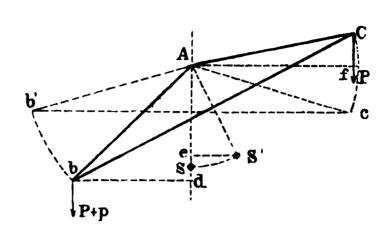

arme anzusehen: bd für P+p, Af für P und es' für G. Folglich besteht Gleichgewicht, wenn

$$(P + p) \cdot b d = P \cdot A f + G \cdot es'.$$

Zieht man auf beiden Seiten  $P \cdot b d$  ab und dividiert hierauf mit b d, so folgt

$$p = P \frac{Af - bd}{bd} + G \frac{es'}{bd}$$

Das Zulaggewicht p, das einen beabsichtigten Ausschlag zu geben vermag, fällt also klein aus:

a) Wenn Af = bd. Dies ist für jede Lage des Waagbalkens nur möglich, wenn die Aufhängepunkte b und c mit dem Drehpunkt A in einer Geraden liegen und von ihm gleich weit entsernt sind. Unter dieser Bedingung fällt P aus der letzten Formel weg, d. h. die Empfindlichkeit der Waage wird unabhängig vom abzuwägenden Gewicht;

β) wenn bd groß, b. h. wenn ber Waagbalken lang ift;

γ) wenn es', also auch As klein ist. Mithin wird die Waage um so empfindlicher, je näher ihr Schwerpunkt dem Drehpunkt liegt; endlich δ) wenn G klein, d. h. wenn die Waage leicht ist.

2. Schnellwaage. Sie ist ein gerader Hebel mit zwei ungleichen Armen. Es sei G das Gewicht des Hebels und P das des abzuwägenden Körpers, beide am kürzern Arm in den Abständen a und s von der Achse; ferner p das Laufgewicht auf dem längern Arm, im Abstand b von der Achse; so besteht Gleichgewicht, wenn

(1) 
$$Pa + Gs = pb.$$

Nun nehme P um 1 zu; dadurch sei p um x zu verschieben; als= dann besteht wieder Gleichgewicht, wenn

(2) 
$$(P+1) a + G s = p (b + x).$$

Zieht man (1) von (2) ab, so findet man für die Berschiebung

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{p}}$$

Dieser Wert von x ist konstant; die Intervalle der Einteilung auf dem längern Arm sind daher gleich groß.

3. **Decimalwage.** Diese von Quintenz erfundene Waage enthält drei Hebel: ad, en und fh. Der Hebel en bleibt vermöge der Einzrichtung horizontal, während die beiden andern sich drehen. Deshalb müssen die vier Schneiden in a, b, c und d in gerader Linie und die fünf Schneiden f, n', h', h", n" (siehe Grundriß) des gabelförmigen Hebels fh in einer Ebene liegen. Es seien

p bas Gewicht auf ber Waagschale,

P das Gewicht des abzuwägenden Körpers,

z, y die Kräfte, womit P auf die Stützen in n und e wirkt, und x der Zug längs der Stange df; so besteht Gleichgewicht:

am Hebel ad, wenn  $p \cdot ab = y \cdot bc + x \cdot bd$ ; (1)

" hf, "  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{fh} = \mathbf{z} \cdot \mathbf{nh}$ .

Sett man den Wert von x aus (2) in (1) und dividiert hierauf mit a b, so folgt

$$p = y \frac{bc}{ab} + z \frac{nh}{fh} \cdot \frac{bd}{ab}.$$
 (3)

Damit nun die Gerade en, also das Tragbrett parallel zur urs sprünglichen Richtung bleibe, muß sein

$$\mathbf{n}\,\mathbf{h}:\mathbf{f}\mathbf{h}=\mathbf{b}\,\mathbf{c}:\mathbf{d}\,\mathbf{b}.\tag{4}$$

Sind diese letztern Verhältnisse z. B. 1:6 und sinkt der Punkt c, also auch e, um 1 mm, so sinkt der Punkt d, also auch f, um 6 mm

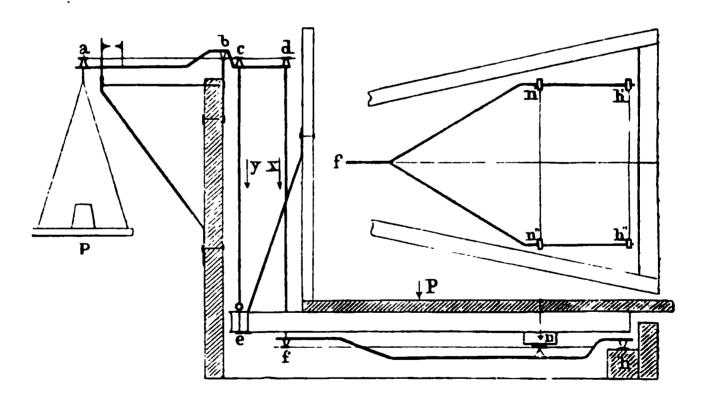

und daher der Punkt n um 1 mm. Also gehen e und n beim Spielen der Waage um gleichviel auf und ab.

Mit Hilfe von (4) geht Formel (3) über in

$$p = y \frac{bc}{ab} + z \frac{bc}{ab} = (y + z) \frac{bc}{ab}.$$

Allein es ist y + z = P; folglich  $\frac{p}{P} = \frac{bc}{ab}$ .

Run ift das Verhältnis bc: ab = 1:10; also wird p = 0.1 P.

4. **Brückenwaage**. Unter der Brücke A, auf welche die abzuwägende Last kommt, befindet sich der Hebel de mit einer horizontalen Achse in d. Symmetrisch zu diesem Hebel liegen zwei gabelförmige Hebel cnn', deren Achsen nn', nn' in einer horizontalen Ebene sich befinden und deren Enden mit dem Hebel de in c zusammenhängen. Die Last ruht auf den vier Schneiden in m, m', m, m'; dadurch drückt sie den Hebel de

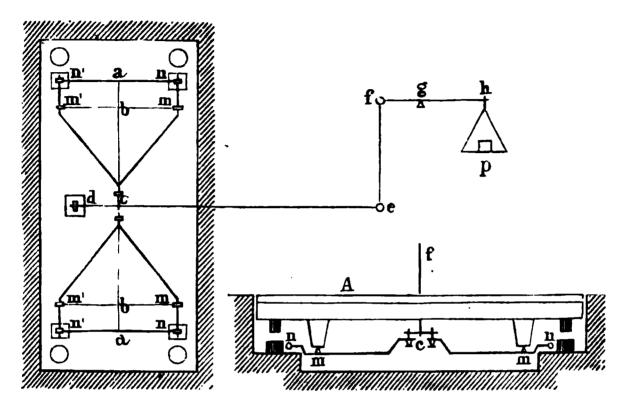

in c abwärts. Vertikal aufwärts führt die Stange ek, welche den Hebel fum die horizontale Achse in g dreht. Es sei

- P das Gewicht ber auf der Brücke liegenden Last,
- y der davon herkommende Vertikaldruck in c,
- x ber Zug längs ber Stange ef und
- p das Gewicht auf der Waagschale.

Man ziehe die Gerade  $c\,b\,a\,$  senkrecht auf  $n\,n'$ , so muß für das Gleichgewicht sein:

Multipliziert man diese drei Gleichungen mit einander, so folgt

$$\begin{array}{c} p \cdot g \cdot h \cdot e \cdot d \cdot c \cdot a = P \cdot fg \cdot cd \cdot b \cdot a \cdot ober \\ \frac{p}{P} = \frac{b \cdot a}{c \cdot a} \cdot \frac{c \cdot d}{e \cdot d} \cdot \frac{fg}{hg} \cdot \end{array}$$

Um nun eine Centesimalwaage zu erhalten, kann man z. B. nehmen

$$\frac{p}{P} = \frac{13}{99} \cdot \frac{9}{65} \cdot \frac{11}{20} = \frac{1}{100}; \quad \frac{p}{P} = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{14}{25} = \frac{1}{100} \ 2c.$$

Zwei von den drei Verhältnissen kann man nach Ermessen wählen und das dritte daraus berechnen. Es seien z. B. die beiden ersten Vershältnisse  $^{1}/_{6}$  und  $^{1}/_{8}$  und das dritte x, so ist

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{8} \cdot x = \frac{1}{100}$$
; folglish  $x = \frac{6 \cdot 8}{100} = \frac{12}{25}$ .

# 34. Von den Centrifugal-Regulatoren.

1. Grad ber Gleichförmigfeit und Empfindlichkeit. Es feien

 $N_1$  und  $N_0$  die größte und kleinste Tourenzahl, welche der Regulator per Minute machen soll;

n eine zwischen N1 und N0 liegende Tourenzahl für den Beharrungs=

zustand;

n<sub>1</sub> jene Tourenzahl, welche der Regulator machen muß, damit er den erwähnten Beharrungszustand verläßt, also zu steigen oder zu sinken beginnt;

 $\Delta \, {
m n} = {
m n}_1 - {
m n}$  die Differenz dieser letztern Tourenzahl; so wird

Grad der Gleichförmigkeit  $=\frac{\text{mittlere Tourenzahl}}{\text{Differenz d. extremen }\mathfrak{T}_{\delta}.}=\frac{1}{2}\cdot\frac{N_1+N_0}{N_1-N_0}$ ,

Grad der Empfindlichkeit  $=\frac{n}{(n+ \Delta n) - (n- \Delta n)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\Delta n}$ 

Sind Gleichförmigkeit und Empfindlichkeit groß, so werden Unsgleichförmigkeit und Unempfindlichkeit klein. Daher nennt man die reciproken Werte der vorstehenden Verhältnisse auch Ungleichförmigkeitstund Unempfindlichkeitsgrade.

Wenn der Regulator 60 Touren macht, jedoch auf 61 oder 59 Touren übergehen soll, damit die Hülse zu steigen oder zu sinken beginnt, so wird n=60,  $\Delta n=1$ ; daher der Empfindlichkeitsgrad  $\frac{60}{2.1}=30$ .

Bei einer Dampfmaschine mit Schwungrad steigt und sinkt die Geschwindigkeit des letztern zweimal bei jeder Umdrehung. Der Regulator soll aber bei diesen periodischen Schwankungen in seiner Lage verharren. Daher muß sein Empfindlichkeitsgrad kleiner sein als der Gleichförmigskeitsgrad des Schwungrades, oder diesen höchstens erreichen. Seht er über diesen hinaus, so wird der Regulator ohne Katarakt bei jeder Umsbrehung aufs und abspringen.

Im nachfolgenden kommen Werte für n² und n<sub>1</sub>² vor. Durch

Division derselben erhält man

$$\frac{n_1^2}{n^2} = \frac{(n + \Delta n)^2}{n^2} = \frac{n^2 + 2n \cdot \Delta n + (\Delta n)^2}{n^2}.$$

Da das Glied  $(\Delta n)^2$  gegenüber den andern im Zähler des dritten Bruches weggelassen werden kann, so folgt

$$\frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{2 \ln n}{n}$$

#### 2. Arbeitsvermögen des Regulators. Es fei

R die Energie, d. h. die Kraft, welche der Regulator an der Hülse in vertikaler Richtung entwickeln muß, um den Widerstand des Stellzeuges und die Reibung des Regulators zu überwinden (R wird beim Steigen der Hülse positiv, beim Sinken negativ), und z der größte Weg der Regulatorhülse, so ist

Arbeitsvermögen = Rz.

3.

3. Gleichgewichtsauftanbe. Reber Regulator enthält Sebel, an welchen fich Centrifugal: und Schwerfrafte bas Gleichgewicht balten. Die Gleichgewichtszustande konnen (G. 60) labile, indifferente und stabile fein. Um berauszufinden, welcher diefer Buftanbe an einem hebel vorkomme, fielle man die Gleichung zwischen ber Tourenzahl und ber jeweiligen Gulfenhöhe (ober auch bem Ausschlagwinkel) geometrisch dar (S. 39), in der Beife, daß die Sulfenhöhe, vom kleinsten bis jum größten Berte, als Abscissen, bie entsprechenben Berte von n als Ordinaten aufgetragen werden, so bilben die Endpunkte ber Ordinaten eine Kurve (n:Rurve).

Steigt biefe Kurve, so erhebt sich ber Schwerpunkt ber beweglichen Bendelmassen, wenn n wächst; in diesem Fall ist das Gleichgewicht stabil. Bird die Kurve geradlinig und parallel zur Abscissenachse, so bleibt die Lourenzahl konstant: die Bewegung ist isochron, das Gleichgewicht indifferent ober aftatifch. Fällt bie Kurve, fo ift das Gleich: gewicht labil: einer Steigung ber Gulfe entfpricht eine Abnahme ber Tourenzahl

Bon einem guten Regulator wird verlangt, daß No und N1 nicht weit ausernander liegen. Daber follte der Regulator aftatisch sein. Allein dann springt er von einer Grenzlage in die andere, ist also für Dampfmaschinen nicht geeignet, wohl aber z. B. zum Bor: und Rud: martsbreben einer Spinbel. Obiger Forberung wird entfprochen, wenn die n-Kurve nur schwach ansteigt. In diesem Falle nähert sich das stabile Gleichgewicht dem astatischen. Bei geringer Abweichung vom lettern beift es pfeubo:aftatisch. Das labile Gleichgewicht ift gang auszuschließen.

4. Regulator von Watt. Die Aufhängung tann fein: central (Rig. 1), offen (Rig. 2) und getreugt (Rig. 3). Es fei

a - AD die Lange bes Pendelarmes,

b = BC = AB die Länge ber Schubstange und bes obern Teiles von a,

h, r die vertifale und horis zontale Brojektion von a,

e = A E = CF ber Abstand bes Aufhängepunttes von ber Spinbelachfe,



(1) 
$$h = a \cos \alpha$$
;  $r = a \sin \alpha$ ;

(2) 
$$z = 2b (\cos \alpha_0 - \cos \alpha_1);$$

(2) 
$$z = 2b \left(\cos \alpha_0 - \cos \alpha_1\right);$$
(3) 
$$n_1^2 = \frac{894}{h} \frac{r}{r+6} \left(1 \pm \frac{R}{G} \cdot \frac{b}{a}\right).$$

Für den Beharrungszustanb, wenn R = 0, gibt (3)

$$n^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e}$$

Durch Divifion ber beiben letten Gleichungen folgt

(5) 
$$\frac{\mathbf{n}_1^2}{\mathbf{n}^2} = 1 \pm \frac{\mathbf{R}}{G} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}};$$

$$\frac{g \, d \, n}{n} = \frac{R}{G} \cdot \frac{b}{a}.$$

Mus (6) erhalt man als Bert für bie Energie

(7) 
$$R = (\frac{1}{2}, \frac{a}{b}, \frac{2 d n}{n})$$

Für die centrale Lage wird o = 0, für die gefreuzte negativ. Formel (6) zeigt, daß die Empfindlichkeit groß wird, wenn G gegenüber R, und a gegenüber b groß sind.



Beisp. Für die offene Aufhängung sei 
$$e = 0.03 \text{ m}$$
;  $a = 0.36 \text{ m}$ ;  $b = 0.18 \text{ m}$ ;  $a = 30^{\circ}$ ;  $\frac{s \cdot \delta n}{n} - \frac{1}{15}$ ;  $G = 8 \text{ kg}$ .

Wan erhält aus (1), (4) und (7):

h = 0.36 · cos 30 = 0.312;  
r = 0.36 · sin 30 = 0.180.  

$$n^3 = \frac{894}{0.512} \cdot \frac{0.18}{0.21} = 2456;$$
  
 $n = 49.56;$   
 $\Delta n = \frac{49.56}{2 \cdot 15} = 1.65;$   
 $R = 8 \cdot \frac{0.36}{0.18} \cdot \frac{1}{15} = 1.07 \text{ kg}.$ 

Der Regulator macht also im Beharrungszustand 49,56 Touren bei einem Audschlagwinkel von 30°. Steigt oder sinkt diese Tourenzahl um 1,65, so beginnt sich der Regulator zu heben oder zu senken. Dieses weite Intervall von 47,91 auf 51,21 Touren ist bedingt durch den angenommenen geringen Grad der Empfindlickeit. Dieses Intervall resduciert sich z. B. auf die hälfte, wenn der Empfindlichkeitsgrad von 15

auf 30 fteigen foll, allein bann fintt auch bie Energie von 1,07 kg auf bie Balfte.

Es fei ber kleinfte Binkel  $\alpha_0=20^\circ$ , ber größte  $\alpha_1=40^\circ$ , fo wird

$$\begin{array}{c} \text{Subhöhe z} = 2 - 0.18 \; (\cos 20 - \cos 40) = 0.062 \; \text{m}. \\ N_0^2 = \frac{894}{a \cos 20} \cdot \frac{a \sin 20}{a \sin 20 + e} = 2126 \; ; \; N_0 = 46.1. \\ N_1^2 = \frac{894}{a \cos 20} \cdot \frac{a \sin 40}{a \sin 40 + e} = 2867 \; ; \; N_1 = 53.5. \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{N_1 + N_0}{N_1 + N_0} = \frac{1}{2} \cdot \frac{53.5 + 46.1}{53.5 - 46.1} = 6.73. \end{array}$$

Der Grab ber Gleichförmigkeit 6,78 ift. als sehr klein zu betrachten -

Benn die Tourenzahl nur schwanken würde innerhalb der absolut notwendigen Grenzen 47,91 und 51,21, so wäre der Grad der Gleichförmigkeit nur – 15 Das Diagramm für die neKurve ist in folgender Figur dars gestellt. Auf der waagrechten Abscissenachse Oa sind die Winkel a, parallel zur Ordinatenachse On die Touren n dargestellt. Man erhält:

a) Für die centrale Aufhängung die Kurve I. Für e = 0

wird  $n = \sqrt{\frac{894}{h}} = OA$ . Dieser Wert ist der kleinste, den der Regulator annehmen kann. Bon diesem Werte an steigt die Kurve stetig, ansangs langs sam, später rascher, um für  $\alpha = 90$  parallel zu On zu werden.

b) Für die offene Aufhängung . die Kurve II. Für r=0 wird n=0; also beginnt die Kurve im Anfangs: punkt 0, steigt anfangs rasch, erreicht in B eine Wendung gegen die horizon:

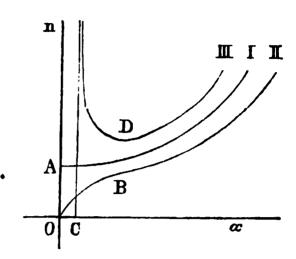

tale Richtung und steigt für größere Werte von a rasch auswärts nach der vertikalen Richtung.

- c) Für die gekreuzte Aufhängung die Kurve III. Es sei OC = e. Wird nun r e = 0, so wird  $n = \infty$ , also die Ordinate in C unendlich groß. Von da an sinkt die Kurve dis zu einem Punkte D, für welchen die Abscisse  $\alpha$  gefunden wird auß  $\sin^8 \alpha = \frac{e}{a}$ . Von D steigt die Kurve wieder ähnlich wie die andern.
- 5. **Regulator von Porter**. Versieht man den Watt'schen Regulator für offene Aufhängung mit einem Gewichte, das die Spindel lose umgibt und auf die Hülfe drückt, so entsteht der Porter'sche Regulator.

Es gelte die Bezeichnung wie beim Watt'schen Regulator; außers dem sei Q das auf der Hülse liegende Gewicht, so wirkt auf die Hülse eine Kraft beim Steigen = Q + R, beim Sinken = Q - R und es ist

(1) 
$$n_1^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \cdot \frac{G + (Q \pm R) \frac{b}{a}}{G}$$
;

(2) 
$$\mathbf{n}^2 = \frac{894}{\mathbf{h}} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r} + \mathbf{e}} \cdot \frac{\mathbf{G} + \mathbf{Q} \cdot \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}}}{\mathbf{G}};$$

(3) 
$$\frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{Q + G + \frac{a}{b}};$$

(4) 
$$\frac{2\Delta n}{n} = \frac{R}{Q + G \frac{a}{b}};$$

(5) 
$$R = \left(Q + G \frac{a}{b}\right) \cdot \frac{2\Delta n}{n}$$

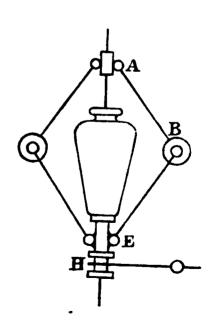

Vergleicht man die Werte von  $n^2$  und  $\frac{^2\Delta n}{n} =$  beim Watt'schen und Porter'schen Regulator, so zeigt sich, daß, unter sonst gleichen Umständen,

der lettere eine höhere Tourenzahl und eine höhere Empfindlichkeit hat. Es ist nämlich

das Verhältnis der Empfindlichkeitsgrade  $=1:1+rac{Q}{G}\cdotrac{b}{a}$ , das Verhältnis der Tourenzahlen . . .  $=1:\sqrt{1+rac{Q}{G}\cdotrac{b}{a}}$ .

Dadurch wird a klein und damit auch der Raum klein, den der Reguslator einnimmt.

Nimmt man noch b=a, wie dies gewöhnlich der Fall ist und vorstehende Figur andeutet, so wird

$$n^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \cdot \frac{G+Q}{G}; \qquad \frac{24n}{n} = \frac{R}{Q+G}$$

Die n-Rurve verläuft ähnlich wie diejenige für den Watt'schen Regulator mit offener Aufhängung. Für r=0 wird auch n=0; sexner entsteht ein Wendepunkt wie dort.

 $\mathfrak{B}$ eisp. Wenn wie oben e = 0.03 m; a = 0.36 m;  $\alpha = 30^{\circ}$ ; so wird r = 0.180; h = 0.312.

Wenn ferner  $R=1\,\mathrm{kg},~G=5\,\mathrm{kg}$  und  $Q=50\,\mathrm{kg},$  so erhält man

$$n^{2} = \frac{894}{0,312} \cdot \frac{0,18}{0,21} \cdot \frac{5+50}{5} = 27016; \quad n = 164,4;$$

$$\frac{2 \Delta n}{n} = \frac{1}{50+5} = \frac{1}{55} \cdot \dots \cdot \Delta n = 1,5.$$

Der Regulator macht also 164,4 Touren und verläßt den Beharzungszustand bei 164,4+1,5=165,9 und bei 164,4:-1,5=162,9 Touren für  $\alpha=30^{\circ}$ .

6. **Regulator von Kley**. Versieht man den Watt'schen Regulator für gekreuzte Aufhängung mit einem Gewichte Q, das die Spindel lose umgibt und an die Hülse angehängt ist, so erhält man

$$n_{1}^{2} = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r - e} \cdot \frac{G + (Q \pm R) \frac{b}{a}}{G};$$

$$n^{2} = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r - e} \cdot \frac{G + Q \frac{b}{a}}{G};$$

$$\frac{n_{1}^{2}}{n^{2}} = 1 \pm \frac{R}{Q + G \frac{a}{b}};$$

$$\frac{2\Delta n}{n} = \frac{R}{Q + G \frac{a}{b}}.$$

Die n-Kurve hat eine ähnliche Form wie die des Wattschen Regulators für gekreuzte Aufhängung. Es kommt also anfangs ein labiles, dann ein indifferentes und zuletzt ein stabiles Gleichgewicht vor. 7. Regulator von Broell. Er hat, wie der Wattsche Regulator,

zwei zur Spindel symmetrisch gelegene Pendel CD, jedoch in umgekehrter Aufstellung. Dieselben werden von einem Geswicht Q gehalten, das, wie beim Portersschen Regulator, lose über die Spindel gesteckt ist und die Hülse enthält. Dieses Gewicht (samt der Pendel) ist mittelst der Stangen CB und BA in den festen Punksten A aufgehängt.

Es sei AC parallel zur Spindel, AB = BC = b; CD = a; Winkel BAC = β; Winkel DCA = α; Winkel BCD konstant; Gewicht einer Schwungkugel = G; so erhält man nach hiskariaan Paraikungen

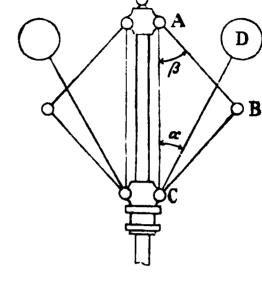

$$n_{1}^{2} = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r + e} \cdot \frac{(2G + Q \pm R) \frac{b}{a} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} - G}{G};$$

$$n^{2} = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r + e} \cdot \frac{(2G + Q) \frac{b}{a} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} - G}{G};$$

$$\frac{n_{1}^{2}}{n^{2}} = 1 \pm \frac{R}{2G + Q - G \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}};$$

$$\frac{2\Delta n}{n} = \frac{R}{2G + Q - G \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}}$$

Die n=Kurve stimmt nahe überein mit der des Kleyschen Regulators. 8. Cosinus=Regulator von Buß. An der vertikalen Spindel ist eine horizontale Geradführung E befestigt, ferner über die Spindel ein gußeiserner Mantel lose gelegt, der an zwei einander gegenüber liegen= den Stellen A die Drehachsen für Hebel enthält. Jeder dieser Hebel hat drei Arme: AB, AC und AF, welche in einer durch die Spindelachse

gehenden Sbene liegen und unter einander tonstante Winkel bilden. An den Enden der ersten Hebelarme sind Schwungkugeln B und C angebracht, am Ende des letztern Armes eine Rolle oder ein Geleitstück, um auf der Geradführung hin= und hergehen zu können.

Ist der Régulator in Bewegung, so äns dert sich die Lage der Arme AB, AC zur vertikalen Richtung und es ist der Mantel gezwungen zu steigen oder zu sinken.

Es sei G das Gewicht zweier Schwungstugeln, im Schwerpunkt D derselben aufgeshängt, Q das Gewicht des Mantels, in der

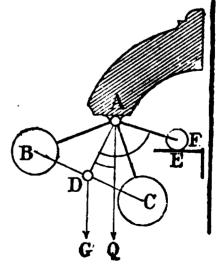

Achse A aufgehängt; ferner AD=a, AF=b, Abstand der Achse A von der Spindel =e, Winkel  $DAQ=\alpha$ , Winkel  $DAF=\beta$ ; so ist das

ftatische Moment der an den Schwüngkugeln des einen Pendels wirkenden Centrifugalkraft

 $\frac{\pi^2 n^2}{900} \cdot \frac{G}{g} \cdot e \cdot a \cos \alpha$ .

Wegen dieses Ausdruckes, der den Cosinus des Ausschlagwinkels enthält, heißt die Einrichtung Cofinus-Regulator. Dieses Moment steht mit den Momenten der Schwerkräfte im Gleichgewicht; daher

$$\frac{\pi^{2} n_{1}^{2}}{900} \cdot \frac{G}{g} \cdot e \cdot a \cos \alpha = \left(G + \frac{Q \pm R}{2}\right) b \sin (\beta - \alpha) + G a \sin \alpha;$$

$$n_{1}^{2} = 894 \frac{\left(G + \frac{Q \pm R}{2}\right) b \sin (\beta - \alpha) + G a \sin \alpha}{G e a \cos \alpha};$$

(2) 
$$n^{2} = 894 \frac{\left(G + \frac{Q}{2}\right) b \sin \left(\beta - \alpha\right) + G a \sin \alpha}{G e a \cos \alpha};$$

(3) 
$$\frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{2G + Q + 2G \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin a}{\sin (\beta - a)}};$$

(4) 
$$\frac{2\Delta n}{n} = \frac{R}{2G + Q + 2G\frac{a}{b} \cdot \frac{\sin a}{\sin (\beta - a)}}$$

Dieser Regulator kann in folgender Weise aftatisch gemacht werden. Sett man in die erste dieser Gleichungen  $\sin (\beta - \alpha) = \sin \beta \cos \alpha - \beta$ cos a sin 3 und dividiert mit cos a, so folgt

$$\frac{\pi^2 \, n_1^{\ 2}}{900} \, G \, e \, a = \left(G + \frac{Q}{2}\right) \, b \, \sin \beta - \left(G + \frac{Q}{2}\right) \, b \, \cos \beta \, tg \, \alpha + G \, a \, tg \, \alpha.$$

Nun bringt man hierin die beiden letten Glieder zum Berschwinden, indem man die Einrichtung so trifft, daß

(5) 
$$-\left(G + \frac{Q}{2}\right) b \cos \beta + G a = 0,$$
for forgit
(6) 
$$n_1^2 = 894 \frac{\left(G + \frac{Q \pm R}{2}\right) b \sin \beta}{G e a};$$
(7) 
$$n^2 = 894 \frac{\left(G + \frac{Q}{2}\right) b \sin \beta}{G e a};$$
(8) 
$$\frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{Q + 2G};$$

(9) 
$$\frac{2\Delta n}{n} = \frac{R}{Q + 2G}$$

Gleichung (7) zeigt in der That, daß n unabhängig ist vom Ausschlagwinkel a. Der Wert von n, welchen (7) liefert, ist zugleich jener, ber aus (2) entsteht für  $\alpha = 0$ . Die Bedingung (5) ist, weil sie voll= ständige Astasie herbeiführt, nicht zu empfehlen.

Die Werte von a konnen positiv und negativ sein und schwanken

zwischen  $-30^{\circ}$  und  $+30^{\circ}$ .

# Jestigkeit und Elasticität der Materialien.

## 35. Ueber Festigkeit und Clasticität im allgemeinen.

1. Arten der Festigkeit. Festigkeit ist der Widerstand, den ein Körper einer äußern Kraft entgegensett. Man unterscheidet Zug= und Druck=, Schnitt=, Biegungs= und Torsionsfestigkeit. Wird ein Körper auf Zug und Biegung, auf Zug und Torsion 2c. in Anspruch genommen, so entsteht die zusammengesette Festigkeit. Die Fähigkeit, einer äußern Arbeitsgröße zu widerstehen, heißt Arbeitsvermögen oder Arbeitsfestigkeit.

Wie auch die äußere Kraft auf den Körper einwirke, immer ist der Widerstand gleich der Kraft. Diese Kraft per Einheit des Querschnittes heißt specifische Belastung, der entsprechende Widerstand specifische Festigsteit, auch specifische Spannung, auch Modul der Festigkeit. Der Bruch-

belastung entspricht der Bruchmodul.

- 2. **Berhalten des Körpers in gespanntem Zustande**. Jede Spannung bewirkt eine bestimmte Ausdehnung, Verkürzung, Verschiebung der kleinsten Teile des Körpers. Diese Verschiebungen sind innerhalb einer gewissen Grenze den Kräften proportional, welche sie hervorbringen. Man nennt sie die Grenze der Elasticität. Reicht die Verschiebung über diese Grenze hinaus, so wächst im allgemeinen die Formänderung schneller als die sie hervorbringende Kraft. Nach Verschwinden dieser Kraft tritt immer eine bleibende Formänderung ein, welche in einer gewissen Weise mit der Dauer der Einwirkung wächst. Allerdings ist diese bleibende Formänderung für kleine Kräfte kaum bemerkdar, für größere jedoch so erheblich, daß eine Reihe nach einander eintretender permanenter Ausdehnungen oder Verkürzungen die totale Ausdehnung oder Verkürzung, welche ein Körper überhaupt verträgt, erreichen kann. In diesem Fall tritt ein Bruch ein.
- 3. Maß der Beanspruchung. Die Materialien dürfen in der Tech= nik mit folgenden Teilen der Bruchbelastung in Anspruch genommen werden:

Das Berhältnis zwischen bem Bruchmobul und berjenigen Span= nung, welche in Wirklichkeit angewendet wird, heißt Grad der Sicherheit, auch Sicherheitsfaktor.

## 36. Ahlalute Festiakeit

| 30. Adjointe Festigkett.                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Geset.</b> Ein prismatischer Stab werbe in der Längenrichtung ausgedehnt. Es sei                                      |
| F der Querschnitt des Stabes,<br>P die ausdehnende Kraft und<br>s der Modul, d. h. der Widerstand des Materials per Einheit |
| des Querschnittes, so ist                                                                                                   |
| $\mathbf{P}=\mathbf{F}\mathbf{s}.$                                                                                          |
| Hiernach ist die absolute ober Zugfestigkeit unabhängig von der Form des Querschnittes und der Länge des Stabes.            |
| 2. <b>Bruchmodul</b> in Kilogrammen per 1 qcm Querschnitt:                                                                  |
| Steine.                                                                                                                     |
| Basalt von Auvergne                                                                                                         |
| Tannenholz $20 - 50$ $500 - 650$<br>Buchenholz $60 - 80$ $700 - 900$                                                        |
| Eiche 60 — 150 600 — 700                                                                                                    |
| Metalle.                                                                                                                    |
| Gußeisen (umgeschmolzenes Roheisen)                                                                                         |
| Flußeisen (Bessemer:Eisen, Thomas:Gilchrist:Eisen, Sie:                                                                     |
| mens:Martin:Eisen) und zwar<br>Flußstabeisen                                                                                |

Flußstahl, aus Flußeisen erstellt:

Draht .

Tiegelguß .

Eisenbahnmaterial (Schienen, Achsen 2c.) .

5000— 6000 8000-11000

7000-10000

| Schweißeisen (Renneisen, | Herdfrischeisen, | Puddeleisen, |
|--------------------------|------------------|--------------|
| geschweißtes Paketeisen  |                  |              |
| Walzeisen) und zwar      | •                |              |

| Niet= und Sc                          | hra          | uber | ımateria             | <b>.</b>               |                  | . 37 | 00-             | <b>-4000</b>      |
|---------------------------------------|--------------|------|----------------------|------------------------|------------------|------|-----------------|-------------------|
| Gewöhnliches                          | Ŕv           | ınd= | und S                | tabeisen .             |                  | . 34 | <b>00</b> –     | -3600             |
| Resselbleche                          |              |      |                      |                        |                  | . 32 | <del>00</del> – | -3500             |
| Eisendraht .                          |              | •    |                      |                        |                  | . 50 | 00-             | -6000             |
| Schweißstahl, aus                     | <b>த</b> ேர் | meif | ieifen erf           | tellt. 211 Merf2       | eugen.           |      |                 |                   |
| Federn 2c                             | •            | •    |                      | • • • • • •            | •                | 700  | 0—              | 10000             |
| Kanonenmetall .                       | •            |      | 2400                 | Aluminium,             |                  | en . |                 | 1100              |
| Deltametall                           |              |      | 5800                 | ,,                     | gehän            |      | •               | 2100              |
| Rupfer, gewalzt.                      | •            | •    | 2100                 | Zinn, gegoff           | en .             |      |                 | 300               |
|                                       |              |      | 2222                 | O                      |                  |      |                 | $c \alpha \alpha$ |
| " geschlagen                          | •            | •    | 2500                 | Zink, gegosse          | $\mathfrak{n}$ . |      | •               | 600               |
| " geschlagen<br>" gegossen<br>Messing | •            | :    | 2500<br>1 <b>340</b> | gint, gegosse, "gewalz |                  | • •  | •               | 500               |

#### Berschiedene Materialien.

| Hanffaser  |            |       |     |        |      |    |     |     |    |   |           |
|------------|------------|-------|-----|--------|------|----|-----|-----|----|---|-----------|
| Rinds: und | Roßleder   |       | •   | •      |      | •  | •   | •   | •  |   | 200 - 250 |
| Ralbleber  |            |       |     |        |      |    |     |     |    |   | 130       |
| Papier zum |            |       |     |        |      |    |     |     |    |   | 200       |
| Papier aus | Holzfasern | וסט ז | n X | dölte: | r in | Бe | ide | nhe | im | • | 442       |

Beisp. 1. Eine schmiedeiserne Stange von gleichförmigem Duersschnitt werde vertikal aufgehängt. Wie lang kann sie sein, wenn sie durch ihr eigenes Gewicht gerade abgerissen wird?

| Der Querschnitt der Stange werde angenommen $= 1$ qcm.                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gewicht dieser Stange per $1 \text{ m}$ Länge ist $\dots = 0.78 \text{ kg}$ . |
| Gewicht der Stange auf eine Länge von x Metern, bei                               |
| welcher die Stange brechen soll $= 0.78 \mathrm{x}$ ,                             |
| Bruchmodul der Stange, angenommen = 3900 "                                        |

Das Gewicht 0,78 x muß nun gleich sein diesem Modul. Folglich

Gesuchte Länge 
$$x = 3900 : 0.78 = 5000 m$$
.

Beisp. 2. Wie stark müssen die 4 cylindrischen, schmiedeisernen Säulen einer hydraulischen Presse sein, welche einen Druck von 200000 kg auszuüben hat?

Für vierfache Sicherheit ist der in Rechnung zu bringende Druck = 800000 kg, und wenn der Bruchmodul des Schmiedeisens zu 3600 kg angenommen wird, so müssen die 4 Stangen nach Formel (1) zusammen folgenden Querschnitt haben

$$F = \frac{P}{8} = \frac{800000}{3600} = 222 \text{ qcm},$$

was auf jede derselben 55,5 qcm Querschnitt ober 8,4 cm Dicke auß: macht.

#### 3. Festigkeit von Schmiedeisen bei verschiedener Temperatur.

Bersuche von Fairbairn mit bestem Stabeisen. Die erfte Horizontalreihe enthält die Temperatur, die zweite den Bruchmodul.

46 132 -36 + 16100 154 163 213 242 500° 4445 4356 4980 5812 6050 5664 6173 5753 6050 2536 kg. Versuche von Anström, die Festigkeit bei 0° zu 100 angenommen.

205 37,7 93,3 149 260 316 370 427 483°

100 106 114 120 112 120 114 105 94 82.

Nach Versuchen von Thémery und Poirier sank die Festigkeit eines Sisenstabes von 4345 kg auf 780 kg, also auf 1/6 des ursprünglichen Wertes, als er dunkelrot erwärmt wurde.

Daß bei strenger Winterkälte eiserne Bestandteile, insbesondere bei Eisenbahnen, leichter brechen als bei gewöhnlicher Temperatur, kommt wesentlich daher, daß gewisse Teile, wie Unterlagen, Boben 2c., nicht hinlänglich nachgeben, daß mithin die Stöße verderblicher mirken.

### 4. Festigkeit von Gisenblech in verschiedenen Richtungen.

| Bersuche von Fairbairn.       |       |       | Walzrichtung. | Senfrecht dazu.    |
|-------------------------------|-------|-------|---------------|--------------------|
| Yorkshire, Lawmoor, im Mittel | l per | qcm . | 3821  kg      | $4215~\mathrm{kg}$ |
| Derbyshire                    |       |       | 3414          | <b>2737</b>        |
| Shropshire                    |       |       | 3095          | 3149               |
| Staffordshire                 |       |       | 3080          | <b>330</b> 8       |
| Versuche von Jamphy.          |       |       |               |                    |
| Holzkohleneisen               |       |       | 3313          | <b>324</b> 0       |
| Mittel aus biefen Werten .    |       |       | 3397          | <b>32</b> 59       |

# 5. Einfluß des Kohlengehaltes auf die Festigkeit des Stahles.

Versuche von Bauschinger mit Terniter Bessemer=Stahl.

| Rohlengehalt    | 0,14        | 0,19 | 0,46 | $0,\!55$ | 0,66 | 0,80         | 0,96 %   |
|-----------------|-------------|------|------|----------|------|--------------|----------|
| Zugfestigkeit   | 4430        | 4785 | 5330 | 5650     | 6295 | 7230         | 8305  kg |
| Druckfestigkeit | <b>4780</b> | 5390 | 6330 | 6170     | 6550 | <b>967</b> 0 | 9890 ,,  |
| Schubfestigkeit | 3410        | 3710 | 3585 | 4000     | 4280 | 4820         | 5820 ,,  |

6. Größe ber Ausbehnung. Es gelte die bisherige Bezeichnung. Außerdem sei

I die ursprüngliche Länge des Stabes,

Al die durch die Spannung bewirkte Ausdehnung und

E der Modul der Clasticität, d. h. die Kraft, welche einem Stab vom Querschnitt 1 eine Ausbehnung geben könnte gleich ber ursprünglichen Länge, wenn der Stab bis zu dieser Ausdehnung voll= kommen elastisch bliebe,

so wird, da sich die Ausdehnungen wie die Kräfte verhalten,

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{s}{E},$$

und durch Elimination von s aus (1) und (2)

$$P = E \frac{AI}{I} F.$$

Die Größe  $\Delta$ l: l wird Ausdehnungsverhältnis und sein Wert für

die Grenze der Elasticität Grenzverhältnis genannt.

Beisp. 1. Nach Hodgkinson (s. Tabelle unten) kann ein Zug von 375 kg einem schmiedeisernen Stab von 100 cm Länge und 1 qcm Quersschnitt eine Verlängerung von 0,0185 cm beibringen. Wie groß ist der Modul der Clasticität?

Es ift l = 100;  $\Delta l = 0.0185$  und  $s = 375 \, \mathrm{kg}$ ; daher nach Formel (2)

Mobul 
$$E = 375 \cdot \frac{100}{0,0185} = 2027027 \text{ kg}.$$

Beisp. 2. Um wie viel verstrecken sich die Säulen der auf S. 131 erwähnten hydraulischen Presse?

Es ift  $s=900~{\rm kg}$  und da  $E=2000000~{\rm kg}$  angenommen werden fann, so wird nach Formel (2)

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{900}{2000000} = \frac{1}{2222},$$

d. h. die Zunahme an Länge beträgt 1/2222 von der ursprünglichen Länge.

#### 7. Ausbehnung von Schmied- und Gugeisen, per laufenden Meter.

|                | e von L<br>Eisendr |         | Bersuche von Hodgkinson:<br>Schmiedeisen. Gußeisen. |        |           |                |                        |           |  |
|----------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|------------------------|-----------|--|
| Be=<br>lastung | Verläng            | zerung. | Be=<br>Lastung                                      | Berläi | igerung.  | Be=<br>lastung | Verlär                 | igerung.  |  |
| per qcm        | Geglüht.           | Hart.   | per qcm                                             | Total. | Bleibend. | per qcm        | Total.                 | Bleibend. |  |
| kg             | mm                 | mm      | kg                                                  | mm     | mm        | kg             | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | mm        |  |
| 500            | 0,29               | 0,26    | 187                                                 | 0,082  |           | 74             | 0,075                  |           |  |
| 1000           | 0,59               | 0,52    | 375                                                 | 0,185  |           | 111            | 0,114                  | 0,0018    |  |
| 1500           | 1,17               | 1,04    | 562                                                 | 0,284  | 0,0025    | 148            | 0,155                  | 0,0045    |  |
| 2000           | 1,47               | 1,30    | 749                                                 | 0,380  | 0,0034    | 222            | 0,239                  | 0,0089    |  |
| 2500           | 2,50               | 1,57    | 937                                                 | 0,475  | 0,0042    | 296            | 0,326                  | 0,0146    |  |
| 3000           | 13,00              |         | 1125                                                | 0,571  | 0,0051    | 370            | 0,416                  | 0,0220    |  |
| 3250           | 14,10              | 2,22    | 1312                                                | 0,665  | 0,0068    | 444            | 0,551                  | 0,0310    |  |
| 3500           | 18,00              | 2,40    | 1500                                                | 0,760  | 0,0101    | 517            | 0,611                  | 0,0430    |  |
| 4000           | 20,50              | -       | 1687                                                | 0,873  | 0,0330    | 592            | 0,715                  | 0,0559    |  |
| 4250           | Bruch              | 2,82    | 1875                                                | 1,013  | 0,0830    | 666            | 0,828                  | 0,0703    |  |
| 4500           |                    | 3,10    | 2250                                                | 2,227  | 0,2617    | 740            | 0,946                  | 0,0884    |  |
| 4900           |                    | Bruch   | 2625                                                | 9,156  | 8,4691    | 815            | 1,068                  | 0,1088    |  |
|                |                    |         | 3000                                                | 17,888 | 16,5145   | 886            | 1,206                  | 0,1339    |  |
|                |                    |         | 3374                                                | 24,774 | 22,7087   | 963            | 1,392                  | 0,1746    |  |
|                |                    |         | 3562                                                | 34,935 | 32,8201   | 1040           | 1,548                  | 0,2007    |  |
|                |                    |         | 3745                                                | Bruch  |           |                | -                      |           |  |

## 8. Ausbehnung bes Lebers, per 1 m Länge.

Versuche vom Herausgeber.

| Lep      | erriemen, | neu       | Lederrie:<br>Gebrau | men, furze<br>ch, etwas r | eit im Lederriemen, las<br>firect. gebraucht, start v |       |          |
|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|
| Laft per | Nusde     | hnung.    | Laft per            | Ausdel                    | Laft per                                              | Aus-  |          |
| 1 qcm    | Total.    | Bleibend. | 1 qem               | Total.                    | Bleibend.                                             | 1 qcm | dehnung. |
| kg       | em        | cm        | kg                  | cm                        | cm                                                    | kg    | cm       |
| 20       | 3,0       | 0,82      | 5                   | 0,68                      | l —                                                   | 33,3  | 0,94     |
| 40       | 4,7       | 1,33      | 10                  | 1,18                      | 0,50                                                  | 57,1  | 1,67     |
| 60       | 6,25      | 1,88      | 20                  | 2,12                      | 0,90                                                  | 81,1  | 2,30     |
| 80       | 7,65      | 2,51      | 30                  | 3,00                      | 1,21                                                  | 104,8 | 3,39     |
| 100      | 9,38      | 3,10      | 50                  | 4,60                      | 1,65                                                  | 123,9 | 4,60     |
| 130      | 11,70     | 4,09      | 70                  | 6,10                      | 2,06                                                  | 147,6 | 6,29     |
| 160      | 13,95     | 5,20      | 100                 | 8,20                      | 2,65                                                  | 160,0 | 7,40     |
| 200      | 16,70     | 6,77      | 130                 | 11,29                     | 3,77                                                  | 176,2 | 8,20     |
| 229      | 18,75     | 7,90      | 155                 | 15,20                     | 5,78                                                  | 190,0 | Bruch    |
| 235      | Bruch     |           | 185                 | Bruch                     | 3,13                                                  | 200,0 |          |

## 9. Ausbehnungsverhältnis und Modul der Glafticität.

|                         | Ausdehr<br>verhäl                                                                    |                                                                                        | Bela<br>per 1 qc                                                 | modul<br>in kg.                                                     |                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Körper. | bis zur<br>Grenze der<br>Elafticität.                                                | bis zum Bruche.                                                                        | bis zur<br>Grenze der<br>Elastscität                             | bis zum<br>Bruche.                                                  | Elaftleitätsmodul<br>per 1 gem in kg.                                                              |
| Eiche                   | 0,00177<br>0,00192<br>0,00062<br>0,00073<br>0,00072<br>0,00200<br>0,00227<br>0,00063 | 0,004<br>0,005<br>0,015<br>0,025<br>0,120<br>0,250<br>0,006<br>0,129<br>0,150<br>0,180 | 215<br>250<br>500<br>1500<br>1450<br>1400<br>6000<br>2270<br>200 | 600<br>550<br>1060<br>3600<br>3600<br>3600<br>10000<br>5800<br>2300 | 120000<br>130000<br>900000<br>2143000<br>1986000<br>1842000<br>3000000<br>997700<br>320000<br>1200 |

## 37. Einfluß der Centrifugalkraft auf rotierende Körper.

Bei der Drehung eines Rades, einer Rolle, einer Turbine 2c. hat jeder Teil des Radkranzes oder Ringes die Tendenz, sich von der Drehsachse zu entsernen. Dadurch wird der Kranz oder Ring auf absolute Festigkeit in Anspruch genommen. Die Centrisugalkraft (S. 73) wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, ebenso mit dem Gewicht des Ringes, also mit dessen Querschnitt; allein die Festigkeit wächst ebenso mit dem Querschnitt; daher hat dieser keinen Einfluß auf die von der Centrisugalkraft hervorgebrachte Spannung. Bezeichnet man diese Spannung per 1 qcm Querschnitt mit 8, so wird

$$s = 0.074 v^2$$
.

Nimmt man für Gußeisen als höchsten zulässigen Wert von  $s=100\ kg$ , so folgt

$$v^2 = \frac{100}{0.074} = 1350$$
;  $v = 36.7$  m,

d. h. die mittlere Umfangsgeschwindigkeit des Kranzes ober Ringes soll 36,7 m nicht überschreiten. Als obere Grenze nimmt man gewöhnlich 30 m an. Es sei

d der mittlere Durchmesser des Radkranzes und

n die entsprechende höchste Tourenzahl des Rades,

so erhält man als zusammengehörende Werte

## 38. Ichnittfestigkeit.

Sie ist der Widerstand, welchen ein Körper gegen das Durchschneiben oder Abscheren leistet. Dieser Widerstand ist proportional der Schnittsstäche, sobald der Bruch gleichzeitig auf der ganzen Schnittsläche eintritt, daher gilt das Geset (1) der absoluten Festigkeit (S. 130).

1. Bersuche von Crest über den Schnittwiderstand beim Durchlochen von Eisen- oder Kupferblechen.

| Durchmesser   | ber | Löcher |     |      |      |     |   | $^{1}/_{2}$ | $^{1}/_{2}$ | 1/2" engl.             |
|---------------|-----|--------|-----|------|------|-----|---|-------------|-------------|------------------------|
| Blechdicke    |     | • •    | •   |      | •    | •   | • | 0,08        | 0,17        | 0,24" ,,               |
| Schnittfläche |     |        |     |      | •    |     | • | 0,810       | 1,722       | 2,432 qcm.             |
| Widerstand    | per | 1 qcm  | für | Gise | nble | ď   |   | 3373        | 3141        | $3170 \mathrm{\ kg}$ . |
| ,,            | "   | - 11   | ,,  | Rup  | ferb | led | • | 2220        | 2081        | _                      |

2. **Bersuche von Gouin** über das Abscheren cylindrischer Stäbe. Diese Stäbe waren von Schmiedeisen, dessen Zugfestigkeit 4000 kg per 1 qcm betrug. Sie füllten genau das Loch stählerner Gabeln aus, welche beim Auseinanderziehen die Bolzen abscherten. Als Mittel aus je 10 Versuchen ergab sich:

Durchmesser der Bolzen . . . 0,8 1,0 1,2 1,6 cm Widerstand per 1 qcm Schnittsläche 3270 3155 3148 3183 kg.

3. Bersuche von Tetmajer mit Nieten, die erstern zu Brückenbauten, die letztern zu Dampfkesseln bestimmt:

a) Nietendicke (Schweißeisen) . . 1,5 1,8 2,1 2,5 cm Widerstand per 1 qcm Fläche . 2950 2820 2780 2910 kg.

b) Nietendicke (Flußeisen) . . . — — 1,7 2,4 cm Widerstand per 1 gcm Fläche . — — 3120 3080 kg.

Hiernach kann die specifische Schnittfestigkeit zu  $\frac{4}{5}$  der absoluten Festigkeit angenommen werden.

Beisp. Eine flache Stange A werde an einem Träger B vermittelst

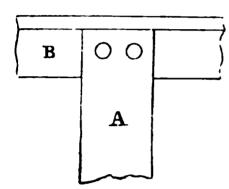

zweier neben einander liegender Nieten festgesmacht. Es sei die Breite der Stange = 10 cm und ihre Dicke = 1,6 cm. Wie dick sind die Nieten zu nehmen, wenn Nieten und Stange Agleich stark beansprucht werden und der Modul der Schnittsestigkeit zu 0,8 von dem der absoluten Festigkeit der Stange angenommen wird?

Wir lösen die Aufgabe durch Probieren

in folgender Weise. Es sei

der Durchmesser einer Niete, angenommen . . . . = 2,5 cm, daher Querschnitt beider Nieten (als Kreisslächen) . . = 9,81 qcm, Querschnitt, reduciert auf 80 Prozent  $0.8 \cdot 9.81 \cdot . = 7.85$  " ferner Stangenbreite, über die Löcher gemessen, 10-5 = 5 cm, folglich Stangenquerschnitt längs der Löcher  $5 \cdot 1.6 \cdot = 8$  qcm.

Da nun der Querschnitt der Nieten etwas kleiner ist als der letztere Querschnitt, so ist der Durchmesser der Nieten etwas zu klein anges nommen worden. Er wird daher nahe 2,51 cm sein.

## 39. Rückwirkende Festigkeit.

Die rückwirkende Festigkeit (Drucksestigkeit) ist der Widerstand eines Körpers gegen das Zusammendrücken. Hiebei kann der Bruch durch Zerdrücken oder Biegen eintreten. Die Biegung beginnt, wenn die Länge des Stabes die kleinste Dimension des Querschnittes wenigstens 5= bis 10mal übertrifft, je nach der materiellen Beschaffen= heit des Stosses. Der Widerstand beim Zerdrücken heißt absolut rück= wirkende und der beim Biegen relativ rückwirkende oder auch Knick= festigkeit.

## A. Absolnt rückwirkende Festigkeit.

1. Gesetz. Die Festigkeit ist proportional dem kleinsten Quersschnitt des Körpers. Der Querschnitt ist senkrecht zum Druck zu nehmen.

Es seien F dieser Querschnitt, P die Belastung und s der Modul der Festigkeit (Widerstand per Einheit des Querschnittes), so ist

(1) P = Fs.

### 2. Bruchmobul, per 1 qcm.

| @Asims                                                                                                              |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Steine.                                                                                                             | Dichtigkeit. |                    |
| Basalt aus Schweden                                                                                                 | 2,95         | $2000~\mathrm{kg}$ |
| Porphyr                                                                                                             |              | <b>2470</b>        |
| Grüner Granit aus den Vogesen                                                                                       | 2,85         | <b>620</b>         |
| Grauer Granit " " "                                                                                                 | 2,64         | <b>420</b>         |
| Harter Sandstein                                                                                                    | •            | 870                |
| Weicher Sandstein                                                                                                   | <b>2,4</b> 8 | 10                 |
| Schwarzer Marmor aus Flandern                                                                                       | 2,72         | <b>790</b>         |
| Harter Kalkstein                                                                                                    | 2,36         | 310                |
| Weicher Kalkstein                                                                                                   | 2,07         | 120                |
| Gelber Kalkstein bei Met                                                                                            | 2,00         | 100                |
| Blauer Gryphitenkalkstein (zu hydraulischem                                                                         |              |                    |
| Ralf)                                                                                                               | <b>2,</b> 60 | <b>300</b>         |
| Weicher Kalkstein, dem Wasser widerstehend.                                                                         | 1,82         | <b>60</b>          |
| Backstein, hart gebrannt                                                                                            | 1,56         | 150                |
| Riegelmauerwerk (an der Britanniabrücke)                                                                            |              | <b>36</b>          |
| Inps, mit Kalkmilch angerührt                                                                                       |              | 73                 |
| mit Wasser angerührt                                                                                                |              | <b>50</b>          |
| Gewöhnlicher Mörtel aus Kalk und Sand.<br>Mörtel aus sehr hydraulischem Kalk<br>aus gewöhnlichem hydraulischen Kalk |              | 35                 |
| Mörtel aus sehr hydraulischem Kalk                                                                                  |              | <b>144</b>         |
| " aus gewöhnlichem hydraulischen Kalk                                                                               |              | <b>74</b>          |
| m rr                                                                                                                |              |                    |
| Metalle.                                                                                                            |              |                    |
| Schmiedeisen, in kurzen Stücken                                                                                     |              |                    |
| Gußeisen, aus größeren Massen genommen .                                                                            | . 6500-      | -7000              |
| Gußeisen, in kleinen Stücken gegossen und                                                                           | ourch die    |                    |
| Abkühlung an der Oberfläche hart geworde                                                                            | n            | 13000              |
| Deltametall                                                                                                         |              | 9540               |
| Kanonenmetall                                                                                                       |              | 10000              |
| Rupfer, auf ½10 ber Höhe zusammengepreßt                                                                            |              | 3855               |
| Messing, " " " " "                                                                                                  |              | 3615               |
| Zinn, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                |              | <b>620</b>         |
| Blei, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                |              | <b>145</b>         |
| % # C                                                                                                               |              |                    |
| Hölzer.                                                                                                             |              |                    |
| Rottanne, in der Richtung der Fasern                                                                                |              | 405                |
| Weißtanne, " " " " " "                                                                                              |              | <b>4</b> 75        |
| Eiche, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                            |              | 455                |
| Buche, "", ", ", ", ".                                                                                              |              | 540                |
| Gfche, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                            |              | 610                |
| Siche, senkrecht auf die Fasern                                                                                     |              | 160                |

#### 3. Belaftung der fühnsten Bauwerte, nach Rondelet.

|                                    |   |   |   |   |   | per 1 qcm |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| Pfeiler der Peterskirche in Rom    | • | • | • | • |   | 16,36 kg  |
| " der Paulskirche in London        | • |   |   |   |   | 19,36     |
| " des Pantheon in Paris            | • |   |   |   |   | 29,44     |
| " des Kirchturms zu St. Mery       |   |   |   |   | • | 29,40     |
| Säulen der St. Pauluskirche in Rom |   |   |   |   |   |           |
| " der Kirche in Toussaint d'Angers |   |   |   |   |   |           |

4. Festigkeit übereinander gelegter Steine, nach Rondelet. Die Steine waren Würfel von 5 cm Seitenlänge. Die Bruchbelastung betrug:

| , ,    | fehr ha |     |         |   | in Würfel. 254,04 | 3wei Würfel. 216,44 | Drei Würfel.<br>191,20 kg |
|--------|---------|-----|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Harter | Stein   | von | Bagneur | • | 266,00            | 168,92              | 155,60                    |
| "      | "       | "   | "       | • | 205,52 $141,48$   | 160,40<br>113,16    | 154,12<br>110,08          |
| "      | "       | "   | "       | • | 141,40            | 119,10              | 115,60                    |
| "      | "       | "   | "       | • | 140,04            | 119,00              | 110,00                    |

5. Festigkeit übereinander liegender prism. Steine, nach Bicat.

| Anzahl Schichte .    |   | 1 | ${f 2}$ | 4       | 8      |
|----------------------|---|---|---------|---------|--------|
| Höhe aller Schichten | • | 1 | 1       | ${f 2}$ | 4      |
| Bruchbelastung       | • | 1 | 0,930   | 0,861   | 0,834. |

6. **Belastung der Manern**. Mauern aus behauenen Steinen oder aus Backsteinen sollen höchstens auf ½0, Mauern aus Bruchsteinen auf höchstens ½0 derjenigen Festigkeit in Anspruch genommen werden, welche den Steinen der Mauern entspricht.

Beisp. Welche Söhe kann eine Mauer aus Ziegelsteinen erreichen,

wenn sie unter ihrer eigenen Belastung zerdrückt wird?

Die Mauer sei hinlänglich dick, so daß sie sich nicht biegt, so wird sie durch Zerdrücken ihrer untersten Schichten brechen. Es sei

die Festigkeit der Ziegelsteine per  $1~\rm qcm$  . . . . .  $= 50~\rm kg$  und das specifische Gewicht des Materials . . . . = 1.8, folglich das Gewicht einer prismatischen Säule von  $1~\rm qcm$ 

Duerschnitt und 1 m Höhe . . . 0,01 . 10 . 1,8 = 0,18 kg.

Höhe der Mauer, bei welcher die unterste Schicht zer-

brückt wird . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:0,18 = 278 m.

Nach obiger Regel dürfte diese Mauer nur  $27.8~\mathrm{m}$  hoch gemacht werden, selbst in dem Fall, wo sie außer ihrem Gewicht keine weitere Last zu tragen hätte.

7. **Belastung der Pfähle.** Hölzerne Pfähle, welche hinreichend stark in den Boden eingetrieben, überall von der Erde umschlossen und durch einen Rost zusammengehalten sind, können nach Rondelet mit 30 bis 35 kg per 1 qcm des Pfahlquerschnittes belastet werden.

Beisp. Ein steinerner Brückenpfeiler habe 8 m Breite, 2,6 m Dicke und 7 m Höhe. Er soll auf einem Roste ruhen, der von Pfählen getragen wird, die 25 cm Durchmesser haben. Wie viel Pfähle sind einzurammen? 8. Größe der Berkurgung. Es gilt das gleiche Gesetz wie für die Ausdehnung, daher nach Formel (3) von S. 133

$$(2) P = \mathbf{E} \frac{\Delta t}{t} \mathbf{F},$$

worin  $\Delta \mathfrak{l}:\mathfrak{l}$  das Verkürzungsverhältnis und  $\mathbf{E}$  den Modul der Elasticität für Verkürzung bezeichnen.

### 9. Berkürzung von Schmied- und Gußeisen, per laufenden Meter. Versuche von Hodgkinson.

| Schmiedeisen. |             | Gußeisen.  |             |                        |  |  |  |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--|--|--|
| Belastung     | Totale      | Belastung  | Bertürzung. |                        |  |  |  |
| per 1 qcm.    | Verkürzung. | per 1 qcm. | Total.      | Bleibend.              |  |  |  |
| kg            | mm          | kg         | mm          | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |  |  |  |
| 341           | 0,233       | 290,2      | 0,3240      | 0,0188                 |  |  |  |
| 644           | 0,433       | 580,4      | 0,6562      | 0,0537                 |  |  |  |
| 940           | 0,606       | 870,6      | 1,0025      | 0,0953                 |  |  |  |
| 1245          | 0,800       | 1160,8     | 1,3606      | 0,1426                 |  |  |  |
| 15 <b>4</b> 5 | 0,990       | 1451,0     | 1,7175      | 0,2068                 |  |  |  |
| 18 <b>4</b> 0 | 1,183       | 1741,3     | 2,0786      | 0,3681                 |  |  |  |
| 2145          | 1,449       | 2032,2     | 2,4733      | 0,4581                 |  |  |  |
| 2290          | 1,761       | 2326,7     | 2,9432      | 0,5077                 |  |  |  |

hieraus ergibt sich als Modul der Clasticität für Verkürzung

für Schmiedeisen  $E=1464000~{
m kg}$ , für Gußeisen E=895700 "

#### B. Melativ rückwirkende Westigkeit.

1. Längen= und Biegungsbruck. Ein prismatischer Stab AB, Fig. 1, bessen Enden senkrecht zur Längenrichtung abgeschnitten sind, werde der Länge nach zusammengedrückt, so daß er sich biege. Die Biegung wird am größten in der Mitte CD seiner Länge. Bliebe der Stab geradlinig, so würde er zusammengedrückt wie bei der absolut rückwirkenden Festigkeit. Wegen der Biegung aber wird das Material außerdem noch auf der konkaven Seite zusammengedrückt, auf der konveren ausgedehnt.

In jedem Querschnitt werden diese zwei Gebiete getrennt durch eine Gerade, welche durch den Schwerpunkt des Querschnittes geht und Neustralachse heißt.

Es sei das sehr kurze Stück Co vergrößert dargestellt durch Fig. 2 und zwar in der ursprünglichen Höhe Co. Beim Zusammendrücken

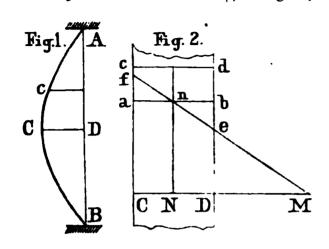

gelange der Querschnitt cd nach ab; hierauf erst erfolge die Biegung, so wird sich ab um die Neutralachse n drehen in die Lage ef. Es liege M in den Richtungen ef und CD, so wird nM der Krümmungshalbmesser der Schicht nN sein. Die Schicht Dd verkürzt sich zunächst um db, dann noch um de; die Schicht Cc verkürzt sich zuerst um ca und dehnt sich nach= her wieder aus um a f. Nun sei

s der Modul der absolut rückwirkenden Festigkeit, entsprechend der Berkürzung  $\mathbf{c}\,\mathbf{a}=\mathbf{d}\,\mathbf{b}$  und

s' der größte specifische Druck, hervorgerufen durch die Biegung, ent=

sprechend der Verkürzung be,

so wird s der Längen= und s' der Biegungsdruck genannt. Von n aus nimmt der Druck nach der konkaven Seite zu von s bis s+s' und nach der andern Seite ab von s bis s-s'. Dieser letztere Wert kann positiv, Null oder negativ sein. Der Bruch erfolgt, wenn s+s' zum Bruchmodul wird.

#### 2. Tragfraft prismatifcher Stabe. Es feien

P die Belastung des Stabes in seiner Längenrichtung,

E der Modul der Glafticität für Verkurzung,

b, d Breite und Dicke des rechtwinkligen Querschnittes, b parallel zur Neutralachse,

d, d1 äußerer und innerer Durchmesser des hohlen cylindrischen

Stabes und

e die Länge des Stabes, so wird

Querschnitt rechtwinklig. Querschnitt rund. 
$$P = \frac{E \pi^2}{12} \frac{b \delta^3}{l^2}; \qquad P = \frac{E \pi^3}{64} \frac{d^4 - d_1^4}{l^2}.$$

Für Stäbe mit zusammengesetzten Querschnitten, die sich in Rechtecke symmetrisch zur Neutralachse zerlegen lassen, ersetze man die Größe bod durch so viele Glieder, als Rechtecke auf einer Seite der Neutralachse vorhanden sind, wobei die Glieder abgezogen werden, welche fehlendem Material entsprechen. Jedes dieser Glieder wird erhalten, wenn man die Breite des Rechtecks mit der dritten Potenz der Höhe multipliziert.

Beim massiven Cylinder ist  $d_1 = 0$  anzunehmen.

Wenn die Säule kurz ist, geht der Fall B in A (S. 136) über. Hiersür erhält man für einen rechtwinkligen Querschnitt

$$\frac{E\pi^2}{12} \cdot \frac{b\delta^3}{l^2} = b\delta \cdot s; \quad l = 0.907 \delta \sqrt{\frac{E}{s}}.$$

Die lette Formel liefert nun folgende Refultate:

|     | Werte von      | 8           | $\mathbf{E}_{\cdot}$ | I      |
|-----|----------------|-------------|----------------------|--------|
| für | Gußeisen       | <b>7500</b> | 900000               | 10,3 δ |
| ,,, | Schmiedeisen . | 3600        | <b>150000</b> 0      | 20,0 δ |
| "   | Holz           | <b>4</b> 50 | 130000               | 15,4 δ |

Daher kann die vorstehende Formel für rechtwinklige Querschnitte nur angewendet werden, wenn die Höhe die Dicke mindestens übertrifft: bei Gußeisen 10,3=, bei Schmiedeisen 20,0= und bei Holz 15,4mal.

Die Formeln (3) sind nur annähernd richtig, wie das Nachfolgende

zeigt.

#### 3. Tragfraft von Pfeilern aus Tannenholz, nach Rondelet.

| Berhältnis                      | Bruchbelastung                            |                      | Berhältnis                       | 1                                     | belastung                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| der Höhe                        | nach                                      |                      | der Höhe                         |                                       | ach                                  |
| zur Dide.                       | Rondelet.   Formel (4).                   |                      | zur Dide.                        |                                       | Formel (4).                          |
| 1<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30 | 420 kg<br>370<br>320<br>265<br>210<br>165 | 350 kg<br>224<br>156 | 35<br>40<br>45<br>50<br>60<br>70 | 134 kg<br>105<br>80<br>62<br>35<br>20 | 114 kg<br>88<br>69<br>56<br>39<br>28 |

(4) 
$$P = 140000 \frac{b \delta^3}{12}.$$

Beisp. Ein Pfeiler mit quadratischem Querschnitt und 400 cm höhe habe eine Last von 3600 kg zu tragen. Wie groß ist sein Querschnitt für 10fache Sicherheit?

Hier wird P=10. 3600 und Dicke  $\delta=b$ ; daher nach (4)

10.3600 = 
$$140000 \cdot \frac{b^4}{400.400}$$
;  $b^4 = 41143$ .

Querschnitt des Pfeilers .  $b^2 = \sqrt{41143} = 203$  qcm. Seite des Querschnittes .  $b = \sqrt{203} = 14.2$  cm.

Da sich die Höhe zur Dicke verhält wie 400: 14,2 oder wie 28: 1, so ist Formel (4) hier anwendbar.

## 4. Tragfraft gußeiferner Säulen, nach Hobgfinson.

(5) 
$$P = 535000 \frac{d^{3,6} - d_{1}^{3,6}}{1^{1,7}}.$$

Die Exponenten der Potenzen von d und l sind in Formel (5) kleiner als in (3).

Für 6fache Sicherheit kann man statt 535000 rund 90000 in Rechnung bringen.

## Tragkraft massiver eiserner Säulen, nach Love.

Nach den Formeln auf S. 144.

| Dur <b>ð</b> j= | <b></b>     | Belaf        | tung.              | Durch=  |              | Belaf     | tung.              |
|-----------------|-------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------------|
| meffer.         | Höhe.       | Bußeifen.    | Schmied=<br>eisen. | meffer. | Söhe.        | Gußeisen. | Schmied=<br>eisen. |
| cm              | cm          | kg           | kg                 | cm      | cm           | kg        | kg                 |
| İ               | 100         | 8770         | 6730               |         | 175          | 29189     | 21947              |
|                 | 125         | 6910         | 6318               |         | 200          | 25532     | 21240              |
|                 | 150         | <b>547</b> 3 | 5889               |         | 225          | 22358     | 20492              |
|                 | 175         | 4404         | 5447               |         | <b>250</b> - | 19631     | 19716              |
| 5               | <b>20</b> 0 | 3586         | 5012               | 9       | 275          | 17299     | 18924              |
|                 | 225         | 2980         | 4594               |         | 300          | 15307     | 18126              |
|                 | <b>25</b> 0 | 2493         | 4210               |         | 350          | 12145     | 16549              |
|                 | 275         | 2112         | 3847               |         | 400          | 9808      | 15040              |
|                 | 300         | 1807         | 3516               |         | 450          | 8052      | 13631              |
|                 | <b>15</b> 0 | 9937         | 9107               |         | 200          | 35088     | 26928              |
|                 | 175         | 8186         | 8587               | ,       | 225          | 31106     | 26135              |
|                 | 200         | 6803         | 8056               |         | <b>25</b> 0  | 27606     | 25302              |
|                 | <b>225</b>  | 5710         | 5728               |         | 275          | 24552     | 24440              |
| 6               | <b>250</b>  | 4840         | 7015               | 10      | 300          | 21900     | 23562              |
|                 | 275         | 4143         | 6523               |         | 350          | 17599     | 21792              |
|                 | 300         | 3578         | 6058               | 1       | 400          | 14349     | 20053              |
|                 | 325         | 3117         | 5622               |         | 450          | 11865     | 18390              |
|                 | 350         | 2418         | 4842               |         | 500          | 9942      | 16830              |
|                 | 150         | 16047        | 12974              |         | 200          | 46327     | 33141              |
|                 | 175         | 13525        | 12396              |         | 225          | 41534     | 32411              |
|                 | 200         | 11450        | 11791              |         | 250          | 37229     | 31532              |
|                 | 225         | 9753         | 11172              |         | 300          | 30022     | 29667              |
| 7               | 250         | 8368         | 10553              | 11      | 350          | 24433     | 27730              |
|                 | 300         | 6296         | 9354               | ļ       | 400          | 20112     | 25786              |
|                 | 350         | 4871         | 8246               |         | <b>4</b> 50  | 16755     | 23889              |
|                 | 375         | 4325         | 7735               |         | <b>500</b>   | 14120     | 22074              |
|                 | 400         | 3862         | 7254               |         | <b>550</b>   | 12029     | 20364              |
| •               | 175         | 20514        | 16855              |         | 200          | 59243     | 40176              |
|                 | 200         | 17666        | 16191              |         | 250          | 48533     | 38400              |
|                 | <b>225</b>  | 15265        | 15500              |         | 300          | 39751     | 36432              |
|                 | 250         | 13252        | 14795              | ]       | 350          | 32746     | 34350              |
| 8               | 275         | 11566        | 14086              | 12      | <b>400</b>   | 27214     | 32226              |
|                 | 300         | 10151        | 13384              |         | 450          | 22841     | 30115              |
|                 | 350         | 8952         | 12028              |         | 500          | 19363     | 28061              |
|                 | 400         | 6362         | 10770              |         | 550          | 16574     | 26094              |
|                 | <b>4</b> 50 | 5187         | 9628               |         | 600          | 14315     | 24234              |

| Durch=      |             | Belaf     | tung.              | Durch-  |             | Bela      | tung.              |
|-------------|-------------|-----------|--------------------|---------|-------------|-----------|--------------------|
| messer.     | Sobe.       | Gußeisen. | Schmied-<br>eisen. | meffer. | Söhe.       | Gußeisen. | Schmied=<br>eisen. |
| cm          | cm          | kg        | kg                 | cm      | cm          | kg        | kg                 |
|             | 250         | 76215     | 54028              |         | 350         | 206330    | 136040             |
|             | 300         | 64191     | 51898              |         | 400         | 185314    | 132698             |
|             | 350         | 54106     | 49588              |         | 450         | 166141    | 129649             |
|             | 400         | 45803     | 47166              |         | 500         | 148914    | 126131             |
| 14          | <b>4</b> 50 | 39015     | 44691              | 22      | 550         | 133611    | 122458             |
| 1. <u>#</u> | 500         | 33472     | 42216              | 22      | 600         | 120091    | 118672             |
|             | 550         | 28929     | 39780              |         | 650         | 108196    | 114817             |
|             | 600         | 25186     | 37417              |         | 700         | 97736     | 110923             |
|             | 650         | 22080     | 35146              |         | 800         | 80450     | 103148             |
|             | 700         | 19485     | 32985              |         | 900         | 67021     | 95561              |
|             | 300         | 95387     | 69902              |         | 350         | 260983    | 163872             |
|             | 350         | 82063     | 67422              |         | 400         | 236986    | 160714             |
|             | 400         | 70670     | 64771              |         | 450         | 214618    | 157278             |
|             | 450         | 61064     | $\mid 62007 \mid$  |         | 500         | 194141    | 153609             |
| 16          | 500         | 53011     | 59185              | 24      | 550         | 175619    | 149746             |
| 10          | 550         | 46265     | 56350              |         | 600         | 159007    | 145733             |
|             | 600         | 40608     | 53542              |         | 700         | 130994    | 137407             |
|             | 650         | 35843     | 50790              |         | 800         | 108862    | 128911             |
|             | 700         | 31812     | 48119              |         | 900         | 91366     | 120467             |
|             | 750         | 28383     | 45547              |         | 1000        | 77455     | 112251             |
|             | 350         | 116763    | 87794              |         | 350         | 322060    | 194171             |
|             | <b>4</b> 00 | 102137    | 84966              |         | <b>40</b> 0 | 295285    | 190944             |
|             | 450         | 89440     | 81974              |         | 450         | 269836    | 187411             |
| ı           | 500         | 78531     | 78869              |         | 500         | 246138    | 183616             |
| 18          | 550         | 69201     | 75701              | 26      | 550         | 224354    | 179596             |
| •           | 600         | 61243     | 72511              |         | 600         | 204537    | 175391             |
|             | 650         | 54423     | 69335              | 1       | 700         | 170489    | 166573             |
|             | 700         | 48475     | 66203              |         | 800         | 143015    | 157439             |
|             | 750         | 43567     | 63140              |         | 900         | 120930    | 148228             |
|             | 800 •       | 39236     | 60165              |         | 1000        | 103130    | 139130             |
|             | 350         | 158215    | 110676             |         | 350         | 389410    | 226918             |
|             | 400         | 140350    | 107712             |         | 400         | 360045    | 223632             |
|             | 450         | 124426    | 104539             |         | 450         | 331699    | 220028             |
|             | 500         | 110426    | 101206             |         | 500         | 304875    | 216123             |
| 20          | 550         | 100106    | 99495              | 28      | 600         | 256776    | 207604             |
| - 3         | 600         | 87598     | 94248              |         | 700         | 216429    | 198362             |
|             | 650         | 78389     | 90705              |         | 800         | 183215    | 188672             |
|             | 700         | 70399     | 87166              |         | 900         | 156066    | 178773             |
|             | <b>750</b>  | 63450     | 83660              |         | 1000        | 133894    | 168871             |
|             | 800         | 57395     | 80211              |         | 1100        | 115723    | 159130             |

5. **Tragkrast eiserner Säulen**, nach Love. Die Resultate der Berssuche von Hodginson hat Love benützt, um folgende Formeln für die Bruchbelastung massiver cylindrischer Säulen abzuleiten:

für Gußeisen . . . . 
$$P=\frac{7500\ F}{1,45+0,00337\left(\frac{1}{d}\right)^2},$$
 für Schmiedeisen . . . 
$$P=\frac{3600\ F}{1,55+0,0005\left(\frac{1}{d}\right)^2},$$

worin F den Querschnitt der Säulen bezeichnet.

In diesen Formeln ist der Bruchmodul's für Gußeisen zu 7500 und für Schmiedeisen zu 3600 kg angenommen.

Bei Berechnung der vorstehenden Tabelle wurde eine 6fache Sichersheit zu Grunde gelegt, also 1250 statt 7500 und 600 statt 3600 gesetzt.

Mittelst dieser Tabelle erhält man die Tragkraft einer hohlen Säule mit gleichförmiger Wanddicke, wenn man die Tragkraft berechnet für den vollen Querschnitt, sodann für den Querschnitt der Höhlung und den letzten Wert vom erstern abzieht. Hiernach besitzen hohle Säulen eine größere Festigkeit als massieht von gleichem Gewicht.

Beisp. Eine hohle cylindrische Säule von Gußeisen habe 20 cm äußern, 14 cm innern Durchmesser und 600 cm Höhe. Wie viel mal weniger trägt eine massive Säule von gleicher Höhe, gleichem Quersschnitt und gleichem Material?

Es ist der Querschnitt der hohlen Säule . . . 160,22 qcm. Folglich der Durchmesser der massiven Säule . . 14,3 cm. Tragkraft der hohlen Säule nach Tabelle . . . . . 62412 kg. Tragkraft der massiven Säule nach Love . . . . . . . . . 27315 "
Berhältnis beider Tragkräfte . . . . . . . . . . . . . . . 1:0,437.

Je länger hohle Säulen sind, um so schwieriger wird es beim Gießen, ihrer Wand überall dieselbe Dicke zu geben. Mit Rücksicht auf diese Schwierigkeit, selbst unabhängig von den Bedingungen der Festigsteit, soll die Wanddicke nicht unter die folgenden Grenzen herabsinken:

Heinste Wanddicke 1,2 3—4 4—6 6—8 m Kleinste Wanddicke 1,2 1,5 2,0 2,5 cm.

- 6. Bergleichung der rückwirkenden Festigkeit eines Pfeilers unter folgenden Umständen:
  - I. Endflächen senkrecht auf ber Länge, Biegung nach Giner Seite;

II. Endflächen senkrecht auf der Länge, jedoch doppelte Biegung nach entgegengesetzter Seite;

III. unteres Ende festgehalten, oberes frei und zur Seite ausweichend; IV. unteres Ende festgehalten, oberes senkrecht zur Länge, sohne zur

EV. unteres Ende festgehalten, oberes sentrecht zur Lange, sohne zi Seite ausweichen zu können;

V. beide Enden festgehalten und Seitenbiegung in der Mitte.

Es verhalten sich die Festigkeiten von I:II:III:IV:V wie die Zahlen 4:16: 1 : 9:16.



- 7. Größe ber Ausbiegung. Es gelte bie bisherige Bezeichnung. Außerdem sei
- u die größte Ausweichung CD (Fig. 1, S. 140) des Stabes von der geraden Richtung AB und
- z der Abstand ber Neutralachse von der Stabsoberfläche, wo die Spannung s' herrscht, so wird

(6) 
$$u = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{s'}{E} \cdot \frac{l^2}{z}.$$

Für Querschnitte, welche symmetrisch sind zur Neutralachse, wird z = 0.5 d.

Um u zu finden, nehme man die höchste zulässige Spannung s + s' als Teil des Bruchmoduls an, bestimme sodann den Wert von P aus Formel (3), woraus sich s mit Hilfe von (1) ergibt. Alsdann sind s und s + s' bekannt, also ist es auch s', welcher Wert zur Berechnung von u nach (6) nötig wird.

Beisp. Eine cylindrische schmiedeiserne Säule von 10 cm Dicke und 500 cm Höhe werde auf Gache Sicherheit belaftet. Wie ftark biegt sie sich?

Für d=10;  $\mathfrak{l}=500$ ; E=1500000 und 6fache Sicherheit wird

Nun beträgt die Gesamtbeanspruchung . . . s+s'=600 " Daher wird die Biegungsspannung . s'=600-214=386 " Und die Ausbiegung nach (6)  $u=\frac{1}{9,87}\cdot\frac{386}{1500000}\cdot\frac{500^2}{5}=1,30$  cm.

8. Stäbe von ähnlicher Form. Ihre Tragkräfte verhalten sich, bei gleichem Material, gleicher Längen- und Biegungsspannung wie die Querschnitte; die gleichliegenden Kanten bilden ähnliche Kurven (S. 21).

## 40. Festigkeit kugelförmiger und cylindrischer Gefäße.

Bei beiben Gefäßarten bezeichne

D, d ben äußern und innern Durchmesser bes Gefäßes,

e die gleichförmige Bandbicke,

p den Druck auf die Wandsläche per Flächeneinheit und

s', s die Widerstände, welche das Material der Wand per Einheit des Querschnittes gegen äußern und innern Druck auszuhalten hat.

#### I. Angelformige Gefäße.

1. **Sefäße mit äußerm Druck**. Der Druck in der Richtung eines Durchmessers auf die Fläche 0,25  $D^2\pi$  wirkend, ist  $=0.25~D^2\pi$  p. Man betrachte die hohle Kugel als eine cylindrische Säule mit dem Querschnitt  $0.25\pi$  ( $D^2-d^2$ ), so ist das Material gegen Zerdrücken in Anspruch genommen. Der Widerstand des Materials ist  $=0.25\pi$  ( $D^2-d^2$ ) s'. Sett man diese beiden Kräfte einander gleich, so folgt

$$(D^2 - d^2) s' = D^2 p.$$

2. **Gefäße mit innerm Druck**. Die im Gefäße befindliche Flüssigsteit hat das Bestreben, das Gefäß in zwei Hälften aus einander zu treiben. Legt man einen ebenen Schnitt durch die Mitte des Gefäßes, so wirkt die Flüssigkeit mit einer Kraft senkrecht auf diese Schnittsläche =  $0.25\,\pi\,d^2\,p$ . Das Material widersteht mit einem Querschnitt =  $0.25\,\pi\,(D^2-d^2)$ ; die widerstehende Kraft ist daher =  $0.25\,\pi\,(D^2-d^2)$  s. Sett man den Druck der Flüssigkeit gleich diesem Widerstand, so folgt

$$(D^2 - d^2) s = d^2p.$$

Beisp. Ein kugelförmiges Gefäß von Kupfer habe 40 cm innern Durchmesser und einen Druck von höchstens 30 Atmosphären auszuhalten. Wie groß muß seine Wanddicke genommen werden, wenn das Material 4fache Sicherheit bieten soll?

Es ist der Druck einer Atmosphäre per  $1~\rm qcm$  Fläche  $= 1,033~\rm kg$ . Folglich der Druck von  $30~\rm Atmosphären$  per  $1~\rm qcm = 30,99$  "Die Festigkeit des Kupfers per  $1~\rm qcm$  Querschnitt sei  $= 2400~\rm m$ . Folglich der Wert s für 4fache Sicherheit . . . .  $= 600~\rm m$ . Setzt man diese Werte in die letzte Formel, so folgt

$$D^2 - 40^2 = \frac{30,99}{600} \cdot 40^2$$
;  $D = \sqrt{1683} = 41,02 \text{ cm}$ ;   
  $\text{Manbbide} = \frac{41,02 - 40}{2} = 0,51 \text{ cm}$ .

#### II. Enlindrische Gefäße mit angerm Bruck.

- 1. Druck längs der Achse. Hier dient der Cylinder als Säule, über deren Tragkraft nachzusehen ist auf S. 144.
- 2. Druck senkrecht auf die Achse. Es sei das Gefäß ohne Endflächen. Man lege zwei Ebenen, welche die Röhren von außen berühren,

parallel zu einander, so schließen sie zwei Flüssigkeitskörper ein, welche die beiden Hälften der Röhrenwand parallel zu diesen Sbenen zusammen= Der Druck auf die Länge L der Röhre ist DLp. widersteht das Material der Wand längs der Berührungslinien; also trifft es einem Querschnitt eL ber Wand einen Druck 0,5 DpL. Dieser Druck macht sich dem ganzen Umfang nach geltend.
a) Nimmt man an, die Wand sei auf absolut rückwirkende Festig=

teit in Anspruch genommen, so wird 0,5  $\dot{D}$  p  $\dot{L} = s' e L$ ; woraus folgt

$$e = \frac{Dp}{2s'}.$$

b) Legt man dagegen die relativ=rückwirkende Festigkeit zu Grunde, so zerlege man die Wand durch zwei Ebenen, welche der Achse nach gehen und senkrecht zu einander stehen. Dadurch zerfällt die Wand in vier Säulen von der Breite L, der Dicke  ${
m e}$  und der Höhe  ${
m \frac{D\,\pi}{4}}$ , welche je in der Mitte nach innen und gegen die Enden hin nach außen sich abbiegen. Sie sind bann gebogen wie die Säule im Fall V, S. 145. Wendet man auf sie Formel (3) auf S. 140 an, so folgt

(2) 
$$0.5 \text{ Dp L} = 4 \cdot \frac{\text{E} \pi^2}{12} \cdot \frac{\text{L e}^3}{\left(\frac{\text{D}\pi}{4}\right)^2} \cdot \frac{\text{E} \pi^2}{\left(\frac{\text{D}\pi}{4}\right)^2} \cdot \frac{\text{P}}{\text{E}} \cdot \text{D}^3.$$

Beisp. Welche Wandbicke erhält eine schmiedeiserne Röhre von 40 cm Durchmesser, wenn sie einem Druck von 8 Atmosphären aus= gesetzt wird und 10sache Sicherheit gewähren soll?

Man nehme p=8 kg, s'=3600 kg, E=1500000 kg, so wird für D=40 und 10 fache Sicherheit

nach (1) . . . . . . . . . 
$$e = \frac{40.8 \cdot 10}{2 \cdot 3600} = 0,444 \text{ cm}$$
  
nach (2) . .  $e^3 = \frac{3.8 \cdot 10 \cdot 40 \cdot 40 \cdot 40}{32 \cdot 1500000} = 0,334$ ;  $e = 0,694$  ,

#### III. Enlindrische Gefäße mit innerm Arnck.

1. Ausdehnung längs der Achse. Man denke sich den Cylinder mit zwei Bodenflächen versehen, so ist der Druck im Innern auf jede Bodenfläche  $=0.25~\mathrm{d}^2\pi\,\mathrm{p}$ . Diese beiden Kräfte dehnen die cylindrische Wand längs der Achse aus. Der Querschnitt des Materials, welcher Wider= stand leistet, ist  $= e (d + e) \pi$ ; also sein Widerstand  $= e (d + e) \pi s$ . Sett man diese beiben Kräfte einander gleich, so folgt

(3) 
$$e (d + e) s = 0.25 d^2 p.$$

2. Ausdehnung des Durchmeffers. Legt man einen ebenen Schnitt durch die Achse des Gefäßes, so wird die cylindrische Wand auf eine Länge L geschnitten längs zwei Flächen, deren Inhalt zusammen = 2 eL ist. Der Druck der Flüssigkeit hat das Bestreben, die durch diesen Schnitt entstandenen zwei Hälften des Cylinders aus einander zu

treiben. Daburch wird das Material gespannt. Allein diese Spannung nimmt von innen nach außen ab. Es sei  $\mathbf{s_0}$  der mittlere Wert dieser Spannung, so ist der Widerstand der Wand  $= 2\,\mathrm{e}\,L\,\mathbf{s_0}$ , der Druck auf die Fläche  $\mathrm{d}\,L$  aber  $= \mathrm{d}\,L\,p$ . Folglich durch Gleichseten

$$2e s_0 = d p.$$

Die Länge bes Cylinders ift also ohne Einfluß auf die Spannung.

- a) Die Wand sei dünn. In diesem Fall kann  $\mathbf{s}_0$  als größte Spannung (an der innern Oberfläche) angesehen werden. Vertauscht man noch in Formel (3) die Größe  $\mathbf{d} + \mathbf{e}$  mit  $\mathbf{d}$ , so wird  $\mathbf{s}_0 = 2\,\mathbf{s}$ , d. h. der Cylinder mit dünner Wand (Dampskessel, Gaß: und Wassersleitungen 2c.) ist längs des Umfanges 2mal stärker gespannt als längs der Cylinderkanten.
  - b) Wand beliebig dick. Man erhält nach Lamé

(5) 
$$e = \frac{d}{2} \left( \sqrt{\frac{s+p}{s-p}} - 1 \right),$$

wo s die Spannung auf der innern Seite der Wand bezeichnet.

Beisp. Ein gußeisener Cylinder mit 40 cm innerm Durchmesser habe 50 Atmosphären Druck auszuhalten. Wie groß muß seine Wands dicke für 5fache Sicherheit sein?

Es ist der Druck von  $50\,$ Atm. per  $1\,\rm qcm$  Fläche  $p=50\,.\,1,033=51,65\,kg$ . Die Bruchsestigkeit des Gußeisens per  $1\,\rm qcm$  sei . .  $=1100\,$  " Folglich die Spannung, bei 5facher Sicherheit . . .  $s=220\,$  "

Manddicke nach (5) . . 
$$e = 20 \left( \sqrt{\frac{220 + 51,65}{220 - 51,65}} - 1 \right) = 5,40$$
 cm.

Mittlere Spannung des Materials nach (4)  $s_0 = \frac{40.51,65}{2.5,40} = 191,3 \,\mathrm{kg}$ . Nähme die Spannung von innen nach außen gleichförmig ab, so wäre sie außen . . .  $2s_0 - s = 382,6 - 220 = 162,6$  ,

## 41. Relative Festigkeit.

Der Widerstand, den ein Körper einer Kraft entgegensetzt, welche senkrecht auf seine Längenrichtung wirkt und ihn biegt, heißt seine relative Festigkeit oder auch Biegungsfähigkeit.

1. **Berteilung der Spannung im Material**. Eine prismatische Stange sei in horizontaler Lage an einem Ende eingespannt. Man denke sich dieselbe durch waagrechte Ebenen in sehr dünne über einander liegende Schichten zerlegt. Nun werde sie am freien Ende belastet, so wird sie sich biegen; dabei werden sich die Schichten auf der obern (konveren) Seite verstrecken, auf der untern (konkaven) verkürzen (s. nächste Figur). Die oberste Schicht verlängert sich am meisten; nach unten

nehmen diese Berlängerungen ab. Die unterste Schicht verkürzt sich am meisten; nach oben nehmen die Verkürzungen ab. Es wird des halb eine Schicht geben, wo sich die ausgedehnten und zusammenges drückten Schichten begegnen. Diese wird Neutralschicht und ihr Durchschnitt mit einer Querschnittsebene Reutralachse genannt. Diese geht durch den Schwerpunkt des Querschnittes.

Eine und dieselbe Schicht wird aber nicht ihrer ganzen Länge nach gleich stark ausgedehnt oder verkürzt. Denn man denke sich den Stab so eingemauert, daß der hervortretende Teil einmal die einfache und hierauf die doppelte Länge hat, so wirkt im ersten Fall die Last am

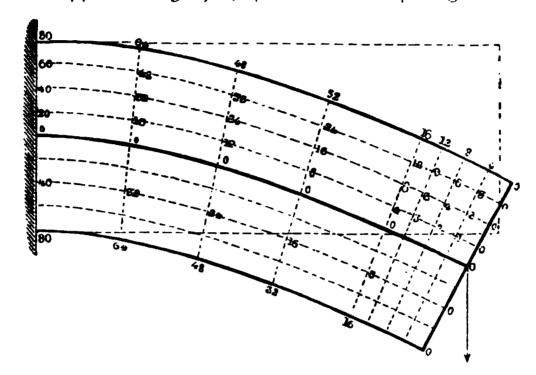

Hebelsarm 1, im zweiten Fall am Hebelsarm 2; also verhalten sich auch die statischen Momente derselben Last wie 1:2; folglich werden die Schichten an der eingemauerten Stelle im zweiten Fall auch 2mal stärker in Anspruch genommen als im ersten. Daher nimmt die Ausschnung oder Verkürzung in derselben Schicht zu wie die Entsernung vom Aushängepunkt der Last.

In vorstehender Figur ist das Verhältnis der Verstreckungen und Verkürzungen in einzelnen Schichten durch Zahlen anschaulich gemacht. Diese Zahlen geben auch das Verhältnis der spannenden und pressenden Kräfte in diesen Schichten an. Verbindet man Stellen mit gleichen Zahlen stetig mit einander, so erhält man Kurven von gleicher Spannung.

2. Festigkeitsmoment. Es ist das Bestreben vorhanden, eine Drehung des Querschnittes ab (Fig. S. 151) um die Neutralachse Aherbeizusühren. Widersteht die oberste Schicht der Ausdehnung mit der Kraft p, so ist während des Drehens Aa der Hebelsarm der Kraft p; folglich Aa. p das statische Moment, womit diese Schicht die Drehung verhindert. Widersteht die unterste Schicht dem Zusammendrücken mit der Kraft q, so ist Ab. q ihr statisches Moment. Jeder Schicht oberhalb Aentspricht ein Moment wie Aa. p, und jeder unterhalb A ein solches wie Ab. q. Die Summe dieser Momente heißt Festigkeitsmoment.

Festigkeitsmomente für verschiedene Querschnitte.

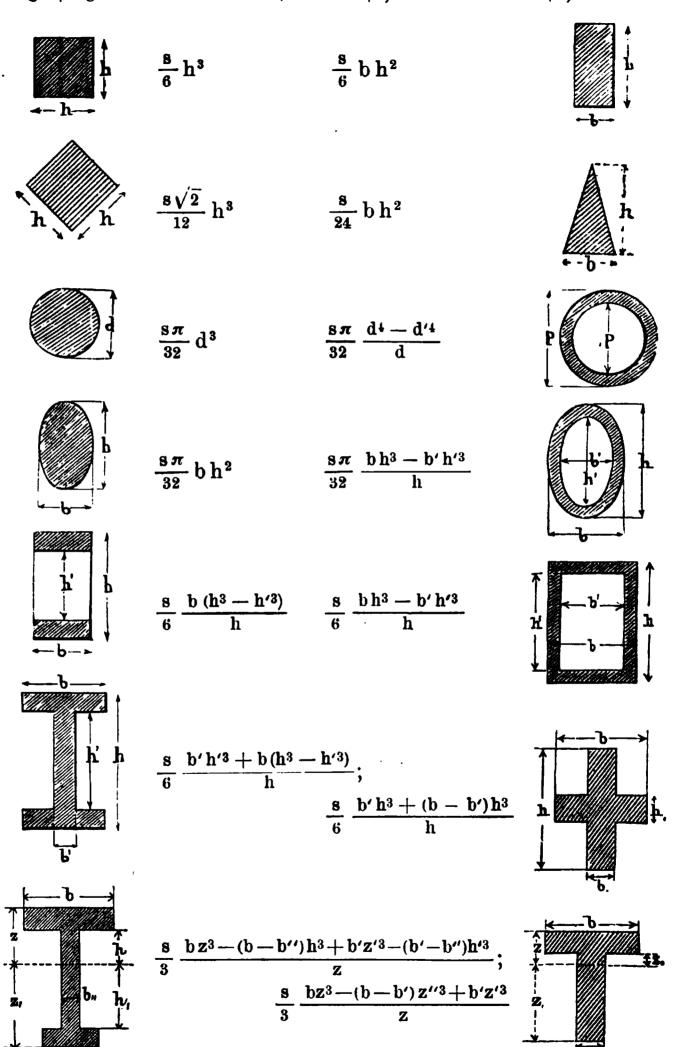

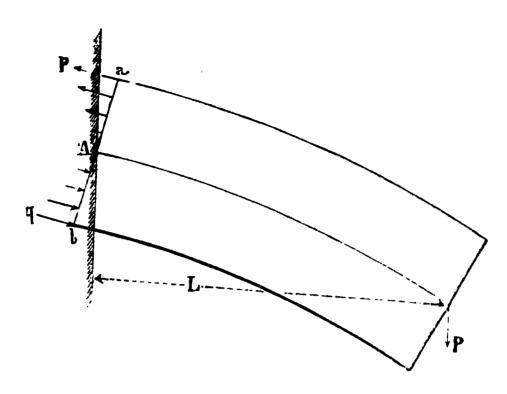

Nun sei

P bie Laft am freien Enbe,

L die Länge des Trägers, also der Hebelsarm von P und

s der Widerstand, welchen die oberste Schicht vom Querschnitt 1 an der Einmauerungsstelle leistet, also der Modul der Zugfestigkeit in a,

so wird das Aktionsmoment PL gleich sein dem Festigkeitsmoment, wie dasselbe auf S. 150 für verschiedene Querschnitte zusammengestellt ist.

Aus diesen Formeln gehen unmittelbar folgende Resultate hervor:

a) Wird ein rechtwinkliger Stab aus der flachen Lage auf die hohe Kante gelegt, so ändert sich seine relative Festigkeit im Verhältnis der Breite zur Höhe.

b) Die Festigkeiten von Balken mit ähnlichen Formen vershalten sich wie die Quadrate ihrer linearen Dimensionen, also auch wie ihre Querschnittsslächen. Daraus folgt, daß ähnliche und aus gleichem Material gebaute Maschinen relativ fester sind, je kleiner sie sind; denn das Gewicht der Teile verhält sich wie die Kuben der Linears dimensionen, die Biegungsfestigkeit wie die Quadrate derselben.

Ist mithin die Maschine A nach einem 2mal kleineren Maßstab als die Maschine B gebaut, so ist jeder Teil 8mal leichter, aber nur 4mal schwächer, da die Verkürzung der Stücke die relative Festigkeit

vermehrt.

3. Befte Querschnittsformen. Aus dem Borftehenden folgt:

a) Das Material soll im Duerschnitt da angehäuft werden, wo es die größte Spannung auszuhalten hat, also auf der obern und untern Seite des Duerschnittes. Jenes Material, das zunächst der Neutralachse liegt, trägt nur wenig zur Festigkeit bei.

liegt, trägt nur wenig zur Festigkeit bei.
b) Für Material, das gleichen Widerstand gegen das Zusammensdrücken und Ausdehnen leistet, soll der Stoff zu beiden Seiten der Reutralachse gleichförmig verteilt werden. In diesem Fall ist das Schmiedeisen das Material auf

der Druckseite mehr angehäuft werden als auf der Zugseite, wenn der Luerschnitt aus Rippen besteht, welche besondere Biegungen werfen, d. h. wenn die Druckseite der Gefahr unterliegt, daß die absolut rück= wirkende Festigkeit teilweise in die relativ rückwirkende übergeht.

c) Ist der Widerstand gegen das Zusammendrücken größer als gegen die Ausdehnung, so muß man auf der Seite, auf welcher der Stab ausgedehnt wird, den Querschnitt in entsprechender Weise vers größern. Sierher gehört das Gußeisen. Bei diesem verhält sich die Druckseitigkeit zur Zugsestigkeit ungefähr wie 6:1. Balken, welche zur Neutralachse symmetrisch sind, werden daher auf der Zugseite zerrissen.

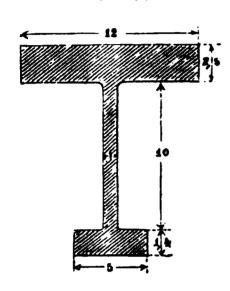

Beste Querschnittsformen für gußeiserne Träger sind sowohl auf theoretischem Wege als durch Versuche ermittelt worden. Sie stimmen jedoch im einzelnen nicht mit einander überein. Das Gemeinsame aber besteht darin, daß die Flansche, welche ausgedehnt wird, 4= bis 6mal mehr Querschnitt erhält als die Flansche, die zusammengedrückt wird. Beistehende Figur entshält mittlere Verhältniszahlen. Die Neutralachse teilt die ganze Söhe in zwei Teile, die sich verhalten wie 1:2. Dadurch verkürzen sich die äußersten Fasern auf der Druckseite doppelt so stark, als sie sich auf der Zugseite auß=

dehnen, wie es mit Rücksicht auf die Grenzen der Elasticität für Ver=

fürzung und Ausdehnung sein soll.

Die Dicke der Mittelrippe solcher Träger darf nicht unter eine gewisse Grenze hinabgehen. So soll sein:

die kleinste zulässige Dicke . . 2 2,5 3 3,5 cm bei einer Balkenlänge von . . 4 5 6 8 m.



- d) Um aus einem Baumstamme einen Balken zu bilden, der die größtmögliche Stärke gegen Biesgung besitzt, muß sich die Breite BC des Balkens zu dessen Höhe AC verhalten wie 5:7. Man mache zu diesem Zwecke BD = ½ des Durchmessers AB, errichte darauf die Senkrechte CD und ziehe die Seiten CA und CB, wodurch man Höhe und Breite des Balkens erhält.
- 4. **Berschiedene Formen des Aktionsmomentes**. Wirken auf einen Balken mehrere Kräfte ein, senkrecht zu seiner Längenrichtung, sei es nach derselben oder entgegengesetzter Richtung, so entsteht ein resultierendes Moment, das statt PL (S. 151) in Rechnung zu bringen ist.

Wenn eine dieser Kräfte eine Last darstellt, verteilt über den Balken, so liegt ihr Angriffspunkt im Schwerpunkt der Last. Als eine solche kann auch das Gewicht des Balkens angesehen werden.

5. Diagramm der Aftionsmomente. Man denke sich am Balken verschiedene Einmauerungsstellen; ermittle die zugehörigen Aktions:

momente; trage sie nach einem bestimmten Maßstabe in den betreffenden Stellen senkrecht zur Längenrichtung (als Ordinaten) ab und verbinde die Endpunkte der Ordinaten, so entsteht die Momentensläche. Der größten Ordinate entspricht die größte Spannung s. Bei prismatischen Trägern ist s an jeder Stelle proportional dem Aktionsmoment.

#### 6. Tragfraft eines prismatischen Balkens bei specieller Belastungsweise. Es seien

L die Länge des Balkens,

P die auf ihm liegende Last,

N das Festigkeitsmoment, also z. B. für den rechtwinkligen Quersichnitt  $N=\frac{s}{6}$  b  $h^2$ , für den kreisförmigen  $N=\frac{\pi\,s}{32}\,d^3$  u. s. w., so ers gibt sich folgende Zusammenstellung:

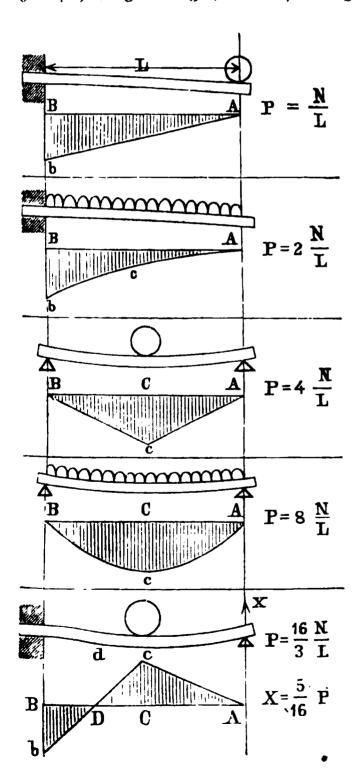

I. Das eine Ende eingemauert, das andere belastet. Größtes Mosment N dargestellt durch Ordinate Bb. Momentenfläche das Dreieck ABb.

II. Das eine Ende eingemauert, die ganze Länge gleichförmig beslaftet. Größtes Moment N durch Bb dargestellt. Momentenkurve Acb eine Parabel mit Scheitel A.

III. Beide Enden unterstützt, in der Mitte C belastet. Größtes Moment N = Cc. Momentenfläche das gleichschenklige Dreieck ABc.

IV. Beide Enden unterstützt, Last gleichförmig über die Länge verteilt Größtes Woment N = Cc in der Mitte. Momentenkurve AcB eine Larabel, c Scheitel derselben.

V. Am einen Ende eingemauert, am anderen unterstützt, Mitte beslastet. x Truck auf die Stütze. Bb = N,  $Cc = \frac{5}{6}N$ . Momentenslinien Ac, bDc geradlinig. Hohle Seite von BD unten, von DA oben. Wendepunkt d.



VI. Lagerung wie Fall V, Laft gleichförmig verteilt.  $AC = \frac{3}{8}L$ ; CD = CA; Bb = N;  $Cc = \frac{1}{2}N$ . Momentenkurve AcDb eine Parabel, c Scheitel. Hohle Seite von BD unten, von DA oben. Wendespunkt d.

VII. Beide Enden eingemauert, in der Mitte belastet. Momente Aa = Bb = Cc = N. Momentenslinie: zwei Gerade a Dc, b Ec. Hohle Seite von AD und BE unten, von DE oben; d und e Wendepunkte.

VIII. Beide Enden eingemauert, Last gleichförmig verteilt. Aa = Bb = N;  $Cc = \frac{1}{2}N$ . Kurve aDcEb eine Parabel. AD = BE = 0.212L. Hohle Seite von AD, BE unten, von DE oben. Wendepunkte d, e.

Die Belastungen des Balkens in diesen 8 Zuständen verhalten sich, bei gleicher größter Spannung s des Materiales, wie

1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. die Zahlen 1 2 4 8 
$$\frac{16}{3}$$
 8 8 12

7. Modul der Biegungsfestigkeit und numerische Rechnungen. Die Werte für den Bruchmodul der Biegungsfestigkeit per Quadratscentimeter sind für

Beisp. Ein Balken von Tannenholz sei an einem Ende einges spannt, am andern belastet; wieviel trägt derselbe bei 4facher Sichersheit, wenn er 6 m lang, 30 cm breit und 32 cm hoch ist?

Es sei für den Bruch zu nehmen  $s=500~\rm kg$ , also bei 4facher Sicherheit  $s=125~\rm kg$ . Setzt man diesen Wert und die angegebenen Dimensionen in Centimentern in die Formel für das Tragvermögen, so wird

$$P = \frac{8}{6} \cdot \frac{bh^2}{L} = \frac{125}{6} \cdot \frac{30.32.32}{600} = 1067 \text{ kg.}$$

Wäre der Balken an beiden Enden unterstützt, so könnte er in der Mitte bei gleicher Sicherheit 4mal mehr, also 4268 kg tragen.

Soll das Gewicht des Balkens berücksichtigt werden, so ist die Hälfte desselben vom berechneten Tragvermögen abzuziehen.

- 8. Bestimmung der Trägersormen, welche in allen Querschnitten gleiche Biegungssestigkeit darbieten. Da bei einem cylindrischen oder prismatischen Träger der Bruch an der befestigten Stelle eintritt, so folgt, daß bei einem Träger, der in allen Querschichten gleiche Biegungssestigkeit besitzen soll, diese Querschnitte nach dem Aushängepunkt der Last hin abnehmen müssen.
- a) Der rechtwinklige Quersschnitt habe gleiche Höhe, so muß der Grundriß die Form eines Dreieckes annehmen.
- b) Der rechtwinklige Quersschnitt habe gleiche Breite, so muß der Aufriß die Form einer Parabel haben (S. 41), z. B. nach der ersten oder zweisten der beistehenden Figuren.
- c) Die Duerschnitte des Träsgers seien ähnliche Figuren, d. h. das Verhältnis zwischen der Höhe und Breite sei auf allen Punkten der Länge dassselbe, so verjüngen sich Aufriß und Grundriß nach einer kusbischen Parabel. Wenn bei dieser die Höhen (dritte Figur) sich wie 1:2:3 verhalten, so müssen sich die Abstände dieser Höhen vom Scheitel verhalten wie die dritten Potenzen von 1, 2, 3, also wie 1:8:27. Man

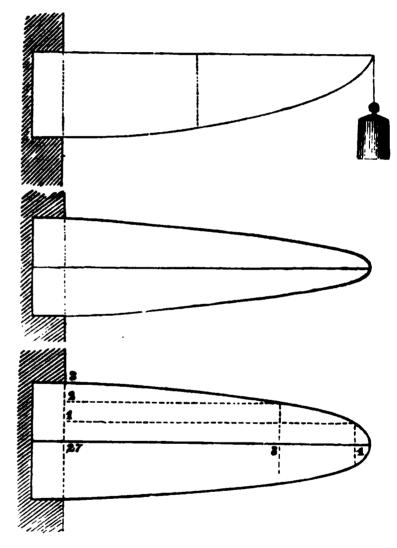

erkennt daher das Konstruktionsverfahren aus der Figur.

d) Wenn ein Stab an beiden Enden unterstützt und zwischen den Stützen belastet ist, so muß er sich von der Last aus nach beiden Seiten hin verjüngen in einer Weise, wie dies in den obigen Fällen angez geben ist.

Diese Formverhältnisse sind rein mathematische; in der Praxis werden sie durch annähernde Formen ersetzt.

9. **Elasticitätsmoment.** Es sei ab die neutrale Schicht eines gesbogenen prismatischen Balkens. Man lege durch a und b zwei Quersschnitte AC und BC, ferner einen Querschnitt bd, parallel zu AC. Run sei



z = bol die Entiernung der neutralen Schicht von der Oberfläche des Balkens, wo die größte Spansnung s in diesem Querschnitt herrscht, und

p = b (' der Rrümmungshalbmeffer des sehr kurzen

Bogens ab,

N, M das Festigkeits: und Clasticitätsmoment des Balkens.

io verhält sich d B : d b = a b : a C oder  $d B : a b = z : \rho$ . Allein nach dem Gesetz der Ausdehnung (S. 132) ist auch d B : a b = s : E (Modul der Elasticität); daher

$$\rho = E \frac{z}{s}.$$

Run ist das Festigkeitsmoment (S. 150) ein Produkt aus s und einem Faktor, der mit k bezeichnet werde; daher

$$(2) N = k s.$$

Durch Multiplikation von (1) und (2) kommt

$$(3) \qquad \qquad \rho \cdot \mathbf{N} = \mathbf{k} \, \mathbf{E} \, \mathbf{z}.$$

Die Größe k Ez ist für alle Querschnitte konstant und heißt Elassticitätsmoment. Da auch p. N konstant sein muß, so sind p und N verkehrt proportional: dem größten statischen Mo nent entspricht der kleinste Krümmungshalbmesser, also die stärkste Krümmung. Allgemein ist nun das Elasticitätsmoment

$$\mathbf{M} = \mathbf{k} \mathbf{E} \mathbf{z}.$$

Für den rechtwinkligen Querschnitt ist  $k=\frac{1}{6}\,b\,h^2$ ,  $z=\frac{h}{2}$ ; daher

$$M = \frac{E}{12} b h^3.$$

Für den kreisförmigen wird  $k=rac{\pi}{32}\,\mathrm{d}^3$  und  $z=rac{\mathrm{d}}{2};$  daher

$$M = \frac{E\pi}{64} d^4.$$

- 10. Senfung. Es gelte die bisherige Bezeichnung. Außerdem sei
- n die größte Senkung des Balkens (Ausweichung von der Richtung des Balkens im unbelasteten Zustand) und
- p Last per Längeneinheit, gleichförmig über Länge L verteilt, so ist
  - a) Balken am einen Ende eingespannt, Last P am freien Ende:

(5) 
$$u = \frac{L^3}{3M} \left( P + \frac{3}{8} p L \right).$$

Der Träger senkt sich mithin durch sein eigenes Gewicht bL um <sup>3</sup>/8 derjenigen Senkung, die er annähme, wenn dieses Gewicht am freien Ende als Last wirkte.

Führt man die Werte von M in (5) ein, so folgt

Tuerschnitt rechtwinklig 
$$u=\frac{4}{E}\cdot\frac{L^3}{b\,h^3}\left(P+\frac{3}{8}\,p\,L\right).$$
 Doppel=T=förmig . .  $u=\frac{4}{E}\cdot\frac{L^3}{b\,h^3-(b-b')\,h'^3}\left(P+\frac{3}{8}\,p\,L\right).$  Kreisförmig massiv .  $u=\frac{64}{3\pi\,E}\cdot\frac{L^3}{d^4}\left(P+\frac{3}{8}\,p\,L\right).$  Kreisförmig hohl . .  $u=\frac{64}{3\pi\,E}\cdot\frac{L^3}{d^4-d'^4}\left(P+\frac{3}{8}\,p\,L\right).$ 

Beisp. Wieviel wird ein Balken von Eichenholz, der an einem Ende festgehalten, am andern mit 2400 kg belastet ist, sich senken, wenn seine Breite 20 cm, seine Höhe 30 cm und seine Länge 3 m beträgt?

Senkung burch bie Last von 2400 kg. Es ist

$$\begin{array}{ll} P=2400~{\rm kg}\,, & E=120\,000~{\rm kg}\,, & L=300~{\rm cm}.\\ {\rm Senfung} & . & . & u=\frac{4}{120\,000}\cdot\frac{300^3}{20\,.\,30^3}\cdot2400=4~{\rm cm}. \end{array}$$

Senkung burch bas eigene Gewicht.

Sewicht (spec. Sew. 0,9) 
$$3.0,2.0,3.900 = 1620 \text{ kg}$$
. Senfung  $u = \frac{4}{120000} \cdot \frac{300^3}{20.30^3} \cdot \frac{3}{8} \cdot 1620 = 1,01 \text{ cm}$ . Totale Senfung . . . .  $4+1,01=5,01$  ,

b) Balken an beiden Enden unterstützt, mit P in der Mitte belastet:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{L}^3}{48\,\mathbf{M}} \cdot \left(\mathbf{P} + \frac{5}{8}\,\mathbf{p}\,\mathbf{L}\right).$$

Der Träger senkt sich mithin durch sein eigenes Gewicht um <sup>5</sup>/s derjenigen Senkung, die er annähme, wenn dieses Gewicht in der Mitte des Balkens als Last wirkte.

Man kann die Formeln zur Berechnung der Senkung in diesem Fall aus denen des vorigen (a) ableiten, wenn man in jenen Formeln  $\frac{1}{16}\left(P+\frac{5}{8}p\,L\right)$  statt  $P+\frac{3}{8}p\,L$  sett.

c) Es werde ein Träger in die 8 Zustände, wie sie auf S. 153 u. 154 angenommen wurden, versetzt; so verhalten sich die Senkungen, welche einer gleichen Spannung s entsprechen, in gleicher Reihenfolge, wie

$$1: \frac{3}{4}: \frac{1}{4}: \frac{5}{16}: \frac{7}{48}: \frac{81}{625}: \frac{1}{8}: \frac{3}{32}.$$

d) Sollen in diesen 8 Fällen die Belastungen gleich groß sein, jedoch die größte Ausdehnung (nämlich bei Zustand I) die Elasticitäts= grenze nicht überschreiten, so ist das Verhältnis der Senkungen, in gleicher Reihenfolge, wie

$$1: \frac{3}{8}: \frac{1}{16}: \frac{5}{128}: \frac{7}{256}: \frac{81}{5000}: \frac{1}{64}: \frac{1}{128}.$$

11. **Bersuche von Barlow mit Eichenholz**. Diese Versuche wurden mit 16 rechtwinkligen Stäben angestellt, welche aus einem Stamme geschnitten waren. Höhe und Breite des Querschnittes = 5,08 cm; Entsternung der Stützen, auf welche die Stäbe gelegt wurden = 183 cm.

| Zustand des Holzes.                          | Senfung in der<br>Mitte bei einer<br>Last von 45,3 kg. |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Auf gewöhnliche Weise an der Luft getrocknet | 1,175 cm                                               | 304 kg |
| Ausgelaugt vermittelst Dampf                 | 1,1275                                                 | 291    |
| Ausgelaugt mit heißem Wasser                 | 1,247                                                  | 281    |

Aus diesen Daten soll die Spannung s der Holzfasern berechnet werden: a) für 45,5 kg Laft und b) für den Bruch.

a) Das Gewicht des ersten dieser Balken ist  $=3,776\,\mathrm{kg}$ . Folglich wird

$$P + \frac{1}{2} p L = 45.3 + \frac{3.776}{2} = 47.188 \text{ kg.}$$

Hier ist die Formel anzuwenden:

$$PL = 4 \frac{s}{6} b h^2$$
,

worin für P der vorstehende Wert 47,188 zu setzen ist. Man erhält

$$s = \frac{6PL}{4bh^2} = \frac{6.47,188.183}{4.5,08.5,08^2} = 99 \text{ kg}.$$

Somit wird eine Faser von 1 qcm Querschnitt auf der obersten und untersten Seite des Balkens, am Aufhängepunkt der Last, mit einer Kraft s=99 kg zusammengedrückt und ausgedehnt.

b) Es ist dieselbe Formel anzuwenden, jedoch für P zu nehmen 304+1,888=305,888 kg, also ein Wert, der 6,46mal größer ist als der obige, weshalb auch s einen 6,46mal größern Wert erhält. Es ist daher für die Bruchbelastung per  $1~\rm qcm$ 

$$s = 99 \cdot 6,46 = 639,5 \text{ kg}.$$

Dieser Wert liegt zwischen den Grenzen, die auf S. 130 über die Zug=

festigkeit aufgeführt sind.

12. Versuche von Morris Stirling mit einem rechtwinkligen Balken von Gußeisen. Balkenhöhe  $h=3.81~\mathrm{cm}$ ; Breite  $b=7.62~\mathrm{cm}$ ; Abstand der beiden Stützen, auf welche der Balken gelegt wurde,  $L=410~\mathrm{cm}$ ; Gewicht des Balkens p $L=87.92~\mathrm{kg}$ .

Last in der Mitte . . P=25.4 76,2 127,0 177,7 410,2 kg. Hierdurch bewirkte Senkung u = 0,82 2,57 4,56 6,58 cm Bruch. Totale Senkung u + 2,03 cm = 2,85 4,60 6,59 8,61 —

Zur Berechnung der Senkung eines rechtwinkligen Balkens, der an beiben Enden unterstützt und in der Mitte belastet ist, hat man

$$u = \frac{L^3}{4 E b h^3} (P + \frac{5}{8} p L).$$

Die Senkung durch das eigene Gewicht des Balkens ist u=2,03~cm. Sett man diesen Wert von u in die Formel und zugleich P=0, so an für den Modul E der Clasticität

$$\frac{L^3}{4 u b h^3} \cdot \frac{5}{8} p L = \frac{410^3 \cdot 5 \cdot 87,92}{4 \cdot 2,03 \cdot 7,62 \cdot 3,81^3 \cdot 8} = 1106500 \text{ kg}.$$

t ift etwas größer, als er sich in Tabelle S. 134 angegeben findet.

Zur Berechnung der Bruchspannung s mit Rücksicht auf das Geswicht des Balkens hat man die Formel (S. 150 und 153)

$$\begin{array}{c} P+\frac{1}{2}\,p\,L=4\,\frac{s}{6}\cdot\frac{b\,h^2}{L}.\\ \\ \mathfrak{Da} \ \ \text{für ben Bruch}\ P+\frac{1}{2}\,p\,L=410,2+\frac{87,92}{2}=454,16\,\text{kg, so folgt}\\ s=\frac{6\,L}{4\,b\,h^2}\,(P+\frac{1}{2}\,p\,L)=\frac{6\cdot410\cdot454,16}{4\cdot7,62\cdot3,81^2}=2525\,\text{kg.} \end{array}$$

Somit hielt eine Faser von 1 qcm Querschnitt in der Mitte des Balkens, auf der konveren Seite, einen Zug von 2525 kg aus.

Beim ersten und dritten Versuch haben die Belastungen  $P+\frac{5}{8}$  pL folgende Werte:

25,4+54,95=80,35 kg; 127,0+54,95=181,59 kg. Der ersten dieser Belastungen entspricht eine Senkung =2,85 cm. Sind daher die Senkungen den Belastungen proportional, so muß sein 80,35 kg:181,95 kg=2,85 cm:x,

woraus man findet x = 6.45 cm, statt der beobachteten 6.59 cm.

13. Bersuche von Hodgkinson mit einem T-förmigen Balken von Gußeisen. Der Balken an beiden Enden unterstützt, in der Mitte beslastet. Gewicht des Balkens = 17,93 kg (Fig. S. 150 rechts unten). b=12,7; b'=0,91; z=0,84; z'=3,12; z''=0,08; L=198,2 cm.

| Bertikalrippe unten. |                   |            | Vertifalrippe oben. |                   |             |
|----------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Last P in            | P in Sentung.     |            | Last P in           | Sentung.          |             |
| der Mitte.           | Total.            | Permanent. | der Mitte.          | Total.            | Permanent.  |
| 3,18 kg              | $0.38\mathrm{mm}$ | — mm       | 6,36 kg             | $0.63\mathrm{mm}$ | — mm        |
| 6,36                 | 0,81              | 0,025      | 12,72               | 1,65              | 0,07        |
| 9,54                 | 1,17              | 0,050      | 25,44               | 3,40              | 0,12        |
| 12,72                | 1,62              | 0,100      | 50,88               | 6,85              | 0,38        |
| 25,44                | 3,30              | 0.125      | 101,80              | 14,70             | 1,47        |
| 50,88                | 6,93              | 0,508      | 154,00              | 22,70             | 2,56        |
| 76,30                | 11,35             | 0,888      | 203,80              | 31,00             | 3,93        |
| 101,80               | 15,70             | 1,470      | 254,00              | 40,20             | 5,97        |
| 127,00               | 20,60             | 2,360      | 305,00              | 50,40             | 8,38        |
| 154,00               | 26,15             | 3,300      | 356,00              | 61,20             | 12,40       |
| 165,50               | Bruch             |            | 458,00              | 105,00            | 26,40       |
|                      |                   |            | 508,00              | Bruch             | <del></del> |

14. Fairbairn's Bersuche über die Tragfähigkeiten blecherner Röhren. Zum Behuf der Erbauung zweier Brücken über den Menaiskanal auf der Chester-Holyhead-Eisenbahn wurden von dem Erbauer Bersuche mit verschiedenen Röhren von gewalzten und zusammengenieteten Eisenblechen in der Weise vorgenommen, daß die Röhren an beiden Enden unterstützt und in der Mitte belastet wurden. Folgende Tabelle gibt die wichtigsten Resultate derselben, sowie auch Versuche mit der Brücke selbst (in englischen Maßen) an.

| Sonway: Sonway: Sonway: Skriide.                         | 8 Bellen.                                                                                                                          | Duadratifch<br>umgetehrt.                                                      | Loca- Quabratifc.                                                                 | eliptifc.       | Rreisförmig.                                  | Querfonitt ber Möhren.                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 670□"                                                    | 24,02□"                                                                                                                            | 0,142"                                                                         | 0,0757"                                                                           | 0,042"          | 0,087"                                        | 9164                                    |
| 517'  "                                                  | 8,80<br>12,80<br>17,80<br>22,45                                                                                                    | 0,0757"                                                                        | unten<br>0,142"                                                                   | 101             | 37"                                           | Bleophärte.                             |
| 400′                                                     | 75'                                                                                                                                | 171/2                                                                          | 171/2                                                                             | 17'             | 17'                                           | Entfernung<br>ber<br>Stiltpuntte.       |
| 130 tons                                                 |                                                                                                                                    | 225 "                                                                          | 225 "                                                                             | 109 "           | 107 A                                         | Bewicht<br>ber Stöhren.                 |
| 0 tons<br>95 "<br>154 "<br>201 "                         | 79578 "<br>126128 "<br>148129 "<br>154452 "                                                                                        | 3788 ,,<br>6588 ,,<br>7148 ,,                                                  | 2108 <i>"</i><br>3228 <i>"</i><br>3788 <i>"</i>                                   | 2100 "          | 2704 <b>g</b>                                 | Aufgelegtes<br>Gewicht in ber<br>Mitte. |
| 7,91"<br>9,02<br>9,50<br>10,50<br>10,95                  |                                                                                                                                    | 0,90"<br>1,75<br>1,76                                                          | 0,45"<br>0,80<br>0,90                                                             | 0,62"           | 0,65"                                         | Genlung<br>in der Mitte                 |
| Diese Möbre iber Conwanbride) also 2',0 des Bruchmoduls. | Dem Jusammenkallen ber Decke entgegengewirft burch bie Jellen. Die brei ersten Möhren unten gererifen, die letzte oben gerbelickt. | Wei der letten Kast oben zet-<br>drückt, jedoch saft 2mal so flart<br>wie oben | Bei ber letten Belaftung burch faltenartiges Bufammenlegen ber Dede vben gerbridt | Oben zerbriidt. | Bei ber angegebenen Belaftung oben zerbrität. | Bemertungen.                            |

## 42. Corsionsfestigkeit.

1. Glafticitäts= und Festigkeitsmoment. Wird ein prismatischer ober cylindrischer Stab verdreht, so nehmen die Längenfasern, welche ursprünglich geradlinig waren, eine schraubenförmig gewundene Form an. Dadurch werben die äußern Fasern verstreckt und die innern verfürzt. Es gibt also eine cylindrische Schicht im Stab, deren Fasern nur gebogen, nicht aber verlängert ober verkurzt werden. Diese Schicht fönnte man die neutrale Schicht nennen. Bei einer cylindrischen Welle ist ihr Halbmesser 0,707 vom Halbmesser ber Welle. Es sei

P die Kraft, welche den Stab verdreht,

R die Länge des Hebelarms, senkrecht zur Länge des Stabes, an dessen Ende die Kraft P wirkt,

L die Länge der Welle,

a die Anzahl Grade, um welche der Stab verdreht wird,

s die größte Spannung, welche im Material an ber Oberfläche bes Stabes per Einheit des Querschnittes eintritt und

E der Modul der Clasticität des Materials.

Das äußere statische Moment, welches die Drehung bewirkt, ist PR. Diesem widersteht in jedem Querschnitt des Stabes eine Summe von statischen Momenten. Bei Ermittlung dieser lettern Widerstandsmomente fann man nun entweder die Spannung bes Materials oder den Modul ber Elasticität mit ber Größe ber Verbrehung in Rechnung bringen. Der erstere Ausbruck heißt Festigkeits:, der lettere Glasticitätsmoment. Man erhält für die beistehenden Querschnitte:



# Festigfeitsmoment.

$$PR = \frac{8\pi}{16} \cdot \frac{d^4 - d^4}{d};$$

PR = 
$$\frac{8\pi}{16} \cdot \frac{d^4 - d'^4}{d}$$
; PR =  $\frac{E\pi^2}{14400} (d^4 - d'^4) \frac{a}{L}$ .



$$PR = \frac{8}{3\sqrt{2}} \cdot h^3;$$

$$PR = \frac{8}{3\sqrt{2}} \cdot h^3; \qquad PR = \frac{E\pi}{5400} \cdot h^4 \cdot \frac{a}{L}.$$



$$PR = \frac{s}{3} \cdot \frac{b^2 h^2}{\sqrt{b^2 + h^2}}$$

Bernoulli, Bademecum. 19. Aufl.

$$PR = \frac{s}{3} \cdot \frac{b^2 h^2}{\sqrt{b^2 + h^2}}; \qquad PR = \frac{E\pi}{2700} \cdot \frac{b^3 h^3}{b^2 + h^2} \cdot \frac{a}{L}.$$

11

Für einen massiven Eylinder ift  $\mathbf{d'} = \mathbf{0}$  zu nehmen.

2. Bruch= und Elasticitätsmodul per 1 qcm Querschnitt.

| Gußeisen     |     | • | Bruchwert von s.<br>2400—3200 kg | Elasticitätsmodul E. 900 000 kg |
|--------------|-----|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Schmiedeisen |     |   | 3600—4800                        | 2000000                         |
| Stahl        |     |   |                                  | 2500000                         |
| Eichenholz . | , • | • | 300—350                          | 120000                          |

Beisp. 1. Um wie viel Grade verdreht sich eine schmiedeiserne cylindrische Welle von  $10~\rm cm$  Durchmesser und  $5~\rm m$  Länge, wenn sie am Umfang eines Zahnrades von  $70~\rm cm$  Halbmesser, das am einen Ende der Welle angebracht ist, eine Kraft von  $1200~\rm kg$  überträgt?

Aus der ersten Formel rechts erhält man als Drehwinkel für d' = 0

$$a = \frac{14400 \text{ PRL}}{\pi^2 \cdot \text{Ed}^4} = \frac{14400 \cdot 1200 \cdot 70 \cdot 500}{3,14 \cdot 3,14 \cdot 2000000 \cdot 10000} = 3,06^{\circ}.$$

Das eine Ende der Welle dreht sich mithin um 3,06 Grade, bevor das andere sich zu bewegen beginnt.

Beisp. 2. Wie groß wird die Spannung dieser Welle an der Oberfläche derselben?

Hier wird nach dem Werte von 8 gefragt. Es folgt aus der ersten Formel links

$$s = \frac{16 \text{ PR}}{\pi d^3} = \frac{16.1200.70}{3.14.1000} = 428 \text{ kg},$$

d. h. es wird eine Schicht von 1 qcm Querschnitt auf der Oberfläche der Welle verstreckt mit einer Kraft von 428 kg. Das Material dieser Welle, am Umfang derselben gedacht, ist daher auf cirka ½10 der Bruchsfestigkeit in Anspruch genommen.

## 43. Busammengesette Festigkeit.

Ein Körper werbe auf zwei verschiedene Arten von Festigkeiten, z. B. auf Biegungs: und Torsionsfestigkeit, zugleich in Anspruch genommen. Es seien s und s' die entsprechenden specifischen Spannungen des Materials in einem und demselben Duerschnitt, so entsteht eine mittlere Spannung, welche die Resultante ist auß s und s'.

Beisp. 1. Ein rechtwinkliger Balken sei am einen Ende eingesmauert; am andern Ende wirken zwei Kräfte auf ihn: die eine in der Längenrichtung, welche ihn verstreckt, und die andere senkrecht zur Längensrichtung, welche ihn biegt. Die der ersten Kraft entsprechende Spannung sei per 1 qem = 600 kg, diejenige größte Spannung, welche der Biegung entspricht und zwar auf der konveren Seite an der Einmauerungsstelle = 800 kg, so ist an der Einmauerungsstelle:

größter Zug per 
$$1 \text{ qcm} = 600 + 800 = 1400 \text{ kg}$$
, größter Druck  $= 600 - 800 = -200 \text{ kg}$ .

Beisp. 2. Ein Niet ist auf absolute Festigkeit und auf Schnitt= festigkeit in Anspruch genommen. Die entsprechenden specifischen Span= nungen seien 500 und 600 kg. Da diese Kräfte senkrecht auf einander stehen, so ist an jeder Stelle des Nietenquerschnittes:

Resultierende Spannung 
$$\sqrt{500^2 + 600^2} = 781$$
 kg.

## 44. Arbeitsfestigkeit der Materialien.

Wirkt eine äußere Arbeitsgröße auf einen Körper ein, so entwickeln die Kohäsionskräfte, welche die kleinsten Teile des Körpers zusammens halten, gewisse Arbeiten. Diese machen zusammen die Reaktionsarbeit aus, während die äußere Arbeit Aktionsarbeit genannt wird. Die Fähigsteit des Körpers, Reaktionsarbeit zu leisten, heißt Arbeitsvermögen oder Arbeitsfestigkeit.

1. Arbeit zur Ausbehnung eines Körpers. Ein prismatischer Stab werde ausgedehnt. Man trage die Berlängerungen als Abscissen Am, An,.., die entsprechenden Widerstände als Ordinaten mm', nn',.. auf und verbinde die Punkte A, m', n',.. stetig mit einander, so stellen die Flächen Amm', Ann',.. die Arbeiten vor, welche die Widerstände verrichten mußten, um diese Ausdehnungen anzunehmen.

Ist AB die Ausdehnung bis zum Bruche und BB' der Widerstand beim Bruche, so ist die Fläche ABB'm' das Maß für das Gesamt=

arbeitsvermögen bes Stabes.



Ist Am die Ausdehnung dis zur Grenze der Elasticität, so wird die Linie Am' gerade, weil die dahin die Kräfte zu den Ausdehnungen proportional bleiben. Ueber diese Grenze hinaus wachsen für Holz und Metalle die Ausdehnungen stärker als die Kräfte. Mithin wird die Kurve m'n'B' ihre hohle Seite der Geraden AB zukehren und die Fläche ABB'm' zwischen dem eingeschriebenen Dreieck ABB' und dem umschriebenen Rechteck ABB'D liegen.

Man erkennt, daß das Arbeitsvermögen groß wird, wenn Festigkeit und Dehnbarkeit groß sind. Bei einer und derselben Materialgattung steigt der Wert des Materials mit dem Arbeitsvermögen; nach diesem wird daher auch die Qualität des Materials taxiert. Es seien

Al die Ausbehnung des Stabes auf die Länge I,

F, V Querschnitt und Volumen des Stabes,

s die Spannung des Materials per Flächeneinheit,

k das Berhältnis zwischen der Fläche ABB'm' und ihrem umsschriebenen Rechteck, so ist  $An=\Delta l$ , nn'=Fs; folglich für die Fläche Ann'

(1) Arbeit =  $k \cdot \Delta l \cdot Fs$ .

Hierin wird 8 zum Bruchmodul, wenn auch die Arbeit dem Bruche entspricht.

Diejenige Arbeit, welche die Bolumeneinheit leistet, heißt Arbeits= modul. Dividiert man (1) durch F und I, so erhält man

(2) Arbeitsmodul = 
$$k \frac{\Delta l}{l} s$$
.

Das Geset (1) gilt ebenso für Verkürzung wie für Ausdehnung. Ist also ein Stab auf absolute ober absolut rückwirkende Festigkeit in Anspruch genommen, so sindet sich die Arbeitsgröße (2) in jeder Volumenseinheit vor. Daher für Zug und Druck im prismatischen Stabe

Gesamtarbeit = 
$$k - \frac{Al}{l} s \cdot V$$
.

Bis zur Grenze der Elasticität ift k=0.5 und  $\Delta l: l=s: E$  (Modul der Elasticität). Daher für diese Grenze

Arbeitsmodul = 
$$k \frac{s^2}{E}$$
.

2. **Werte des Koefficienten k.** Diese Werte sind: für elastische Materialien, wie Stahl, dis zum Bruche  ${\bf k}=0.55$  dis 0.60, für dehnbare Stoffe, wie weiches Eisen " "  ${\bf k}=0.65$  " 0.85.

Beisp. Nach Versuchen von Hodgkinson dehnte sich ein Stab von Schmiedeisen von  $1~\rm qcm$  Querschnitt und  $1~\rm m$  Länge bei einer Kraft von  $1312~\rm kg$  um  $0.000665~\rm m$  aus. Es ist somit die Arbeit, welche dieser Ausdehnung entspricht (da k=0.5),

$$0.5 \cdot 0.000665 \cdot 1312 = 0.436 \text{ mkg}.$$

3. Numerische Augaben über die Arbeit bei der Ausdehnung prismatischer Stäbe. Mit Hilfe der Tabelle 9, S. 134 ergeben sich folgende Werte:

|                                 | Factor<br>k. |       |        |  |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--|
|                                 |              | mkg   | mkg    |  |
| Giche                           | 0,55         | 0,190 | 1,32   |  |
| Nadelholz                       | 0,55         | 0,240 | 1,51   |  |
| Leber                           | 0,50         | -     | 20,70  |  |
| Gußeisen                        | 0,65         | 0,155 | 10,23  |  |
| Schmiedeisen, schwach behnbar . | 0,70         | 0,547 | 63,00  |  |
| " mäßig dehnbar .               | 0,75         | 0,522 | 324,00 |  |
| " ftark dehnbar                 | 0,80         | 0,497 | 720,00 |  |
| Gußstahl, gehämmert             | 0,60         | 6,000 | 36,00  |  |
| Deltametall                     | 0,80         | 2,576 | 598,56 |  |
| Kanonenmetall                   | 0,80         | 0,063 | 276,00 |  |

Bis zur Grenze der Clasticität ist Gußstahl, bis zum Bruche dagegen das dehnbare Schmiedeisen das beste Material. Dieses dehnbare Schmiedeisen hat ein 64mal größeres Arbeitsvermögen als das Gußeisen und ein 20mal größeres als der beste Gußstahl.

4. Arbeit beim Biegen und Berdrehen. Bei diesen Vorgängen verteilt sich die Arbeit ungleichförmig über die Masse des Stabes. Es sei

P die Kraft, welche die äußere Arbeit verrichtet, beim verbogenen Stab senkrecht zur Längenrichtung, beim verdrehten in der Richtung der Drehung, P proportional zur größten Spannung s gedacht, u der Weg, welchen der Angriffspunkt von P beschreibt,

so wird, unter Beibehaltung der übrigen Bezeichnung,

Arbeit zum Biegen und Verdrehen = k P u, oder indem man die Werte von P und u einführt, innerhalb der Elasticitätsgrenze

Arbeit zum Biegen einfacher Formen  $=\frac{k}{9}\frac{s^2}{E}V$ ,

Arbeit zum Verdrehen eines Cylinders  $=\frac{5 \, \mathrm{k}}{4} \, \frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{E}} \, \mathrm{V}$ .

Beisp. Kondelet legte einen gußeisernen Stab in horizontaler Lage auf zwei Stützen von 1,067 m Entfernung; der Querschnitt war quadratisch von 2,56 cm Seite; bei 295 kg Belastung in der Mitte und einer Senkung von 0,033 m brach derselbe. Wie groß war die Arbeit zu diesem Vorgang?

Nimmt man für Gußeisen k = 0.65 an, so ist die gesuchte Arbeit  $k P u = 0.65 \cdot 0.033 \cdot 295 = 6.33$  mkg.

Würde dieser Balken durch Ausdehnung zum Brechen gebracht, so wäre die Arbeit hierzu 9mal größer, also 56,97 mkg, was auf 100 kbcm 8,15 mkg ausmacht. In obiger Tabelle sind hierfür 10,23 mkg anges geben.

- 5. Aktionsarbeit. Die Einwirkung auf einen Körper kann langsam oder schnell ersolgen. Im erstern Fall ist die Aktionsarbeit gleich der Reaktionsarbeit und diese verteilt sich in der eben erwähnten Weise. Erfolgt die Einwirkung schnell, in Form von Schlägen, Stößen 2c., so wird nur ein Teil der äußern Arbeit in Reaktionsarbeit verwandelt. Der andere Teil erzeugt Bibrationen der Massenteile, Wärme oder geht in die Stüßen über 2c. Die Einwirkung kann so plößlich sein, daß sich die Spannung von der getroffenen Stelle aus nicht über den Körper verbreiten kann. Die Einwirkung ist dann eine lokale, unter Umständen zerstörende. Tritt aber auch im Sinne der obigen Gesetze eine Verteilung der Spannung ein, so kann der zweite Teil der äußern Arbeit den erstern oftmals übersteigen.
- 6. Schwächung des Arbeitsvermögens der Materialien. Wird ein Stab durch eine stetig wirkende Kraft ausgedehnt, so entsteht eine Reaktionsarbeit. Läßt diese Kraft plötlich nach, so zieht sich der Stab wieder zusammen, jedoch nicht bis auf die ursprüngliche Länge. Würde die ursprüngliche Länge wieder hergestellt, d. h. wäre der Stab voll-

kommen elastisch, so gäben die Molekularkräfte bei Wiederherstellung der Form die gleiche Arbeit ab, welche vorher auf sie verwendet wurde. Allein wegen der unvollkommenen Elasticität wird die Arbeit der Molekularkräfte während der zweiten Periode kleiner als während der ersten. Mithin hat der Stab durch diesen Vorgang einen, wenn auch kleinen, Teil des Arbeitsvermögens verloren.

Es sei Aa die Ausdehnung (innerhalb der Grenze der Clasticität), ab die Kraft und Aa' die bleibende Ausdeh-

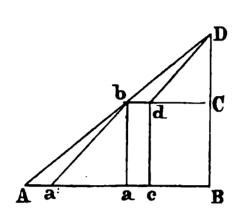

ab die Kraft und Aa' die bleibende Ausdehnung, so ist Fläche Aab die Arbeit der äußern
Kraft während der Ausdehnung, die Fläche aba'
die Arbeit der innern Kräfte bei der Zusammenziehung und die Fläche Aa'b der Berlust, welchen
das Arbeitsvermögen des Stabes erleidet. Die Arbeit aba' sett sich in Wärme um, welche
die Temperatur des Stabes erhöht, und die
Arbeit Aa'b bringt molekulare Veränderungen
im Material hervor.

Wird der Stab durch eine gleiche Kraft zum zweitenmal auszgedehnt und hört diese Kraft wieder auf, so entspricht diesem Spannungszwechsel ebenfalls eine bleibende Ausdehnung und ein Verlust am Arbeitszvermögen. Jedem neuen gleichen Spannungswechsel entspricht ein solcher Verlust. Wie klein auch diese Verluste sein mögen, so gibt eine große Anzahl derselben schließlich eine bemerkbare Größe.

Ist der zweite Spannungswechsel intensiver als der erste, so tritt eine größere bleibende Ausdehnung und also auch ein größerer Verlust

am Arbeitsvermögen bes Stabes ein.

Aehnliche Verluste kommen vor, wenn die ausdehnende Kraft nur zum Teil nachläßt. Es werde die Ausdehnung Aa um aB erhöht durch eine Kraft CD, so daß die ganze Belastung des Stabes = ab + CD = BD werde. Die Ausdehnungen wollen wir innerhalb der Elasticitätsgrenze annehmen, so daß die Linie AbD gerade wird. Nun entserne man die Kraft CD, so würde sich der Stab bei vollkommener Elasticität des Materials genau um Ba verkürzen und seine Molekularkräfte würden eine Arbeit produzieren, welche durch das Trapez abDB gemessen wird. Allein bei unvollkommener Elasticität wird eine bleibende Ausdehnung bd = ac, also ein Verlust am Arbeitsvermögen entstehen, welcher durch das Dreieck bdD und das Rechteck abdc ausgebrückt wird.

Was hier von der Ausdehnung gezeigt wurde, gilt auch von der Verkürzung, Biegung und Verdrehung. Aehnlich wird das Arbeits= vermögen eines Körpers durch Stöße 2c. geschwächt, selbst wenn die äußern Dimensionen desselben nicht merklich geändert werden. Die Stöße bewirken in diesem Falle Erschütterungen und Schwingungen der kleinsten Teile und dadurch eine andere Lagerung dieser Teile, z. B. das Krystallinischwerden des Eisens.

7. Arbeiten des Materials. Dasselbe besteht in der Wiederholung von Spannungswechseln. Je kleiner die Kräfte sind, um so öfter können sich diese Wechsel wiederholen. Der Stab wird diese auf einander fol:

genden äußern Einwirkungen so lange aushalten, bis sein ganzes Arbeits=

vermögen durch die eingetretenen Arbeitsverluste erschöpft ist.

Auf diese Schwächung und Erschöpfung des Materials hat indessen nicht nur die Größe der Spannungen und die Anzahl der Spannungszwechsel, sondern auch die Dauer der Einwirkungen Einfluß. Hält nämlich der gespannte Zustand des Materials längere Zeit hindurch an, so tritt beim Nachlassen der Spannung ein größerer Verlust an Arbeit ein, als wenn die Einwirkung nur eine augenblickliche gewesen wäre.

Beispiele zum Vorstehenden. Eine hydraulische Presse, welche in Annonay zum Pressen von Papier gebraucht wurde, hatte 4 Stangen von gutem Schmiedeisen, welche beim Pressen auf cirka 800 kg per 1 qcm Querschnitt in Anspruch genommen wurden. Diese Stangen hielten 5 bis 8 Monate aus, sie brachen unter jenem Zuge, nachdem sie 4000= bis 5000mal dieser Spannung ausgesetzt waren (Pon-

celét, Indroduction à la mécanique, 1841).

Bei dem Umbau eines etwa 60 Jahre alten Gutofens in der Porzellanfabrik in Nymphenburg mußten die Reisen der schmiedeisernen Rüstung, die aus je drei Teilen bestehen, auf den größern Durchmesser des neu zu errichtenden Osens aufgebogen werden. Beim Absahren der Reise nach der Schmiede siel ein Stück vom Wagen auf den Rasen des Hofes und — zerbrach. Bei näherer Untersuchung fand es sich, daß der ganze Bestand des Schmiedeisens der Osenrüstung durch und durch in krystallinisches Eisen verwandelt war, das bei jedem Hammerschlag zersprang. (Dingler, 1858. S. 157.)

Die Erklärung ist folgende: Man spannt den Reif mittelst Schraube oder Keil vor dem Brande so, daß er gerade leicht anliegt; während des Brandes dehnt sich der Ofen fühlbar aus und spannt den Reif so straff, daß derselbe beim Anschlagen tönt. Nach dem Erkalten des Ofens zieht sich alles wieder zusammen. In einem 60jährigen Ofen haben ungefähr 3000 Brände stattgefunden; es haben sich also jene Spannungs= wechsel 3000mal wiederholt, wodurch die vollständige Erschöpfung ein=

getreten ist.

Eine Schicht an der Oberfläche der Achse, unmittelbar unter dem Rahmen, wird auf der untern Seite verstreckt. Macht die Achse eine Viertelsdrehung, so verkürzt sich diese Schicht allmählich auf die ursprüngliche Länge. Geht die Drehung um ein weiteres Viertel vor sich, so verkürzt sich diese Faser um ebenso viel, als sie vorher ausgedehnt war. Dieses Ausdehnen und Verkürzen tritt je einmal bei jeder Umstrehung ein. Hat das Rad 4 m Umfang und durchläuft der Wagen 500000 km, bis die Achse bricht, so macht diese Achse 500000. 1000: 4 = 125 Millionen Umdrehungen, also hat auch jene Schicht ebenso viele Ausdehnungen und Verkürzungen ertragen. Zu diesen regulären Spannungswechseln kommen noch Ersch ütter ungen beim Uebergang über Schienenstöße u. s. w hinzu, so daß der Zusammenhang der kleinsten Teile des Materials gelockert werden muß.

# Konstruktionsteile.

### 45. Seile und Ketten.

1. Hanfseile. Sie bestehen aus drei bis vier Liten, die aus einzelnen Schnüren oder Fäden zusammengesetzt sind. Die Drehung der Schnüre zu Liten ist entgegengesetzt derzenigen der Liten. Zu stärkern Tauen werden Seile zusammengedreht. Die Festigkeit wird berechnet nach der Formel P=Fs. Für eine Belastung  $s=127~\mathrm{kg}$  per  $1~\mathrm{qcm}$  Duerschnitt erhält man daher

 $P=100\,d^2,$  d Durchmesser und P Belastung. Daraus folgt:

| Durchm.          | Laft.    | Durchm. | Laft.       | Durchm. | Last. | Durchin. | Last.        |
|------------------|----------|---------|-------------|---------|-------|----------|--------------|
| cm               | kg<br>25 | cm      | kg          | cm      | kg    | cm       | kg           |
| 0,5              |          | 1,8     | 324         | 3,6     | 1296  | 5,4      | <b>291</b> 6 |
| 0.6              | 36       | 2,0     | <b>4</b> 00 | 3,8     | 1444  | 5,6      | 3136         |
| 0,7              | 49       | 2,2     | 484         | 4,0     | 1600  | 5,8      | 3364         |
| 0,7<br>0,8       | 64       | 2,4     | 576         | 4,2     | 1764  | 6,0      | 3600         |
| 0,9              | 81       | 2,6     | 676         | 4,4     | 1936  | 6,2      | 3844         |
| 1,0              | 100      | 2,8     | 784         | 4,6     | 2116  | 6,4      | 4096         |
| 1,2              | 144      | 3,0     | 900         | 4,8     | 2304  | 6,6      | 4356         |
| 1,4              | 196      | 3,2     | 1024        | 5,0     | 2500  | 6,8      | 4624         |
| $1,\overline{6}$ | 256      | 3,4     | 1156        | 5,2     | 2704  | 7,0      | 4900         |

2. Drahtseile. Die Liten entstehen durch Zusammendrehen von 3 bis 6 gleich starken Drähten um eine Hanssele herum; durch das Zusammendrehen von 4 bis 8 Liten werden die Drahtseile gebildet. Die Drehung ist nötig, wenn sich das Seil über eine Trommel, Welle 2c. zu legen hat, weil nur so eine gleichmäßige Spannung der einzelnen Drähte erzielt wird. Hierbei erhalten die Drähte in den Liten eine Ablenkung von der Längenrichtung von 8 bis 150 und die Liten in den Seilen eine solche nach entgegengesetzter Richtung von 10 bis 250. Dasgegen ist entweder gar keine oder nur eine schwache Drehung nötig, wenn das Seil keine solche Krümmungen zu machen hat.

Die Drehung schwächt die Tragkraft des Seiles etwas wegen der

Ablenkung zur Achsenrichtung und der Biegung der Drähte.

Die Belastung der Órahtseile, welche keine Spannungswechsel ause halten haben, nimmt man höchstens 1500 kg per Quadratmeter an.

Beisp. Wenn die Dicke des Drahtes 0,3 cm und die Anzahl der Drähte = 36 ist, wie stark kann das Seil gespannt werden, wenn die Belastung der Drähte per 1 qcm Querschnitt 1200 kg betragen soll?

3. **Retten**. Wird die Kette gespannt, so verlängert sich dieselbe, allein nicht nur wegen der Ausdehnung des Eisens, sondern weil jedes Glied eine gestrecktere Form annimmt. Dieses Verstrecken beruht auf einer Aenderung in den Biegungsverhältnissen. Nimmt man auf diese letztern keine Rücksicht, so kann man sich die Kette aus zwei parallel laufenden runden Stäben von gleichem Durchmesser bestehend denken. In der Formel P = Fs bezeichnet alsdann F den Querschnitt beider Stäbe.

Nimmt man die zulässige Spannung s per 1 qcm an für Ketten ohne Stege zu 700 kg, für solche mit Stegen zu 850 kg, so erhält man solgende Tabelle:

| Rett         | en ohne Ste  | ge.                       | Retten mit Stegen. |             |                        |  |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------|--|
| Durchmeffer. | Festigkeit.  | Sewicht von<br>1 m Länge. | Durchmesser.       | Festigfeit. | Gewicht von 1 m Länge. |  |
| 0,4 cm       | 176 kg       | 0,35 kg                   | 1,6 cm             | 3418 kg     | 6,14 kg                |  |
| 0,5          | 275          | 0,55                      | 1,7                | 3858        | 6,94                   |  |
| 0,6          | 396          | 0,79                      | 1,8                | 4325        | 7,78                   |  |
| 0,7          | 539          | 1,08                      | 1,9                | 4819        | 8,66                   |  |
| 0,8          | 704          | 1,41                      | 2,0                | 5340        | 9,60                   |  |
| 0,9          | 891          | 1,78                      | 2,1                | 5887        | 10,58                  |  |
| 1,0          | 1100         | 2,20                      | 2,2                | 6461        | 11,62                  |  |
| 1,1          | 1331         | 2,66                      | 2,3                | 7062        | 12,70                  |  |
| 1,2          | 1584         | 3,17                      | 2,4                | 7690        | 13,82                  |  |
| 1,3          | 1859         | 3,72                      | 2,5                | 8344        | 15,00                  |  |
| 1,4          | 2156         | <b>4,</b> 31              | 2,6                | 9025        | 16,22                  |  |
| 1,5          | 2475         | 4,95                      | 2,7                | 9722        | 17,50                  |  |
| 1,6          | <b>2</b> 816 | 5,63                      | 2,8                | 10466       | 18,81                  |  |
| 1,7          | 3278         | 6,55                      | 2,9                | 11227       | 20,18                  |  |
| 1,8          | 3564         | 7,13                      | 3,0                | 12015       | 21,60                  |  |
| 1,9          | 3971         | 7,94                      | 3,2                | 13670       | 24,58                  |  |
| 2,0          | 4400         | 8,80                      | 3,4                | 15432       | 27,74                  |  |
| 2,1          | 4851         | 9,72                      | 3,6                | 17300       | 31,12                  |  |

## 46. Eiserne Schrauben.

Die Schrauben werden verwendet, um Teile zusammenzuhalten, jedoch mit loser Verbindung, die gehoben werden kann, ohne das Ver-

bindungsmittel zu schädigen, wie dies z. B. dei den Rieten der Fall ist; ferner zum Zusammendrücken wie bei den Pressen; zum Stellen und Richten, zum Uebertragen einer drehenden Bewegung in eine fortsschreitende u. s. w. Je nach dem Zwecke wird das Gewinde ein scharfes (dreikantiges) oder ein flaches (vierkantiges), ein eingängiges oder mehrsgängiges.

1. Schraubenlinie und Schraubenfläche. Bewegt fich ein Punkt auf einem Cylinbermantel fo, daß er fich gleichförmig um den Cylinber herumdreht und gleichförmig parallel zur Achse fortschreitet, so beschreibt

er eine gewöhnliche Schrauben linte. Gelangt der bewegliche Punkt, mährend er sich um den Cylinder herumdreht, nach und nach an die gleich wert auseinander gezlegenen Mantellmien a', b', c', ..., so muß er parallel zur Achse die entsprechenden Punkte a, b, c, ..., die um gleich viel anzsteigen, erreichen. Eine Bindung a e f heißt Schraubengang und der Abstand a f deszselben Höhe eines Ganges. Teilt man daher den Grundkreis A in acht gleiche Teile, so ist der Punkt dum '/s, e um 2/s, d um 2/s, e um 4 s der Ganghöhe höher gelegen als a.

Schneibet eine gerade Linie senkrecht
ober schief die Achse eines Cylinders und bes
wegt sie sich dabei so, daß sie sich sum die
Achse dreht und zugleich längs der Achse forts
schreitet, so beschreibt sie eine Schraubens
fläche. Die dreis und vierkantigen Ges
winde der gewöhnlichen Schrauben (Spindel und Mutter) erhalten

J

folche Schraubenflächen.

Gine Schraubenfläche für ein flaches Gewinde ist in vorstehender Figur dargestellt. Die äußere Begrenzung bildet die Schraubenlinie ale f, die innere die Schraubenlinie geh.

2. Bezeichnung. 3m folgenben feien

d, di außerer und innerer Durchmeffer ber Spinbel,

e, t höhe und Tiefe bes Ganges beim eingängigen Gewinde und

P Bug ober Drud langs ber Spinbel.

3. Flaches Gewinde. Die Ganghöhe e zerfällt in zwei gleiche Teile, die Tiefe ift fehr annahernd die Halfte von e. Armengand nimmt für Centimeter

$$e = 0.2 + 0.09 d$$
;  $t = \frac{9}{19} e$ .

Die Gewindteile bilden Körper, welche am Fuße festgehalten und in einem Abstand 0,5 t = 0,25 e in der Richtung der Spindel durch die Kraft P gebogen werden. Damit sie ebenso viel Festigkeit dar:

bieten wie die Spindel, bedürfe es einer Anzahl n von Gewinden. In der Formel (S. 149)

$$P = \frac{8}{6} \cdot \frac{b h^2}{L}$$

über die Biegungsfestigkeit eines sol= chen Körpers ist daher zu nehmen:  $b = d_1 \pi n$ , h = 0.5 e und L = 0.25 e; daher wird die Festigkeit der Gewinde  $P = \frac{s}{6} \cdot d_1 \pi n e.$ 

$$P = \frac{s}{6} \cdot d_1 \pi n e.$$

Setzt man diesen Wert gleich der Zugfestigkeit  $\frac{d_{1}^{2}\pi}{4}$  s<sub>1</sub> der Spindel, so folgt, wenn die Festigkeitskoefficienten s und s, als gleich angenommen werden:

$$ne = \frac{3}{2} d_1.$$

Allein dieser Wert ne ist nichts ande: res als die Höhe der Schraubenmutter.

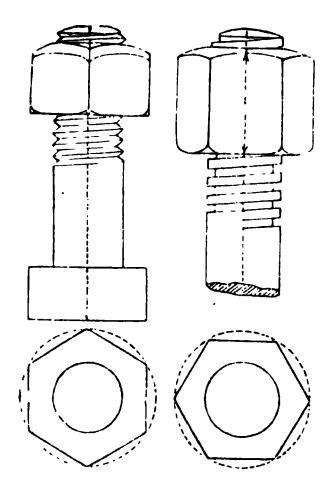

### Tabelle über flache Gewinde, nach Armengaub.

| Aeußerer<br>Durchmeffer | Ganghöhe | Gangtiefe | Söhe der<br>Mutter. | Zuläjfiger<br>Zug<br>P |  |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| d "                     | е        | t         | Mutter.             |                        |  |
| 20 mm                   | 3,80 mm  | 1,80 mm   | 45,6 mm             | 324 kg                 |  |
| 25                      | 4,25     | 2,02      | 51,0                | 506                    |  |
| 30                      | 4,70     | 2,23      | 56,4                | 729                    |  |
| 35                      | 5,15     | 2,45      | 61,8                | 992                    |  |
| 40                      | 5,60     | 2,66      | 67,2                | 1296                   |  |
| 45                      | 6,05     | 2,87      | 72,6                | 1640                   |  |
| 50                      | 6,50     | 3,19      | 78,0                | 2025                   |  |
| 55                      | 6,95     | 3,30      | 83,4                | 2450                   |  |
| 60                      | 7,40     | 3,51      | 88,8                | 2916                   |  |
| 65                      | 7,85     | 3,73      | 94,2                | 3422                   |  |
| 70                      | 8,30     | 3,94      | 99,6                | 3969                   |  |
| 75                      | 8,75     | 4,16      | 105,0               | <b>4556</b>            |  |
| 80                      | 9,20     | 4,37      | 110,4               | 5184                   |  |
| 85                      | 9,65     | 4,58      | 115,8               | 5852                   |  |
| 90                      | 10,10    | 4,80      | 121,2               | 6561                   |  |
| 95                      | 10,55    | 5,01      | 126,6               | 7300                   |  |
| 100                     | 11,00    | 5,22      | 132,0               | 8100                   |  |
| 105                     | 11,45    | 5,44      | 137,4               | 8930                   |  |
| 110                     | 11,90    | 5,65      | 142,8               | 9801                   |  |
| 115                     | 12,35    | 5,87      | 148,2               | 10712                  |  |
| 120                     | 12,80    | 6,08      | 158,6               | 11664                  |  |

Die Belastung P einer Schraube soll nach Armengaud und Redten= bacher sein

$$P = 0.81 d^2$$
, woraus  $d = \frac{10}{9} \sqrt{P}$ ,

was einer Beanspruchung von annähernd 130 kg per 1 qcm Querschnitt entspricht.

4. Dreikantiges Gewinde. Ueber Form und Einteilung bestehen eine Menge Systeme. Am meisten verbreitet sind die von Whitworth,

Sellers, Bodmer, Armengaud u. a.

a) Whitworth System. Die Form der Gewinde zeigt folgender Schnitt Fig. 1. Es ist der Einschnitt ABC ein gleichschenkliges Dreieck mit einem Winkel von 55" an der Spize B. Wan ziehe BD senkrecht auf AC, so wird BD zur ideellen Tiese des Gewindes, während die wirkliche t nur  $^2/\!_3$  von jener ist. Da BD = DC  $\cot 27\frac{1}{2}$ °, so wird  $BD = \frac{1}{2}$  e . 1.92 = 0.96 e und daher

$$t = 0.64 e$$
;  $d_1 = d - 1.28 e$ .

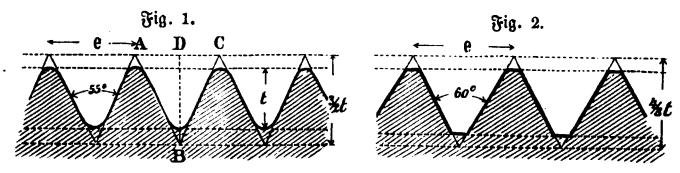

Tabelle über dreikantige Gewinde, nach Whitworth.

| Bewinde                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| uf eine<br>ige gleich<br>Spindcl=<br>dice.                                   |
| $8^{3}/4$                                                                    |
| 87/16                                                                        |
| 9                                                                            |
| 9                                                                            |
| 0                                                                            |
| $9^{5}/8$                                                                    |
| $0^{1/2}$                                                                    |
| 0%/16                                                                        |
| $1^{3}/8$                                                                    |
| $1^{1/4}$                                                                    |
| $2^{'}$                                                                      |
| $2^{7/3}$ 2                                                                  |
| $2^{15}/\iota_6$                                                             |
| $3^{1/1}_{16}$                                                               |
| 0 <sup>1</sup> 0 <sup>9</sup> 1 <sup>3</sup> 1 <sup>1</sup> 2 2 <sup>7</sup> |

b) System Sellers. Der amerikanische Werkzeugfabrikant Sellers nahm, wie Fig. 2 auf S. 172 zeigt, als Grundform der Gewinddurch: ichnitte ein gleichseitiges Dreieck, stumpfte dasselbe geradlinig ab, so daß die wirkliche Tiese 3/4 der ideellen wird. Daher

$$t = 0.65 e$$
;  $d_1 = d - 1.3 e$ .

Der Zusammenhang zwischen Ganghöhe und Spindeldurchmesser ist für Millimeter gegeben durch die Formel

$$e = 1,208 \sqrt{16 + d} - 4,43.$$

c) System Armengaud. Dasselbe ist behandelt in dessen "Publication industrielle" von 1857. Er gibt dafür folgende Tabelle an:

| Aeußerer<br>Durchm. | Innerer<br>Durchm. | Sanghöhe               | Aeußerer<br>Durchm. der<br>6seitigen<br>Mutter. | Höhe der<br>Mutter.    | Ropfhöhe der<br>Schrauben. | Zulässiger<br>Zug. |
|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| mm                  | mm                 | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | mm                                              | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | mm                         | kg                 |
| 5                   | 3,2                | 1,4                    | 13,7                                            | 5                      | $oldsymbol{6}$             | 20                 |
| 7,5                 | 5,5                | 1,6                    | 17                                              | 7,5                    | 7,5                        | 45                 |
| 10                  | 7,7                | 1,8                    | 22                                              | 10                     | 9,5                        | 81                 |
| 12,5                | 9,9                | 2,0                    | 26                                              | 12,5                   | 11                         | 126                |
| 15                  | 12,2               | 2,2                    | 30                                              | 15                     | 13                         | 182                |
| 17,5                | 14,5               | 2,4                    | 35                                              | 17,5                   | 14,5                       | 248                |
| 20                  | 16,7               | 2,6                    | 38                                              | 20                     | 16,5                       | 324                |
| 22,5                | 19,1               | 2,8                    | 42                                              | 22,5                   | 18                         | 410                |
| $25^{'}$            | 21,2               | 3,0                    | 46                                              | 25                     | 20                         | 506                |
| 30                  | 25,7               | 3,4                    | 54                                              | 30                     | 23,5                       | 729                |
| 35                  | 30,2               | 3,8                    | <b>62</b>                                       | 35                     | 27                         | 992                |
| <b>40</b>           | 34,7               | 4,2                    | 70                                              | 40                     | 30,5                       | 1296               |
| <b>45</b>           | 39,2               | 4,6                    | 78                                              | 45                     | 34                         | 1640               |
| 50                  | 43,7               | 5,0                    | 86                                              | 50                     | 37,5                       | 2025               |
| <b>55</b>           | 48,1               | 5,4                    | 94                                              | 55                     | 41                         | 2450               |
| 60                  | 52,4               | 5,8                    | 102                                             | 60                     | 44,5                       | 2916               |
| 65                  | 56,8               | 6,2                    | 110                                             | 65                     | 48                         | 3422               |
| 70                  | 61,1               | 6,6                    | 118                                             | 70                     | 51,5                       | 3969               |
| <b>75</b>           | 65,5               | 7,0                    | 126                                             | 75                     | 55                         | 4556               |
| 80                  | 69,9               | 7,4                    | 134                                             | 80                     | 58,5                       | 5184               |
| 85                  | 74,4               | 7,8                    | 142                                             | 85                     | 62                         | 5852               |

Die Ganghöhe ist berechnet nach der Formel  $e=1+0.08\,\mathrm{d}$ , die sehr einfach ist, allein für Durchmesser von  $10~\mathrm{mm}$  an abwärts zu große Ganghöhen liefert. Er nimmt nach Whitworth die Tiefe  $=0.64\,\mathrm{e}$  an, legt jedoch ein scharfes Dreieck zu Grunde, während Whitworth die Gewinde stark abrundet. Dadurch erhält Armengaud einen Gewinde winkel von  $76^{\circ}$ , wodurch die Reibung der Spindel in der Mutter sehr vermehrt wird.

d) Syftem Bodmer. Die Durchmesser schreiten in bequemen Intervallen vor, wie folgende Zusammenstellung zeigt.

| Durchmesser Schrar<br>der Bohrer gänge<br>25 mm                           | Durchmesser<br>auf Bohrer.<br>Länge.               | Anzahl<br>Schrauben-<br>gänge auf<br>25 mm Länge.          | Durchmeffer<br>der Bohrer.                                  | Anzahl<br>Schrauben-<br>gänge auf<br>25 mm Länge. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3 mm 50<br>3,5 50<br>4 50<br>4,5 50<br>5 30<br>5,5 6 30<br>6,5 25<br>7 25 | 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>16<br>18 | 20<br>20<br>20<br>17<br>17<br>14,5<br>14,5<br>12,5<br>12,5 | 22 mm<br>24<br>26<br>28<br>30<br>32<br>34<br>38<br>42<br>46 | 10<br>9<br>8<br>8<br>7<br>6<br>6<br>5             |

5. Schlüsselweite, Höhe der Mutter und des Bolzenkopfes. Für Millimeter ist:

|      |           |   |   | Shlüsselweite. | Mutterhöhe.  | Ropfhöhe.       |
|------|-----------|---|---|----------------|--------------|-----------------|
| Nach | Whitworth | • |   | 3.8 + 1.5 d    | d            | $\frac{7}{8}$ d |
| 11   | Sellers . | • | • | 3,17+1,5 d     |              |                 |
| "    | Armengaud | • |   | 4 + 1.5 d      | $\mathbf{d}$ | 0,5 d           |
| "    | Reuleaux  | • | • | 4 + 1.5 d      | $\mathbf{d}$ | 0,7 d.          |

6. Das Gewindschneiden. Die Drehbank hat eine Spindel S, welche von der Transmission aus angetrieben wird, und eine Leits spindel L, welche ihren Antrieb von der Spindel aus mittelst Rästern erhält.

Auf der Spindel wird die cylindrische Stange, in welche ein Gewinde eingeschnitten werden soll, befestigt. Diese Stange macht also
gleich viel Umgänge wie die Spindel. Auf der Leitspindel sitt eine
Schraubenmutter, welche den Supportsix mitnimmt, an welchem der
Drehstahl besestigt ist. Der Drehstahl schreitet daher mit gleicher Geschwindigkeit vor wie die Schraubenmutter der Leitspindel, also um die
Ganghöhe der Leitspindel, wenn diese sich einmal dreht. Machen daher
Spindel und Leitspindel gleich viel Drehungen, so wird ein Gewinde
geschnitten, dessen Ganghöhe gleich ist der Ganghöhe der Leitspindelschraube. Macht die Spindel gleichzeitig 2mal mehr Umgänge als die
Leitspindel, so wird die Ganghöhe des zu schneidenden Gewindes 2mal
kleiner als diesenige der Leitspindel. Macht ferner die Spindel 2 Umgänge, während die Leitspindel deren 3 macht, so gehen 2 Ganghöhen
der Spindel auf 3 Ganghöhen der Leitspindel, oder die Ganghöhe des
zu schneidenden Gewindes ist 1½mal größer als die der Leitspindel.

Man erkennt hieraus, daß die Ganghöhen der beiden Gewinde sich umgekehrt verhalten wie die Zahl der Umgänge, welche die Spindeln

gleichzeitig machen.

Die Uebertragung der Bewegung vom Spindel= rad A auf das Leitspindelrad D kann nun erfolgen durch ein ober durch zwei Transporträder. Die Trans= porträder sitzen auf einem Stift m, welcher parallel zu der Spindel liegt. Bei einem Transportrad greift dasselbe in die Räder A und D zugleich und ändert an der Tourenzahl dieser Räder nichts. Bei zwei Transporträdern greift A in B und C in D. Dabei nennt man die Räder A und C die treibenden, B

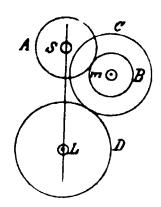

und D die getriebenen Räber. Mit einer passenden Auswahl von Rädern können die verschiedensten Uebersetzungen von der Spindel auf die Leitspindel erzielt werden, wie die folgenden Beispiele zeigen werden.

## I. Gin Transportrad in Anwendung.

1. Die Ganghöhe der Leitspindel sei 12/16 engl. Zoll, diejenige des

zu schneibenben Gewindes soll 7/16 engl. Zoll betragen.

Es verhalten sich die Ganghöhen von Spindel und Leitspindel wie 7:12; also die Tourenzahlen dieser Achsen wie 12:7; somit die An= zahl Zähne des Spindelrades zur Anzahl Zähne des Leitrades wie 7:12. Diese Zähnezahlen können also sein:

14 und 24; 21 und 36; 28 und 48; 35 und 60; 42 und 72 u. s. w. Die Anzahl Zähne bes Transportrades ist beliebig.

2. Die Ganghöhe der Leitspindel sei wieder 12/16 engl. Zoll, die= jenige des neuen Gewindes soll 9 mm betragen.

Es find

12 engl. 
$$30ll = 304.8 \text{ mm}$$
; daher

1 " " = 25.4 "

12/16 " " = 19.05 "

Die Ganghöhen der Spindel: und Leitspindelschrauben verhalten sich daher wie 9: 19,05 ober wie 900: 1905; also auch die Anzahl Zähne des Spindelrades zur Anzahl Zähne des Leitspindelrades wie 900: 1905. Diese Zahlen sind teilbar durch 3 und 5; das Verhältnis wird 60: 127. Folglich erhält das Rad an der Spindel 60 und das an der Leitspin= del 127 Zähne.

#### II. Iwei Transporträder in Anwendung.

3. Die Leitspindel mache 1½ Umgänge auf 1 engl. Zoll Vorrücken des Stahles; die Ganghöhe des neuen Gewindes soll 1/2 engl. Zoll

ausmachen.

Die Ganghöhe der Leitspindelschraube ist 2/3 engl. Zoll; folglich verhalten sich die Ganghöhen des neuen Gewindes und desjenigen der Leitspindel wie 1/2: 2/3, oder indem man diese Zahlen mit 6 multipliziert, wie 3:4 und die Tourenzahlen beider Spindeln wie 4:3. Also müßten bei einem Transportrad je 3 treibende Zähne auf 4 getriebene fommen.

Man multipliziere 3 und 4 mit einer größern Zahl, die sich in möglichst viele Faktoren zerlegen läßt, z. B. mit 600, so entsteht das Verhältnis 1800: 2400 und betrachte 1800 als das Produkt aus den Zähnezahlen der treibenden Räder A und C, und 2400 als Produkt aus den Zähnenzahlen der getriebenen Räder B und D. Nun ist z. B.

$$1800 = 20 \cdot 90 = 30 \cdot 60 = 36 \cdot 50 = 40 \cdot 45$$
, u. f. w.  $2400 = 24 \cdot 100 = 25 \cdot 96 = 30 \cdot 80 = 48 \cdot 50$ , " " "

Nimmt man nun für die treibenden Räder die Zähnezahlen 20 und 90, so können für die getriebenen Räder die Zähnezahlen 24 und 100 geswählt werden. Dann greift z. B. Rad A mit 20 Zähnen in Rad B mit 24 Zähnen und Rad C mit 90 Zähnen in Rad D mit 100 Zähnen.

Es können aber auch die treibenden Räder mit 20 und 90 Zähnen in Verbindung kommen mit getriebenen Rädern, welche 25 und 96,

ober 30 und 80, ober 48 und 50 Zähne haben.

Ebenso können die treibenden Räder mit 30 und 60, mit 36 und 50, mit 40 und 45 Zähnen versehen werden und in Verbindung kommen mit getriebenen Rädern, welche 24 und 100; 25 und 96; 30 und 80; 48 und 50 Zähne haben.

Man kann auch die treibenden Räder, ebenso die getriebenen Räder

mit einander vertauschen.

Oben wurden die Glieder des Verhältnisses 3:4 mit 600 multipliziert; man könnte auch mit 500, 550, 650, 700 2c. multiplizieren und mit der Zerlegung und Zusammenstellung in gleicher Weise verfahren.

4. Die Leitspindel habe auf 2 m Länge 135 Gewinde; man soll

damit ein Gewinde schneiden mit 6 mm Ganghöhe.

Es sind 2 m = 2000 mm; daher die Ganghöhen des Leitspindelsgewindes = 2000/135 mm. Die Ganghöhen verhalten sich daher wie 6:2000/135. Multipliziert man die Glieder dieses Verhältnisses mit 135, so geht es über in 810:2000.

Hier stellt nun 810 das Produkt der Zähnezahlen der treibenden, 2000 das Produkt der Zähnezahlen der getriebenen Räder dar. Damit diese Zähnezahlen genügend groß werden, multipliziere man die Glieder des Verhältnisses 810: 2000 mit 2 und zerlege sodann die Produkte in Faktoren, so erhält man

$$2 \cdot 810 = 18 \cdot 90 = 27 \cdot 60 = 30 \cdot 54 = 36 \cdot 45$$
  
 $2 \cdot 2000 = 32 \cdot 125 = 40 \cdot 100 = 50 \cdot 80 = 20 \cdot 100$ 

so sind die Faktoren der obern Reihe die Zähnezahlen der treibenden, die der untern Reihe die Zähnezahlen der getriebenen Räder. Man erhält daher 4.4 oder 16 Zusammenstellungen von Rädern, unter denen man eine auswählt, deren Zähnezahlen sich in der Sammlung der Räder vorfinden.

### 47. Reile.

Sie werden zwischen zwei feste Teile eingetrieben, um diese zu= sammenzuhalten. Man unterscheidet Hochkeile und Flackkeile.

1. Hochteile. Sie kommen zur Berwensbung bei Bolzen, Gestängen 2c. Die nebensstehenbe Figur zeigt einen Keil, der durch einen Bolzen geht. Beim Durchgang wird der Bolzzen geschwächt. Es soll also die Dicke den nicht groß sein. Der Keil wird auf Abscheren in Anspruch genommen. Soll er so viel Widerstand bieten wie der Bolzen, so muß die Schnittsstäche 2d. h gleich sein dem Bolzenquerschnitt an der geschwächten Stelle. Endlich soll die Länge h' des Bolzens über den Keil hinaus genügend sein, daß ein Ausschlissen des Bolzens nicht erfolgt. Ran kann in diesem Fall nehmen:

Dicke bes Reiles . . b = 0,3 d; Angug bes Keiles 1:30, Mittlere Sobe besselben h = 0,8 d; Bolgenlange . h' = 0,3 d.

2. Flachteile. Sie werden angewendet zum Befestigen der Räder, Rollen, Kupplungen, Kurbeln, Hebel 2c. auf Wellen. Man unterscheidet: Keile mit cylindrischer Auflage (a), flacher Auflage (b) und mit Bersenkung (c). Lettere allein bieten große Sicherheit. Die Breite der Keile ist konstant, die Höhe hat Anspug von 1:130 bis 1:80. Beim Eintreiben

Breite der Keile ist konstant, die Höhe hat Anspug von 1:130 bis 1:80. Beim Eintreiben erleiden sie einen Druck den breiten Flächen entslang, beim Arbeiten bagegen sind sie auf Abscheren in Anspruch genommen. Eine Berechnung ihrer Querschnittsbimensionen, gegründet auf die Festigkeitslehre, gibt zu kleine Dimensionen.



Dan kann für Maschinenteile, welche alle Arbeit ber Welle übertragen, nehmen:

> Breite bes Keiles . .  $=\frac{1}{4} d + 0.3 cm$ Mittlere Dide besselben  $=\frac{1}{8} d + 0.3$  "

#### 48. Pernietung.

- 1. Rietlöcher. Sie werden gebohrt ober geftanzt. Das Stanzen schwächt bei der einsachen Rietreihe das Blech bis auf 20 Brozent. Zudem kommt es vor, daß die Löcher der über einander gelegten Bleche nicht zusammenpassen. Das dadurch nötige Ausreiben, resp. Erweitern der Löcher bringt einen neuen Festigkeitsverlust.
- 2. Rieten. Sie bestehen aus Kopf und Bolzen. Nachdem das Riet eingeschoben, wird ihm entweder von Hand oder mittelst Maschine ein zweiter Kopf angeschmiedet. Der Bolzen ist schwach konisch und sein mittlerer Durchmesser 3 bis 5 Brozent kleiner als der des Zapfens.

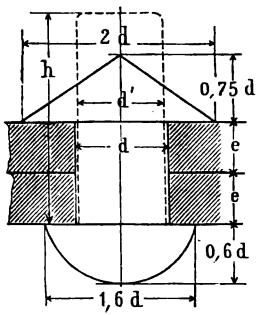

Die Länge des Bolzens ist so zu wählen, daß der zweite Kopf eine genügende Sicherheit gewährt, namentlich sollen die Ränder, welche über den Bolzenkern her= vortreten, nicht abgeschert werden können. Die Verhältnisse der Dimensionen unter einander sind in beistehender Figur dar= Es seien gestellt.

d, d' der Durchmesser des Nietloches

und des Nietholzens,

h die Länge des Bolzens und

e die Blechdicke, so erhält man unter der Voraussetzung, daß das Volumen des Bolzens sich nicht ändere,

 $\frac{\mathbf{h}}{\mathbf{d}'} = \left(\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}'} + 2 \frac{\mathbf{e}}{\mathbf{d}'}\right) \left(\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}'}\right)^2$ 

Die Bedeutung dieser Regel ergibt sich aus folgenden zwei Bei= spielen. Es sei in beiden d=1,05 d'; dagegen im ersten d=e, im zweiten d = 2.5e; so wird

im ersten  $\frac{h}{d'}$  = (1,05 + 2 · 1,05) 1,05<sup>2</sup> = 3,47, im zweiten  $\frac{h}{d'} = \left(1,05 + 2 \cdot \frac{1,05}{2,5}\right) 1,05^2 = 2,08$ .

Im einen Fall wird ber Bolzen 3,47=, im andern nur 2,08mal so lang als dick.

3. **Berbindungsarten**. Die Verbindung zweier Bleche in gerader Rich= tung kann erfolgen: durch Uebereinanderlegen (Fig. 1); durch Aneinander= stoßen und Ueberdecken mittelst eines Blattes (2) oder auch zweier Blätter zu beiden Seiten der Bleche; durch Umborden (3) 2c.; ferner die Verbindung in abgelenkter Richtung: durch Ueberdecken (4), durch Winkeleisen (5) 2c.



Bei Gefäßen sind die Nieten in einer ober zwei parallelen Reihen angebracht, z. B. bei Dampfkesseln in einer Reihe um den Mantel herum und in zweien der Achse entlang.

4. Festigkeit bei der einfachen Rietreihe. Der Bruch kann erfolgen: durch Zerreißen der Bleche zwischen den Rieten; durch Abscheren der Nieten und durch Ausschneiden des Bleches gegen den Rand hin. Das lettere tritt ein, indem das Blechstück boc'b' durch das Niet weggebrückt wird. Es gelte die bisherige Bezeichnung; außerdem seien

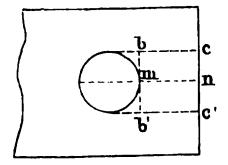

a der kleinste Abstand zwischen zwei benachbarten Nietlöchern,

l = mn der Abstand der Nieten bis zum Rand,

s der Modul der Zugfestigkeit des Bleches, s', s" der Modul der Schnittfestigkeit für Nieten und Blech, so kann verlangt werden, daß alle Querschnitte gleiche Sicherheit gewähren; daher

 $aes = \frac{d^2\pi}{4}s'$  und  $2les'' = \frac{d^2\pi}{4}s'$ .

In der Regel kann man die beiden specifischen Schnittfestigkeiten gleich annehmen. Daher folgt aus der zweiten dieser Gleichungen

$$\frac{\mathfrak{l}}{\mathrm{e}} = 0.393 \left(\frac{\mathrm{d'}}{\mathrm{e}}\right)^2.$$

Bei gebohrten Löchern kann man s'=0,9s und bei gestanzten s'=s Daher ergibt sich aus der ersten der obigen Gleichungen:

für gebohrte Löcher . . 
$$\frac{a}{e} = \frac{\pi}{4,4} \left(\frac{d}{e}\right)^2$$
, für gestanzte Löcher . .  $\frac{a}{e} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{d}{e}\right)^2$ .

Mithin kommen die Nieten bei gestanzten Löchern im Verhältnis von 4:4,4 weiter aus einander als bei gebohrten Löchern, ohne daß die Festigkeit der Blechstücke zwischen den Nieten größer wird. Es fällt also nur die Schwächung des Bleches für gebohrte Nietlöcher in Betracht. Der Querschnitt reduciert sich auf eine Breite a+d um d; daher Schwächungsverhältnis  $=\frac{d}{a+d}$ ; Festigkeitsverhältnis  $=\frac{a}{a+d}$ .

Vorstehende Formeln führen zu folgender Zusammenstellung:

| <u>d</u> <u>e</u> | h<br>ď | <u>[</u> | Berhältnis & Bei gebohrten Löchern.   gestanzten Löchern.                                               | Schwächungs-<br>verhältnis. |
|-------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                 | 3,47   | 0,393    | 0,714     0,785       1,606     1,766       2,856     3,152       4,382     4,906       6,426     7,065 | 0,580                       |
| 1,5               | 2,69   | 0,884    |                                                                                                         | 0,483                       |
| 2                 | 2,31   | 1,572    |                                                                                                         | 0,412                       |
| 2,5               | 2,08   | 2,450    |                                                                                                         | 0,363                       |
| 3                 | 1,93   | 3,537    |                                                                                                         | 0,319                       |

Hiernach ergibt sich z. B. bei der Vernietung, wo der Durchmesser des Loches 2mal größer ist als die Blechdicke, folgendes: der ursprüngliche Nietbolzen muß 2,31mal länger sein als dick; das Loch hat einen Abstand vom Rand gleich dem 1,572fachen der Blechdicke; gebohrte Löcher stehen unter einander ab um 2,856, gestanzte um 3,152mal der Blechbicke; das Blech wird über die Naht geschwächt um 41,2 Prozent, so daß noch 58,8 Prozent der ursprünglichen Festigkeit übrig bleiben.

Die obern Horizontalreihen enthalten dünne Nieten, die nahe an einander liegen; die untern Reihen dagegen dicke Nieten, die weit von einander abstehen. Die erstern gewähren Dichtheit (für Reservoirs, für Wasser und Gas), aber wenig Festigkeit; die letztern Festigkeit (Brücken 2c.), aber wenig Dichtheit. Die Nietung bei Dampskesseln soll dicht und fest sein.

Redtenbacher empfiehlt als Verhältnis zwischen d zu e: für Dichtheit 1,5:1; für Festigkeit 2,5:1 und für Dampfkessel 2:1.

Rach Lemaitre kann für Gefäßnietungen angenommen werden:

für Nieten bis 8 mm Dicke . . . d = 2e + 2 mm, für Nieten über 8 mm Dicke . . . d = e + 10 "

Hiernach erhält man:

für die Blechdicke e = 3 5 9 11 13 15 mm, Lochweite . . d = 812 16 21 19 **2**3 **25** Abstand . . . a = 16,7 22,6 32,0 32,7 " 31,5 31,5 28,4 Teilung . . a + d = 24,7 34,6 44,4 50,5 55,0 57,7 " 52,5

5. Festigkeit bei der doppelten Nietreihe. Es sei wieder a der Abstand zweier benachbarter Nietlöcher einer Reihe, so ist die Festigkeit zweier Nieten gleich derjenigen des Bleches vom Querschnitt a.e. Daher für gebohrte Löcher a.e.s  $=\frac{d^2\pi}{2}$ s'. Nimmt man s' = 0,8 s, so ergibt sich

für die Blechdicke . . 1 1 1 und die entsprechenden Durchmesser d=1.51.75 2.5 a = 2.83der Abstand zweier Nieten . 3,85 5,02 7,85 und das Schwächungsverhältnis  $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{a}+\mathrm{d}}=0.35$ 0,31 0,28 0,24

6. Bersuche von Fairbairn über die Festigkeit der Blechverbindungen, per 1 gcm:

Festigkeit des Bleches . . 4065 4133 3583 3593 3563 kg Nietenwiderstand

bei einfacher Nietreihe . 3290 2633 3129 2894 3116 " bei doppelter Nietreihe . 3765 3353 3936 3875 3875 " Mittel aus den drei Zahlenreihen 3867, 3012 und 3761 "

Hieraus folgt, daß die Festigkeit der Verbindung mit einsacher Nietzreihe 0,77 und die mit doppelter Nietreihe 0,97 von der Festigkeit des Bleches beträgt. Also geht an Festigkeit des Bleches verloren: bei der einfachen Reihe 0,23, bei der doppelten Reihe 0,03, während nach dem Vorstehenden bei Nieten, die doppelt so dick sind als das Blech, sollten verloren gehen: bei der einfachen Reihe 0,41, bei der doppelten 0,28. Diese Erscheinung erklärt sich dadurch, daß die Bleche von den Nieten stark gegen einander gedrückt werden, daß also zwischen den Blechen Reibung entsteht, welche die Festigkeit der Verbindung erhöht, bei der einfachen Reihe um 0,18, bei der doppelten um 0,25 der Festigkeit des Bleches.

### 49. Federn.

Die Febern sind am einen Ende festgehalten. Es bezeichne:

P den Druck auf das andere Ende der Feder,

- u die unter diesem Druck entstehende Ausweichung der Feder, in der Richtung von P gemessen,
- s die größte im Material entstehende Spannung,
- E den Modul der Elasticität des Materials und
- L die Länge der Feder.

#### 1. Biegungsfedern.

1. **Einfache Rechtecksfeder.** Es sei h die Dicke und b die Breite des Querschnittes, dieser über die ganze Länge gleich gedacht, so ist nach S. 150 die Tragkraft Fig. 1.

(1) 
$$P = \frac{s}{6} \frac{b h^2}{L}$$

und nach S. 157 die Senkung

$$u = \frac{4 L^3}{E b h^3}. P.$$

Multipliciert man beibe Gleichungen, so folgt als Wert der Senkung  $u = \frac{2}{3} \cdot \frac{s}{E} \cdot \frac{L^2}{h} \cdot$ 

Beisp. Es sei für eine Feder aus Stahl  $b=6\ \rm cm,\ h=0.5\ \rm cm,$   $L=40,\ s=1200\ kg$  und da  $E=2400000\ kg$  angenommen werden kann, so wird

$$P = \frac{1200}{6} \cdot \frac{6 \cdot 0.25}{40} = 7.5 \text{ kg}; \quad u = \frac{2}{3} \cdot \frac{1200}{2400000} \cdot \frac{1600}{0.5} = \frac{16}{15} \text{ cm}.$$

Bei diesen Annahmen senkt sich die Feder wenig, sie ist starr. Um sie weicher zu machen, nehme man die Dicke kleiner; allein dann wird auch die Tragkraft kleiner.

- 2. Zusammengesette Rechtecksseder. Sie besteht aus mehreren rechtwinkligen Blättern von gleicher Länge, Dicke und Breite. Ihre Tragkraft ist gleich der Tragkraft eines Blattes, multipliciert mit der Anzahl Blätter und die Senkung des Ganzen gleich der Senkung eines Blattes. Bei jeder Belastung nehmen diese Blätter eine gleiche Krümmung an, d. h. sie schließen sich in jeder Lage aneinander an, was für eine zusammengesetze Feder wesentlich ist.
- 3. **Einfache Dreiecksfeder.** Die Dicke sei der ganzen Länge nach dieselbe, während der Grundriß ein Dreieck bilde (S. 154), so bietet die Feder in allen Querschnitten die gleiche Tragkraft, es bleibt auch die Spannung s auf der konveren Seite der ganzen Länge nach dieselbe; folglich wird die Biegung kreisförmig und die Senkung

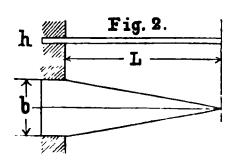

(3) 
$$u = \frac{s}{E} \cdot \frac{L^2}{h},$$

mithin anderthalbmal größer als bei der Rechtecksfeder. Die Tragkraft wird nach Formel (1) berechnet.

4. Busammengesette Dreiecksfeber. Es sei Fig. 3 ber Grunbriß

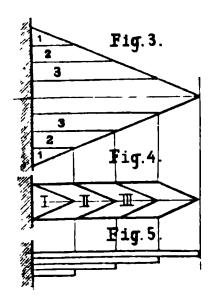

einer einfachen Dreiecksfeder mit der Breite b an der befestigten Stelle und gleichförmiger Dicke, so kann nach (1) die Tragkraft und nach (3) die Senkung derselben berechnet werden. Um daraus eine Feder, z. B. aus 4 Blättern bestehend, zu erhalten, zerlege man die Breite b, von der Mitte aus, in 4 gleich breite Längenstreisen und lege sie zusammen, wie dies die Figuren 4 und 5 andeuten, nämlich die äußersten Streisen 1, 1 nach I, die folgenden 2, 2 nach II und die dritten 3, 3 nach III. Die so entstandene zusammengesetzte Feder hat die gleiche Tragkraft, Senkung und kreisförmige Krümmung, wie die einfache Feder der Fig. 3.

- 5. Einfache Parabelfeder. Man nehme die Breite des Federblattes konstant, verjünge jedoch die Dicke desselben nach einer Parabel (S. 155), so entsteht eine Feder, bei welcher die Spannung s auf der konveren Seite der ganzen Länge nach gleichen Wert behält; daher wird deren Krümmung kreisförmig. Diese Feder ersett die einfache Dreiecksfeder. Es kann daher ihre Tragkraft nach (1) und ihre Senkung nach (3) berechnet werden.
- 6. Zusammengesetzte Parabelfeder. Bei der zusammengesetzten Dreiecksfeder, Fig. 4, denke man sich die Blattteile, soweit sie sich über

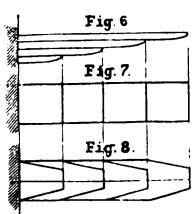

ein Dreieck ausdehnen, ersetzt durch Blattteile von gleicher Länge und Breite, verjünge jedoch die Dicke nach der Parabel, so entsteht eine Feder, Fig. 6 u. 7, welche die genannte Dreiecksfeder ersetzt.

Man kann auch die Dreiecke der Fig. 4 erssessen durch Trapeze, Fig. 8. In diesem Falle müssen Breite und Dicke dieser Blattteile zusgleich abnehmen und zwar in der Weise, daß die Tragkraft in jedem Querschnitt eines Trapezes

die gleiche bleibt wie an der Befestigungsstelle. Sind I, b, h Länge, Breite und Dicke eines Trapezes an der Wurzel, I', b', h' dasselbe an einer vorgerückteren Stelle, so muß folgende Proportion erfüllt werden:

$$\mathfrak{l}:\mathfrak{l}'=\mathrm{b}\,\mathrm{h}^2:\mathrm{b'}\mathrm{h}^2.$$

7. Gewundene Feder mit freisförmigem Querschnitt. Diese Feder entsteht, wenn ein Draht um einen Cylinder schraubenförmig aufgewickelt wird, so daß die Söhe eines Schraubenganges konstant bleibt, jedoch größer ist, als die Drahtdicke.

Es sei L die Länge und d die Dicke des Drahtes; die mittlere Schraubenlinie liege in einem Cylindermantel vom Halbmesser R. Es werde das eine Ende der Feder festgehalten, das andere mit der Kraft P, senkrecht zur Cylinderachse, am Hebelsarm R gedreht und zwar um einen Weg u, dis die Spannung auf der konveren Seite den Wert serhält, so wird

$$(4) PR = \frac{\pi s}{32} d^3,$$

(5) 
$$u = 2 \frac{s}{E} \cdot \frac{LR}{d}$$

Es beschreibe, unter Einwirkung von P, der Radius R einen Winkel von a Graden, so entsteht die Proportion

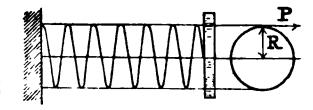

(6) 
$$a:360=u:2R\pi$$
.

Setzt man den Wert von u aus (6) in (5), so wird der Drehwinkel

$$\mathbf{a} = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{\mathbf{s}}{\mathbf{E}} \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{d}}.$$

Beisp. Es sei  $d=1~\rm cm,~I=180~\rm cm,~R=3~\rm cm$  und für Stahl s=1000~kg,~E=2400000, so wird

$$a = \frac{360}{3.14} \cdot \frac{1000}{2400000} \cdot \frac{180}{1} = 8,6^{\circ}; P = \frac{3,14 \cdot 1000 \cdot 1}{3 \cdot 32} = 32,7 \text{ kg}.$$

8. Gewundene Feder mit rechtwinkligem Querschnitt. Es sei der Querschnitt der Feder unter Ziffer 7 rechtwinklig, mit der Breite b und der Dicke k, letztere Dimension senkrecht zur Cylinderachse gedacht, so wird

$$PR = \frac{8}{6}bh^2$$
 und  $a = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{8}{E} \cdot \frac{L}{h}$ 

# II. Corsionsfedern.

9. Geradlinige Feder mit kreisförmigem Querschnitt. Es sei d der Durchmesser des Cylinders, PR das statische Moment, welches ihn am einen Ende verdreht, bis der Drehwinkel auf a Grade steigt, so ist nach S. 161 und nach Formel (5), S. 190

$$PR = \frac{\pi s}{16} d^3$$
 und  $a = \frac{900}{\pi} \cdot \frac{s}{E} \cdot \frac{L}{d}$ 

10. **Gewundene Feder mit kreisförmigem Querschnitt.** Bei der Teder unter Ziffer 7 wirke die Kraft P parallel zur Cylinderachse, so erfolgt eine Verlängerung oder Verkürzung der Achsenlänge AB der Spirale und zwar dadurch, daß ein Querschnitt aus

Spirale und zwar dadurch, daß ein Querschnitt aus der Lage xy in die Lage x' y' übergeht, wodurch der Radius R für eine Windung einen Winkel  $\alpha$  beschreibe. Had die Feder n Windungen, so ist die gesamte Verschung =  $n\alpha$ . Denkt man sich  $\alpha$  als Vogen beschrieben mit einem Halbmesser = 1, so macht der

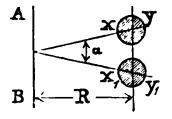

Angriffspunkt der Kraft P einen Weg R .  $n\alpha=u$ . Behufs Berech=nung der Tragkraft und Senkung ergibt sich aus den Formeln über

Torsionsfestigkeit eines Stabes mit cylindrischem Querschnitt, wenn a Grade durch a ausgedrückt wird,

$$P = \frac{\pi s}{32} \cdot \frac{d^3}{R}$$
 und  $u = 5 \cdot \frac{s}{E} \cdot \frac{LR}{d}$ .

## 50. Von den Tragwellen oder Achsen.

Diese Wellen sind vorherrschend auf Biegungsfestigkeit in Anspruch genommen und werden auch Achsen genannt.

1. Zapfenstärke. Der Druck, womit ein Wellzapfen in sein Lager gepreßt wird, senkrecht zur Längenrichtung des Zapfens, verteilt sich bei richtiger Aufstellung des Lagers gleichförmig über seine Länge; der Gesamtbruck kann also in der Mitte des Zapfens wirksam gedacht werden. Es seien



P ber Druck bes Zapfens in bas Lager, d, L Durchmeffer und Länge des Zapfens, d, L Durchmesser und Länge des Zapsens,
so ist 0,5 L der Hebelsarm, an welchem die
Kraft P wirkt, um den Zapsen zunächst der Welle
abzubrechen. Folglich hat man, wenn s den abzubrechen. Folglich hat man, wenn s den Modul der Festigkeit bezeichnet:

$$P \cdot \frac{L}{2} = \frac{\pi s}{32} d^3$$
, woraus  $d^2 = \frac{16}{\pi} \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{P}{s}$ .

Zapfen, die sich langsam drehen, macht man ungefähr so lang als dick, Zapfen mit mäßiger Geschwindigkeit 1,2 — 1,5 und Zapfen mit großer Geschwindigkeit 2-5mal so lang als dick. Durch die Verlänge= rung des Zapfens wird erreicht, daß der specifische Druck abnimmt, daß die Zapfen sich also nicht so schnell abnüten und sich nicht so leicht erhiten. Allein lange Zapfen werden auch entsprechend dicker und absorbiren daher mehr Arbeit durch Reibung. In jedem gegebenen Falle wählt man nun das Verhältnis L: d, setz diesen Wert sowie den für s in die lette Formel, so kann d berechnet werden.

Nimmt man den Modul s für Gußeisen = 230 kg, für Schmied= eisen = 382 kg und für Stahl = 585 kg per 1 qcm Querschnitt, so folgt aus obiger Formel

für Gußeisen . . . 
$$P=45~d^2\left(\frac{d}{L}\right)$$
, für Schmiedeisen .  $P=75~d^2\left(\frac{d}{L}\right)$ , für Stahl . . . .  $P=115~d^2\left(\frac{d}{L}\right)$ .

Zapfen, welche nach diesen Regeln konstruiert werden, brechen nie durch Abscheren an der Welle.

Mit Hilfe dieser Formeln ist folgende Tabelle berechnet.

| Tabelle über bie Stärke fcm | iedeiserner Wellzapfen. |
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|

| Durd. meffer. | 1          | 1,25                                 | riffen der Li<br>  1,5 | 2                 | 2,5         | 3            | 4     |  |  |  |  |
|---------------|------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------|--|--|--|--|
| c <b>m</b>    |            | entspricht folgende Belaftung in kg: |                        |                   |             |              |       |  |  |  |  |
| 3             | 675        | 540                                  | 450                    | 337               | 270         | 225          | 169   |  |  |  |  |
| 4             | 1200       | 960                                  | 800                    | 600               | 480         | 400          | 300   |  |  |  |  |
| 5             | 1875       | 1500                                 | 1260                   | 937               | <b>75</b> 0 | 625          | 469   |  |  |  |  |
| 6             | 2700       | 2160                                 | 1800                   | 1350              | 1080        | 900          | 675   |  |  |  |  |
| 7             | 3675       | 2940                                 | 2250                   | 1837              | 1470        | 1225         | 919   |  |  |  |  |
| 8             | 5056       | 4045                                 | 3371                   | 2528              | 2022        | 1685         | 1264  |  |  |  |  |
| 9             | 6399       | 5119                                 | 4266                   | 3200              | 2559        | 2133         | 1600  |  |  |  |  |
| 10            | 7500       | 6000                                 | 5000                   | 3750              | 3000        | 2500         | 1875  |  |  |  |  |
| 12            | 10800      | 8640                                 | 7200                   | 5400              | 4320        | 3600         | 2700  |  |  |  |  |
| 14            | 14700      | 11760                                | 9800                   | 7350              | 5880        | <b>4</b> 900 | 3675  |  |  |  |  |
| 16            | 19200      | 15360                                | 12800                  | 9600              | 7680        | 6400         | 4800  |  |  |  |  |
| 18            | 24300      | <b>1944</b> 0                        | 16200                  | 12150             | 9720        | 8100         | 6075  |  |  |  |  |
| 20            | 30000      | 24000                                | 20000                  | 15000             | 12000       | 10000        | 7500  |  |  |  |  |
| 22            | 36300      | 29040                                | 24200                  | 18150             | 14520       | 12100        | 9075  |  |  |  |  |
| 24            | 43200      | 34560                                | 28800                  | 21600             | 17280       | 14400        | 10800 |  |  |  |  |
| 26            | 50700      | 40560                                | 33800                  | 25350             | 20280       | 16900        | 12675 |  |  |  |  |
| 28            | 58800      | 47040                                | 39200                  | 29900             | 23520       | 19600        | 14700 |  |  |  |  |
| 30            | 67500      | 54000                                | 45000                  | 33750             | 27000       | 22500        | 16875 |  |  |  |  |
|               |            | und folg                             | i<br>gender specis     | i<br>fischer Drud | ! P: dL im  | Lager        |       |  |  |  |  |
|               | <b>7</b> 5 | 48                                   | 33                     | 19                | 12          | 8,3          | 4,7   |  |  |  |  |

Hiervon trägt ein Zapfen: von Gußeisen 3/s und von Stahl 3/2 der angegebenen Werte. Ebenso ändert sich der specifische Druck im Lager in gleichem Verhältnisse, nämlich für Gußeisen, Schmiedeisen und Stahl wie 45:75:112. Um die vorstehende Tabelle auch für Gußeisen und Stahl zu gebrauchen, muß man bei gleicher Zapfendicke für Gußeisen den Druck größer, für Stahl kleiner denken.

Beisp. Wie stark müssen die Zapfen einer gußeisernen Wasserrads welle sein, wenn das Gewicht des Rades samt der Welle 14000 kg beträgt und dieser Druck sich gleichförmig auf beide Zapfen verteilt?

Es ist der Druck auf einen Zapfen  $= 7000~{
m kg}$ . Für  ${
m L: d} = 1$  wird

$$P = 7000 \cdot \frac{5}{8} = 11666$$
; mofür  $d = 14$  cm.

2. **Achsenstärke.** Die Achse habe im Abstande L' von der Mitte des Japfens eine Last, z. B. ein Schwungrad, zu tragen, so daß der Druck des Japfens auf das Lager = P werde, so ist die Dicke D der Achse am Aufshängepunkt der Last nach Fall I, S. 153, zu berechnen mittelst der Formel

$$PL' = \frac{\pi s}{32} D^3$$
.

Nimmt man für Gußeisen s=230 kg, für Schmiedeisen s=382 kg und für Stahl s = 585 kg, so erhält man als gesuchten Durchmesser für

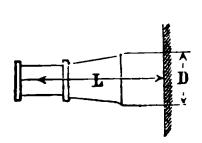

Gußeisen . 
$$D = 0.354 \sqrt[3]{PL'}$$
, Schmiedeisen .  $D = 0.300 \sqrt[3]{PL'}$ , Stahl . .  $D = 0.260 \sqrt[3]{PL'}$ .

Damit der Durchmesser D klein, die Achse also leicht ausfalle, muß die Länge L' klein, die Laft mithin möglichst nahe zum Lager gerückt werden.

Von dem Radkopf aus mit dem Durchmesser D kann sich die Achse nach der Mitte der beiden Zapfen hin nach einer kubischen Parabel (S. 155) verjüngen. Diese Form ist als Grundsorm zu betrachten, an welche sich die wirkliche anschließt.

Beisp. Bei der Achse, S. 59, wird der Zapfen A mit 2992 kg in das Lager gedrückt. Der Abstand L' von Mitte der Schwungradnabe bis zur Mitte des Zapfens ift  $30 \, \mathrm{cm}$ ; folglich für Gußeisen und  $L=1.25 \, \mathrm{d}$ ;

Durchmesser D ber Achse . 0,354  $\sqrt[3]{2992 \cdot 30} = 15,84$  cm, Druck auf einen schmiedeisernen Zapfen 2992.  $\frac{5}{3} = 4987$  kg, folglich Durchmeffer bes Zapfens (Tab. S. 185) d = 9 cm.

3. Achse mit einer Last außerhalb der Lager. Es seien in A und B die Zapfen, in C die Last, so kann man sich denken, die Achse werde in C und A abwärts, in B aufwärts gedrückt. Daher wird man die

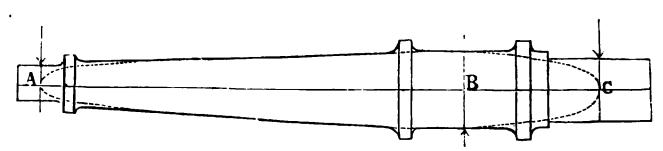

Dicke in B nach einer der letten Formeln berechnen, sodann von hier aus nach beiden Zapfenmitten die Grundform (kubische Parabel) einzeichnen und die wirkliche Form anschließen, d. h. in B und A Lager= zapfen und in C einen Kopf zum Befestigen der Last (Rad 2c.) anbringen. Man bemerkt, daß der Durchmesser der Zapfen und des Radkopfes gerade durch die Dicke des parabolischen Körpers an der betreffenden Stelle bedingt ist.

4. Achse mit zwei Lasten zwischen ben Lagern. Es seien AD die Achse, B und C die Auflagestellen zweier beliebiger Lasten, x, y die Pres-

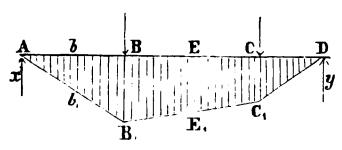

sungen, womit die Zapfen in die Lager drücken. Man denke sich das E C D Stück BD eingemauert und nur BA frei hervortretend, so ist die Tendenz vorhanden. das lektere Stück an Stelle B abzubrechen mit dem statischen Moment x. AB. Man mache

BB1 gleich diesem Moment, ziehe die Gerade AB1, zeichne Parallelen

zu  $BB_1$  im Dreieck  $ABB_1$ , so stellt jede berselben, wie z. B. bb<sub>1</sub>, das statische Moment dar, mit welchem die Achse verbogen wird, wenn die Einmauerung von D bis b reichen würde. Sbenso sind die Figuren  $DCC_1$  und  $CBB_1C_1$  zu verstehen. Daher wird die Achse von B nach A hin, ebenso von C nach D hin sich versüngen nach der kubischen Parabel. Auf der Strecke BC wird der Durchmesser ebensalls von B nach C hin langsam abnehmen. An irgend einer Zwischenstelle E kann dieser Durchmesser durch Rechnung gefunden werden für das statische Moment  $EE_1$  wie für die Momente  $CC_1$  oder  $BB_1$ . Gewöhnlich behandelt man das Stück BC als Regel. Wenn  $BB_1 = CC_1$ , so wird dieser Regel ein Eylinder.

5. Achse mit zwei Lasten, von denen eine außerhalb der Lager liegt. Es sei AD die Achse mit den Lasten P und Q in B und D und

den Lagern in A und C. Man denke sich die Stütze in A weg, so wird sich der Balken als Hebel um C drehen. Hierbei sind 3 Fälle möglich: Wenn das Moment Q.CD größer als P.CB, so dreht sich der Hebel in D abwärts und das Lager in A muß oberhalb der Achse ansgebracht werden; sind die Momente gleich, so entsteht Gleichgewicht und ein Lager in A ist überklüssig; ist

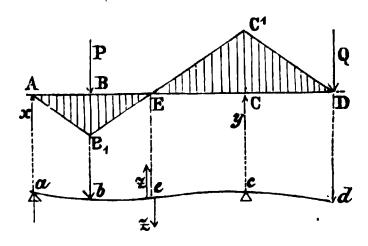

aber das Moment von Q kleiner als das von P, so ist ein Lager untershalb A nötig. Der letztere Fall werde hier zuerst vorausgesetzt.

Man bestimme die Werte x und y, ebenso die statischen Momente  $BB_1 = x$ . AB und  $CC_1 = y$ . CD und ziehe die Geraden  $AB_1$ ,  $B_1C_1$  und  $C_1D$ , so stellen die in den Dreiecken eingetragenen Linien, senkrecht zur Achse, die statischen Momente dar, womit die Achse in den betreffenden Stellen in Anspruch genommen wird. Dieses Moment wird in E=0, also wird die Achse des Körpers verset wird, hat in E=0, also wird die geometrische Achse des Körpers verset wird, hat in E=0, also die Achse die geometrische Achse des Körpers verset wird, hat in E=0, also die Achse die geometrische Achse des Körpers verset wird, hat in E=0, and beiden Seiten hin, ebenso ed von E=0, auch beiden Seiten hin je nach kubischen Parabeln. Doch soll die Achse in E=0, weigen des Abscherens einen gewissen Duerschnitt erhalten. Die abscherende Kraft z wirkt in E=0, oben und unten. Es besteht am Hebel ae mit dem Drehpunkt in a Gleichgewicht, wenn E=0, ab, und am Hebel ed mit dem Drehpunkt in E=0, wenn E=0. Sieraus kann z berechnet werden.

Beisp. Es seien  $P=1800~\rm kg$ ,  $Q=2600~\rm kg$ ,  $AB=50~\rm cm$ ,  $BC=120~\rm cm$  und  $CD=60~\rm cm$ . Wie stark muß die gußeiserne Achse in A, B, E, C und D sein?

Um den Druck x zu bestimmen, denke man sich die Achse als Hebel mit dem Drehpunkt in C; alsdann besteht Gleichgewicht, wenn

 $x \cdot 170 + 2600 \cdot 60 = 1800 \cdot 120$ , woraus x = 353 kg.

Dieser Druck, sowie der von 2600 kg in D werden, auf Gußeisen bezogen, zu 555 und 4333 kg. Daher für  $L=2\,d$ :

Japfendicke in A nach Tab. S. 185 . .  $d=3.9~\mathrm{cm}$ , Radkopfdicke in D ,, ,, , , , ,  $d=10.9~\mathrm{m}$ 

Es sind ferner die statischen Momente, womit die Achse in B und C verbogen wird:  $x \cdot AB = 353 \cdot 50$  und  $Q \cdot CD = 2600 \cdot 60$ ; daher

Bapfenbicke in C . D = 0.354 
$$\sqrt[3]{2600.60}$$
 = 19.0 cm, Rabkopfbicke in B . D = 0.354  $\sqrt[3]{350.50}$  = 9.2 ,

Das erstere dieser Momente ist im letzten sehr annähernd 9mal enthalten, also ist auch Abstand BE in  $E\bar{C}$  9mal und somit in  $B\bar{C}$  10mal enthalten, b. h. es ist BE=0,1. 120=12 cm und CE=108 cm. Damit ist die Lage der Stelle E ermittelt und man erhält, weil AE=62:

$$z = 1800 \cdot \frac{50}{62} = 1452 \text{ kg}$$
; ebenso  $z = 2600 \cdot \frac{60}{108} = 1452 \text{ kg}$ .

Wird der Modul für das Abscheren = 120 kg per 1 qcm angenommen, so muß der Querschnitt der Achse in E sein 1452: 120 = 12,1 qcm.

Die beiden andern oben angedeuteten Fälle ergeben sich aus folgens der Betrachtung. Man lasse P kleiner werden, während Q gleich bleibe, so nimmt  $BB_l$  ab. In dem Augenblick, da  $P \cdot CB = Q \cdot CD$  wird, verschwindet  $BB_l$  d. h. der Punkt  $B_l$  fällt mit B zusammen,  $AB_l$  legt sich auf AB, E rückt nach B, so daß die ganze Momentensläche dargestellt ist durch das Dreieck  $DC_lB$ . Der Balken wird zwischen D und B gebogen, das Stück BA aber bleibt geradlinig.

Rückt der Punkt  $B_1$  in der Richtung von P noch weiter aufwärts, so erhält das Stück AB ein Dreieck gleich wie  $DCC_1$ , oberhalb AB gelegen und das Stück BC als Momentenfläche ein Trapez. Der Balken, in C unterhalb und in A oberhalb gestützt, erhält eine Biegung, welche

auf die ganze Länge AD ihre hohle Seite nach unten kehrt.

## 51. Von den Transmissionswellen.

Sie sind vorherrschend auf Torsion in Anspruch genommen und werden deshalb auch Torsionswellen genannt.

Bei massiven cylindrischen Wellen kommen folgende Formeln (S. 161) zur Anwendung:

(1) 
$$PR = \frac{\pi s}{16} d^3;$$
 (2)  $PR = \frac{E \pi^2}{14400} \cdot \frac{a}{L} d^4.$ 

Gewöhnlich ist statt der Kraft P die Arbeit bekannt, welche die Welle überträgt. Der bezügliche Zusammenhang ist folgender. Es sei

A die Anzahl der Pferde, welche die Welle in der Sekunde fortzuleiten hat,

n die Anzahl Umdrehungen der Welle in der Minute und

v die Geschwindigkeit des Angriffspunktes der Kraft P, im Abstand R von der Achse; so ist, wenn R in Centimetern ausgedrückt wird, wie in den Festigkeits= formeln,

Geschwindigkeitsformel . . . .  $100.60 v = 2R\pi n$ , Arbeitsformel . . . . . . 75A = Pv.

Durch Multiplikation folgt als gesuchte Kraft

(3) 
$$P = 71620 \frac{A}{Rn}$$
.

Führt man diesen Wert von P in Formel (1), so wird

$$d^3 = \frac{364750}{s} \cdot \frac{A}{n}$$

Bei Berechnung der Dicke d der Welle nach (1) oder (4) geht man von den folgenden Erwägungen aus. Lange und dünne Wellen verschehen sich bei gegebener Spannung stark. Sinkt nun der Widerstand, den sie zu überwinden haben, plötlich, so wickelt sich die Welle auf und veranlaßt leicht Schädigungen des Fabrikates, z. B. beim Spinnen und Weben. Man wird daher langen Wellen im allgemeinen eine schwächere Spannung geben als kurzen und bei diesen den Modul s nach dem geswünschten Grad der Sicherheit wählen.

1. Kurze Wellen mit gegebener Spannung. Für Werte von s, wie sie auf S. 185 angenommen sind, erhält man für

Gußeisen . 
$$s=230$$
  $PR=45~d^3$   $\frac{A}{n}=0,00063~d^3$  Schmiedeisen  $s=385$   $PR=75~d^3$   $\frac{A}{n}=0,00106~d^3$  Stahl . . .  $s=585$   $PR=115~d^3$   $\frac{A}{n}=0,00160~d^3$ 

|    | Sugeifen.     |                                 | Schmiet       | eisen.                          | Stahl.  |               |  |
|----|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|---------------|--|
| đ  | PR            | $\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{n}}$ | PR            | $\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{n}}$ | PR      | $\frac{A}{n}$ |  |
| cm | kg-cm         |                                 | kg-cm         |                                 | kg-cm   | <u> </u>      |  |
| 3  |               |                                 | 2025          | 0,029                           | 3105    | 0,043         |  |
| 4  |               |                                 | 5300          | 0,068                           | 7360    | 0,102         |  |
| 5  |               |                                 | 9375          | 0,131                           | 14375   | 0,200         |  |
| 6  | 9720          | 0,136                           | 16224         | 0,229                           | 24841   | 0,346         |  |
| 7  | <b>154</b> 35 | 0,216                           | 25725         | 0,364                           | 39445   | 0,549         |  |
| 8  | 23040         | 0,322                           | 42400         | 0,543                           | 58880   | 0,819         |  |
| 9  | 32805         | 0,459                           | <b>54</b> 675 | 0,773                           | 83835   | 1,166         |  |
| 10 | 45000         | 0,630                           | 75000         | 1,060                           | 115000  | 1,600         |  |
| 12 | 77760         | 1,088                           | 129792        | 1,832                           | 198728  | 2,765         |  |
| 14 | 123480        | 1,729                           | 205800        | 2,009                           | 315560  | 4,390         |  |
| 16 | 184320        | 2,579                           | 339200        | 4,342                           | 471060  | 6,554         |  |
| 18 | 262440        | 3,672                           | 437400        | 6,182                           | 670680  | 9,331         |  |
| 20 | 360000        | 5,040                           | 600000        | 8,480                           | 920000  | 12,800        |  |
| 22 | 479160        | 6,708                           | 798720        | 11,287                          | 1224640 | 17,037        |  |
| 24 | 622080        | 8,704                           | 1038336       | 14,654                          | 1589824 | 23,118        |  |

Beisp. 1. Wie dick muß eine Welle sein, wenn sie am Umfang eines Rades von 35 cm Halbmesser durch eine Kraft von 2500 kg vers dreht wird?

Hier ist das statische Moment PR=2500.35=87500, daher nach Tab. Durchmesser für Schmiedeisen  $=10.6~\mathrm{cm}$  und dieser Durchmesser für Stahl . . . . =9.1~ "

Beisp. 2. Welchen Effekt kann eine Welle von 7 cm übertragen, wenn sie 80 Umdrehungen per Minute macht?

Diesem Durchmesser entspricht nach der Tabelle

für Schmiedeisen 
$$\frac{A}{n}=0,364$$
; baher  $A=0,364\cdot 80=29,1$  Pfb. für Stahl . . .  $\frac{A}{n}=0,549$ ; ,,  $A=0,549\cdot 80=43,9$  ,,

2. Lange Wellen mit schwacher Spannung. Man nehme: für Schmiedeisen s=210, für Stahl s=320, so folgt

für Schmiedeisen 
$$PR=41\,\mathrm{d}^3$$
  $\frac{A}{n}=0,00058\,\mathrm{d}^3$   $\mathrm{d}=12\,\sqrt[3]{\frac{\overline{A}}{n}},$  für Stahl . .  $PR=63\,\mathrm{d}^3$   $\frac{A}{n}=0,00089\,\mathrm{d}^3$   $\mathrm{d}=10,4\,\sqrt[3]{\frac{\overline{A}}{n}}.$ 

Um auch die Größe der Verdrehung zu erhalten, setze man die Werte von PR der Formeln (1) und (2) einander gleich, so folgt als Drehwinkel a, in Graden ausgedrückt

$$a = 286 \frac{s}{E} \cdot \frac{L}{d}.$$

Nun nehme man: für Schmiedeisen E=2000000, für Stahl E=2400000 und zugleich  $L=100~{
m cm}$ , so ergibt sich folgende Tabelle:

|       | Somiebeisen. |                                 |        | Stahl. |        |        |  |
|-------|--------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| d<br> | PR           | $\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{n}}$ | a      | PR     | A<br>n | 8.     |  |
| cm    | kg-cm        |                                 | Grade. | kg-cm  |        | Grabe. |  |
| 3     | 1107         | 0,016                           | 1,000  | 1701   | 0,024  | 1,525  |  |
| 4     | 2624         | 0,037                           | 0,750  | 4032   | 0,057  | 1,144  |  |
| 5     | 5125         | 0,073                           | 0,600  | 7875   | 0,111  | 0,915  |  |
| 6     | 8856         | 0,125                           | 0,500  | 13608  | 0,192  | 0,763  |  |
| 7     | 11260        | 0,199                           | 0,428  | 21609  | 0,306  | 0,654  |  |
| 8     | 20992        | 0,297                           | 0,375  | 32256  | 0,456  | 0,572  |  |
| 9     | 29889        | 0,426                           | 0,338  | 45927  | 0,649  | 0,508  |  |
| 10    | 41000        | 0,580                           | 0,300  | 63000  | 0,890  | 0,459  |  |
| 11    | 54571        | 0,772                           | 0,273  | 83853  | 1,185  | 0,416  |  |
| 12    | 70848        | 1,000                           | 0,250  | 108864 | 1,532  | 0,381  |  |
| 13    | 90077        | 1,274                           | 0,231  | 138411 | 1,955  | 0,351  |  |
| 14    | 112504       | 1,516                           | 0,214  | 172872 | 2,449  | 0,327  |  |
| 15    | 138376       | 1,958                           | 0,200  | 212625 | 3,004  | 0,305  |  |
| 16    | 167936       | 2,376                           | 0,187  | 258048 | 3,645  | 0,286  |  |
| 17    | 201433       | 2,850                           | 0,176  | 309519 | 4,373  | 0,156  |  |

Hiernach verdreht sich eine Welle von 6 cm Durchmesser auf 1 m Länge: von Schmiedeisen um a =0.5 und von Stahl um a =0.763 Grade; es macht dies auf  $10~\mathrm{m}$  Länge  $5~\mathrm{und}$  7.63 Grade aus.

3. **Wellen mit konstanter Berdrehung**. Durch Multiplikation der Formeln (4) und (5) erhält man, wenn obige Werte von E benutzt werden,

für Schmiedeisen . . 
$${\rm d}^4=52,16\,rac{A}{n}\,.\,rac{L}{a}$$
, für Stahl . . . .  ${\rm d}^4=43,47\,rac{A}{n}\,.\,rac{L}{a}$ .

Nimmt man hiervon das Verhältnis I.: a konstant an, z. B. so, daß auf 5 m oder 500 cm Länge 1 Grad Verdrehung kommt, und berechnet man hiernach auch die Spannung s aus (5), so ergibt sich folgende Zusammenstellung:

| d  | Schmiebeisen.                   |             | Stahl. |     |    | Schmiedeisen. |     | Stahl.                          |     |
|----|---------------------------------|-------------|--------|-----|----|---------------|-----|---------------------------------|-----|
|    | $\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{n}}$ | ន           | A<br>n | 8   | đ  | A<br>n        | 8   | $\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{n}}$ | s   |
| cm |                                 | kg          |        | kg  | cm |               | kg  |                                 | kg  |
| 3  | 0,0031                          | 42          | 0,0037 | 50  | 10 | 0,383         | 140 | 0,460                           | 168 |
| 4  | 0,0098                          | 56          | 0,0118 | 67  | 11 | 0,561         | 154 | 0,673                           | 185 |
| 5  | 0,0240                          | 70          | 0,0289 | 84  | 12 | 0,794         | 168 | 0,953                           | 201 |
| 6  | 0,0498                          | 84          | 0,0596 | 101 | 13 | 1,094         | 182 | 1,314                           | 218 |
| 7  | 0,0921                          | 98          | 0,1092 | 118 | 14 | 1,472         | 196 | 1,750                           | 235 |
| 8  | 0,1571                          | 112         | 0,1884 | 134 | 15 | 1,939         | 210 | 2,338                           | 252 |
| 9  | 0,2510                          | <b>12</b> 6 | 0,3018 | 151 | 16 | 2,514         | 224 | 3,015                           | 269 |

- 4. Hohle Wellen. Für diese sind die auf S. 161 angegebenen Formeln in Anwendung zu bringen, wobei d den äußern und d' den innern Durchmesser bezeichnet.
- 5. **Wellen mit Biegung und Torsion.** Es seien s,  $s_1$  die größten durch Torsion und Biegung hervorgerusenen Spannungen, so muß die Dicke der Welle nach dem resultierenden Modul  $\sqrt{s^2 + s_1^2}$  berechnet werden (s. zusammengesetzte Festigkeit S. 162). Hieher gehört z. B. der Teil einer Dampsmaschinen=Welle, welche zwischen der Kurbel und dem Schwungrad liegt, wenn dieses als Triebrolle dient.
- 6. **Wellenhälse.** Es sind das jene Teile der Welle, welche sich in Lagern drehen. Ihr Durchmesser soll nicht kleiner sein, als derjenige der Wellen und der specifische Druck, den sie auf das Lager ausüben, bei steigender Tourenzahl in ähnlicher Weise abnehmen wie bei Achsenzapfen (S. 184 und 185).
- 7. Endzapfen. Sie liegen am Ende einer Welle und werden in der Längenrichtung der Welle in das Lager gedrückt. Bei aufrechten Wellen sind diese Zapfen am untern Ende und tragen das Gewicht der Welle und der an ihr befestigten Teile. Es sei

r der größte Halbmesser der Reibsläche, ob sie konisch, kugelförmig ober kreisförmig sei, und

P ber Längenbruck ber Welle gegen das Lager,

so findet man den specifischen Druck, wenn P durch  $r^2\pi$  dividiert wird. Dieser specifische Druck soll mit wachsender Tourenzahl abnehmen, und bei Berührungsflächen aus Schmiedeisen, Gußeisen oder Wessing per  $1~\rm qcm$  höchstens betragen

bei Zapfen, die sich langsam drehen . . 150—100 kg bei Zapfen mit mittlerer Geschwindigkeit . 80— 50 " bei Zapfen mit großer Geschwindigkeit . 30— 15 "

Bei Zapfen von Stahl auf Stahl kann dieser Druck bis 2mal größer genommen werden. Je kleiner übrigens die Durchmesser dieser Zapfen sind, um so sorgfältiger und stetiger muß geschmiert werden.

8. Rupplungen. Sie verbinden zwei aneinander stoßende, in gerader Richtung liegende Wellenstücke. Die Kupplungen sind feste und lösbare. Bei den festen werden gewöhnlich Hülsen (Muffe) ange-



wendet. Diese sind entweder ganz, d. h. sie reichen über beide Wellensteile oder sind geteilt. Die Besestigung der Kupplung auf den Wellensstücken erfolgt durch Verkeilen, der zweiteiligen Musse unter einander durch Verschrauben. Keile und Schrauben sind auf Abscheren in Anspruch genommen.

Die lösbaren Kupplungen (Ausrückvorrichtungen) bestehen aus zweiteiligen Hülsen, wovon die eine auf der Welle in der Längenrich= tung verschiebbar ist. Das Ineinandergreifen erfolgt durch Jähne (Klauen) oder durch Reibung (Friktionskupplung).

Die Dimensionen der Muffe sind empirische. Für ganze Muffe kann man nehmen:

## 52. Achsen- und Wellenlager.

Wellen und Achsen erhalten ihre gesicherte Stellung durch die Lager. Um die Reibung der Zapfen in den Lagern möglichst zu vermindern, soll die geometrische Achse der Zapfen und Hälse zusammenfallen mit ber geometrischen Achse ber Lagerbohrung; zudem foll bie Auflagfläche genugend groß sein, damit bas angewendete Schmiermittel nicht weg-

gebrückt wirb.

Man unterscheibet Stehlager (mit Druck des Zapfens quer zur Länge), Fußlager (mit Druck in der Längerichtung des Zapfens), Wandslager, hänglager, Lager mit oder ohne Gestelle, Lager für cylindrische Zapfen, Rugelzapfen, Spihzapfen 2c.

Die Dimensionen der Lager sind wesentlich empirische, d. h. sie werben meistens durch Erfahrung ermittelt und weniger durch Theorie.

Gute Mufter find beshalb maggebenb.

1. Stehlager. Sie umfaffen bie cylinbrifche Oberfläche ber Bapfen und Bellenhälfe. In beistehenber Figur find: a Bellzapfen, b Lager: sutter, in welchen ber Bapfen läuft; sie können leicht erseht werben,

1/10 ber natikrtiden Große.



wenn sie abgenutt sind; c Lagerkörper; h Lagerbeckel; bei größeren Lagern greift er wie hier in den Lagerkörper ein, um eine Berschiedung nach rechts oder links zu verhindern; m Schrauben, um Deckel und Lager zusammenzuhalten; n Schrauben zur Berbindung der Lagerplatte mit der Bodenplatte e; p Schrauben, um die Bodenplatte am Fundament zu besestigen; k Keil zum Verschieden des Lagers nach rechts oder links; q Schmierloch

Es fei d ber Durchmeffer bes Bellgapfens und o bie Dide ber

Schale, so nimmt man gewöhnlich

$$e = 0.3 + 0.07$$
 d Centimeter,  
für  $d = 5$  10 15 20 25 cm,  
wirb  $e = 0.60$  1.00 1.35 1.70 2.05 cm.

2. Fußlager. Die Formen biefer Lager find fehr verschieben. Die beiben folgenben Figuren stellen zwei Hauptformen bar.

Fig. 1 ift ein Lager für gewöhnliche Transmissionswellen: a Zapsen; b Unterlage von Meising, Bronze, Gußeisen, Stahl 2c; c Messing= schale; h Stift, um die Drehung von b zu verhindern; f Lagerkörper.

Bernoutli, Babemecum. 19. Mufl.

Fig. 2 ist ein Lager für eine Turbinenwelle: a Zapfen, von Bronze; b Unterlage von Stahl; sie ift unten kugelformig, kann sich somit breben, wenn die Welle oder bas Lager kleine Berschiebungen annehmen; Stupf a und Platte b sollen sich in der Mitte nicht berühren, zudem sind die Berührungsstächen mit quer liegenden Delrinnen zu verseben;



h Stift, welcher eine Drehung von b verhindert; c Metallschale, in welcher der Zapfen sich dreht; f Lagerkörper; m Reil, auf welchem die Schale o, somit auch die Welle aufliegt. Wird die Schraubenmutter pangezogen, so rutscht der Reil über die Zange n fort und treibt die Schale und die Welle in die Höhe. Hierdurch kann die Höhe der Turbine



reguliert werben. r Röhrchen, um bas Del jum Zapfen zu leiten, und r' Röhrchen, um bas Del abzuleiten.

Fig 3 ist ein Lager zum Fest: halten der Welle mit verstellbarer Wetallschale.

lleber ein hänglager für aufrechte Wellen sehe man nach bei ben Girard-Turbinen.

3. Lager verschiedener Art. Die nachkehende Seite enthält weitere Lagerformen: Rig. 1 mit Bestell; Rig. 2 hängelager mit Rippen, welche auch durch eine habe Säule ersest werden können; Fig. 3 Bandlager; Kig. 4 boppeltes Bandlager; Kig. 5 Augellager und Fig. 6 Spitzgapfenlager.

Bei Band und Sangelagern bat man in neuerer Zeit bie Ginrichtung getroffen, daß die Lagerichalen mit dem umgebenden Teil pertifal und horizontal verschoben und gebreht werden konnen.



## 53. Hebel, Balancier, Aurbel.

1. Hebel. Es seien: a die Achse, b und c die Zapfen, alle drei parallel zu einander. Mit dem Zapfen find Stangen in Berbindung, welche in der mittleren Stellung des Hebels senkrecht zur Hebelrichtung stehen.

Die Durchmesser schmiedeiserner Zapfen sind zu berechnen nach der

Formel (S. 184)

$$d^2 = \frac{P}{75} \cdot \frac{L}{d}.$$

Wenn z. B. der Druck P auf die Mitte des Zapfens  $=300~\mathrm{kg}$ , das Verhältnis zwischen Länge  ${f L}$  und Durchmesser  ${f d}=$  1,3, so wird

$$d^2 = \frac{300}{75}$$
. 1,3 = 5,2; folglich  $d = 2,3$  cm.



Die beiden Kräfte an den Zapfen haben eine Resultante (S. 55), gehend durch die Richtung der Achse, welche diese verbiegt. Der Durch= messer D bes Achsenhalses, über bessen Mitte genommen, ist baher zu

berechnen nach ber Formel auf S. 186.

Wenn die Stange der Länge nach gleiche Dicke hat, so muß die Ansicht mbn berselben die Form einer gewöhnlichen Parabel (S. 155) besitzen, deren Achse ab und deren Scheitel in der Mitte von bist, um in allen Querschnitten die gleiche Festigkeit barzubieten. Die Parabel= äste ersett man jedoch der leichteren Bearbeitung wegen durch gerade Linien.

2. Gußeiserner Balancier. Die nachstehend angegebene Form wird häufig angewendet. AB Querschnitt durch die Achse, CD Querschnitt zunächst der Achse und EF Querschnitt durch das Kopfende, längs der Achse bes Doppelzapfens. Dieser Doppelzapfen ift brehbar um einen

Zapfen des Balanciers herum.

Für den Hebel und Balancier ist die Berechnung der Zapfen, der Achsen, der Höhe und Breite des Balkens dieselbe. Man kann nämlich ben Querschnitt CD bes Balanciers bei Berechnung seiner relativen Festigkeit sehr annähernd als Rechteck betrachten, da die Mittelrippe nur die Ausbiegung zur Seite verhindert und die obere und untere Rippe eine geringe Breite haben.

Zapfen und Achse werden berechnet wie oben beim Hebel angegeben. Zur Berechnung der Dimensionen der Mittelrippe mit doppel= T-förmigem Querschnitt hat man die Formel (S. 150)

(2) 
$$PL = \frac{8}{6} \cdot \frac{b_1 h_1^3 + b (h^3 - h_1^3)}{h},$$



worin die Größen die auf S. 150 angegebene Bedeutung haben. Gewöhnlich nimmt man für Gußeisen  $s=230~{\rm kg}$ ; sodann wählt man  ${\rm b_1}$ ,  ${\rm b_1}$ , h und sucht b, oder auch man nimmt  ${\rm b_1}$ , b,  ${\rm b_1}$  an und sucht h u. s. w.

3. Maschinenkurbel. Der Durchmesser des schmiedeisernen Kurbel= zapfens ist nach Formel (1) zu berechnen. Bei rascher Bewegung



treten indessen heftige Spannungswechsel ein, welche eine Verstärkung des Zapfens nötig machen. Man nimmt in diesem Falle in Formel (1) statt 75 die Werte 55, 40 2c.

Für stählerne Zapfen ist 75 zu ersetzen durch 115 (S. 184) und

bei heftigen Spannungswechseln durch 85, 60 u. s. w.

Der Arm ist als Träger zu behandeln, der am einen Ende (der Welle) festgehalten und am andern Ende (dem Kurbelzapfen) belastet ist. Die vorstehende Figur stellt eine gußeiserne Kurbel dar. Bei der schmiedeisernen ist der Schnitt AB ein Rechteck.

Die Köpfe, mit welchen die Kurbel die Welle und den Zapfen S umfassen, sind sehr stark zu halten. Ihre Dimensionen sind empirische.

- 4. Gekröpfte Welle. Sie ist als Träger zu behandeln, welcher in den Lagern aufliegt und durch den Druck P der Schubstange gesbogen wird.
- 5. **Excentrische Scheibe.** Sie bildet eine Kurbel, deren Länge gleich ist dem Abstand der Wellen: und Scheibenachse. Dieser Abstand heißt Excentricität.

## 54. Schub- und Kolbenstangen.

1. Schubstange. Die Länge der Schubstange (auch Lenker: und Pleuelstange genannt) richtet sich nach dem geometrischen Zusammen: hang der Maschine und auch nach lokalen Verhältnissen. Bei Dampf: maschinen wird die Stange gewöhnlich 4—6mal länger als die Kurbel genommen.

Die Schubstange ist bald auf absolute, bald auf rückwirkende Festigekeit in Anspruch genommen. Ihr Querschnitt ist bei schmiedeisernen Stangen nur für letztere zu bestimmen. Bei Gußeisen bestimmt man ihn für Zug und Druck und nimmt den größern Wert. Die Dimensionen dieser Querschnitte werden in der Praxis sehr verschieden gehalten.

A. Kreisförmiger Querschnitt. Es kommt folgende Formel (S. 140) der rückwirkenden Festigkeit zur Anwendung:

$$P = \frac{E \pi^3}{64} \cdot \frac{d^4}{L^2},$$

worin d den Durchmesser der Stange in der Mitte bezeichnet. Für 15 sache Sicherheit setze man 15~P statt P und für Schmiedeisen E=2000000~kg per 1~qcm Querschnitt, so erhält man

$$d^2 = 0.004 \text{ L } \sqrt{P}$$
.

B. Rechtwinkliger Querschnitt. Aus der Formel (S. 140)

$$P = \frac{E\pi^2}{12} \cdot \frac{ab^3}{L^2}$$

folgt für Schmiedeisen, indem man wie oben verfährt:

ab = 0,003 L 
$$\sqrt{\frac{P(\frac{a}{b})}{P(\frac{a}{b})}}$$
.

 $\leftarrow$   $\alpha \rightarrow$ 

C. Kreuzförmiger Querschnitt. Jede Rippe sei von gleicher Höhe a und Dicke b, so findet folgende Formel der relativ rückwirkens den Festigkeit Anwendung:

$$P = \frac{E\pi^2}{12} \cdot \frac{ba^3 + (a-b)b^3}{L^2},$$

worin für 15fache Sicherheit 15 P statt P und für Guß:

eisen E = 900000 kg zu setzen ist.

Gewöhnlich ist bklein gegen a. In diesem Falle kann das Glied (a — b) bk im Zähler gegen ba<sup>3</sup> vernachlässigt werden. Dann wird für obige Werte

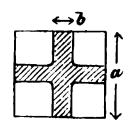

$$a^2 = 0.0045 L \sqrt{P(\frac{a}{b})}$$

Beisp. Es sei für einen Druck von 3600 kg der Querschnitt einer Schubstange von 300 cm Länge zu bestimmen.

- a) Kreisförmiger Duerschnitt . . 0,0025 .  $300 \sqrt{3600} = 45 \text{ qcm}$ , daher Durchmesser ber schmiedeisernen Stange . . = 7,75 cm.
- b) Beim rechtwinkligen Duerschnitt sei . . . . a = 2b, folgl. Stangenquerschn.  $ab = 0,0024 \cdot 300 \sqrt{3600 \cdot \frac{2}{1}} = 61$  qcm, daher Seite . . . . . . b = 5.52 cm; a = 11.04 cm

Für 3600 kg Druck und 300 cm Länge gibt die Tabelle über die Tragkraft schmiedeiserner Säulen (S. 142) nur 5,1 cm Durchmesser, während obige cylindrische Schubstange einen Durchmesser von 7,75 cm erhalten soll. Der Grund liegt darin, daß die Schubstange zahlreichen Spannungswechseln ausgesetzt ist, während die Säule nur selten solche Wechsel auszuhalten hat. Daher wurde hier 15fache Sicherheit voraus:



gesetzt, mährend die Säulen auf S. 142 nur auf 6fache Sicherheit be-

rechnet sind.

Bei der unter (c) behandelten Stange beträgt die Spannung auf Zug per 1 qcm Querschnitt 3600: 56,7 = 63 kg, welcher Wert annähernd ½17 vom Bruchmodul 1050 für Gußeisen ausmacht. Eine mäßige Abnahme der Größe a von der Mitte nach den Enden hin ist also zulässig.

Die vorstehenden Fig. 1 und 2 stellen dasjenige Ende einer Schubstange dar, welches mit dem Kurbelzapfen in A zusammenhängt; a, b metallene Schalen, welche den Kurbelzapfen umfassen; c, c schmiedeisernes Band, welches über die Schalen und die Stange gelegt wird; e, f Keil und Zange, um das Band mit der Stange zu verbinden.

2. Kolbenstange. Diese hat immer einen kreisförmigen Quersschnitt. Es kann daher die unter A angegebene Formel zur Bestimmung ihres Durchmessers in Anwendung kommen.

## 55. Konstruktion der Bahnräder.

Ueber die Einteilung in Stirn: und Kegelräder, deren Radien, Teilung 2c. nachzusehen auf S. 101. Hier handelt es sich nur um die Formen und Dimensionen der Zähne, der Radkränze, Arme und Naben dieser Käder.

I. Form der Jähne.

Die Zähne ineinander greifender Räder sollen so geformt sein, daß die Teilkreise beider Räder in jedem Augenblick übereinstimmende Geschwindigkeiten haben. Dieser Bedingung kann nur durch richtig geswählte Zahnformen entsprochen werden. Das Eingreisen der Zähne soll ohne Stöße erfolgen; also muß die Teilung beider Räder gleich und immer mehr als Ein Zahn im Eingriff sein.

#### a) Verzahnung ber Stirnräber.

Erste Konstruktion. Es sei die Zahnform des einen Rades vorshanden oder angenommen, so kann man die Zahnform des andern auf

folgende Weise bestimmen.

Man schneibe entweder in Naturgröße oder in verjüngtem Maßstabe die Zahnform des ersten Rades (A) auf einem steisen Stück Papier aus; lege dasselbe auf ein zweites Stück (B), so daß sich die abgetragenen Teilkreise CG und CF beider Räder berühren; befestige beide Stücke in den Achsen A und B durch Stifte auf dem darunter liegenden Brette und drehe sie so, daß in der ersten Lage die Radien AD und BE in gerader Richtung liegen; sahre sodann mit dem Bleistist den ausgeschnittenen Zähnen nach, um dieselben auf dem untern Stück aufzutragen; drehe hierauf beide Stücke um ihre Achsen so, daß die Teilkreise um gleich viel vorrücken; verzeichne in dieser Lage die Zähne wieder und wiederhole diese drehende Verschiedung so oft, dis sich eine stetige Folge von Umrissen der Zähne auf dem unteren Stück bildet, wie die Figur

zeigt: so schließen die Umrisse diese Zahnform H des zweiten Rades ein. Man hat alsdann nur nötig, die Dicke des Zahnes H um so viel zu verringern, als der nötige Spielraum zwischen den Zähnen betragen soll. Dieses Verfahren kann auch für innere Verzahnung der Stirnzäder, sowie der Zahnstange angewendet werden

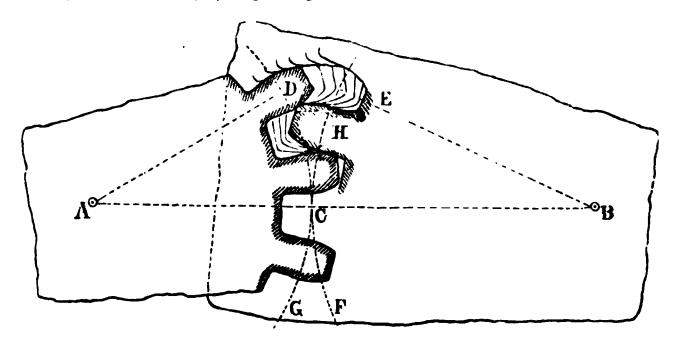

Zweite Konstruktion, durch Kreisevolventen. Es sei abc... eine Kreislinie. Man mache im Punkte n dieses Kreises einen Faden fest und wickle ihn im gespannten Zustande am Kreise in der Richtung nach c und a hin auf. Er reiche gerade bis a. Wickelt man ihn nun all:

mählich so ab, daß er immer angespannt bleibt, so wird er in jeder Lage eine Tansgente an den Kreis bilden. Es sei c'c eine solche Tangente, so wird das Fadenstück c'c gleich dem Kreisbogen ac sein. Bei diesem Abwickeln beschreibt der Endpunkt a des Fadens eine Kurve, welche Kreisevolvente heißt.

Man trage sehr kleine Bogen ab, bc, cd, ... auf dem Kreise ab, lege durch die Punkte b und c eine Gerade cbb', ebenso durch c und d die Gerade dcc' u. s. w., beschreibe von b aus den Kreisbogen ab', von c aus den Bogen b'c', von d aus den Bogen c'd' u. s. w., so erhält man sehr annähernd die gesuchte Kurve. Nach dieser Kurve können die Zähne der Räder geformt werden, wie Nachstehendes zeigt.

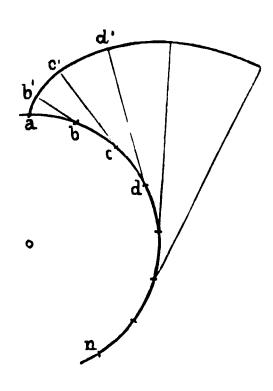

Es seien M, m die Mittelpunkte der Teilkreise beider Räder, n der Berührungspunkt und R, r die Radien der Teilkreise. Man ziehe durch n eine Gerade ab, welche die Centrallinie Mm unter einem spiken Winkelschneidet, errichte auf ab die Senkrechten Ma, mb, beschreibe von M und m aus Kreise durch a und b, so verhalten sich die Radien R' und r' dieser Kreise wie die Radien der Teilkreise (wegen der Aehnlichkeit der

Dreiecke Man und mbn). Nun sei von a nach b ein Faden gespannt. Man schneide ihn in a entzwei und wickle ihn auf dem Kreise bc auf, so beschreibt sein Endpunkt die Kreisevolvente ac. Schneidet man ihn

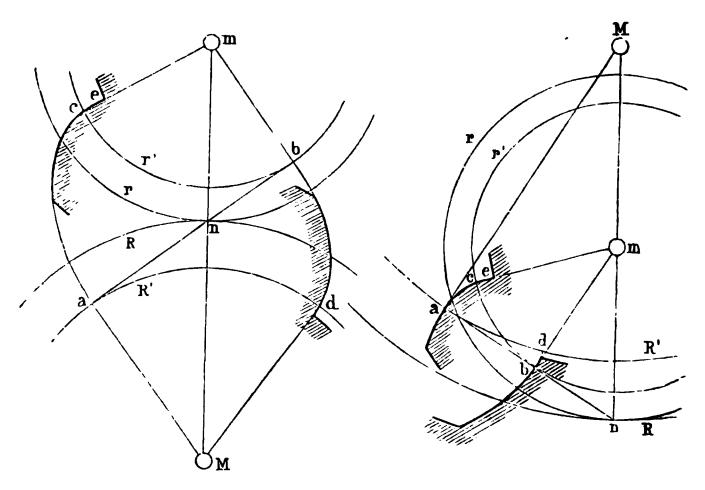

in b durch und wickelt ihn auf den Kreis ad, so beschreibt der Endspunkt b die Kreisevolvente b d.

Formt man die Zähne der Räder nach diesen Kurven, so wird folgende Bedingung erfüllt: Zwei im Eingriff befindliche Zähne berühren sich in einem Punkt, der immer in der Geraden ab liegt. Dadurch wird die Umfangsgeschwindigkeit der beiden Kreise R', r' in jedem Augensblick gleich groß, also auch die der Teilkreise R, r.

Fällt der Fuß eines Zahnes innerhalb einer der beiden Kreise R', r', wie z. B. bei ce, so gibt man diesem Einschnitt ce die Richtung

des Radhalbmessers.

Die gleiche Konstruktion gilt noch, wenn der eine Teilkreis, z. B. der mit dem Radius R, geradlinig, also  $R=\infty$  wird. In diesem Fall wird das Rad zur Jahnstange. Alsdann rückt der Punkt a der Geraden an unendlich weit von n weg, so daß die Evolvente b.d zur Geraden wird, welche in die Richtung m b fällt.

Von der Reigung der Geraden ab zur Centrallinie Mm hängt

die Dauer bes Gingriffes ab.

Zahnräber, welche gleiche Teilung haben und mit Evolventenzähnen versehen sind, haben immer einen richtigen Eingriff, sobald bei diesen Räbern die Linien nb und na gleiche Neigung zur Centrallinie haben, d. h. sobald die Radien R', r', auf welchen die Faden aufgewickelt sind, sich verhalten wie die Radien R, r der Teilkreise. Es ist dese halb zweckmäßig, die Stellung der Geraden ab für alle Räder mit

gleicher Teilung gleich zu nehmen. Gewöhnlich macht man den Winkel bmn = aMn = 15 Grade.

Die Entfernung der Achsen zweier Räber, welche Evolventenzähne haben, kann unbeschadet des richtigen Eingriffes innerhalb kleiner Grenzen verändert werden. Nur wird dadurch die Dauer des Eingriffes verändert.

Dritte Konstruktion, durch Kreisbogen. Die krummen Linien, welche einen Zahn begrenzen, weichen streng genommen von Kreisbogen ab; sie können aber annähernd durch Kreisbogen ersetzt werden, sobald

die Krümmungshalbmeffer derselben richtig gewählt sind.

Bildet man den innern Teil des Zahnes aus Radien, d. h. Linien, welche gegen den Mittelpunkt des Rades laufen, indem man ihn da, wo er den Kranz berührt, etwas verstärkt, so können die Krümmungs-halbmesser für die äußern Teile der Zähne aus folgender Tabelle von Redtenbacher (die Schrift als Einheit angenommen) entnommen werden.

| Berhältnis<br>der Radien | Krümmungshall<br>für das kl | bmesser der Zähne<br>einere Rad. | Rrümmungshalbmeffer der Zähn<br>für das größere Rad. |            |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--|--|
| der Räder.               | Stirnrad.                   | Winkelrad.                       | Stirnrad.                                            | Winkelrad. |  |  |
| 1:1                      | 0,75                        | 0,75                             | 0,75                                                 | 0,75       |  |  |
| 5:4                      | 0,73                        | 0,70                             | 0,77                                                 | 0,80       |  |  |
| 4:3                      | 0,71                        | 0,68                             | 0,79                                                 | 0,82       |  |  |
| 3:2                      | 0,70                        | 0,65                             | 0,80                                                 | 0,85       |  |  |
| 2:1                      | 0,67                        | 0,60                             | 0,83                                                 | 0,90       |  |  |
| 3:1                      | 0,63                        | 0,55                             | 0,87                                                 | 0,94       |  |  |
| 4:1                      | 0,60                        | 0,53                             | 0,90                                                 | 0,97       |  |  |
| 5:1                      | 0,58                        | 0,52                             | 0,92                                                 | 0,98       |  |  |
| 10:1                     | 0,55                        | 0,51                             | 0,95                                                 | 0,99       |  |  |
| nendlich: 1              | 0.50                        | 0.50                             | 1,00                                                 | 1,00       |  |  |

Die Krümmungshalbmesser liegen nach der Tabelle für das kleinere Rad zwischen  $^{3}/_{4}$  und  $^{1}/_{2}$ , für das größere zwischen  $^{3}/_{4}$  und  $^{1}$  der Schrift. Der unendlich große Durchmesser entspricht der Zahnstange. Die Summe beider Krümmungshalbmesser ist gleich dem  $1^{1}/_{2}$  fachen der Teilung.

Man zeichne die Teilkreise auf; ebenso zwei Hilfskreise, welche im Berührungspunkt der Teilkreise diese berühren und durch die Mittelspunkte der Teilkreise gehen. Nun trage man vom Berührungspunkt aus eine Teilung ab: auf dem größern Teilkreis z. B. links, auf dem kleinern nach rechts und ziehe von den Endpunkten dieser Stücke Radien der Teilkreise; wo diese die Hilfskreise schneiden, geht der innere geradlinige Teil der Zähne in den kreisförmigen über.

Beisp. Es seien die Radien zweier in einander greifender Räder 1,5 m und 0,8 m, ferner die Schrift 7 cm. Wie groß sind die Krümsmungshalbmesser für die Abrundung der Zähne?

Es ist das Verhältnis der Radien 1,5:0,8 oder 1,87:1, welches sich dem in vorstehender Tabelle aufgenommenen Verhältnis 2:1 an=nähert. Für dieses letztere erhält man den Krümmungshalbmesser:

für das größere  $\Re ab = 0.83 \cdot 7 \text{ cm} = 5.81 \text{ cm}$ , für das kleinere  $\Re ab = 0.67 \cdot 7 \text{ cm} = 4.69 \text{ cm}$ .

#### b) Berzahnung ber Regelräber.

Es seien ED und FD die äußern Grundflächen der abgekürzten Kegel, welche den Winkelrädern als Grundform dienen, so betrachtet man die Umfänge dieser Kreise als Teilkreise und ihre Radien als Radien der Räder. Man ziehe BC burch D

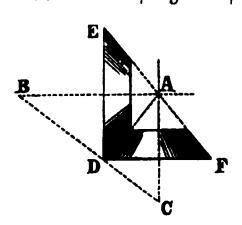

Radien der Räder. Man ziehe BC burch D senkrecht auf die Regelkante DA und denke sich das Dreieck ADB um die Achse AB gedreht, so beschreibt DB die Mantelsläche eines Regels, auf welcher die Zahnformen auszutragen sind. Dieser Regel mit der Kante DB heißt Hilfstegel. Dem andern Rade entspricht ein Hilfstegel mit der Kante DC. Man wickle die Mantelslächen dieser Hilfskegel ab und breite sie in eine Ebene aus, so hat man auf ihr

sie in eine Ebene aus, so hat man auf ihr die Zahnformen so zu konstruieren wie für zwei Stirnräder mit den Radien DB und DC.

#### II. Dimensionen gußeiserner Jähne.

Da die Zähne als Prismen betrachtet werden können, deren eines Ende am Radkranz festgehalten und deren anderes belastet ist, so sind

sie nach folgender Formel zu berechnen:

$$(1) \qquad P = \frac{s}{6} \frac{b a^2}{h}.$$

P Druck auf den Zahn,

8 Modul für Biegunsfestigkeit,

a, b, h Dide, Breite und Höhe bes Zahns.

Die gewöhnlichen Verhältnisse der Dimensionen unter einander sind. Breite der Jähne . . . . = 4 - 8mal die Dicke. Höhe der Jähne . . . .  $= \frac{12}{10} - \frac{61}{10}$  mal die Dicke. Höhe über dem Teilkreise . . .  $= \frac{5}{11}$  der Jahnhöhe. Höhe unter dem Teilkreise . . .  $= \frac{6}{11}$  " " Spielraum zweier eingreisender Jähne  $= \frac{1}{12}$  von der Dicke. Jahnlücke auf dem Teilkreise . . .  $= \frac{13}{12}$  " " " Teilung oder Schrift . . .  $= \frac{25}{12}$  " " "

Die kleinere Breite wird bei Handbetrieb, die größere, der raschen Abnutung wegen, bei schnell und anhalkend lausenden Rädern angewendet; die kleinere Höhe bei starkem, die größere bei schwachem Druck. Ueberhaupt richten sich diese Verhältnisse nach den Umständen, unter welchen die Uebertragung der Bewegung erfolgen soll.

Sett man in obige Formel als häufig angewendeten Wert  $h=1.35\,a$ ,

so wird

(2) 
$$ab = 8,1 \frac{P}{s}$$
.

Hieraus folgt, daß der Zahn gleiche Festigkeit beibehält, wie auch Dicke a und Breite b unter einander wechseln, wenn nur das Produkt ab gleich bleibt. Für irgend ein anderes Verhältnis von h: a ändert sich auch die Konstante 8,1 in Formel (2). Sie wird z. B.

für 
$$h = 1.2 a$$
 zu 7.2; für  $h = 1.6$  zu 9.6.

#### A. Gußeiserne Zähne für Transmission sräber.

Die Stärke der Zähne wird bedingt durch das allfällige Vorhandenssein stoßender Wirkungen und durch die Umfangsgeschwindigkeit der Räder, da der Einfluß solcher Wirkungen mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt. Es soll daher dieser Druck per 1 qcm annähernd sein:

| a)         | für                       | Zahnkrän          | ize mit k  | leiner | Geschi  | vinbig | feit   | • •              | •     | 350        | kg, |
|------------|---------------------------|-------------------|------------|--------|---------|--------|--------|------------------|-------|------------|-----|
| <b>b</b> ) | für                       | Transmi           | fionsräde  | er mit | mäßig   | ger Ge | eschwi | ndigke           | it    | <b>250</b> | "   |
| <b>c</b> ) |                           | Transmi           |            |        |         |        |        |                  |       |            |     |
| -          | <b><i><u>řeit</u></i></b> | und mäf           | gig stoßer | nden 🤅 | Wirkun  | gen    |        |                  | •     | 180        | "   |
| d)         | für                       | Räder m           | it stark   | stoßen | den W   | irkung | gen,   | wie be           | ei    |            |     |
|            | Hai                       | mmer= un          | d Walzw    | erken  |         |        | • •    |                  | . 80- | -100       | "   |
|            | Nad                       | ි <b>ප</b> . 189, | Formel     | (3), i | st aber | für ]  | D =    | $2\mathrm{R}$ be | r Dr1 | ıď         |     |
|            | 10                        |                   | -          | n -    | 10010   | A      |        |                  |       |            |     |

(3) 
$$P = 143240 \frac{A}{Dn}$$
, worin D den Durchmesser des Rades in Centimetern,

n die Anzahl Umgänge per Minute und A die Anzahl der zu übertragenden Pferde bedeutet.

Setzt man b=6 a in (2), so findet man mit Benutung von (3) für Transmissionsräder mit ruhigem Gange ( $s=250~{\rm kg}$ )

(4) 
$$a^2 = 0.0054 P$$
,  $P = 185 a^2$ , (5)  $a^2 = 773.5 \frac{A}{Dn}$ ,  $\frac{A}{Dn} = 0.00129 a^2$ ;

für Transmissionsräder mit mäßig stoßenden Wirkungen (s=180 kg)

$$a^2 = 0.0075 \text{ P}, \quad a^2 = 1074 \frac{A}{D n}$$

Aehnliche Formeln lassen sich für die Verhältnisse  $b=4\,a$ ,  $b=5\,a$  2c. aufstellen. Nach solchen Formeln sind folgende Tabellen berechnet.

Tabelle über die Dicke gußeiserner Zähne für Transmissionsräder mit ruhigem Gange (s  $= 250~{\rm kg}$ ).

|             | Zähne breiter als dick |                       |             |           |              |           |            |                 |  |  |  |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------------|--|--|--|
| Zahn.       | <b>4</b> 1n            | al.                   | 5n          | nal.      | 6n           | nal.      | 7mal.      |                 |  |  |  |
| bide        | Druck                  | Wert<br>A             | Druđ        | Wert<br>A | Druck        | Wert<br>A | Drud       | Wert<br>A       |  |  |  |
| a           | P                      | $\frac{\Lambda}{D n}$ | P           | Dn        | P            | Dn        | P          | Dn              |  |  |  |
| cm          | kg                     |                       | kg          |           | kg           |           | kg         |                 |  |  |  |
| 1,0         | 123                    | 0,0009                | 154         | 0,0011    | 185          | 0,0013    | 216        | 0,0015          |  |  |  |
| 1,2         | 177                    | 0,0012                | 232         | 0,0016    | <b>266</b>   | 0,0019    | 325        | 0,0021          |  |  |  |
| 1,4         | 240                    | 0,0016                | 301         | 0,0020    | 362          | 0,0025    | 421        | 0,0029          |  |  |  |
| 1,6         | 315                    | 0,0021                | 408         | 0,0028    | <b>4</b> 90  | 0,0033    | <b>561</b> | 0,0038          |  |  |  |
| 1,8         | <b>40</b> 0            | 0,0028                | 499         | 0,0037    | <b>59</b> 9  | 0,0044    | 698        | 0,0049          |  |  |  |
| 2,0         | 492                    | 0,0035                | 617         | 0,0043    | <b>74</b> 0  | 0,0052    | 864        | 0,0 <b>0</b> 61 |  |  |  |
| 2,2         | 597                    | 0,0042                | <b>74</b> 6 | 0,0052    | 895          | 0,0062    | 1044       | 0,0077          |  |  |  |
| 2,4         | 708                    | 0,0050                | 844         | 0,0062    | 1065         | 0,0074    | 1243       | 0,0086          |  |  |  |
| 2,6         | 833                    | 0,0058                | 1042        | 0,0073    | 1250         | 0,0087    | 1459       | 0,0101          |  |  |  |
| <b>2,</b> 8 | 960                    | 0,0069                | 1204        | 0,0084    | <b>144</b> 8 | 0,0101    | 1686       | 0,0118          |  |  |  |
| 3,0         | 1107                   | 0,0078                | 1387        | 0,0097    | 1665         | 0,0116    | 1942       | 0,0135          |  |  |  |
| 3,2         | 1260                   | 0,0089                | 1632        | 0,0110    | 1960         | 0,0132    | 2285       | 0,0154          |  |  |  |
| 3,4         | 1428                   | 0,0100                | 1782        | 0,0124    | 2138         | 0,0149    | 2495       | 0,0174          |  |  |  |
| 3,6         | 1632                   | 0,0112                | 1996        | U,0130    | 2396         | 0,0167    | 2792       | 0,0195          |  |  |  |
| 3,8         | 1783                   | 0,0125                | 2227        | 0,0155    | 2672         | 0,0189    | 3118       | 0,0217          |  |  |  |
| 4,0         | 1968                   | 0,0139                | 2468        | 0,0173    | 2960         | 0,0208    | 3456       | 0,0243          |  |  |  |
| 4,2         | 2177                   | 0,0152                | 2720        | 0,0189    | 3264         | 0,0227    | 3808       | 0,0265          |  |  |  |
| 4,4         | 2388                   | 0,0168                | 2984        | 0,0207    | 3580         | 0,0248    | 4176       | 0,0289          |  |  |  |

Beisp. Ein Zahnrad übertrage 10 Pferde mit 1,5 m Umfangs= geschwindigkeit. Wie dick sollen die Zähne des Rades sein?

| Es ist die Arbeit des Rades per Sekunde | • | • | $75 \cdot 10 = 1.5 P$ |
|-----------------------------------------|---|---|-----------------------|
| mithin Druck auf den Zahn               |   | • | .  P = 500  kg        |
| und die Zahndicke für 5fache Breite     | • | • | :  . = 1.8  cm,       |
| somie die Zahnbreite                    | • |   | 5.1,8 = 9,0 "         |

Tabelle über die Dicke gußeiserner Zähne für Transmissionsräder mit großer Geschwindigkeit ( ${
m s}=180~{
m kg}$ ).

|       |            | Zähne breiter als bick |            |           |                   |           |            |           |  |  |  |  |
|-------|------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|
| Zahn- | 5mal.      |                        | . 6n       | 6mal.     |                   | al.       | 8mal.      |           |  |  |  |  |
| bide. | Druđ<br>P  | Wert<br>A              | Drud<br>P  | Wert<br>A | Dru <b>c</b><br>P | Wert<br>A | Druđ<br>P  | Wert<br>A |  |  |  |  |
| a     | r          | Dn                     | <b>.</b>   | Dn        | <b>.</b>          | Dn        | <u> </u>   | Dn        |  |  |  |  |
| cm    | kg         |                        | kg         |           | kg                |           | kg         |           |  |  |  |  |
| 1,4   | 218        | 0,0015                 | <b>261</b> | 0,0018    | 305               | 0,0021    | 349        | 0,0024    |  |  |  |  |
| 1,6   | 284        | 0,0020                 | 341        | 0,0024    | <b>398</b>        | 0,0028    | <b>455</b> | 0,0032    |  |  |  |  |
| 1,8   | 360        | 0,0025                 | 432        | 0,0030    | <b>504</b>        | 0,0035    | 576        | 0,0041    |  |  |  |  |
| 2,0   | 444        | 0,0031                 | 533        | 0,0037    | 622               | 0,0043    | 710        | 0,0050    |  |  |  |  |
| 2,2   | <b>527</b> | 0,0037                 | 645        | 0,0045    | <b>753</b>        | 0,0052    | 843        | 0,0060    |  |  |  |  |
| 2,4   | 640        | 0,0045                 | 768        | 0,0054    | 917               | 0,0063    | 1024       | 0,0071    |  |  |  |  |
| 2,6   | 751        | 0,0053                 | 901        | [0,0063]  | 1015              | 0,0073    | 1202       | 0,0084    |  |  |  |  |
| 2,8   | 871        | 0,0061                 | 1045       | 0,0073    | 1219              | 0,0085    | 1394       | 0,0096    |  |  |  |  |
| 3,0   | 1000       | 0,0070                 |            | 0,0084    | 1400              | 0,0098    |            | 0,0112    |  |  |  |  |
| 3,2   | 1137       | 0,0079                 | 1365       | 0,0095    | 1593              | 0,0111    | 1819       | 0,0128    |  |  |  |  |
| 3,4   | 1283       | 0,0089                 | 1539       | 0,0107    | 1794              | 0,0125    |            | 0,0144    |  |  |  |  |
| 3,6   | 1437       | 0,0101                 | 1724       | 0,0121    | 2011              | 0,0141    | 2299       | 0,0161    |  |  |  |  |
| 3,8   | 1601       | 0,0112                 | 1921       | 0,0134    | 2241              | 0,0156    | 2562       | 0,0179    |  |  |  |  |
| 4,0   | 1777       | 0,0124                 | 2132       | 0,0149    | 2487              | 0,0174    | 2843       | 0,0197    |  |  |  |  |
| 4,2   | 1961       | 0,0137                 | 2353       | 0,0164    | 2754              | 0,0191    | 3138       | 0,0219    |  |  |  |  |

Beisp. 1. Ein Zahnrad habe 60 Pferde zu übertragen; es bessitze 180 cm Durchmesser und mache 40 Umgänge per Minute. Wie stark müssen die Zähne dieses Rades sein?

Für 
$$A = 60$$
,  $n = 40$ ,  $D = 180$  wird  $\frac{A}{D n} = \frac{60}{180.40} = 0,0083$ .

Wenn die Zähne 6mal breiter als dick sein sollen, so liegt dieser Wert von  $\frac{A}{D\,n}$  in der Tabelle S. 206 sehr nahe bei 0,0087, so daß

Zahndick. . = 2,6 cm,Zahnhöhe 1,35 . 2,6 = 3,5 cm,Zahnbreite 6 . 2,6 = 15,6 ,,Teilung 
$$\frac{25}{12}$$
 . 2,6 = 5,4 ,,

Nun ist der Umfang des Rades = 565,48 cm; folglich würde bei dieser Teilung die Anzahl Zähne 565,48:5,4=104,7, wofür eine benachbarte ganze Zahl genommen und die Teilung danach korrigiert wird.

Beisp. 2. Würde dieses Rab sich 4mal schneller bewegen, so würde auch die Zahndicke  $\sqrt{4}$  — 2mal kleiner ausfallen, also nur 0,5.2,6 = 1,3 cm betragen.

Allein in diesem Falle ift es angezeigt, die Zahndicke ber zweiten Tabelle, S. 207, zu entnehmen. Man erhält für  $\frac{A}{n}=0,0021$  die

Rahndide a = 1.5 cm.

Mit einiger Uebung kann man die beiben vorstehenden Tabellen auch dann noch benutzen, wenn die specifische Spannung des Raterials und das Berhältnis von Höhe und Dide des Zahnes sich in mäßiger Beise andern.

#### B. Solzerne gahne für Transmiffionsraber.

Um eine ruhige Bewegung hervorzubringen, werden sehr oft, besonders bei großer Umsangsgeschwindigkeit, die Zähne des größern Rades aus hartem Holz (meistens aus Hagebuchen: oder Mehlbaumholz) gemacht und sowohl diese Kammen als auch die eisernen Zähne des kleinen Rades genau kalibriert.



Man macht bei gleicher Breite und Höhe die Dide des hölzernen Zahnes – 1,4 a, d. h. 1,4mal die Dide des gußeisernen Dadurch werden sie mit Rücksicht auf ihre größere Dide und ihr schwächeres Material ungesähr 2mal stärker belastet als die gußeisernen. Da solche Räder, Holz auf Eisen laufend, wenn sie sorgfältig ausgearbeitet sind, bloß cirka 0,06 a Spielraum erfordern, so wird die Schrift a + 1,4 a + 0,06 a = 2,46 a sein. Die Berbindung der Zähne mit dem Radkranze ersieht man aus vorstehenden Figuren.

#### C. Gußeiserne gahne für Raber, welche burch Menschen: trafte bewegt werben.

Bei folden Rabern, welche bei Kranen, Winben, Aufzügen 2c. vor- tommen, tennt man gewöhnlich nur ben Drud P auf bie Bahne.

Wegen ber stetigen Wirkung setze man als Modul  $s=420~\mathrm{kg}$  und führe  $b=4\,\mathrm{a}$  und  $h=1,4\,\mathrm{a}$  in Formel (1), so folgt, wenn noch eine Additionalgröße beigefügt wird:

Rach biefer Formel ift folgende Tabelle berechnet.

| Zahndide. Drud. |            | Drud. Zahndide. Drud. |            | Zahndide.   | Druđ. |  |
|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------|--|
| cm              | kg         | cm                    | kg         | cm          | kg    |  |
| 0,8             | <b>7</b> 3 | 1,6                   | 400        | 2,4         | 986   |  |
| 1,0             | 130        | 1,8                   | <b>522</b> | 2,6         | 1160  |  |
| 1,2             | 203        | 2,0                   | 735        | <b>2,</b> 8 | 1393  |  |
| 1,4             | 292        | 2,2                   | 816        | 3,0         | 1600  |  |

Beisp. Wenn der Kran, wie er im Beisp. 1 S. 103 anges nommen wurde, für eine im Maximum zu hebende Last von 4000 kg zu konstruieren ist, so wird sein:

ber Druck auf die Zähne des stärkeren Räderpaars = 1000 kg, ..., ..., schwächeren ..., = 166 ... mithin die Dicke der Zähne für das erstere Paar = 2.4 cm, ..., ..., ..., ..., ..., ..., letztere ..., = 1.1 ... und die respektiven Zahnbreiten ... = 9.6 cm und = 4.4 ...

#### III. Kranz, Arme und Habe gußeiserner Mäder.

- 1. Die Anzahl der Arme hängt von der Größe des Rades ab. Kleinere Räder erhalten gewöhnlich 4, mittlere 6 und größere 8—10 Arme.
- 2. Die gußeisernen Radarme bestehen gewöhnlich aus zwei Rippen. Die Hauptrippe m, p (in folgenden Figuren) liegt in der Richtung der Drehung und muß eine hinreichende relative Festigkeit haben. Die



Bernoulli, Bademecum. 19. Aufl.

andere Rippe verhindert die Seitenbewegung des Kranzes. Die Hauptrippe kann als ein Prisma angesehen werden, das am einen Ende befestigt und am andern Ende belastet ist und auf welches daher folgende Formel (S. 150) Anwendung sindet:

$$(7) P = \frac{s}{6} \cdot \frac{b h^2}{L}.$$

Es sei A die Anzahl der Pferde, welche das Rad überträgt, n die Anzahl Umgänge des Rades per Minute und e die Anzahl der Radarme.

Da die Radarme einander unterstützen, so multipliziere man Formel (7) auf der rechten Seite mit e, setze  $b=\frac{1}{5}$  h und  $L=\frac{1}{2}$  D, führe in (7) den Wert von P aus (3) ein, so folgt für die Spannung s=250 und 180~kg als Armbreite

$$h = 20.5 \sqrt[3]{\frac{A}{e n}}; \qquad h = 22.8 \sqrt[3]{\frac{A}{e n}}.$$

Diese Werte sind quer über die Mitte der Nabe verstanden. Nach außen wird die Rippe um annähernd ½ verjüngt.

Nach dieser Formel ist folgende Tabelle berechnet.

| Breite<br>der<br>Arme. | Werte r<br>für die S<br>s = 250 kg | $\frac{A}{e n}$ pannungen $s = 180 \text{ kg}$ |                 |       |       |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| $3  \mathrm{cm}$       | 0,0031                             | 0,0023                                         | $13\mathrm{cm}$ | 0,235 | 0,185 |
| 4                      | 0,0074                             | 0,0054                                         | 14              | 0,317 | 0,231 |
| 5                      | 0,0145                             | 0,0105                                         | 15              | 0,392 | 0,284 |
| 6                      | 0,0250                             | 0,0182                                         | 16              | 0,475 | 0,346 |
| 7                      | 0,0397                             | 0,0298                                         | 17              | 0,570 | 0,414 |
| 8                      | 0,0594                             | 0,0432                                         | 18              | 0,676 | 0,492 |
| 9                      | 0,0845                             | 0,0615                                         | 19              | 0,796 | 0,579 |
| 10                     | 0,1161                             | 0,0834                                         | 20              | 0,929 | 0,667 |
| 11                     | 0,1545                             | 0,1123                                         | 21              | 1,074 | 0,782 |
| 12                     | 0,2000                             | 0,1456                                         | 22              | 1,236 | 0,898 |

Beisp. Für ein Rad, das 30 Pferde mit 50 Umgängen per Minute überträgt und 6 Arme erhalten soll, ist

$$A = 30$$
,  $n = 50$ ,  $e = 6$ ,  $\frac{A}{e n} = \frac{30}{6.50} = 0.1$ .

Statt 0,1 findet man in der Tabelle für das leichtere Rad 0,0845 und 0,1161 als nächste Werte. Mithin liegt die Armbreite zwischen 9 und  $10~\mathrm{cm}$ . Mithin wird die Breite des Armes annähernd 9,5 und die Dicke desselben  $= 9,5:5=1,9~\mathrm{cm}$  betragen.

3. Die Dicke des Kranzes eines Rades mit eisernen Zähnen soll gleich der Zahndicke sein. Den Kranz eines Stirnrades versieht man

gewöhnlich noch mit einer verstärkenden Rippe in der Mitte. Ueber den Kranz eines Rades mit hölzernen Zähnen siehe die Figuren auf S. 205.

4. Die Nabenlänge macht man gleich der Zahnbreite, vermehrt um cirka ½1 s vom Radhalbmesser; die Nabendicke gleich der Zahndicke, vermehrt um ½ bis ½ der entsprechenden Wellendicke.

## 56. Riemen- und Seiltransmission.

#### I. Niementrieb.

1. **Riemenbreite.** Es sei die Breite des Lederriemens = B cm, bessen Dicke 0,45 cm, seine Spannung per 1 qcm Querschnitt = 30 kg und die Spannung des treibenden Riemens (siehe S. 100 und 131) = 2 P, wo P den Widerstand am Umfang der getriebenen Rolle bezeichnet, so wird

 $B \cdot 0.45 \cdot 30 = 2 P.$ 

Setzt man hierin den Wert von P aus Formel (1), S. 100, so folgt Riemenbreite  $B=11~\frac{A}{v}$  Centimeter.

Hiernach soll ein Lederriemen, der ein Pferd mit 1 m Geschwindig= keit überträgt, 11 cm breit sein. Der Riemen aus Kautschuk aber soll in diesem Fall 13, derjenige aus Baumwolle 15 cm Breite haben.

Für Riemen auf hölzernen Rollen genügt es, wenn die Breite nur

0,8 der obigen beträgt.

Ist das Leder dünn oder umfaßt der Riemen weniger als den halben Umfang einer Rolle, so muß die Breite entsprechend vergrößert werden.

Ebenso soll der Riemen verhältnismäßig breiter gemacht werden,

wenn die Rolle klein oder die Wölsbung ab des Rollenkranzes groß ist. Denn in beiden Fällen entsteht auf der konveren Seite des Riemens, am Scheitel der Wölbung, eine starke Bermehrung der Spannung, wodurch



leicht Kisse im Riemen eintreten, welche seiner Haltbarkeit schaden.

Beisp. Wie breit muß ein Riemen sein, welcher  $3^{1/2}$  Pferde vermittelst einer Rolle von 0,6 m Durchmesser fortleiten soll, wenn diese 75 Umgänge per Minute macht?

Umfangsgeschw. der Rolle per Sek.  $\frac{0.6 \cdot 3.14 \cdot 75}{60} = 2.35$  m.

Erforderliche Riemenbreite . .  $B = 11 \cdot \frac{3.5}{2.35} = 16.3$  cm.

2. **Areuzung der Riemen.** Durch das Kreuzen der Riemen wird die Richtung der Bewegung verändert. Gestreuzte Riemen umfassen größere Bogenteile als offene Riemen, weshalb ihre Spannung kleiner ausfällt. Solche Riemen nuten sich durch ihre Reibung an der Berührungsstelle etwas ab.

3. Riemenleitung. Soll ber Riemen auf ber Rolle verschoben werben, so muß er ba auf bie Seite gebrudt merben, wo er auf bie



Rolle aufläuft. — Sind die Achsen der beiden Rollen, über welche ein Riemen gelegt werden soll, nicht parallel, so erfordern die Rollen eine besondere Stellung, damit der Riemen nicht abfällt. Es sei ab die Triebrolle, in b, b' laufen die Riemen auf, in a, a' laufen sie ab. Man lege senkrecht auf jede Rollensachse, durch die Mitte der Rollen, Sbenen, so werden sich die Ebenen schneiden. Nun stehen die Rollen richtig, wenn diese Durchschnittslinie aa' die Rollen an den Ablaufstellen berührt. Alsdann geht der Riemen von a aus senkrecht gegen die untere Achse und trifft den mittleren Umfang der untern Rolle, ebenso geht der Riemen von a' aus senkrecht gegen die obere Rolle und trifft den mittleren Umfang der untern Rolle. Die gleiche Bedingung ist für Leitz und Spannrollen zu erfüllen.

4. Rouftruttion ber Rolle. Die Stärke der Arme wird abnlich berechnet wie für Zahnräder. Die Breite des Kranzes soll mindestens gleich sein der Riemenbreite. Ferner nehme man, wenn R den Rollens balbmesser bezeichnet:

mittlere Kranzdicke = 0.5 + 0.01 R cm, mittlere Rabendicke = 1.5 + 0.06 R cm.

#### H. Brahtfeiltrieb.

Bur Fortpflanzung der Bewegung auf große Entfernungen werden häufig Drahtseile, die wie Riemen über Rollen | laufen, angewendet. Die Konstruktion der Drahtseile ist die gewöhnliche. Die Drahtwindungen sind so zu nehmen, daß die Drähte der Litzen um eirka 14° von der Achsenrichtung der Litzen absweichen. Sine gleich große, jedoch entgegengesette Abweichung sollen die Litzen von der Achsenrichtung des Seiles haben. Um das Seil zu schonen, legt man in die gußeisernen Rollenkränze Ledersstücke a, welche aufrecht eingetrieben werden. Die Berechnung ist folgende:

1. Dehnungsspannung bes Seiles. Man nehme bie Seilspannung im Zustand der Ruhe – 1,5 P, wo P die gleiche Bedeutung hat wie beim Riemen, so wird sie mahrend der Bewegung sein (S. 100): im treibenden Seilstück = 2 P, im getriebenen – P. Es sei

F ber Querschnitt aller Drafte unb

s bie Kraft, womit bie Drahte per 1 gcm Querschnitt burch ben Bug 2 P ausgebehnt werben, so wird fein

2 P = Fs.

Die Größe a heißt Dehnungsspannung.

- 2. Biegungsspannung des Drahtes. Wenn der Draht sich auf der Rolle auswickelt, so wird das Material auf der äußern Seite des Bogens ausgedehnt. Die Kraft, welche diese Ausdehnung per 1 qcm Querschnitt bewirkt, heißt Biegungsspannung. Es seien
  - d, D ber Durchmesser bes Drahtes und ber Rolle,

s' die Biegungsspannung des Drahtes und

E der Modul der Elasticität des Drahtes, so ist nach S. 132

$$\mathbf{s'} = \mathbf{E} \, \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{D}} \, \cdot$$

Die Dehnungs: und Biegungsspannung des Drahtes sollen zussammen 1400 kg per  $1~\rm qcm$  nicht überschreiten. Gibt man nun der Dehnungsspannung ihren kleinsten Wert, etwa 400 kg, so erhält die Biegungsspannung ihren höchsten 1000 kg, und da E=2000000 kg, so wird hierfür

 $2000000 \frac{d}{D} = 1000$ , also  $\frac{d}{D} = \frac{1}{2000}$ ,

- d. h. der kleinste zulässige Rollendurchmesser soll in diesem Fall wenigsstens 2000mal größer als die Drahtdicke sein.
- 3. Haltbarkeit des Drahtseiles. Bei jedem Seilumlauf geht die Spannung der Drähte aus kleineren Werten in größere über, und umsgekehrt. Dadurch werden die Drähte abwechselnd ausgedehnt und verstürzt. Diesen Ausdehnungen und Verkürzungen entsprechen bleiben de Ausdehnungen. Diese haben zur Folge, daß das Seil schlaff, seine Festigkeit geschwächt, der Betrieb also oft gestört wird. Es sei
  - L der Abstand der Rollenachsen,

v die Geschwindigkeit des Seiles und

c eine Konstante, die für Eisendraht = 0,13 angenommen werden kann, wenn täglich 11 Stunden gearbeitet wird, so ist

(3) Dauer bes Seiles = 
$$\frac{c}{s+s'} \cdot \frac{L}{v} \cdot \frac{D}{d}$$
 Jahre.

Das Seil geht also bald zu Grunde, wenn die Geschwindigkeit v, die Drahtdicke d und Spannung  $\mathbf{s}+\mathbf{s}'$  groß, dagegen der Abstand und Durchmesser der Rollen klein sind. Soll ein Seil haltbar werden, so muß es aus vielen dünnen Drähten bestehen und langsam über große Rollen laufen.

Es wird von gewissen Konstruktoren angegeben, daß der Abstand der beiden Rollen nicht unter  $30\,\mathrm{m}$  gehen dürse, wenn das Seil einige Dauer gewähren solle. Diese Regel ist nicht richtig. Man erkennt aus der vorstehenden Formel, daß der Abstand L der Rollen beliebig klein genommen werden kann, wenn nur die vier andern Größen D, d, v und s+s' eine Ausgleichung zu bewirken vermögen.

Beispiel einer günstigen Anordnung. Es sei  $L=120\,\mathrm{m},~D=450\,\mathrm{cm},~d=0,12\,\mathrm{cm},~s+s'=900\,\mathrm{kg},~v=8\,\mathrm{m},$  so erhält man sür c=0,13

Dauer = 
$$\frac{0.13}{900} \cdot \frac{120}{8} \cdot \frac{450}{0.12} = 8.1$$
 Jahre.

Beispiel einer ungünstigen Anordnung. Man nehme an L=40~m,~D=200~cm,~d=0,16~cm,~s+s'=1500~kg,~v=18, so wird für c=0,13

Dauer = 
$$\frac{0.18}{1500} \cdot \frac{40}{18} \cdot \frac{200}{0.16} = 0.24$$
 Jahre.

Das erstere Seil kann also 34mal länger arbeiten als das lettere.

4. Senkungen des Seiles. Die Seilstücke nehmen die Form einer gemeinen Rettenlinie an. Da aber die Senkungen nie groß ausfallen, so kann die Rettenlinie als eine Parabel angesehen werden, deren Scheitel im tiefsten Punkte liegt.

a) Senkungen bei gleichen und gleich hoch gelegenen Rollen. Es sei BDB' das Seilstück im Zustand der Ruhe, also die Spannung BF

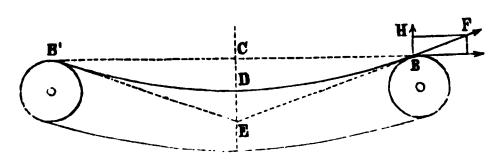

bes Seiles, in ber Richtung ber Tansgente BE an das Seil=1,5P. Zerlegt man die Kraft BF in eine horizontale und eine vertikale Seitenkraft, so ist

die vertikale BH gleich dem Gewicht des halben Seilstückes BD. Bermöge einer Eigenschaft der Parabel ist ferner CD=DE. Bezeichnet daher

a die halbe Entfernung der Rollenachsen, also auch sehr nahe die Länge BC,

p das Gewicht bes Seilstückes von der Länge a und

h die Senkung DC, so wird sein

$$CE : BE = BH : BF$$
, ober  $2h : \sqrt{a^2 + 4h^2} = p : 1.5 P$ .

In den meisten Fällen kann 4 h² gegen a² vernachlässigt werden. Dann erhält man als Senkung

$$h = \frac{ap}{3P} - \cdot$$

Im Zustande der Bewegung ist statt 3P zu schreiben: sür das treibende Stück 4P und für das getriebene 2P. Wird ein neues Seil über die Rollen gelegt und es zeigt die durch Formel (4) berechnete Senkung, so hat es eine richtige Spannung. Zeigt es eine größere Senkung, so ist seine Spannung zu klein und wird entweder jetzt schon oder nach kurzer Zeit des Gebrauches auf den Rollen gleiten. Hat das Seil eine kleinere Senkung, so ist seine Spannung unnötig groß.

Wird der Abstand der Rollen sehr groß, so nimmt das Seil große Senkungen an. In diesem Fall wird man das untere Seil als das treibende wählen. Man kann aber auch eine Zwischenachse anwenden

mit zwei neben einander liegenden Rollen.

b) Senkungen bei ungleichen ober etwas verschieden hoch gelegenen Rollen. Man zeichne im großen Maßstabe die Rollen und ihre gegen=

Sewicht von 1 kbcm Sisenbraht . . . . = 0,0078 kg, Gewicht best ungebrehten Seiles, 36 m lang  $3600 \cdot 0,4167 \cdot 0,0078 = 11,7 \text{ kg}$ , Gewicht best gebrehten Seiles, 36 m lang, cirta  $1,46 \cdot 11,7 = 17,1$  , Sentung, mährend ber Ruhe, Formel (4) .  $\frac{36 \cdot 17,1}{8 \cdot 125} = 1,23 \text{ m}$ , Sentung best treibenden Seiles . . .  $\frac{3}{4} \cdot 1,23 = 0,92$  , Sentung best getriebenen Seiles . . .  $\frac{3}{4} \cdot 1,23 = 1,845 \text{ m}$ . Für a = 36 m, h = 1,23 m liefert Formel (5)  $\sqrt{1296 + x^2} = \sqrt{1296 + 1,5129 \pm 0,00974}$ , für den Sommer  $\sqrt{1296 + x^2} = 36,03074$ , x = 1,45 m, für den Winter  $\sqrt{1296 + x^2} = 36,03994$ , x = 0,89 m.

Run verhalten sich die Dehnungsspannungen umgekehrt wie die Senkungen; daher beträgt die Spannung bei  $28^{\circ}$  Temperatur 1,23:1,45=0,85 und die bei  $-16^{\circ}$  Temperatur 1,25:0,89=1,38 von der richtigen bei  $+6^{\circ}$ .

#### III. Sanffeiltrieb.

Auf Entfernungen von 3 m bis 20 m werben für größere Kräfte häufig Hanfseile ftatt Riemen oder Drahtseile angewendet. Diese Seile bestehen aus brei Litzen mit ziemlich starker Drehung von zusammen 10 bis 18 gem Querschnitt. Es werben nur wenig Rummern angefertigt.

> Man wendet immer wenigstens zwei Seile an, häufig
> aber auch sechs, zwölf und
> noch mehr neben einander liegend. Die Seiten der Rinnen, in welchen die Seile
> laufen, bilben Winkel von 45°.
> Das Seil legt sich nicht auf

ben Grund ber Rinne, sondern klemmt sich keilförmig in diese ein, um die Reibung auf der Rolle zu vermehren. Wegen des genauen Einzegens sollen die Flechtstellen genau so dick sein wie das Seil. Der Abstand der Rinnen von Mitte zu Mitte beträgt 6,5 bis 8 cm.

- 1. Dehnungsspannung. Die Spannung des treibenden Seilstückes nehme man = 2P, also die des getriebenen = P und die Dehnungssspannung (S. 212) des erstern 7 kg bis 10 kg per 1 qcm Querschnitt. Dadurch wird das Seil nur sehr schwach in Anspruch genommen. Bestimmt man nach Formel (1) die Kraft P, nimmt s = 7 bis 10 an, so erhält man mittelst (1) den Querschnitt F der Seile.
- 2. Biegungsspannung. Den Rollen gibt man, um die Seile nicht ftart zu frümmen, möglichst große Durchmesser, so daß die Biegungs: spannung außer Betracht kommt. Die hanfsafern sind ohnehin bunn

und lassen sich schwach übereinander verschieben. Gleichwohl soll der Durchmesser der Rolle mindestens das 50sache vom Durchmesser des Seiles sein.

3. Senkungen. Die Seile senken sich vermöge ihres Gewichtes gleich wie die Drahtseile; ihre Senkung kann daher wie diese bestimmt werden. Ein Seil von 11,2 qcm Querschnitt wiegt per laufenden Meter 1,3 kg.

Beisp. Es sollen 70 Pferde von einer Rolle auf eine andere übertragen werden. Die treibende Rolle (Schwungrad einer Dampfmaschine) mache 56 Umgänge per Minute. Wie ist die Anordnung zu treffen?

## 57. Von den Schwungrädern.

- 1. Zweck der Schwungräder. Die Schwungräder haben den Zweck, die Ungleichförmigkeiten der Bewegung der Maschinen möglichst zu besseitigen. Dies geschieht dadurch, daß sie in denjenigen Momenten, in welchen die Kraft mehr Arbeit liesert als der Widerstand verbraucht, den Ueberschuß an Arbeit in ihrer Masse ansammeln, um ihn in andern Momenten, wo die Kraft weniger hervorbringt als der Widerstand besdarf, zur Ueberwindung des Widerstandes abgeben zu können.
- 2. Grad der Gleichförmigkeit der Bewegung bei Maschinen durch Kurbeln. Da die Arbeit der Kraft, welche auf den Kurbelzapfen wirkt, während einer Umdrehung zweimal größer wird als die Arbeit des Widerstandes (S. 112), so wird auch die Geschwindigkeit der Kurbel und des Schwungrades zweimal wachsen und abnehmen. Es sei z. B.

die größte Geschwindigkeit des Schwungradringes = 6.1 m, die kleinste Geschwindigkeit desselben  $\cdot \cdot \cdot \cdot = 5.9$ ; folglich mittlere Geschwindigkeit  $\cdot \cdot \cdot \frac{6.1+5.9}{2} = 6.0$ .

Mithin das Verhältnis zwischen der mittleren Geschwindigkeit und dem Unterschiede der extremen Geschwindigkeiten  $\frac{6}{6,1-5,9}=30.$ 

Man nennt in diesem Fall die Zahl 30 den Grad der Gleichförmigsteit der Bewegung. Je größer diese Zahl ist, um so gleichförmiger wird

die Bewegung. Dieser Grad der Gleichförmigkeit richtet sich nach der Natur der Fabrikation und soll annähernd betragen:

| für | Pumpen                              | • | • | 18,  |
|-----|-------------------------------------|---|---|------|
| ,,, | Papiermühlen, Mahlmühlen, Webereien | • | • | 40,  |
| "   | Spinnereien für grobe Nummern       | • |   | 50,  |
| ,,  | Spinnereien für feine Nummern       | • | • | 100. |

3. Berechnung der Schwungräder für Dampfmaschinen. Es sei P das Gewicht des Ringes, vermehrt um 1/s des Gewichtes der Arme, y die mittlere Umfangsgeschwindigkeit des Ringes per Sekunde,

n die Anzahl Umgänge der Kurbel per Minute,

A die Anzahl Pferde des Motors und

c ber Grad der Gleichförmigkeit der Bewegung;

so ist  $P = \frac{v^2}{2g}$  die im Gewichte P angesammelte Arbeit, serner 75 A die Arbeit des Motors per Sekunde und  $60.75 = \frac{A}{n}$  diese Arbeit per Umstrehung. Nun soll die erstere Arbeit proportional sein der letztern, sowie der Größe c; man kann daher setzen

$$Pv^2=k\frac{Ac}{n},$$

wo k einen Koefficienten bezeichnet, der von der Wirkungsweise des Dampfes und konstruktiven Berhältnissen abhängt.

So wird für eine Dampfmaschine mit Volldruck und unendlich

langer Schubstange k=4647.

Nach Redtenbacher hat man für eincylindrige Dampfmaschinen als Wert von k, wenn die von ihnen getriebenen Arbeitsmaschinen einen möglichst gleichförmigen Widerstand bieten, zu nehmen

$$k = 4647 \left(1 + \frac{L}{S}\right) (0.77 + 0.23 x - 0.016 x^2),$$

wo x das Expansionsverhältnis, L die Länge der Kurbel und S die Länge der Schubstange bezeichnen. Diese Formel gibt

| Berhält- |                       |      | für  | die Werte v | on x | · · · · | -    |  |  |  |  |
|----------|-----------------------|------|------|-------------|------|---------|------|--|--|--|--|
| ΄Τ.      | 1                     | 2    | 3    | 4           | 5    | ] 6     | 7    |  |  |  |  |
| nis B    | folgende Werte von k: |      |      |             |      |         |      |  |  |  |  |
| 1/4      | 5717                  | 6740 | 7610 | 8250        | 8771 | 9004    | 9120 |  |  |  |  |
| 1/5      | 5487                  | 6470 | 7305 | 7920        | 8420 | 8648    | 8755 |  |  |  |  |
| 1/6      | 5335                  | 6290 | 7103 | 7700        | 8186 | 8403    | 8515 |  |  |  |  |

Für Zwillingsmaschinen mit Kurbelstellung unter 90°, Compounds maschinen mit zwei Cylindern, auch Woolf'sche Maschinen, welche gleiche Leistung haben mit einer eincylindrigen Maschine, kann man von obigen Werten von k nehmen 50 bis 60 Prozente.

4. Schwungräder für Hammerwerke. Wenn R den mittleren Radius des Schwungringes in Wetern bedeutet, so soll sein:

a) bei einem Stirnhammer, der 70 bis 80 Schläge per Minute macht und bessen Gewicht samt Helm

3000 bis 3500 kg wiegt . . . .  $PR^2 = 20000$ ,

- 4000 bis 4900 ,, ,, . . . . . .  $PR^2 = 30000$ ; b) bei einem Aufwerfhammer mit Vorgelege, welcher 100 bis 110 Schläge per Minute macht und samt Helm und Hülse 600 bis 800 kg wiegt . . . .  $PR^2 = 15000$ ;
- c) bei einem Schwanzhammer mit Vorgelege, welcher 150 bis 200 Schläge per Minute macht und samt Helm und Hülse 500 kg wiegt . . . . . . . . . . . .  $PR^2 = 9000$ , 360 , , , . . . . . . . . . . .  $PR^2 = 6000$ . 360 "
- 5. Schwungräder für Walzwerke. Es sei T die Anzahl Sekunden, innerhalb welcher verlangt wird, daß ein Motor mit A Pferden dem Schwungrade, beim Leerlauf des Walzwerkes, von der Ruhe aus die Umfangsgeschwindigkeit v beibringe, so ist

 $\frac{P \, v^2}{2 \, g} = 75 \, A \, T \, \text{ober} \, P \, v^2 = 1500 \, A \, T.$ 

Die Größe T ist für größere Wasserkräfte = 30, für kleinere = 60 Sekun= den anzunehmen.

- 6. Schwungräder für Sägmühlen. Nach Morin wird für 1 Sägeblatt mit 80 bis 90 Schnitten per Minute  $P\,v^2=30000$ , Gegengewicht zum Sägegatter . . . . . . . . .  $p = \frac{c_5}{r}$ , wo r die Entfernung des Schwerpunktes des Gewichtes p von der Achse bezeichnet.
- 7. Korrigiertes Gewicht des Schwungradringes. Es sei  $\mathbf{P}_{\mathrm{o}}$  das Gewicht des Ringes und  $P_1$  dasjenige der Arme, so ist annähernd  $P=P_0+\frac{1}{3}\,P_1.$

$$P = P_0 + \frac{1}{3} P_1.$$

Für gußeiserne Arme ist nahe  $P_1 = \frac{1}{4} P_0$ , daher wird in diesem Falle  $P_0 = \frac{12}{13} P$ , d. h. das Gewicht beträgt  $\frac{12}{13}$  vom Werte P, wie er nach obigen Regeln berechnet werden kann.

## 58. Cylindrische Röhren.

Die Röhren für Wasser-, Gas- und Dampfleitungen, für Dampfkeffel 2c. haben dunne Wände. Würde die Dicke dieser Wände für schwachen Druck berechnet nach den Regeln der Festigkeit, so würden sie so klein ausfallen, daß sie zufälligen Einwirkungen nicht widerstehen könnten 2c. und daß namentlich gußeiserne Röhren sich gar nicht an= fertigen ließen. Es wird daher der Wandbicke, welche aus der Theorie hervorgeht, noch eine Additionsgröße a beigefügt.

1. Röhren mit äußerm Druck. Sie kommen vor als Feuer: und Siederöhren bei Dampfkesseln. Wird in Formel (2) S. 147 die Größe 3:32 E als Konstante betrachtet, so erhält die Gleichung die Form

$$e = kD \sqrt[3]{p} + a;$$

dabei sind die Werte von k und a aus der Erfahrung zu bestimmen. Man kann nehmen für

schmiedeiserne Röhren, gezogen  $e = 0.006 D \sqrt[3]{p} + 0.20$ , Feuerröhren, Rauchröhren, genietet  $e = 0.007 D \sqrt[3]{p} + 0.35$ .

2. **Röhren mit innerm Druck.** Sett man in Formel (4) S. 148 den specifischen Druck  $s_0$  für Schmiedeisen  $= 400 \, \mathrm{kg}$ , so wird  $e = 0.00125 \, \mathrm{dp}$ . Statt dessen reduziert man den Faktor von  $\mathrm{d} \, \mathrm{p}$  und fügt eine Additionals größe bei. Auf diese Weise erhält man für

schmiedeiserne Röhren, gezogen . . . . e = 0.0009 dp + 0.3, schmiedeiserne Röhren und Ressel, genietet e = 0.0011 dp + 0.3, Stahlblechkessel, genietet . . . . e = 0.0007 dp + 0.3, gußeiserne Leitungen . . . . e = 0.0020 dp + 0.8, Wandbide der Pariser Wasserleitungen . e = 0.0200 d + 1.0.

3. Gewicht und Wanddicke gußeiserner Röhren für Wasser= und Gasleitungen. Gewicht ohne Flanschen oder Muffe. Probedruck  $p=10\,\mathrm{kg}$ .

| Innerer | Wands | Gewicht  | Innerer | Wands | Gewicht  | Innerer | Wands | Gewicht  |
|---------|-------|----------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|
| Durchm. | dide. | per 1 m. | Durchm. | dice. | per 1 m. | Durchm. | dide. | per 1 m. |
| cm      | cm    | kg       | cm      | cm    | kg       | cm      | cm    | kg       |
| 6       | 0,92  | 14,4     | 30      | 1,40  | 99,4     | 54      | 1,88  | 237,6    |
| 8       | 0,96  | 19,5     | 32      | 1,44  | 108,8    | 56      | 1,92  | 251,6    |
| 10      | 1,00  | 24,9     | 34      | 1,48  | 118,6    | 58      | 1,96  | 265,8    |
| 12      | 1,04  | 30,7     | 36      | 1,52  | 128,8    | 60      | 2,00  | 280,5    |
| 14      | 1,08  | 36,9     | 38      | 1,56  | 139,6    | 62      | 2,04  | 294,8    |
| 16      | 1,12  | 43,5     | 40      | 1,60  | 150,6    | 64      | 2,08  | 310,0    |
| 18      | 1,16  | 50,5     | 42      | 1,64  | 161,9    | 66      | 2,12  | 326,7    |
| 20      | 1,20  | 57,5     | 44      | 1,68  | 173,6    | 68      | 2,16  | 342,8    |
| 22      | 1,24  | 65,2     | 46      | 1,72  | 185,6    | 70      | 2,20  | 359,3    |
| 24      | 1,28  | 73,2     | 48      | 1,76  | 198,0    | 72      | 2,24  | 376,2    |
| 26      | 1,32  | 81,6     | 50      | 1,80  | 210,8    | 74      | 2,28  | 393,4    |
| 28      | 1,36  | 90,3     | 52      | 1,84  | 224,1    | 76      | 2,32  | 410,8    |

4. Gewicht und Wanddicke von Bleiröhren, nach der Formel e=0.05~d+0.45~cm. Probedruck p=10~kg.

| Innerer | Wand=  | Gewicht  | Innerer | Wand- | Gelvicht | Innerer | Wand= | Gewicht  |
|---------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|
| Durchm. | dicte. | per 1 m. | Durchm. | dice. | per 1 m. | Durchm. | dide. | per 1 m. |
| cm      | cm     | kg       | em      | cm    | kg       | cm      | cm    | kg       |
| 1       | 0,50   | 2,67     | 6       | 0,75  | 18,05    | 11      | 1,00  | 42,79    |
| 2       | 0,55   | 5,00     | 7       | 0,80  | 22,25    | 12      | 1,05  | 48,86    |
| 3       | 0,60   | 7,70     | 8       | 0,85  | 26,83    | 13      | 1,10  | 55,32    |
| 4       | 0,65   | 10,78    | 9       | 0,90  | 31,78    | 14      | 1,15  | 62,13    |
| 5       | 0,70   | 14,23    | 10      | 0,95  | 37,10    | 15      | 1,20  | 69,32    |

5. **Berbindung von Köhren.** Diese sollen dicht halten, leicht zu lösen sein und den Querschnitt nicht verengen. Gußeiserne Röhren werden verbunden durch Flanschen, Fig. 1, oder durch Muffe, Fig. 2. Bei der Flanschenverbindung werden zwischen die Röhrenenden Scheiben aus Blei, Leder, Pappdeckel, Kautschuk 2c. gelegt; bei den Muffen wird



der hohle Raum zum größten Teil mit Hanfgeflecht ausgefüllt und der Rest mit Blei ausgegossen und verstemmt. Fig. 3 zeigt eine Muffenzverbindung, welche eine Verschiebung gestattet, und von Strecke zu Strecke bei langen Leitungen angewendet wird, um eine Ausgleichung in den Längen zu erzielen, welche durch Temperaturwechsel herbeigeführt werden. Fig. 4 ist eine Verbindung schmiedeiserner Röhren.

## Mechanik tropfbar-flüssiger Körper.

## 59. Gleichgewicht tropfbarer Flüssigkeiten.

1. Der Druck des Wassers auf den Boden eines Gefäßes, hervorzgebracht durch das eigene Gewicht des Wassers, nimmt zu wie der vertikale Abstand des gedrückten Bodens vom Wasserspiegel. Dieser



Druck ist daher gleich dem Gewicht der vertikalen Wassersäule, deren Grundsläche der Boden und deren Höhe die Entsernung des Bodens vom Wasserspiegel ist. Es ist das bei gleichgültig, ob der Querschnitt

bes Gefäßes von unten nach oben gleich bleibe, größer ober kleiner werde. Hiernach ist das Gewicht des Wassers beim zweiten Gefäß größer, beim dritten kleiner als der Druck auf den Boden.

Beisp. Wie groß ist der Druck des Wassers auf den Boden eines Behälters, wenn die Bodensläche 4,5  $\rm qm$  und die Wassertiese  $\rm 2m$  beträgt? Inhalt der Wassersäule, vertikal über diesem Boden  $\rm 4,5$ .  $\rm 2=9~kbm$ , Gewicht derselben oder Druck auf den Boden (da

1 kbm Wasser 1000 kg wiegt). . . . . 1000 . 9 = 9000 kg.

2. Der Druck auf eine ebene Gefäßwand, welcher senkrecht gegen diese Wand ausgeübt wird (Normalbruck), sei diese Wand vertikal oder schief, ist gleich dem Gewicht einer prismatischen Wassersäule, welche zur Grundsläche diese Wand und zur Höhe den vertikalen Abstand des Schwerpunktes der Wand vom Wasserspiegel hat.

Beisp. Wie stark ist der Druck gegen ein 5 m breites, rechtwinkliges Schleusenthor, das 2,2 m im Wasser steht, und wie groß der Druck gegen einen rechtwinkligen Schieber, der 0,4 qm Fläche hat und dessen Schwerpunkt 0,3 m vom Boden absteht?

Druck auf das Schleusenthor . . 1000.5.2,2.1,1 = 12100 kg, Abstand des Schieberschwerpunktes vom Niveau 2,2-0,3 = 1,9 m, somit Druck auf den Schieber . . . 1000.0,4.1,9 = 760 kg.

- 3. Druck auf eine krumme Gefäßwand. Man projiziere die benetzte krumme Wand auf eine Ebene, welche senkrecht auf der Druckrichtung steht, so ist der Druck auf diese Projektion gleich dem Druck
  auf die krumme Wand.
- 4. Mittelpunkt des Druckes auf eine Gefäßwand. Auf jedes Flächenteilchen der Wand wird ein Druck ausgeübt. Diese Kräfte haben

eine Mittelkraft. Der Angriffspunkt dieser Mittelkraft heißt Mittelspunkt des Druckes auf die Wand. Denkt man sich über den einzelnen Flächenteilchen a, b, . . der Wand AB Wasserprismen aa',

bb', ... senkrecht auf die Wand errichtet, deren Höhe gleich ist dem Abstand der Teilchen vom Niveau, so stellen die Gewichte dieser Prismen den Druck auf die betreffenden Flächenteilchen dar. Die oberen Enden a', b', .. dieser sehr dünnen Prismen liegen in einer Ebene A.C. Zwischen dieser Ebene und der Wand AB ist ein Wasserprisma,



das den Druck auf die ganze Wand darstellt. Der Mittelpunkt des Druckes ist in gleicher Tiefe mit dem Schwerpunkt dieses Prismas.

Bei einer rechtwinkligen Wand liegt der Mittelpunkt des Druckes in einer Tiefe unter dem Niveau gleich <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von der Höhe der benetzten Wand.

- 5. Hodrostatischer Auftrieb. Ein in eine Flüssigkeit eingetauchter sester Körper verliert an Gewicht so viel, als das Gewicht der Flüssigkeit beträgt, welche er verdrängt. Dieser Gewichtsverlust macht sich als eine Kraft geltend, welche den Körper in die Höhe zu treiben strebt. Man nennt sie hydrostatischen Auftrieb.
- 6. Fortpflanzung eines äußeren Druckes. Der Druck, welcher auf die Oberfläche einer abgesperrten Flüssigkeit ausgeübt wird, wie z. B. der Luftdruck, der Druck eines Kolbens bei hydraulischen Pressen, Pumpen, Feuersprizen u. s. w., pflanzt sich durch die ganze Masse der Flüssigkeit gleichförmig fort.
- 7. Zusammendrückbarkeit. Tropfbare Flüssigkeiten sind nur schwer zusammendrückbar. Das Volumen eines Wasserkörpers, von allen Seiten zusammengedrückt, nimmt per 1 Atmosphäre Druck ab um 0,00005, also um 1 auf 20000. Diese Volumenabnahme kann daher in der Technik vernachlässigt werden.
- 8. **Rommunizierende Köhren**. Gleichartige Flüssigkeiten sind in kommunizierenden Röhren, welche Gestalt, Lage und Sektion dieselben haben mögen, nur dann in Ruhe, wenn die Oberflächen sich in dersjelben Horizontalebene befinden. Anwendung auf Kanalwaagen, Wasserzleitungen, Bohrlöcher 2c.

Sind die Flüssigkeiten von verschiedenem specifischem Gewicht, so wird die Höhe der schwereren Flüssigkeit, welche der leichteren das Gleichzgewicht hält, so vielmal kleiner, als ihr specifisches Gewicht größer ist als dasjenige der leichteren Flüssigkeit. Awendung auf das Barometer 2c.

## 60. Absuß des Wassers aus Geffnungen bei konstanter Druckhöhe.

1. Druckhöhe, herkommend vom Gewicht des Wassers. Bringt man in dem Boden oder der Wand eines Wasserbehälters eine Oeffnung

an, so wird das Wasser unter der Deffnung sowohl durch sein eigenes Gewicht, als durch das Gewicht der darüber liegenden Wasserschichten durch die Deffnung hinausgetrieben. Man nennt hierbei den Abstand des Schwerpunktes der Deffnung bis zum Wasserniveau die Druckhöhe. Bei einer untergetauchten Ausslußöffnung (s. die dritte Figur) ist die Druckhöhe der vertikale Abstand zwischen den Wasserniveaux der beiden angrenzenden Behälter.

In beistehenden Figuren bezeichnet h die Druckhöhe.



2. Druckhöhe, beeinflußt durch äußere Pressungen. Wird die Oberfläche des Wassers in einem Gefäße einem äußern Druck ausgesetzt, so entspricht diesem Druck die Höhe einer Wassersäule, deren Gewicht jener Druck und deren Querschnitt die gedrückte Fläche ist. Die Höhe dieser Wassersäule, vermehrt um h, ist alsdann als Druckhöhe zu bestrachten.

Fließt Wasser, auf bessen Obersläche z. B. ein Druck von 1,5 Atmosphären ausgeübt wird, in einen Raum, in welchem ein Druck von 0,6 Atm. herrscht, so ist die Differenz dieser Pressungen =0.9 Atm. Nun ist aber die Höhe einer Wassersäule von 1 Atm. Druck =10.33 m; folglich die Höhe der Wassersäule von 0,9 Atm.  $=0.9 \cdot 10.33 = 9.297$  m. Die Druckhöhe ist mithin in diesem Falle = h + 9.297 m.

3. Aussukgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, mit welcher eine Flüssigkeit aus der Deffnung eines Gefäßes tritt, ist theoretisch gleich derjenigen, welche ein Körper erlangt, wenn er durch eine Höhe, welche der Druckhöhe gleich ist, frei herabfällt.

In den Fällen a und c (siehe obige Figuren) ist die Druckhöhe für alle Stellen die gleiche. Für den Fall b gibt es für die einzelnen Punkte der Deffnung verschiedene Druckhöhen, also auch verschiedene Geschwindigkeiten. Ist die Söhe der Seitenöffnung klein, so weichen die Geschwindigkeiten nur wenig von einander ab und man kann alsdann diejenige als mittlere Geschwindigkeit ansehen, welche im Schwerpunkt der Deffnung stattsindet.

Es sei v die theoretische Ausflußgeschwindigkeit per 1 Sekunde und  $g=9.81~\mathrm{m}$  die Geschwindigkeit nach 1 Sekunde beim freien Fall, so ist

(1) 
$$v = \sqrt{2gh} \text{ und } h = \frac{v^2}{2g}.$$

Die Werte von v für verschiedene Druckhöhen sind in folgender Tabelle angegeben.

Tabelle, enthaltend die Druckhöhen und die korrespondierenden theoretischen Ansflußgeschwindigkeiten.

| Druđhöhe<br>h | Geschwin=<br>digkeit<br>V | Druchöhe<br>h | Geschwins<br>digfeit<br>V | Druckhöhe<br>h | Geschwin=<br>digfeit<br>v | Druchöhe<br>h | Sescivin=<br>digfeit<br>v |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| m             | m                         | m             | m                         | m              | m                         | m             | m                         |
| 0,001         | 0,140                     | 0,062         | 1,102                     | 0,180          | 1,879                     | 0,36          | 2,653                     |
| 0,002         | 0,198                     | 0,064         | 1,120                     | 0,185          | 1,905                     | 0,37          | 2,694                     |
| 0,003         | 0,243                     | 0,066         | 1,138                     | 0,190          | 1,931                     | 0,38          | 2,730                     |
| 0,004         | 0,280                     | 0,068         | 1,155                     | 0,195          | 1,956                     | 0,39          | 2,766                     |
| 0,005         | 0,313                     | 0,070         | 1,172                     | 0,200          | 1,981                     | 0,40          | 2,801                     |
| 0,006         | 0,343                     | 0,072         | 1,188                     | 0,205          | 2,006                     | 0,41          | 2,836                     |
| 0,007         | 0,371                     | 0,074         | 1,205                     | 0,210          | 2,030                     | 0,42          | 2,870                     |
| 0,008         | 0,396                     | 0,076         | 1,221                     | 0,215          | 2,054                     | 0,43          | 2,904                     |
| 0,009         | 0,420                     | 0,078         | 1,237                     | 0,220          | 2,078                     | 0,44          | 2,938                     |
| 0,010         | 0,443                     | 0,080         | 1,253                     | 0,225          | 2,101                     | 0,45          | 2,971                     |
| 0,012         | 0,485                     | 0,082         | 1,268                     | 0,230          | 2,124                     | 0,46          | 3,004                     |
| 0,014         | 0,524                     | 0,084         | 1,283                     | 0,235          | 2,147                     | 0,47          | 3,037                     |
| 0,016         | 0,560                     | 0,086         | 1,299                     | 0,240          | <b>2,170</b>              | 0,48          | 3,069                     |
| 0,018         | 0,594                     | 0,088         | 1,314                     | 0,245          | 2,192                     | 0,49          | 3,101                     |
| 0,020         | 0,626                     | 0,090         | _1,329                    | 0,250          | 2,215                     | 0,50          | 3,132                     |
| 0,022         | 0,657                     | 0,092         | 1,343                     | 0,255          | 2,237                     | 0,51          | 3,163                     |
| 0,024         | 0,686                     | 0,094         | 1,358                     | 0,260          | 2,259                     | 0,52          | 3,194                     |
| 0,026         | 0,714                     | 0,096         | 1,372                     | 0,265          | 2,280                     | 0,53          | 3,224                     |
| 0,028         | 0,741                     | 0,098         | 1,386                     | 0,270          | 2,301                     | 0,54          | 3,254                     |
| 0,030         | 0,767                     | 0,100         | <b>1,4</b> 01             | 0,275          | 2,323                     | 0,55          | 3,284                     |
| 0,032         | 0,792                     | 0,105         | 1,435                     | 0,280          | 2,344                     | 0,56          | 3,314                     |
| 0,034         | 0,817                     | 0,110         | 1,468                     | 0,285          | 2,365                     | 0,57          | 3,344                     |
| 0,036         | 0,840                     | 0,115         | 1,502                     | 0,290          | 2,385                     | 0,58          | 3,373                     |
| 0,038         | 0,863                     | 0,120         | 1,534                     | 0,295          | 2,406                     | 0,59          | 3,402                     |
| 0,040         | 0,886                     | 0,125         | _1,566                    | 0,300          | 2,426                     | 0,60          | 3,431                     |
| 0,042         | 0,908                     | 0,130         | 1,597                     | 0,305          | 2,445                     | 0,61          | 3,459                     |
| 0,044         | 0,929                     | 0,135         | 1,628                     | 0,310          | 2,466                     | 0,62          | 3,488                     |
| 0,046         | 0,950                     | 0,140         | 1,657                     | 0,315          | 2,485                     | 0,63          | 3,516                     |
| 0,048         | 0,970                     | 0,145         | 1,687                     | 0,320          | 2,506                     | 0,64          | 3,543                     |
| 0,050         | 0,990                     | 0,150         | 1,715                     | 0,325          | 2,525                     | 0,65          | 3,571                     |
| 0,052         | 1,010                     | 0,155         | 1,744                     | 0,330          | 2,544                     | 0,66          | 3,598                     |
| 0,054         | 1,029                     | 0,160         | 1,772                     | 0,335          | 2,563                     | 0,67          | 3,625                     |
| 0,056         | 1,048                     | 0,165         | 1,800                     | 0,340          | 2,582                     | 0,68          | 3,652                     |
| 0,058         | 1,066                     | 0,170         | 1,826                     | 0,345          | 2,601                     | 0,69          | 3,679                     |
| 0,060         | 1,085                     | 0,175         | 1,853                     | 0,350          | 2,620                     | 0,70          | 3,706                     |

| Druchöhe<br>h | Geschwin=<br>digfeit<br>V | Druđhöhe<br>h | Geschwins<br>digfeit<br>V | Druđhöhe<br>h | Geschwin=<br>digkeit<br>V | Druđhöhe<br>h | Geschwin=<br>digfeit<br>v |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| m             | m                         | m             | m                         | m             | m                         | m             | m                         |
| 0,71          | 3,732                     | 1,55          | 5,514                     | 3,55          | 8,345                     | 5,60          | 10,480                    |
| 0,72          | 3,758                     | 1,60          | 5,603                     | 3,60          | 8,404                     | 5,70          | 10,573                    |
| 0,73          | 3,784                     | 1,65          | 5,690                     | 3,65          | 8,462                     | 5,80          | 10,666                    |
| 0,74          | 3,810                     | 1,70          | 5,775                     | 3,70          | 8,520                     | 5,90          | 10,758                    |
| 0,75          | 3,836                     | 1,75          | 5,859                     | 3,75          | 8,577                     | 6,00          | 10,849                    |
| 0,76          | 3,861                     | 1,80          | 5,942                     | 3,80          | 8,634                     | 6,10          | 10,940                    |
| 0,77          | 3,886                     | 1,85          | 6,026                     | 3,85          | 8,691                     | 6,20          | 11,030                    |
| 0,78          | 3,911                     | 1,90          | 6,105                     | 3,90          | 8,747                     | 6,30          | 11,118                    |
| 0,79          | 3,936                     | 1,95          | 6,186                     | 3,95          | 8,803                     | 6,40          | 11,206                    |
| 0,80          | 3,961                     | 2,00          | 6,264                     | 4,00          | 8,858                     | 6,50          | 11,292                    |
| 0,81          | 3,986                     | 2,05          | 6,341                     | 4,05          | 8,914                     | 6,60          | 11,378                    |
| 0,82          | 4,011                     | 2,10          | 6,418                     | 4,10          | 8,966                     | 6,70          | 11,464                    |
| 0,83          | 4,035                     | 2,15          | 6,494                     | 4,15          | 9,023                     | 6,80          | 11,549                    |
| 0,84          | 4,059                     | 2,20          | 6,570                     | 4,20          | 9,077                     | 6,90          | 11,634                    |
| 0,85          | 4,083                     | 2,25          | 6,644                     | 4,25          | 9,131                     | 7,00          | 11,718                    |
| 0,86          | 4,107                     | 2,30          | 6,717                     | 4,30          | 9,185                     | 7,10          | 11,802                    |
| 0,87          | 4,131                     | 2,35          | 6,790                     | 4,35          | 9,238                     | 7,20          | 11,885                    |
| 0,88          | 4,155                     | 2,40          | 6,862                     | 4,40          | 9,291                     | 7,30          | 11,967                    |
| 0,89          | 4,178                     | 2,45          | 6,933                     | 4,45          | 9,343                     | 7,40          | 12,049                    |
| 0,90          | 4,202                     | 2,50          | 7,003                     | 4,50          | 9,396                     | 7,50          | 12,130                    |
| 0,91          | 4,225                     | 2,55          | 7,073                     | 4,55          | 9,448                     | 7,60          | 12,210                    |
| 0,92          | 4,248                     | 2,60          | 7,142                     | 4,60          | 9,500                     | 7,70          | 12,289                    |
| 0,98          | 4,271                     | 2,65          | 7,210                     | 4,65          | 9,551                     | 7,80          | 12,369                    |
| 0,94          | 4,294                     | 2,70          | 7,278                     | 4,70          | 9,602                     | 7,90          | 12,448                    |
| 0,95          | 4,317                     | 2,75          | 7,345                     | 4,75          | 9,653                     | 8,00          | 12,528                    |
| 0,96          | 4,340                     | 2,80          | 7,411                     | 4,80          | 9,704                     | 8,10          | 12,606                    |
| 0,97          | 4,362                     | 2,85          | 7,477                     | 4,85          | 9,754                     | 8,20          | 12,684                    |
| 0,98          | 4,384                     | 2,90          | 7,543                     | 4,90          | 9,804                     | 8,30          | 12,761                    |
| 0,99          | 4,407                     | 2,95          | 7,607                     | 4,95          | 9,854                     | 8,40          | 12,838                    |
| 1,00          | 4,429                     | 3,00          | 7,672                     | 5,00          | 9,904                     | 8,50          | 12,913                    |
| 1,05          | 4,539                     | 3,05          | 7,735                     | 5,05          | 9,954                     | 8,60          | 12,990                    |
| 1,10          | 4,645                     | 3,10          | 7,798                     | 5,10          | 10,003                    | 8,70          | 13,065                    |
| 1,15          | 4,750                     | 3,15          | 7,861                     | 5,15          | 10,052                    | 8,80          | 13,140                    |
| 1,20          | 4,852                     | 3,20          | 7,923                     | 5,20          | 10,101                    | 8,90          | 13,214                    |
| 1,25          | 4,952                     | 3,25          | 7,985                     | 5,25          | 10,149                    | 9,00          | 13,288                    |
| 1,30          | 5,050                     | 3,30          | 8,046                     | 5,30          | 10,197                    | 9,10          | 13,361                    |
| 1,35          | 5,146                     | 3,35          | 8,107                     | 5,35          | 10,245                    | 9,20          | 13,434                    |
| 1,40          | 5,241                     | 3,40          | 8,167                     | 5,40          | 10,292                    | 9,30          | 13,506                    |
| 1,45          | 5,333                     | 3,45          | 8,227                     | 5,45          | 10,339                    | 9,40          | 13,578                    |
| 1,50          | 5,425                     | 3,50          | 8,286                     | 5,50          | 10,386                    | 9,50          | 13,650                    |

| Druchöhe<br>h | Geschwin=<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin=<br>digkeit<br>V | Druckhöhe<br>h | Geschwin=<br>digkeit<br>V | Druchöhe<br>h | Geschwin=<br>digkeit<br>V |
|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| m             | m                         | m              | m                         | m              | m                         | m             | m                         |
| 9,60          | 13,722                    | 13,60          | 16,344                    | 17,60          | 18,582                    | 23,25         | 21,357                    |
| 9,70          | 13,793                    | 13,70          | 16,404                    | 17,70          | 18,635                    | 23,50         | 21,471                    |
| 9,80          | 13,864                    | 13,80          | 16,464                    | 17,80          | 18,687                    | 23,75         | 21,585                    |
| 9,90          | 13,935                    | 13,90          | 16,523                    | 17,90          | 18,739                    | 24,00         | 21,698                    |
| 10,00         | 14,006                    | 14,00          | 16,572                    | 18,00          | 18,791                    | 24,25         | 21,811                    |
| 10,10         | 14,076                    | 14,10          | 16,631                    | 18,10          | 18,843                    | 24,50         | 21,923                    |
| 10,20         | 14,145                    | 14,20          | 16,690                    | 18,20          | 18,895                    | 24,75         | 22,034                    |
| 10,30         | 14,214                    | 14,30          | 16,748                    | 18,30          | 18,947                    | 25,00         | 22,145                    |
| 10,40         | 14,283                    | 14,40          | 16,807                    | 18,40          | 18,999                    | 25,25         | 22,256                    |
| 10,50         | 14,352                    | 14,50          | 16,865                    | 18,50          | 19,050                    | 25,50         | 22,366                    |
| 10,60         | 14,420                    | 14,60          | 16,923                    | 18,60          | 19,102                    | 25,75         | 22,476                    |
| 10,70         | 14,488                    | 14,70          | 16,981                    | 18,70          | 19,153                    | 26,00         | 22,585                    |
| 10,80         | 14,556                    | 14,80          | 17,039                    | 18,80          | 19,204                    | 26,25         | 22,693                    |
| 10,90         | 14,623                    | 14,90          | 17,097                    | 18,90          | 19,255                    | 26,50         | 22,801                    |
| 11,00         | 14,690                    | 15,00          | 17,154                    | 19,00          | 19,306                    | 26,75         | 22,908                    |
| 11,10         | 14,757                    | 15,10          | 17,211                    | 19,10          | 19,357                    | 27,00         | 23,014                    |
| 11,20         | 14,823                    | 15,20          | 17,268                    | 19,20          | 19,408                    | 27,25         | 23,120                    |
| 11,30         | 14,889                    | 15,30          | 17,325                    | 19,30          | 19,459                    | 27,50         | 23,226                    |
| 11,40         | 14,955                    | 15,40          | 17,382                    | 19,40          | 19,509                    | 27,75         | 23,331                    |
| 11,50         | 15,020                    | 15,50          | 17,438                    | 19,50          | 19,559                    | 28,00         | 23,436                    |
| 11,60         | 15,085                    | 15,60          | 17,494                    | 19,60          | 19,609                    | 28,25         | 23,541                    |
| 11,70         | 15,150                    | 15,70          | 17,550                    | 19,70          | 19,659                    | 28,50         | 23,645                    |
| 11,80         | 15,215                    | 15,80          | 17,606                    | 19,80          | 19,709                    | 28,75         | 23,749                    |
| 11,90         | 15,279                    | 15,90          | 17,662                    | 19,90          | 19,759                    | 29,00         | 23,853                    |
| 12,00         | 15,343                    | 16,00          | 17,717                    | 20,00          | 19,808                    | 29,25         | 23,957                    |
| 12,10         | 15,407                    | 16,10          | 17,772                    | 20,20          | 19,906                    | 29,50         | 24,061                    |
| 12,20         | 15,471                    | 16,20          | 17,827                    | 20,40          | 20,004                    | 29,75         | 24,163                    |
| 12,30         | 15,534                    | 16,30          | 17,882                    | 20,60          | 20,102                    | 30,00         | <b>24,2</b> 63            |
| 12,40         | 15,597                    | 16,40          | 17,937                    | 20,80          | 20,200                    | 30,25         | <b>24,</b> 363            |
| 12,50         | 15,660                    | 16,50          | 17,992                    | 21,00          | 20,297                    | 30,50         | <b>24,4</b> 62            |
| 12,60         | 15,728                    | 16,60          | 18,046                    | 21,20          | 20,393                    | 30,75         | 24,561                    |
| 12,70         | 15,785                    | 16,70          | 18,100                    | 21,40          | 20,489                    | 31,00         | 24,660                    |
| 12,80         | 15,847                    | 16,80          | 18,154                    | 21,60          | 20,585                    | 31,25         | 24,759                    |
| 12,90         | 15,909                    | 16,90          | 18,208                    | 21,80          | 20,680                    | 31,50         | 24,858                    |
| 13,00         | 15,970                    | 17,00          | 18,262                    | 22,00          | 20,775                    | 31,75         | 24,957                    |
| 13,10         | 16,031                    | 17,10          | 18,316                    | 22,20          | 20,869                    | 32,00         | 25,055                    |
| 13,20         | 16,092                    | 17,20          | 18,370                    | 22,40          | 20,963                    | 32,25         | 25,153                    |
| 13,30         | 16,153                    | 17,30          | 18,423                    | 22,60          | 21,056                    | 32,50         | 25,250                    |
| 13,40         | 16,214                    | 17,40          | 18,476                    | 22,80          | 21,149                    | 32,75         | 25,347                    |
| 13,50         | 16,274                    | 17,50          | 18,529                    | 23,00          | 21,242                    | 33,00         | 25,444                    |
| 1             | l l                       |                |                           | I i            | ı l                       | 1             |                           |

Die wirkliche Ausflußgeschwindigkeit ist wegen der Reisbung des Wassers an den Wänden der Dessnung etwas kleiner als die theoretische, z. B. im Verhältnis von 0.96:1. Daher muß man die Größe  $\sqrt{2\,\mathrm{g}\,\mathrm{h}}$  mit 0.96 multiplizieren, um die wirkliche Geschwindigkeit zu erhalten. Man nennt diesen Faktor den Geschwindigkeitskoeffiscienten. Es ist nach Weißbach

für die Druckhöhen . . . . 0,3 1,5 3 117 m der Geschwindigkeitskoefficient . 0,958 0,969 0,975 0,988.

4. **Wassermenge.** Man denkt sich dieselbe als Inhalt eines prismatischen Wasserkörpers, dessen Querschnitt die Deffnung und dessen Länge die Geschwindigkeit per Sekunde ist. Die so berechnete Wassermenge heißt die theoretische. Es sei S der Querschnitt der Deffnung, Q' diese Wassermenge per Sekunde, so wird

(2) 
$$Q' = Sv \text{ oder } Q' = S\sqrt{2gh}.$$

Allein bei der Bewegung gegen die Oeffnung werden einzelne Wasserteile aus ihrer geraden Richtung abgelenkt; dadurch findet außerhalb der



Deffnung eine Zusammenziehung ober Konstraktion des Strahles statt. Nach Weißbach hat ein Wasserstrahl aus einer runden Deffnung in einer Entsernung, die ungefähr der halben Mündungsweite gleichkommt, die stärkste Zusammenziehung und eine Dicke ab, die 0,8 des Durchsmessers der Mündung beträgt. Mithin wird der Duerschnitt des zusammengezogenen Wasserstrahles in ab nur 0,8.0,8 = 0,64 vom Duerschnitt der

Nündung sein. Dieses Verhältnis heißt Kontraktionskoefficient. Durch die Kontraktion, sowie durch die Reibung des Wassers wird die wirkliche aussließende Wassermenge kleiner als die theoretische. Vewirkt die Kontraktion eine Abnahme im Verhältnis von 1 auf 0,64 und die Reibung eine solche im Verhältnis von 1 auf 0,96, so sindet eine totale Abnahme im Verhältnis von 1 auf 0,64. 0,96 oder von 1 auf 0,6144 statt. Dieses Verhältnis zwischen der wirklichen und der theoretischen Wassermenge heißt Ausflußkoefficient.

Bezeichnet k den Ausflußkoeffizienten und Q die wirkliche Wasser= menge per Sekunde, so ist allgemein

(3) 
$$Q = kSv = kS \sqrt{2gh}.$$

Der Ausflußkoefficient hängt ab von dem Zustand und von der Lage der Deffnung zu den Seitenflächen des Behälters, von der Druck= höhe 2c.

Wenn die Kontraktion längs des ganzen Umfanges der Deffnung stattsindet, so heißt die Kontraktion vollskändig. Damit sie vollskändig werde, muß die Kante der Deffnung vom benachbarten Boden oder den Wänden des Behälters wenigstens  $1-1^1/2$  mal ihrer kleinsten Dimenssionen entfernt sein.

## 5. Ausstuffvefficienten für rechtwinklige, vertikale Deffnungen in dünnen Wänden, bei vollständiger Kontraktion und Ausstuß in die freie Luft, nach Poncelet und Lesbros.

Die Wasserstände bei einer Stelle im Reservoir gemessen, wo das Wasser vollkommen ruhig ist.

| Wasserhöhe<br>über dem      | Ausflußtoefficienten für Deffnungshöhen von |        |        |        |        |        |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| obern Rand<br>der Deffnung. | 0,20 m<br>u. barüber                        | 0,10 m | 0,05 m | 0,08 m | 0,02 m | 0,01 m |  |  |
| 0,005 m                     | •                                           |        |        |        |        | 0,705  |  |  |
| 0,010                       | _                                           |        | 0,607  | 0,630  | 0,660  | 0,701  |  |  |
| 0,015                       |                                             | 0,593  | 0,612  | 0,632  | 0,660  | 0,697  |  |  |
| 0,020                       | 0,572                                       | 0,596  | 0,615  | 0,634  | 0,659  | 0,694  |  |  |
| 0,030                       | 0,578                                       | 0,600  | 0,620  | 0,638  | 0,659  | 0,688  |  |  |
| 0,040                       | 0,582                                       | 0,603  | 0,623  | 0,640  | 0,658  | 0,683  |  |  |
| 0,050                       | 0,585                                       | 0,605  | 0,625  | 0,640  | 0,658  | 0,679  |  |  |
| 0,060                       | 0,587                                       | 0,607  | 0,627  | 0,640  | 0,657  | 0,676  |  |  |
| 0,070                       | 0,588                                       | 0,609  | 0,628  | 0,639  | 0,656  | 0,673  |  |  |
| 0,080                       | 0,589                                       | 0,610  | 0,629  | 0,638  | 0,656  | 0,670  |  |  |
| 0,090                       | 0,591                                       | 0,610  | 0,629  | 0,637  | 0,655  | 0,668  |  |  |
| 0,100                       | 0,592                                       | 0,611  | 0,630  | 0,637  | 0,654  | 0,666  |  |  |
| 0,130                       | 0,594                                       | 0,613  | 0,630  | 0,635  | 0,652  | 0,662  |  |  |
| 0,160                       | 0,596                                       | 0,614  | 0,631  | 0,634  | 0,650  | 0,658  |  |  |
| 0,200                       | 0,598                                       | 0,615  | 0,630  | 0,633  | 0,648  | 0,655  |  |  |
| 0,250                       | 0,599                                       | 0,616  | 0,630  | 0,632  | 0,646  | 0,653  |  |  |
| 0,300                       | 0,600                                       | 0,616  | 0,629  | 0,632  | 0,644  | 0,650  |  |  |
| 0,400                       | 0,602                                       | 0,617  | 0,628  | 0,631  | 0,642  | 0,657  |  |  |
| 0,500                       | 0,603                                       | 0,617  | 0,628  | 0,630  | 0,640  | 0,644  |  |  |
| 0,700                       | 0,604                                       | 0,616  | 0,627  | 0,629  | 0,637  | 0,640  |  |  |
| 0,900                       | 0,605                                       | 0,615  | 0,626  | 0,628  | 0,634  | 0,635  |  |  |
| 1,100                       | 0,604                                       | 0,614  | 0,625  | 0,627  | 0,631  | 0,629  |  |  |
| 1,300                       | 0,603                                       | 0,613  | 0,622  | 0,624  | 0,625  | 0,622  |  |  |
| 1,500                       | 0,602                                       | 0,611  | 0,620  | 0,620  | 0,619  | 0,615  |  |  |
| 1,700                       | 0,602                                       | 0,610  | 0,617  | 0,616  | 0,615  | 0,612  |  |  |
| 1,900                       | 0,601                                       | 0,608  | 0,614  | 0,613  | 0,612  | 0,611  |  |  |
| 3,000                       | 0,601                                       | 0,603  | 0,606  | 0,608  | 0,610  | 0,609  |  |  |

# 6. Ausschnftvefsicienten für rechtwinklige, vertikale Deffnungen in dünnen Wänden, bei vollskändiger Kontraktion und Ausschuß in die freie Luft, nach Poncelet und Lesbros.

Die Wasserstände unmittelbar über der Deffnung gemessen.

| Wasserhöhe<br>über dem      | Ausflußtoefficienten für Deffnungshöhen von |        |        |        |                |        |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--|--|
| obern Rand<br>der Deffnung. | 0,20 m<br>u. darüber                        | 0,10 m | 0,05 m | 0,03 m | 0,0 <b>2 m</b> | 0,01 m |  |  |
| 0,000 m                     | 0,619                                       | 0,667  | 0,713  | 0,766  | 0,783          | 0,795  |  |  |
| 0,005                       | 0,597                                       | 0,630  | 0,668  | 0,725  | 0,750          | 0,778  |  |  |
| 0,010                       | 0,595                                       | 0,618  | 0,642  | 0,687  | 0,720          | 0,762  |  |  |
| 0,015                       | 0,594                                       | 0,615  | 0,639  | 0,674  | 0,707          | 0,745  |  |  |
| 0,020                       | 0,594                                       | 0,614  | 0,638  | 0,668  | 0,697          | 0,729  |  |  |
| 0,030                       | 0,593                                       | 0,613  | 0,637  | 0,659  | 0,685          | 0,708  |  |  |
| 0,040                       | 0,593                                       | 0,612  | 0,636  | 0,654  | 0,678          | 0,695  |  |  |
| 0,050                       | 0,593                                       | 0,612  | 0,636  | 0,651  | 0,672          | 0,686  |  |  |
| 0,060                       | 0,594                                       | 0,613  | 0,635  | 0,647  | 0,668          | 0,681  |  |  |
| 0,070                       | 0,594                                       | 0,613  | 0,635  | 0,645  | 0,665          | 0,677  |  |  |
| 0,080                       | 0,594                                       | 0,613  | 0,635  | 0,643  | 0,662          | 0,675  |  |  |
| 0,090                       | 0,595                                       | 0,614  | 0,634  | 0,641  | 0,659          | 0,672  |  |  |
| 0,100                       | 0,595                                       | 0,614  | 0,634  | 0,640  | 0,657          | 0,669  |  |  |
| 0,120                       | 0,596                                       | 0,614  | 0,633  | 0,637  | 0,655          | 0,665  |  |  |
| 0,160                       | 0,597                                       | 0,615  | 0,631  | 0,635  | 0,651          | 0,659  |  |  |
| 0,200                       | 0,599                                       | 0,615  | 0,630  | 0,633  | 0,649          | 0,656  |  |  |
| 0,250                       | 0,600                                       | 0,616  | 0,630  | 0,632  | 0,646          | 0,653  |  |  |
| 0,300                       | 0,601                                       | 0,616  | 0,629  | 0,632  | 0,644          | 0,651  |  |  |
| 0,400                       | 0,602                                       | 0,617  | 0,629  | 0,631  | 0,642          | 0,647  |  |  |
| 0,500                       | 0,603                                       | 0,617  | 0,628  | 0,630  | 0,640          | 0,645  |  |  |
| 0,700                       | 0,604                                       | 0,616  | 0,627  | 0,629  | 0,637          | 0,640  |  |  |
| 0,900                       | 0,605                                       | 0,615  | 0,626  | 0,628  | 0,634          | 0,635  |  |  |
| 1,100                       | 0,604                                       | 0,614  | 0,625  | 0,627  | 0,631          | 0,629  |  |  |
| 1,300                       | 0,603                                       | 0,613  | 0,622  | 0,624  | 0,625          | 0,622  |  |  |
| 1,500                       | 0,602                                       | 0,611  | 0,620  | 0,620  | 0,619          | 0,615  |  |  |
| 1,700                       | 0,602                                       | 0,610  | 0,617  | 0,616  | 0,615          | 0,612  |  |  |
| 2,000                       | 0,601                                       | 0,607  | 0,614  | 0,612  | 0,612          | 0,611  |  |  |
| 3,000                       | 0,601                                       | 0,603  | 0,606  | 0,608  | 0,610          | 0,609  |  |  |

Beisp. 1. In der vertikalen Wand eines Behälters sei eine recht= winklige Deffnung von 0,6 m Länge und 0,20 m Höhe; die obere Kante der Deffnung liege 1,2 m unter dem Niveau. Wie viel Wasser fließt per Sekunde aus?

Duerschnitt der Deffnung . . . .  $\hat{S} = 0.60 \cdot 0.20 = 0.12$  qm. Ausflußkoefficient für 1,2 m Abstand der obern Kante der

Deffnung bis zum Niveau u. für 0,20 m Deffnungshöhe = 0,604.

 $Q = 0.604 \text{ S } \sqrt{2 \text{ gh}} = 0.604 \cdot 0.12 \cdot 5.05 = 0.366 \text{ kbm}.$ 

Beisp. 2. In einem Schleusenthore befinde sich ein 1,3 m langer und 0,21 m breiter Schieber, dessen Centrum 3 m unter dem Wasserspiegel steht; wieviel Zeit braucht es, bis 18 kbm Wasser aussließen?

Nach vorstehender Tabelle ist der Ausflußkoefficient = 0,601, also Wassermenge  $Q = 0.601 \cdot 1.3 \cdot 0.21 \cdot \sqrt{19.62 \cdot 3} = 1.259 \text{ kbm}$ und die Ausslußzeit für 18 kbm . . 18:1,259 = 14,3 Sekunden.

7. Ausfinftoefficienten für freisrunde Deffnungen im Boben eines Gefäßes bei vollständiger Kontraktion.

Durchmesser = 0,5 1 3 6 10 100 200 Roefficient = 0,650 0,642 0,633 0,625 0,620 0,618 0,615

8. Ausflußtoefficienten bei unvollständiger Kontraktion. die Ausflußöffnung in der Wand oder dem Boden des Behälters so ge= legen ift, daß eine, zwei ober drei Seiten der Deffnung eine geradlinige Fortsetzung der Reservoirflächen bilden, so ist die Kontraktion unvoll= Dieselbe kann bei rechtwinkligen Dessnungen auf brei, zwei oder einer Seite stattfinden. Um den Ausflußkoefficienten für unvoll= ständige Kontraktion zu erhalten, ist der Ausflußkoefficient, wie er für vollständige Kontraktion angegeben ist, zu multiplizieren

für rechtwinklige Deffnungen mit: für runde Deffnungen mit:

 $1+0,1523\frac{n}{p}$  $1+0,127\frac{n}{p}$ **(4)** 

wo p den ganzen Umfang der Deffnung und n benjenigen Teil des Umfanges, welcher keine Kontraktion bewirkt, bedeutet.

Beisp. Es sei die Länge einer recht= winkligen Oeffnung 2 m, die Höhe derselben 0,3 m, der Ausflußkoefficient für vollständige Kontraktion 0,63, und es finde längs der beiden Höhekanten ab und cd keine Kontraktion statt, so erhält man:



Der Teil ab + cd berselben . . . n = 2.0,3 m = 0,6 " Folglich das Berhältnis . . . . .  $\frac{n}{p} = \frac{0.6}{4.6} = 0.13$ und der Ausflußkoefficient .  $0.63 (1 + 0.1523 \cdot 0.13) = 0.646$ . 9. **Roefficienten für den Ausstuß aus chlindrischen Ansakröhren.** Nach den von Entelwein mit chlindrischen Ansakröhren von 0,026 m Durchmesser angestellten Versuchen ist

Berhältnis der Länge zur Weite der Röhre = 1 1-2 12 24 36 43 60, Ausflußkoefficient .=0,62 0,82 0,77 0,73 0,68 0,63 0,60.

10. Roefficienten für den Ausstuß aus kegelförmigen Ansatröhren. Die kegelförmigen Ansatröhren sind so am Gefäße angebracht, daß die Durchmesser sich verkleinern, je weiter sie von der Wand des Gefäßes entfernt liegen. Die folgenden Bersuche sind von Castel angestellt, mit Ansäten, deren Länge 2,6mal größer war, als der kleinste Durchmesser, und mit Druckhöhen, welche von 0,215 dis 3,030 m zunehmen und zeigen, daß die Ausslußkoefficienten unabhängig sind von den Druckhöhen.

| Ronvergenz=<br>winkel<br>der Röhre. | Ausfluß-<br>toefficient. | Ronvergenz-<br>winkel<br>der Röhre. | Ausfluß-<br>toefficient. | Ronvergenz-<br>winkel<br>der Röhre. | Ausfluß-<br>toefficient. |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0 0                                 | 0,829                    | 120                                 | 0,946                    | 240                                 | 0,910                    |
| 2                                   | 0,872                    | 14                                  | 0,943                    | 26                                  | 0,904                    |
| 4                                   | 0,903                    | 16                                  | 0,939                    | 28                                  | 0,898                    |
| 6                                   | 0,924                    | 18                                  | 0,930                    | 30                                  | 0,894                    |
| 8                                   | 0,937                    | 20                                  | 0,921                    | 35                                  | 0,882                    |
| 10                                  | 0,943                    | 22                                  | 0,915                    | 40                                  | 0,870                    |

### 61. Vom hydranlischen Druck.

Das Wasser übt im Zustand der Ruhe auf jedes eingetauchte Flächenteilchen einen Druck aus, den man den hydrostatischen Druck nennt. Besindet sich jedoch das Wasser in Bewegung, das Teilchen in Ruhe oder das Wasser in Ruhe und das Teilchen in Bewegung oder endlich sind beide in Bewegung, so üben sie gegen eine ander einen Druck aus, der hydraulischer Druck genannt wird.

- 1. Der hydranlische Druck beim Durchgang des Wassers durch ein Gefäß. Die Figur auf S. 233 stelle ein mit Wasser gefülltes Gefäß dar. Es seien
- S, So die Querschnitte der Ausflußöffnung und der Wasseroberstäche, um H von einander abstehend,

S<sub>1</sub> ein Querschnitt durch das Wasser in der Höhe h<sub>1</sub> über S,

p<sub>1</sub>, p<sub>0</sub> der Druck auf die Querschnitte S<sub>1</sub> und S<sub>0</sub>,

der Widerstand, welchen der Austrittsstrahl zu überwinden hat, diese Kräfte gemessen durch Wassersäulenhöhen, und vo, v1, v die Geschwindigkeit des Wassers in So, S1 und S.

Nun beginnt das Wasser seine Bewegung in  $S_0$  mit der Druckhöhe  $\frac{\mathbf{v_0}^2}{2\,\mathbf{g}}$ ; von hier an wird es noch getrieben durch  $\mathbf{p_0}$ , so wie längs der Höhe H durch die Schwere; die Geschwindigkeitshöhe, welche es bis Serreicht, wird daher

$$\frac{\mathbf{v}^2}{2\mathbf{g}} = \frac{\mathbf{v}_0^2}{2\mathbf{g}} + \mathbf{p}_0 + \mathbf{H} - \mathbf{p}.$$

Ganz ebenso für den Uebergang von  $S_1$  nach S

$$\frac{\mathbf{v}^2}{2\,\mathbf{g}} = \frac{\mathbf{v_1}^2}{2\,\mathbf{g}} + \mathbf{p_1} + \mathbf{h_1} - \mathbf{p_0}$$

Zieht man die letztere Gleichung von der ersten ab und setzt  $H-h_1=h$ , so wird

(1) 
$$p_1 = p_0 + h + (\frac{v_0^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g}).$$

Hierin bezeichnet  $p_1$  den hydraulischen und  $p_0$  + h den hydrostatischen Druck des Wassers im Durchschnitt  $S_1$ . Man erkennt, daß der hysdraulische Druck gleich, größer oder kleiner sein kann, als der hydrostatische, je nachdem die Klammergröße null, positiv oder negativ wird. Beide sind gleich, wenn  $v_0 = v_1$ , also wenn  $S_1$  und  $S_1$ 

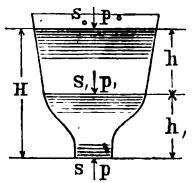

find gleich, wenn  $v_0 = v_1$ , also wenn  $S_0$  und  $S_1$  gleich sind. Wenn  $S_1 > S_0$ , so wird  $v_1 < v_0$  und es könnte das Wasser in einem Seitenröhrchen (Piezometer) von  $S_1$  aus über  $S_0$  emporsteigen. Wenn  $S_1 < S_0$ , wie in der Figur, so wird  $v_1 > v_0$ , die Klammers größe also negativ; es könnte daher das Wasser in Seitenröhren von  $S_1$  aus um weniger als h sich erheben.

Es sei  $p_0=p$  der Luftdruck, z. B.  $10~\mathrm{m}$ , und der Wasserspiegel werde in gleicher Höhe erhalten, so wird  $v_0=0$  und Gleichung (1) gibt

$$p_1 - p_0 = h - \frac{v_1^2}{2g}$$
.

Hier ist  $p_1$  der Druck des Wassers im Junern,  $p_0$  derjenige der Luft außerhalb des Gefäßes, daher  $p_1-p_0$  der Ueberdruck. Dieser Uebers druck kann null, positiv oder negativ sein, wie die Größe rechts zeigt. Bringt man bei  $S_1$  eine kleine Deffnung an, so wird im ersten Fall zwischen Luft und Wasser Gleichgewicht bestehen, im zweiten Wasser hinz ausgetrieben, im dritten Luft eingesogen.

2. Arbeitsverlust durch den Stoß des Wassers. Beim Stoße fester unelastischer Körper entsteht ein Arbeitsverlust, dargestellt durch den Ausdruck (S. 85)

$$\frac{1}{2} \frac{M m}{M + m} (V - v)^2$$
.

Es sei nun M die stoßende Wassermasse. Man löse sie in kleine Teile auf und bezeichne die Masse eines solchen Teilchens mit  $M_1$ , so wird der Arbeitsverluft, veranlaßt durch  $M_1$ , sein

$$\frac{1}{2} \frac{M_1 m}{M_1 + m} (V - v)^2.$$

Allein hierin kann  $M_1+m$ , wegen der Kleinheit von  $M_1$  gegenüber der gestoßenen Wasse m, ersett werden durch m. Dann wird der Arbeits= verlust der Masse  $M_1=\frac{1}{2}\,M_1\,(V-v)^2$ . Multipliziert man diesen Wert mit der Anzahl Teile, so wird die Summe aller  $M_1$  zu M; daher der gesuchte Arbeitsverlust

(2) 
$$\frac{1}{2}M(V-v)^2 = \frac{P}{2g}(V-v)^2$$
,

wo P das Gewicht der Masse M bezeichnet (S. 81). Der Arbeitsverlust ist also proportional der stoßenden Wasse und unabhängig von der gestoßenen Wasse.

3. Stoß eines isolierten Wasserstrahles. Ein Wasserstrahl stoße gegen eine Ebene, in senkrechter Richtung zu derselben. Es seien

S der Querschnitt des Wasserstrahles zunächst der Ebene,

V die Geschwindigkeit des Wassers im Querschnitt S,

v die Geschwindigkeit der gestoßenen Fläche,

P das Gewicht des Wassers, das per Sekunde die Fläche trifft,

γ das Gewicht der Kubikeinheit Wasser und

R der Druck des Wassers gegen die Fläche, so enthält das Wasser vor dem Aufschlagen die Arbeit  $\frac{P}{2g}$ V², verliert nach (2) beim Aufschlagen die Arbeit  $\frac{P}{2g}$  (V – v)² und enthält noch nach dem Stoße die Arbeit  $\frac{P}{2g}$  v². Daher gibt das Wasser folgende Arbeit an die Fläche ab:

(3) 
$$\frac{P}{2g}V^2 - \frac{P}{2g}(V - v)^2 - \frac{P}{2g}v^2 = \frac{P}{g}(V - v)v.$$

Allein diese Arbeit ift auch Rv; daher durch Gleichsetzen beider Werte

(4) 
$$R = \frac{P}{g} (V - v).$$

Der Wasserbruck ist also nichts anderes als die Quantität der Bewegung (S. 66), welche das Gewicht P beim Stoße verliert.

Ist die Fläche in Ruhe, so wird v=0 und  $\dot{P}=\gamma Sv$ . Daher der Wasserdruck

(5) 
$$R = 2\gamma S \frac{V^2}{2g}.$$

Hierin stellt  $\frac{V^2}{2g}$  die Geschwindigkeitshöhe dar, d. h. die Höhe, von welcher das Wasser frei herabsallen müßte, um die Geschwindigkeit V zu erreichen. Somit ist der Wasserdruck nach (5) gleich dem Gewicht einer Wassersäule, welche zur Grundsläche den Querschnitt des Wassersstrahles und zur Höhe die doppelte Geschwindigkeitshöhe hat.

Der wirkliche Druck, wie ihn direkte Messungen ergeben, ist kleiner als er nach den vorstehenden Formeln erhalten wird. Bezeichnet man das

Verhältnis beider mit k, so wird der effektive Druck nach (4)

(6) 
$$R = k \frac{P}{g} (V - v).$$

Steht die gestoßene Fläche sest, kommt der Wasserstrahl aus der Mündung einer Röhre hervor und ist die Entsernung der Fläche von der Mündung 3mal größer als die mittlere Querschnittsdimension des Strahles, ist ferner die Fläche 10mal größer als der Querschnitt des Strahles und kann endlich das Wasser nach dem Stoße nach allen Richtungen hin auf der Fläche ausweichen, so wird k=0.975, also nahe gleich dem theoretischen Werte 1. Für alle anderen Verhältnisse wird k wesentlich kleiner.

Ist die gestoßene Fläche hohl, so daß das Wasser nach dem Stoße gezwungen wird rückwärts auszuweichen, so wird k größer als 1. Wenn die rückläufige Bewegung parallel wäre der des Strahles, so ist

der theoretische Wert von k=2.

Die Formel (6) findet auch Anwendung auf unterschlächtige Wasser; schiffsmühlenräder 2c. In diesem Falle bezeichnet S den benetzten Duerschnitt einer Radschaufel, welche vertikal ins Wasser eintaucht. Wert von k=0.8 und von P=SV.

4. Wirkungsgrad beim Stoß des Wassers. Multipliziert man den Wert von R in (6) mit v, so erhält man nach (3) die Arbeit, welche das Wasser auf die Fläche überträgt. Wird diese durch die absolute Arbeit  $\frac{P}{2g}$   $V^2$  des Wassers dividiert, so erhält man als Wirstungsgrad

$$2 k \frac{(V - v) v}{V^2}.$$

Diese Größe wird ein Maximum, wenn  $v=0.5~\rm V$ . Der größte erreichs bare Wirkungsgrad wird daher nach  $(7)=0.5~\rm k$ .

5. Stoß und Widerstand im unbegrenzten Wasser. Eine ebene Fläche vom Inhalte S tauche in Wasser. Sind Fläche und Wasser in Ruhe, so ist die Fläche von beiden Seiten her gedrückt mit dem hydrosstatischen Druck 7Sh, wo h den Abstand des Schwerpunktes der Ebene vom Wasserspiegel bezeichnet.

Bewegt sich jedoch das Wasser mit der Geschwindigkeit V gegen die Sbene, senkrecht zur Sbene, so vermehrt sich der Druck des Wassers gegen die Vorderseite um den hydraulischen Druck  $k_1 \frac{P}{g} V$  und vermins der sich zur den Gazenseite um  $k_1 \frac{P}{g} V$  was kann der Gazenseite um  $k_2 \frac{P}{g} V$ 

bert sich auf der Gegenseite um  $k_2 = \frac{P}{g} V$ , wo  $k_1$  und  $k_2$  Koefficienten bezeichnen. Die Resultante R aus diesen Kräften ist

(8) 
$$R = (k_1 + k_2) \frac{P}{g} V = k \frac{P}{g} V,$$

wo k die Größe  $k_1 + k_2$  ersett.

Bewegt sich die Fläche gegen das in Ruhe befindliche Wasser und steht die Fläche senkrecht zur Richtung der Bewegung, so gilt das Gestetz (8) ebenfalls und es hat auch k denselben Wert. In diesem Falle wird k zum Widerstandskoefficienten des Wassers.

Bewegt sich das Wasser mit der Geschwindigkeit V, die Fläche mit der Geschwindigkeit v und fallen die Richtungen beider Bewegungen

zusammen, so wird der Druck des Wassers gegen die Fläche ober der Fläche gegen das Wasser, entsprechend der Gleichung (6)

(9) 
$$R = k \frac{P}{g} (V \mp v),$$

wo das obere Zeichen gilt, wenn die Bewegungen nach gleicher Richtung, das untere Zeichen, wenn die Bewegungen nach entgegengesetzter Richtung erfolgen.

Wird die Fläche durch einen Körper ersett von beliebiger Form, so wird 8 zur Projektion des Körpers auf einer Ebene, welche senkt zur Bewegungsrichtung steht. In diesem Fall hat die Form des Körpers großen Einstuß auf den Wert des Koefficienten k.

Formel (9) findet z. B. Anwendung auf den Widerstand, welchen ein Schiff im ruhigen oder bewegten Wasser findet. Im ersteren Fall ist  $P=\gamma S V$ , im letteren  $P=\gamma S (V\mp v)$  zu setzen. Es wird daher der Widerstand des Schisses im letteren Fall

(12) 
$$R = k \frac{\gamma}{g} S(V \mp v)^{2}.$$

6. Bestimmung von k. Für isolierte Strahlen läßt sich der Wert von k dadurch ermitteln, daß hinter die gestoßene Fläche eine Feder gebracht wird, welche den Wasserdruck angibt.

Um k für eine Anordnung von größeren Dimensionen zu bestimmen, mache man ein Wodell, das der gegebenen Konstruktion genau ähnlich ist, ermittle den Wert von R für dieses Wodell (mittelst Feder, Hebelvorrichtung 2c.) und berechne mit Hilfe der entsprechenden Formel die (Bröße k, so gilt dieser Wert auch für die größere Konstruktion.

Materielle Flächen, welche dem Stoß senkrecht zur Richtung der Bewegung ausgesetzt sind, können nicht als ähnliche Körper betrachtet werden, da ihre Flächeninhalte bei einer und derselben Dicke sehr verschieden sein können. Daher wird der Wert von k von der Größe der Fläche abhängen.

Häufig bezeichnet man die Konstante k $\frac{\gamma}{g}$  mit K. Dann wird

$$K = \frac{1000}{9.81} k = 51 k.$$

| Nun sind                                                          | Werte<br>k   | von<br>K  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| für eine Fläche $S$ , wenn $\sqrt{S} = 0.1 \text{ m} \dots \dots$ | 1,41         | <b>72</b> |
| ,, eine Fläche S, wenn $\sqrt{S}=0.3~\mathrm{m}$                  | 1,51<br>3,00 | 77<br>153 |
| 6—10mal größer als $\sqrt{S}$                                     | 1,10<br>0,60 | 56<br>30  |

|                                                       | Werte von   |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| menn ber Wintel biefer Cbenen 84°                     | 0,60 80     |
| menn bieser Winkel 60°                                | 0,48 24     |
| und wenn er 36° beträgt                               | 0,46 29     |
| Die Berte für Dampficiffe find unter "Dampfichiffe" : | taczufegen. |

#### 62. Waffermeffung durch Ueberfalle.

1. Bollsommener Ueberfall. Wenn bei einem Behalter bas Baffer über eine Band abfließt, so bildet biese Band einen Ueberfall. Die obere Kante des Ueberfalls heißt Krone oder Scheitel. Der Ueberfall ist vollkommen, wenn der Bafferspiegel des abfließenden Baffers unter dem Scheitel des Ueberfalls liegt.

Soll der Wirtungsgrad eines Bafferrades ober einer Turbine ermittelt werden, so ift die Baffermenge möglichst genau zu bestimmen.

Gewöhnlich erstellt man zu diesem Behuse im Zustußtanal einen künstelichen lebersall mit scharfer, horizontal liegender Krone und scharfen vertikalen Wänden; dabei ist die Krone nach der Abstußseite um cirka 45° abzuschrägen, so daß noch ein Streisen von

6 bis 8 mm Breite bleibt. Dann berechnet man die Wassermenge nach folgenden Regeln. Es sei

Q bie Baffermenge, welche per Gefunde über ben Ueberfall fließt,

b bie Breite bes Ueberfalls,

B die Breite des Behälters ober Kanals, in welchem ber Ueberfall angebracht ist (bei trapezförmigem Querschnitt des Kanals, gemessen durch die Witte der Höhe des Wasserstrahles mn) und

h die bohe mn bes Niveaus über bem Scheitel bes Ueberfalls, ge:

messen in einer Entsernung von 1 bis 2 m hinter dem Uebersfall, wo das Wasser ruhig ist, oder auch gemessen durch die Höhe einer Bassersäule, welche sich in einer oben und unten offenen Glassöhre bildet, die unmittelbar am Uebersall bis fast an den Boden des Behälters so eingetaucht wird, daß

das Waffer ungehindert abfließen fann. Um Schwankungen dieser Baffer- faule zu vermeiben, wird die Deffnung am untern Ende der Röhre verengt.

Nun betrachte man bh als Deffnung, burch welche das Wasserstließt, so ist  $\sqrt{2g\frac{h}{2}}=0.707\ \sqrt{2g\,h}$  die theoretische Geschwindigkeit der Wasserschicht in der Mitte der Höhe dieser Deffnung. Hätten alle Schichten diese Geschwindigkeit und wäre der Ausslußkoefficient =0.6, so würde die Wassermenge per Sekunde sein =0.6.  $0.707\ b\ h\ \sqrt{2g\ h}$ . Bezeichnet man den Zahlensaktor 0.6. 0.707=0.4242 allgemein mit k, so erhält man als Wassermenge

(1) 
$$Q = k b h \sqrt{2 g h}.$$

Der Wert von k hängt wesentlich vom Verhältnis der Breiten b und B ab. Man nennt dieses Verhältnis relative Breite des Ueberfalls. Wenn sich der Ueberfall auf die ganze Wand ausdehnt, so ist b=B.

a) Werte von k nach d'Aubuisson. Wenn die Höhe h zwischen 0,03 m und 0,22 m liegt, wenn ferner h nicht größer als ½ von der Höhe der Arone über dem Boden des Ueberfalls ist und wenn endlich der Ueberfall vertikal steht und scharfe Kanten hat, so geben folgende Werte ziemlich genaue Resultate:

Relative Breite 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Werte von k 0,443 0,438 0,431 0,423 0,416 0,410 0,405 0,399.

b) Werte von k nach Lesbros. Die Versuche wurden mit einem Ueberfall gemacht, wo  $b=0.20\,\mathrm{m}$  und wo die Krone  $0.54\,\mathrm{m}$  über dem Boden sich befand.

|                     | Den Druchöhen                     |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Relative<br>Breite. | 0,02 m                            | 0,04 m | 0,06 m | 0,09 m | 0,12 m | 0,18 m | 0,25 m | 0,30 m |  |  |  |
|                     | entsprechen folgende Werte von k: |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
| 0,054               | 0,417                             | 0,407  | 0,401  | 0,396  | 0,394  | 0,392  | 0,379  | 0,371  |  |  |  |
| 0,156               | 0,428                             | 0,416  | 0,407  | 0,400  | 0,396  | 0,393  | 0,383  | 0,375  |  |  |  |
| 0,833               | 0,444                             | 0,429  | 0,424  | 0,421  | 0,420  | 0,424  | 0,422  | 0,418  |  |  |  |
| 1,000               | 0,473                             | 0,449  | 0,437  | 0,434  | 0,434  | 0,432  | 0,428  | 0,424  |  |  |  |

c) Werte von k nach Braschmann. Ist b größer als 0,08 m und liegt die Krone des Ueberfalls wenigstens 0,10 m über dem Boden des Kanals, so sindet Braschmann durch Vergleichung vorhandener Verssuchsresultate folgende Werte von k für scharfkantige vertikale Uebersfälle im Metermaße:

(2) 
$$k = 0.3838 + 0.0386 \frac{b}{B} + 0.00053 \cdot \frac{1}{h}$$

Man sieht, daß der Wert von k zunimmt, wenn sich b der Größe B nähert und wenn h abnimmt. Hieraus folgende Tabelle:

|                     | Den Drudhöhen |                                   |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| Relative<br>Breite. | 0,02 m        | 0,04 m                            | 0,06 m | 0,09 m | 0,12 m | 0,18 m | 0,24 m | 0,30 m |  |  |  |  |  |
| Diene.              |               | entsprechen folgende Werte von k: |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 0,05                | 0,412         | 0,399                             | 0,394  | 0,392  | 0,390  | 0,389  | 0,388  | 0,388  |  |  |  |  |  |
| 0,07                | 0,413         | 0,400                             | 0,395  | 0,392  | 0,391  | 0,389  | 0,389  | 0,388  |  |  |  |  |  |
| 0,10                | 0,414         | 0,401                             | 0,396  | 0,393  | 0,392  | 0,391  | 0,390  | 0,389  |  |  |  |  |  |
| 0,15                | 0,416         | 0,403                             | 0,398  | 0,395  | 0,394  | 0,393  | 0,392  | 0,391  |  |  |  |  |  |
| 0,20                | 0,418         | 0,405                             | 0,400  | 0,397  | 0,396  | 0,394  | 0,394  | 0,393  |  |  |  |  |  |
| 0,30                | 0,422         | 0,409                             | 0,404  | 0,401  | 0,400  | 0,398  | 0,398  | 0,397  |  |  |  |  |  |
| 0,40                | 0,426         | 0,412                             | 0,408  | 0,405  | 0,404  | 0,402  | 0,401  | 0,401  |  |  |  |  |  |
| 0,50                | 0,430         | 0,416                             | 0,412  | 0,409  | 0,407  | 0,406  | 0,405  | 0,405  |  |  |  |  |  |
| 0,60                | 0,433         | 0,420                             | 0,416  | 0,413  | 0,411  | 0,410  | 0,409  | 0,409  |  |  |  |  |  |
| 0,70                | 0,437         | 0,424                             | 0,420  | 0,417  | 0,415  | 0,414  | 0,413  | 0,413  |  |  |  |  |  |
| 0,80                | 0,441         | 0,428                             | 0,424  | 0,421  | 0,419  | 0,418  | 0,417  | 0,416  |  |  |  |  |  |
| 0,90                | 0,445         | 0,432                             | 0,427  | 0,424  | 0,423  | 0,422  | 0,421  | 0,420  |  |  |  |  |  |
| 1,00                | 0,449         | 0,436                             | 0,431  | 0,427  | 0,427  | 0,425  | 0,424  | 0,424  |  |  |  |  |  |

d) Werte von k nach Francis. Die Kante des Ueberfalls, je 0,614 und 1,539 m über dem Boden, war eine stromabwärts abgesschrägte Platte. Für Metermaße ist

$$k = 0.415 \left(1 - 0.1 \text{ n } \frac{h}{b}\right),$$

worin n=2,1 ober 0 ist, je nachdem Kontraktion auf zwei, auf einer ober gar keiner Seite herrscht.

Hiernach wäre der größte Wert von k=0.415, selbst für den Fall n=0, was offenbar andern Angaben widerspricht.

|                     |                | Den Dructhöhen |              |          |                |                |        |        |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| <b>B</b> reite<br>b | 0,05 m         | 0,10 m         | 0,15 m       | 0,20 m   | 0,25 m         | 0,30 m         | 0,35 m | 0,40 m |  |  |  |  |
| D .                 |                | en             | tsprechen fi | ür n = 2 | folgende L     | Berte von      | k:     |        |  |  |  |  |
| m<br>0,50           | 0,407          | 0,398          | 0,390        | 0,382    |                |                |        |        |  |  |  |  |
| 0,75                | 0,409          | 0,404          | 0,398        | 0,393    | 0,387          |                |        |        |  |  |  |  |
| 1,00                | 0,411<br>0,412 | 0,407          | 0,403        | 0,398    | 0,394          | 0,390          | 0,397  |        |  |  |  |  |
| 1,50<br>2,00        | 0,412          | 0,409          | 0,407        | 0,405    | 0,402<br>0,405 | 0,399<br>0,403 | 0,397  | 0,398  |  |  |  |  |
| 3,00                | 0,414          | 0,412          | 0,411        | 0,409    | 0,408          | 0,407          | 0,405  | 0,404  |  |  |  |  |
| 4,00                | 0,414          | 0,413          | 0,412        | 0,411    | 0,410          | 0,409          | 0,408  | 0,407  |  |  |  |  |

e) Werte von Boileau. Querschnitt des Kanals rechtwinklig; relative Breite des Ueberfalls = 1; Ueberfallskante auf  $45^{\circ}$  abgesschrägt.

| ; j             |          | Den Höhen der Ueberfallstante über dem Ranalboden |       |            |           |           |       |           |        |  |  |  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|--|--|--|
| Drud-<br>höhen. | 0,20 m   | 0,30 m                                            | l '   | ı          |           | 0,70 m    |       | 0,90 m    | 1,00 m |  |  |  |
|                 |          |                                                   | ent   | jprechen j | olgende A | Berte von | k:    |           |        |  |  |  |
| m               | الممدما  | 0.400                                             | 0.410 | 0.400      | 0.400     |           |       | 1 4 4 4 1 |        |  |  |  |
| 0,04            | 0,421    | 0,426                                             | 0,418 | 0,408      | 0,402     | 0,404     | 0,413 | 0,425     | 0,418  |  |  |  |
| 0,06            | 0,416    | 0,422                                             | 0,414 | 0,404      | 0,438     | 0,400     | 0,410 | 0,422     | 0,416  |  |  |  |
| 0,08            | 0,418    | 0,424                                             | 0,415 | 0,405      | 0,399     | 0,401     | 0,411 | 0,422     | 0,416  |  |  |  |
| 0,10            |          | 0,425                                             | 0,424 | 0,418      | 0,410     | 0,409     | 0,413 | 0,419     | 0,416  |  |  |  |
| 0,12            |          | 0,428                                             | 0,427 | 0,421      | 0,411     | 0,409     | 0,412 | 0,420     | 0,419  |  |  |  |
| 0,14            |          |                                                   | 0,432 | 0,424      | 0,413     | 0,408     | 0,410 | 0,422     | 0,424  |  |  |  |
| 0,16            |          |                                                   | 0,436 | 0,430      | 0,418     | 0,408     | 0,410 | 0,426     | 0,425  |  |  |  |
| 0,18            | <b>'</b> |                                                   |       | 0,432      | 0,424     | 0,416     | 0,417 | 0,428     | 0,424  |  |  |  |
| 0,20            | •        |                                                   |       | 0,436      | 0,431     | 0,427     | 0,428 | 0,430     | 0,426  |  |  |  |
| 0,22            |          |                                                   |       |            | 0,435     | 0,432     | 0,433 | 0,432     | 0,428  |  |  |  |
| 0,24            |          |                                                   |       |            | 0,435     | 0,434     | 0,437 | 0,434     | 0,429  |  |  |  |
| 0,26            |          |                                                   |       | }          | 0,436     | 0,437     | 0,439 | 0,437     | 0,431  |  |  |  |
| 0,30            |          |                                                   |       |            |           | 0,441     | 0,444 | 0,444     | 0,437  |  |  |  |
| 0,34            |          |                                                   | 1     |            |           |           | 0,443 | 0,445     | 0,441  |  |  |  |
| 0,38            |          |                                                   |       |            |           | l<br>     | 0,441 | 0,441     | 0,448  |  |  |  |

Beisp. Es seien bei einem scharfkantigen Ueberfall die Größen  $b=0.80~\mathrm{m},~B=1.2~\mathrm{m}$  und  $h=0.15~\mathrm{m},$  so wird k nach

b'Aubuisson 0,418; Lesbros 0,415; Braschmann 0,413.

Daher Mittel dieser Werte . . . . . k = 0.415.

Ferner für h = 0.15 (S. 225) wird .  $\sqrt{2gh} = 1.715$  m.

Daher Waffermenge Q = 0,415.0,80.0,15.1,715 = 0,085 kbm.

2. Unvollständiger Ueberfall. Der vertikale Abstand des Obersund Unterwasserspiegels ist kleiner als die Höhe des Oberwasserspiegels über dem Scheitel des Ueberfalls.

Um in diesem Falle die Wassermenge zu bestimmen, denkt man sich

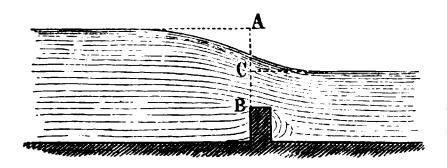

die ganze Deffnung. AB aus zwei Teilen bestehend. Die obere Deffnung bildet einen vollkommenen Uebersfall, ihre Höhe ist der Absstand AC der beiden Wassersspiegel; die untere Deffnung BC ist so zu betrachten, als läge sie in einer vers

tikalen Seitenwand. Man bestimme die Wassermenge für beibe Deff= nungen, so wird die Summe derselben die verlangte Wassermenge sein.

Beisp. Es sei der Nebersall so breit wie der Zuflußkanal und zwar = 2 m; ferner sei A C = 0.32 m, B C = 0.28 m.

Durch die obere Deffnung geht für k=0.424 die Wassermenge  $Q=0.424\cdot 2\cdot 0.32 \sqrt{19.62\cdot 0.32}=0.680$  kbm.

Für die untere Deffnung ist die Druckhöhe  $0.32 + \frac{0.28}{2} = 0.46$  m. Ferner der Kontraktionskoefficient (S. 229), wenn die

Zusammenziehung vollständig ist

tern Seite (S. 231) . .  $0.60 (1 + 0.1523 \cdot 0.5614) = 0.651$ . Folglich Wassermenge  $Q=0.651\cdot 2\cdot 0.28$   $\sqrt{19.62\cdot 0.46}=1.094\,\mathrm{kbm}$  und die ganze Wassermenge  $\ldots$  0.680+1.094=1.774 ,,

# 63. Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen.

Das Bett des Flusses ist gegen den Horizont geneigt, infolgedessen gleitet das Wasser über dasselbe wie über eine schiefe Ebene hinab. Die Reibung des Wassers am Boben und an den Wänden der Leitung hemmt diese Bewegung in der Art, daß bei einem konstanten Gefälle und Querschnitte die Bewegung eine gleichförmige wird.

Das Wasser geht nicht mit gleicher Geschwindigkeit burch alle Punkte eines und desselben Querschnittes hindurch. Diese Geschwindigkeit ist nahe an der Oberfläche am größten, bei einem Kanal in der Mitte, bei einem Flusse über der größten Wassertiefe. Von da an nimmt die Geschwindigkeit nach dem Grundbett und den Ufern hin ab. Es sei

L die Länge des Kanals,

H das Gefälle (vertikaler Abstand der beiden Enden des Kanals),

S die Duerschnittsfläche des Wasserkörpers im Kanal,

U der benetzte Umfang des Querprofils,

V, v die größte und mittlere Geschwindigkeit des Wassers,

- g = 9,81 Beschleunigung beim freien Fall und Q die Wassermenge, welche an irgend einer Stelle per Sekunde durchfließt.
- 1. Wassermenge. Man findet dieselbe, wenn man den Querschnitt des Wasserkörpers mit der mittleren Geschwindigkeit multipliziert. Daher

$$Q = S v.$$

- 2. Znsammenhang zwischen der mittleren Geschwindigkeit, dem Gefälle und Querprofil des Kanals. Das Gefälle H ist proportional der Reibfläche LU des Kanals, nahe proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit und verkehrt proportional dem Querschnitt S.
- a) Formel von Weißbach. Nach dem eben ausgesprochenen Geset erhält Weißbach folgende Formel:

(2) 
$$H = k \frac{LU}{S} \cdot \frac{V^2}{2g}$$

Hierin bezeichnet  $\frac{\mathbf{v}^2}{2\,\mathbf{g}}$  die Höhe, von welcher das Wasser herabfallen müßte, um die Geschwindigkeit v zu erreichen (f. Tab. S. 225), und k Bernoulli, Babemecum. 19. Aufl. 16

den Reibungskoefficienten. Dieser ist in folgender Weise von der Geschwindigkeit abhängig:

 $k = 0.007409 \left(1 + \frac{0.05853}{v}\right).$ 

Aus dieser Formel ergeben sich folgende zusammengehörige Werte:

| v     | k       | v     | k       | v     | k       |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 0,2 m | 0,00958 | 0,6 m | 0,00813 | 1,0 m | 0,00784 |
| 0,3   | 0,00885 | 0,7   | 0,00803 | 1,2   | 0,00777 |
| 0,4   | 0,00849 | 0,8   | 0,00795 | 1,4   | 0,00772 |
| 0,5   | 0,00828 | 0,9   | 0,00789 | 1,6   | 0,00769 |

b) Formel von Prony. Die von Prony aus Versuchen von Dubuat und Chezy abgeleitete Formel ist

(4) 
$$H = (0.0000444 v + 0.000309 v^2) \frac{LU}{S}$$

Hieraus folgt zur Bestimmung der mittleren Geschwindigkeit

(5) 
$$v = 56.85 \sqrt{\frac{HS}{LU}} - 0.072.$$

- c) Formel von Darcy und Bazin. Darcy und Bazin teilen die Kanäle je nach dem Zustand ihrer Oberfläche wie folgt ein:
  - 1. Kanäle mit glatter Oberfläche (Holz, abgeriebener Cement 2c.).
  - 2. Kanäle mit ziemlich glatter Oberfläche (behauene Steine, Backsteine). 3. Kanäle mit ziemlich rauher Oberfläche (Bruchsteinmauerwerk 2c.).
  - 4. Kanäle, deren Boden und Wände aus Erde bestehen.

Für diese Kanäle geben sie folgende Formeln an, mit Beibehaltung der gleichen Reihenfolge:

(6) 
$$H = 0.00015 \left(1 + \frac{0.03 \text{ U}}{\text{S}}\right) \frac{\text{LU}}{\text{S}} \text{ v}^2$$

(7) 
$$H = 0.00019 \left(1 + \frac{0.07 \text{ U}}{\text{S}}\right) \frac{\text{LU}}{\text{S}} \text{ V}^2$$

(6) 
$$H = 0.00015 \left(1 + \frac{0.03 \text{ U}}{\text{S}}\right) \frac{\text{LU}}{\text{S}} \text{ v}^2,$$
(7)  $H = 0.00019 \left(1 + \frac{0.07 \text{ U}}{\text{S}}\right) \frac{\text{LU}}{\text{S}} \text{ v}^2,$ 
(8)  $H = 0.00024 \left(1 + \frac{0.25 \text{ U}}{\text{S}}\right) \frac{\text{LU}}{\text{S}} \text{ v}^2,$ 
(9)  $H = 0.00028 \left(1 + \frac{1.25 \text{ U}}{\text{S}}\right) \frac{\text{LU}}{\text{S}} \text{ v}^2.$ 

(9) 
$$H = 0.00028 \left(1 + \frac{1.25 \text{ U}}{\text{S}}\right) \frac{\text{LU}}{\text{S}} \text{ V}^2.$$

Beisp. Es sei: Kanallänge  $L=1000\,\mathrm{m}$ , totales Gefälle  $H=0.4\,\mathrm{m}$ , untere Breite des Querprofils = 3 m, Böschungswinkel der Wände = 45° und Wassertiefe = 0,6 m. Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit des Wassers, und wie viel Wasser liefert der Kanal per Sekunde?



Man erhält:

$$AB = BC = 0,600 \text{ m}$$
  
 $AD = 3 + 1,2 = 4,200 \text{ ,}$   
 $AC = BC\sqrt{2} = 0,848 \text{ ,}$ 

Folglich Fläche bes Querprofils 
$$S = \left(\frac{3+4.2}{2}\right) \cdot 0.6 = 2.160 \text{ qm}$$
, benetzter Umfang . . .  $U = 3 + 2 \cdot 0.848 = 4.696 \text{ m}$  und Wert von . . .  $\frac{HS}{LU} = \frac{0.4 \cdot 2.16}{1000 \cdot 4.696} = 0.000184$ .

Setzt man diese Werte in die obigen Formeln ein, so kommt:

a) Nach Prony. (Formel 5)  $v = 56.85 \sqrt{0.000184} - 0.072 = 0.701 \,\mathrm{m}$ .

b) Nach Weißbach. Reibungskoefficient (für v = 0.70) k = 0.00803.

Folglich nach (2) Geschwindigkeit. 
$$v = \sqrt{\frac{2.9,81}{0,00808} \cdot \frac{HS}{LU}} = 0,67 \text{ m}.$$

c) Nach Darcy. Für sehr glatte Wände folgt aus Formel (6)

$$v^{2} = \frac{\frac{HS}{LU}}{0,00015\left(1 + \frac{0,08U}{S}\right)} = \frac{0,000184}{0,00015\left(\frac{1 + 0,03.4,696}{2,16}\right)} = 1,115,$$

folglich die Geschwindigkeit . . . . 
$$v=\sqrt{1,115}=1,05~\text{m}$$
.   
 Sbenso für ziemlich glatte Wände . . . .  $v=0,92$  , , für ziemlich rauhe Wände . . .  $v=0,70$  , , , für Wände und Boden aus Erde . .  $v=0,42$  ,

Man sieht hieraus, daß die Resultate nach Weißbach und Prony nahe mit einander übereinstimmen, und diese ebenso mit dem von Darcy für eine ziemlich rauhe Obersläche des Kanals. Nimmt man die Gesschwindigkeit  $=0.67~\mathrm{m}$  an, so wird:

Wassermenge per Sekunde  $2,16 \cdot 0,67 = 1,447$  kbm.

3. Anlage eines neuen Kanals. Wenn ein neuer Kanal angelegt werden soll, so ist gewöhnlich seine Länge und die Wassermenge bekannt, welche er per Sekunde zu liefern hat, sowie die mittlere Geschwindigskeit des Wassers.

Läßt man das Wasser schnell fließen, so fällt der Querschnitt des Kanals klein aus und es kostet die Anlage verhältnismäßig wenig; allein dann bedarf es eines großen Gefälles. Wo aber das Wasser Arbeit verrichten soll, ist dieser Verlust an Gefälle nachteilig. Soll das Wasser sich langsam bewegen, so wird der Querschnitt

Soll das Wasser sich langsam bewegen, so wird der Querschnitt des Kanals groß und folglich der Kanal kostspielig; dafür reicht dann ein kleines Gefälle aus, um dem Wasser seine geringe Geschwindigkeit zu geben. Der dadurch erzielte Gewinn an Gefälle vermehrt die Arsbeit, welche das Wasser leisten soll, und erhöht den Wert der Wasserskraft. In jedem besonderen Falle sind die Vorteile und Nachteile der einen oder anderen Bauart wohl abzuwägen.

Beisp. Es soll ein Kanal angelegt werden von 1500 m Länge, welcher per Sekunde 1,8 kbm Wasser mit einer Geschwindigkeit von 0,5 m liefern soll; der rechtwinklige Querschnitt sei 4mal breiter als die Tiefe des Wassers. Wie groß ist das totale Gefälle und der Querschnitt zu machen?

Setzt man nun die Werte von L, S, U, v in obige Formeln (2), (4) und (8), so ergibt sich nach Weißbach, Prony und Darcy

a) 
$$(k = 0.00828)$$
.  $H = 0.00828 \cdot \frac{1500 \cdot 4.242}{2} \cdot \frac{0.52}{2 \cdot 9.81} = 0.335 \,\text{m}$ .

b) H = 
$$(0.0000444 \cdot 0.5 + 0.000309 \cdot 0.5^2) \frac{1500 \cdot 4.242}{2} = 0.316$$
 "

c) 
$$H = 0,00024 \left(1 + \frac{0,25 \cdot 4,242}{2}\right) \frac{1500 \cdot 4,242}{2} \cdot 0,5^2 = 0,292$$
 "Mittel auß diesen Werten . . . . . . . . . = 0,314 "

- 4. Direkte Messung der Geschwindigkeit. Der Kanal oder Fluß habe auf eine längere Strecke ein möglichst konstantes Gefälle und einen möglichst konstanten Querschnitt. Alsdann kann die Geschwindigkeit des Wassers mittelst folgender Vorrichtungen (Tachymeter) ermittelt werden:
- a) Schwimmer. Man nimmt hierzu einen länglichen Körper, welcher, ins Wasser gebracht, so darin schwimmt, daß das eine Ende davon sichtbar wird. Bequem ist hierzu eine Flasche, welche teilweise mit Sand angefüllt ist und bis an den Hals untersinkt. Einen solchen Schwimmer werse man in das fließende Wasser, so wird derselbe in kurzer Zeit die Geschwindigkeit des Wassers haben. Man beobachte nun vermittelst einer Sekundenuhr die Zeit, während welcher der Schwimmer einen größern Weg von bekannter Länge zurücklegt. Würde er z. B. 200 m in 215 Sekunden zurücklegen, so wäre der Weg per Sekunde, d. h. die Geschwindigkeit 200: 215 = 0,930 m.
- b) Woltmann'scher Flügel. Dieses Instrument hat 2—5 Flügel, welche schräg auf einer horizontalen Achse sitzen. Diese Achse steht mit einem Zählapparat in Verbindung. Wird der Flügel an einer Stange ins Wasser gehalten, so daß die Achse in die Richtung der Strömung fällt, so drehen sich die Flügel. Aus der Anzahl dieser Drehungen kann auf die Geschwindigkeit des Wassers mittelst einer Formel

$$\mathbf{v} = \mathbf{a} + \mathbf{b} \, \mathbf{u} + \mathbf{c} \, \mathbf{u}^2 + \dots$$

geschlossen werden, worin v die gesuchte Geschwindigkeit des Wassers, u die Anzahl Umdrehungen des Flügels in der Minute und a, b, c konstante Größen bezeichnen, welche für jeden Flügel durch Versuche ermittelt werden müssen.

c) Pitot'sche Röhre. Sie wird so in das Wasser gehalten, daß der eine Schenkel AB vertikal, der andere BC horizontal liegt und der Strömung zugekehrt ist. Dadurch steigt das Wasser im vertikalen Schenkel um eine Höhe h über den Wasserspiegel, so daß

$$v = k \sqrt{2gh}$$

wo k eine Konstante bezeichnet, welche burch Versuche ermittelt werden muß an Stellen, wo man v kennt. Nach Dubuat ist im Mittel k = 0.87.

- 5. Mittlere Geschwindigfeit des Waffers. Aus der größten Ge= schwindigkeit des Wassers ergibt sich annähernd die mittlere:
  - a) Nach Prony aus Versuchen von Dubuat mittelst der Formel

(10) 
$$\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{V}} = \frac{\mathbf{v} + 2,37}{\mathbf{V} + 3.15},$$

woraus folgende Tabelle abgeleitet ift:

| V          | . <b>v</b> . | v     | v<br>V | v     | v V   |
|------------|--------------|-------|--------|-------|-------|
| 0,2 m      | 0,767.       | 0,7 m | 0,797  | 1,2 m | 0,821 |
| 0,3        | 0,774        | 0,8   | 0,802  | 1,3   | 0,825 |
| 0,4        | 0,780        | 0,9   | 0,807  | 1,4   | 0,829 |
| 0,4<br>0,5 | 0,786        | 1,0   | 0,812  | 1,5   | 0,833 |
| 0,6        | 0,792        | 1,1   | 0,817  | 1,6   | 0,836 |

b) Nach Darcy und Bazin mit Hilfe ber Gleichung

$$\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{1 + 14\sqrt{\frac{\mathrm{HS}}{\mathrm{LU}\,\mathbf{v}^2}}}.$$

Um diese Gleichung zu benuten, denke man sich z. B. Formel (6) für den Kanalzustand Nr. 1 mit S multipliziert und mit LUv2 bividiert, so erhält man links gerade die Größe, welche in (11) unter dem Wurzelzeichen vorkommt, und rechts erhält man  $0.00015 \left(1 + \frac{0.03 \text{ U}}{\text{S}}\right)$ . Daher wird das Verhältnis in diesem speciellen Fall

$$\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{1 + 14 \sqrt{0.00015 \left(1 + \frac{0.08 \,\mathrm{U}}{\mathrm{S}}\right)}}.$$

Für den Kanalzustand Nr. 2 ist nach Formel (7) die Größe unter dem Wurzelzeichen zu ersetzen durch 0,00019  $\left(1+\frac{0,07\,\mathrm{U}}{\mathrm{S}}\right)$  u. s. w. Hieraus folgt für gegebene Werte von U:S die Tabelle:

| Ber≠                            | 3                                                | ür die R | analzustäi | nbe                                              | Ber-            | Für die Kanalzustände |       |       |       |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|--|
| hältnis                         | 1                                                | 2        | 3          | 4                                                | hältni <b>≩</b> | 1                     | 2     | 3     | 4     |  |
| $\frac{\mathtt{U}}{\mathtt{S}}$ | sind die Werte $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{V}}$ : |          | <u>u</u>   | sind die Werte $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}}$ : |                 |                       |       |       |       |  |
| 0,2                             | 0,853                                            | 0,837    | 0,818      | 0,793                                            | 4               | 0,846                 | 0,821 | 0,765 | 0,635 |  |
| 0,4                             | 0,853                                            |          | 0,815      | 0,777                                            | 6               | 0,843                 | 0,813 | 0,743 | 0,593 |  |
| 0,6                             | 0,853                                            | 0,835    | 0,811      | 0,763                                            | 8               | 0,839                 | 0,805 | 0,724 | 0,564 |  |
| 0,8                             | 0,852                                            | 0,835    | 0,808      | 0,751                                            | 10              | 0,836                 | 0,799 | 0,709 | 0,537 |  |
| 1                               | 0,852                                            | 0,834    | 0,805      | 0,740                                            | 12              | 0,833                 | 0,793 | 0,696 |       |  |
| 2                               | 0,850                                            | 0,829    | 0,790      | 0,695                                            | 14              | 0,831                 | 0,789 | 0,684 | 1     |  |

Beisp. Es sei die durch einen Schwimmer gefundene größte Geschwindigkeit  $0.60~\mathrm{m}$  und das Verhältnis U:S=2; so wird das Vershältnis von v:V nach Prony=0.792, nach Darcy und Bazin für einen Kanal, dessen Wände und Boden aus Erde bestehen =0.695; daher

mittlere Geschwindigkeit nach Prony . . . 
$$0,792.0,6=0,475$$
 m, , Darcy und Bazin  $0,695.0,6=0,417$  ,

6. **Geschwindigkeit am Boden der Kanäle.** Nach Dubuat findet man diese Geschwindigkeit durch den Ansatz

$$2v-V$$
,

worin v die mittlere und V die größte Geschwindigkeit des Wassers bezeichnen.

7. Größte Geschwindigkeit, welche das Wasser haben kann, ohne den Boden anzugreisen. Damit das Wasser den Boden der Kanäle nicht angreise, dürsen nach Telsord und Nimmo solgende Grenzen für die Geschwindigkeit des Wassers am Boden nicht überschritten werden:

| Ranalbeti.      | Ge | dwindigkeit.      | Ranalbett. Geschwindigkeit.    |
|-----------------|----|-------------------|--------------------------------|
| Aufgelöste Erde |    | $0.08 \mathrm{m}$ | Ectige Steine 1,22 m           |
| Sand            |    | 0,30 "            | Konglomerate, Schiefer 1,52 ,, |
| Ries            |    | 0,61 ,,           | Geschichtete Felsen . 1,84 "   |
| Rieselsteine    |    | 0,91 "            | Harte Felsen 3,05 "            |

8. Stauweite. Wird in einem Kanal ober Fluß ein Ueberfall (ober ein Wehr) angebracht, so steigt der Wasserspiegel vom Ueberfall an auf= wärts auf eine gewisse Strecke. Es sei

t die mittlere Wassertiefe vor Eintritt der Stauung,

z das Gefälle des Kanals per Längeneinheit, vor der Stauung und h, h' die Stauhöhe am Ueberfall und im Abstand x oberhalb des Ueberfalls; so erhält man für einen Kanal mit konstantem Längen= und Duerprofil und einem benetzten Umfang des Querprofils, der wesentlich größer ist als die Wassertiese, nach Rühlmann annähernd

$$\mathbf{x}=(\mathbf{A}-\mathbf{A}')\,\frac{\mathbf{t}}{\mathbf{z}},$$

wo A eine Größe bezeichnet, welche aus ber folgenden Tabelle für den zugehörigen Wert des Berhältnisses h:t entnommen werden kann. Benn dabei h in h' übergeht, so wird A zu A'.

Beisp. Es sei die Wassertiefe  $t=0.5~\mathrm{m}$ ; das Gefälle z des Kanals  $=0.001~\mathrm{m}$  (per  $1~\mathrm{m}$  Länge). Es werbe der Wasserspiegel durch den Nebersfall, an der Stelle des Ueberfalls, um  $h=0.2~\mathrm{m}$  in die Höhe getrieben; so gibt die Tabelle für  $\frac{h}{t}=\frac{0.2}{0.5}=0.4~\mathrm{den}$  Wert A=1.512; daher die ganze Stauweite (für h'=0, also auch A'=0)

$$x = 1.512 \cdot \frac{0.5}{0.001} = 756 \text{ m}.$$

Für eine Stelle, wo z. B. h'=0,1 m, wirb h':t=0,2; baber A'=1,136 und ber Abstand vom Ueberfall bis zu biefer Stelle

$$\mathbf{x} = (1.512 - 1.136) - \frac{0.5}{0.001} = 188 \text{ m}.$$

Cbenfo für eine Stelle, wo h' = 0,15 m, wirb Abstanb

$$x = (1.512 - 1.823) \cdot \frac{0.5}{0.001} = 94.5 \text{ m}.$$

|   | 0,03 | 0,386 | 0,24 | 1,225 | 0,45    | 1,588 | 0,66 | 1,876 | 1,20 | 2,568 |
|---|------|-------|------|-------|---------|-------|------|-------|------|-------|
|   | 0,04 | 0,489 | 0,25 | 1,246 | 0,46    | 1,603 | 0,67 | 1,889 | 1,30 | 2,618 |
|   | 0,05 | 0,570 | 0,26 | 1,266 | 0,47    | 1,618 | 0,68 | 1,901 | 1,40 | 2,726 |
|   | 0,06 | 0,638 | 0,27 | 1,286 | 0,48    | 1,632 | 0,69 | 1,914 | 1,50 | 2,834 |
|   | 0,07 | 0,696 | 0,28 | 1,305 | 0,49    | 1,647 | 0,70 | 1,927 | 1,60 | 2,940 |
|   | 0,08 | 0,748 | 0,29 | 1,324 | 0,50    | 1,661 | 0,72 | 1,952 | 1,70 | 3,046 |
|   |      | 0,793 | 0,30 | 1,343 | 0,51    | 1,675 | 0,74 | 1,976 | 1,80 | 3,151 |
|   | 0,09 | 0,100 | 0,50 | 1,020 | D'OT    | 1,010 | 0,14 | 1,010 | 1,00 | 9,101 |
|   | 0,10 | 0,835 | 0,31 | 1,361 | 0,52    | 1,689 | 0,76 | 2,001 | 1,90 | 3,255 |
|   | 0,11 | 0,874 | 0,32 | 1,379 | 0,58    | 1,708 | 0,78 | 2,025 | 2,00 | 3,359 |
|   | 0,12 | 0,910 | 0,33 | 1,396 | 0,54    | 1,717 | 0,80 | 2,049 | 2,10 | 3,463 |
| ı | 0,13 | 0,948 | 0,34 | 1,414 | 0,55    | 1,781 | 0,82 | 2,073 | 2,20 | 3,556 |
|   | 0,14 | 0,975 | 0,35 | 1,481 | 0,56    | 1,744 | 0,84 | 2,098 | 2,30 | 3,669 |
|   | 0,15 | 1,005 | 0,36 | 1,447 | 0,57    | 1,759 | 0,86 | 2,121 | 2,40 | 3,772 |
|   | · ·  |       |      |       |         |       |      |       |      |       |
|   | 0,16 | 1,034 | 0,37 | 1,464 | 0,58    | 1,771 | 0,88 | 2,145 | 2,50 | 3,875 |
|   | 0,17 | 1,061 | 0,38 | 1,480 | 0,59    | 1,785 | 0,90 | 2,168 | 2,60 | 3,978 |
|   | 0,18 | 1,087 | 0,39 | 1,496 | 0,60    | 1,798 | 0,92 | 2,197 | 2,70 | 4,079 |
|   | 0,19 | 1,112 | 0,40 | 1,512 | 0,61    | 1,811 | 0,94 | 2,215 | 2,80 | 4,181 |
|   | 0,20 | 1,136 | 0,41 | 1,527 | 0,62    | 1,824 | 0,96 | 2,238 | 2,90 | 4,283 |
|   |      |       |      | 1,543 | 1 - ' 1 | 1,837 | 0,98 | 2,261 | 3,00 | 4,384 |
| Į | 0,21 | 1,159 | 0,42 |       | 0,63    |       |      |       |      |       |
| I | 0,22 | 1,182 | 0,43 | 1,558 | 0,64    | 1,850 | 1,00 | 2,284 | 3,50 | 4,489 |
| Į | 0,23 | 1,204 | 0,44 | 1,573 | 0,65    | 1,863 | 1,10 | 2,397 | 4,00 | 5,896 |
| • |      | , ,   |      | , ,   |         | ' '   | ,    |       |      | 1     |

# 64. Bewegung des Wassers in enlindrischen Röhrenleitungen.

Es sei durch eine cylindrische Leitung Wasser aus einem Behälter A nach einem Behälter B zu leiten. Man ziehe vom Oberwasserspiegel eine Horizontale AC, so ift der vertikale Abstand BC der beiden Waffer= spiegel das Gefälle, welches auf die Bewegung des Wassers verwendet wird. Man nennt BC Gefällsverluft. Derfelbe sett sich aus Teilen zusammen, die entstehen: beim Uebergang des Waffers aus dem Be=

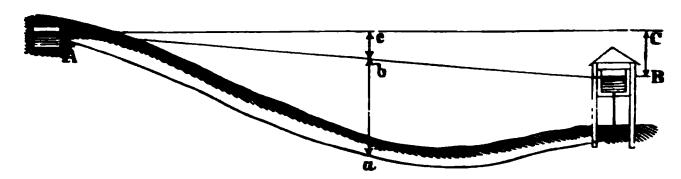

hälter A in die Leitung, durch Reibung des Wassers in der Leitung, durch Krümmungen und Querschnittsänderungen in der Leitung. Wan ziehe von einem Punkte a der Leitung die Bertikale a.c. nach A.C. Es sei auf derselben cb der Gefällsverlust, welcher durch die Bewegung des Wassers im Röhrenstuck Aa entsteht, so könnte sich das Wasser bei a noch auf die Söhe ab erheben. Beftimmt man eine Reihe solcher Punkte wie b, und verbindet sie untereinander, so entsteht die Drucklinie des Wassers. Es seien

- L, D Länge und Durchmesser der cylindrischen Röhre, v mittlere Geschwindigkeit des Waffers per Sekunde,
- g = 9,81 Beschleunigung beim freien Fall,
- h Gefälle, verwendet zur Hervorbringung der Geschwindigkeit und H Gefälle, verwendet auf die Ueberwindung der Reibung.
- 1. Waffermenge. Sie wird erhalten, wenn man die mittlere Beschwindigkeit des Wassers mit dem Querschnitt der Leitung multipliziert.
- 2. Gefälle zur Erzeugung ber Geschwindigkeit. Nimmt man an, das Waffer gehe ohne Kontraktion aus dem Reservoir in die Leitung über, so ist

$$h = \frac{\mathbf{v}^2}{2g}.$$

Zusammengehörende Werte von v und h sind nach S. 225

$$v = 0.4$$
 0.6 0.8 1.0 1.5 2 m,  
 $h = 0.0082$  0.0184 0.0326 0.0510 0.1147 0.204 m.

Diese Werte von h sind so klein, daß sie bei längern Leitungen gegenüber bem folgenden Gefälle fast außer Betracht fallen.

- 3. Gefälle zur Ueberwindung der Reibung. Es gilt das gleiche Gesetz wie für Kanäle, vereinfacht sich jedoch wie folgt.

a) Formel von Weißbach. Dieselbe lautet (2) 
$$H = k \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g},$$

worin k den Reibungskoefficienten bezeichnet. Wäre die zweite Potenz von v genau, so würde k konstant sein. Da dies nicht der Fall, so hängt k von v in folgender Weise ab

$$k = 0.01439 + \frac{0.0094711}{\sqrt{v}}$$

Zusammengehörige Werte von k und v sind hiernach:

|       | k      | v     | k      | v     | k      |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 0,1 m | 0,0443 | 0,6 m | 0,0266 | 1,2 m | 0,0230 |
| 0,2   | 0,0356 | 0,7   | 0,0257 | 1,5   | 0,0221 |
| 0,3   | 0,0317 | 0,8   | 0,0250 | 2     | 0,0211 |
| 0,4   | 0,0294 | 0,9   | 0,0244 | 3     | 0,0199 |
| 0,5   | 0,0278 | 1,0   | 0,0239 | 5     | 0,0186 |

b) Formel von Prony. Nach ihm ift der Gefällsverluft

(3) 
$$H = (0.00007 v + 0.001393 v^2) \frac{L}{D}$$

woraus zur Bestimmung ber mittlern Geschwindigkeit folgt

(4) 
$$v = 26,79 \sqrt{\frac{\overline{DH}}{L}} - 0,025.$$

c) Formel von Darcy. Sie ist für neue Leitungen

(5) 
$$H = (0.001014 + \frac{0.0000267}{D}) \frac{L}{D} v^2$$
.

Alte Leitungen von Gußeisen, welche eine dünne Schicht Niedersschlag oder Rost enthalten, verursachen einen Widerstand, der bis zum doppelten von dem für neue Leitungen steigen kann. Es ist also in solchen Fällen geraten, die konstanten Zahlen in der Klammer der Formel (5) 1,1= bis 2mal größer zu nehmen.

Beisp. 1. Eine cylindrische Röhrenleitung habe 1200 m Länge, 0,25 m Durchmesser und 4,55 m totales Gefälle; wie viel Wasser liesert sie per Sekunde ohne Rücksicht auf Krümmungen und Querschnitts: änderungen?

Es ist zuerst v zu berechnen. Man nehme an, es sei  $h=0.05\,\mathrm{m}$ , so bleibt für  $H=4.50\,\mathrm{m}$ . Setzt man diesen Wert, sowie den von  $L=1200\,$  und  $D=0.25\,$  in obige Formeln, so kommt

a) Rach Prony . 
$$v = 26.79 \sqrt{\frac{0.25 \cdot 4.50}{1200}} - 0.025 = 0.793 \text{ m}.$$

b) Nach Darcy für neue Röhren

$$\mathbf{v^2} = \frac{\mathbf{D}\,\mathbf{H}}{\left(0,001014 + \frac{0,0000267}{\mathbf{D}}\right)\mathbf{L}} = \frac{0,25.4,5}{\left(0,001014 + \frac{0,0000267}{0,25}\right)1200}.$$

Hältnis von 13 zu 10 kleiner, so wird  $v^2 = 0.847$  und  $v = \sqrt{0.847} = 0.92$  m. Für Leitungen mit Niederschlag oder Rost nehme man  $v^2$  im Vershältnis von 13 zu 10 kleiner, so wird  $v^2 = 0.651$ ; v = 0.807.

Tabelle über Wassermenge und Gefälle per 1 m Länge bei Röhrenleitungen, nach Prony.

| jowin=<br>digteit<br>per Set. | Wafferm.       |                        | Durchmeffer 7 cm.                                          |                  | Durchmeffer 10 cm.     |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                               |                | Gefälle                | Wafferm.                                                   | Gefälle          | Wasserm.               | Gefälle          |
| ·                             | per Set.       | per 1 m.               | per Sek.                                                   | per 1 m.         | per Sek.               | per 1 m.         |
| m                             | Liter          | cm                     | Liter                                                      | cm               | Liter                  | cm               |
| 0,02                          | 0,039          | 0,0039                 | 0,077                                                      | 0,0028           | 0,157                  | 0,0019           |
| 0,03                          | 0,059          | 0,0067                 | 0,115                                                      | 0,0048           | 0,236                  | 0,0033           |
| 0,04                          | 0,078<br>0,098 | 0,0100<br>0,0138       | 0,154<br>0,192                                             | 0,0071<br>0,0099 | 0,31 <b>4</b><br>0,393 | 0,0050           |
| 0,05                          | 0,038          | 0,0138                 | 0,132                                                      | 0,0033           | 0,333                  | 0,0069<br>0,0092 |
| 0,07                          | 0,137          | 0,0234                 | 0,269                                                      | 0,0167           | 0,550                  | 0,0032           |
| 0,08                          | 0.157          | 0,0289                 | 0,308                                                      | 0,0207           | 0,628                  | 0,0144           |
| 0,09                          | 0,177          | 0,0350                 | 0,346                                                      | 0,0250           | 0,707                  | 0,0175           |
| 0,10                          | 0,196          | 0,0417                 | 0,385                                                      | 0,0298           | 0,785                  | 0,0209           |
| 0,12                          | 0,236          | 0,0568                 | 0,462                                                      | 0,0405           | 0,942                  | 0,0284           |
| 0,14                          | 0,275          | 0,0740                 | 0,539                                                      | 0,0529           | 1,099                  | 0,0370           |
| 0,16                          | 0,314          | 0,0935                 | 0,416                                                      | 0,0668           | 1,257                  | 0,0468           |
| 0,18                          | 0,353          | 0,115                  | 0,693                                                      | 0,082            | 1,414                  | 0,058            |
| 0,20                          | 0,393          | 0,139                  | 0,770                                                      | 0,099            | 1,571                  | 0,069            |
| 0,25                          | 0,491          | 0,209                  | 0,961                                                      | 0,149            | 1,964                  | 0,104            |
| 0,30                          | 0,589          | 0,292                  | 1,154                                                      | 0,209            | 2,356                  | 0,146            |
| 0,35                          | 0,687          | 0,390                  | 1,347                                                      | 0,278            | 2,749                  | 0,195            |
| 0,40                          | 0,785          | 0,501                  | 1,539                                                      | 0,358            | 3,142                  | 0,251            |
| 0,45                          | 0,884          | 0,626                  | 1,732                                                      | 0,447            | 3,534                  | 0,313            |
| 0,50                          | 0,982          | 0,766                  | 1,924                                                      | 0,547            | 3,927                  | 0,383            |
| 0,55                          | 1,080          | 0,919                  | 2,117                                                      | 0,656            | 4,320                  | 0,460            |
| 0,60                          | 1,178          | 1,086                  | 2,309                                                      | 0,776            | 4,712                  | 0,543            |
| 0,70                          | 1,374          | 1,146                  | 2,694                                                      | 1,044            | 5,498                  | 0,731            |
| 0,80                          | 1,571          | 1,894                  | 3,079                                                      | 1,353            | 6,283                  | 0,947            |
| 0,90                          | 1,767          | 2,382                  | 3,464                                                      | 1,701            | 7,069                  | 1,191            |
| 1,00                          | 1,963          | 2,925                  | 3,848                                                      | 2,089            | 7,854                  | 1,462            |
| 1,20                          | 2,356          | 4,178                  | 4,618                                                      | 2,985            | 9,425                  | 2,089            |
| 1,40                          | 2,749          | 5,655                  | 5,388                                                      | 4,039            | 10,995                 | 2,827<br>2,677   |
| 1,60                          | 3,142<br>3,534 | 7,35 <b>4</b><br>9,276 | $\left \begin{array}{c} 6,157 \\ 6,927 \end{array}\right $ | 5,253<br>6,626   | 12,566<br>  14,530     | 3,677<br>4,896   |
| 2,00                          | 3,927          | 11,42                  | 7,697                                                      | 8,158            | 15,708                 | 5,711            |
| 2,20                          | 4,320          | 13,78                  | 8,467                                                      | 9,850            | 17,279                 | 6,895            |
| 2,40                          | 4,712          | 16,38                  | 9,236                                                      | 11,700           | 18,850                 | 8,190            |
| 2,60                          | 5,105          | 19,19                  | 10,006                                                     | 13,710           | 20,420                 | 9,597            |
| 2,80                          | 5,498          | 22,23                  | 10,776                                                     | 15,879           | 21,991                 | 11,116           |
| 3,00                          | <b>5,</b> 890  | 25,49                  | 11,545                                                     | 18,208           | 23,562                 | 12,745           |

| Ge=                    | Durchmeffer 15 cm. |          | Durchmeffer 20 cm. |          | Durchmeffer 25 cm. |          |
|------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| schwin=  <br>  digfeit | Wasserm.           | Gefälle  | Wasserm.           | Gefälle  | Bafferm.           | Gefälle  |
| per Set.               | per Set.           | per 1 m. | per Set.           | per 1 m. | per Set.           | per 1 m. |
| m                      | Liter              | cm       | Liter              | cm       | Liter              | cm       |
| 0,02                   | 0,353              | 0,0013   | 0,638              | 0,0010   | 0,982              | 8000,0   |
| 0,03                   | 0,530              | 0,0022   | 0,942              | 0,0017   | 1,473              | 0,0013   |
| 0,04                   | 0,707              | 0,0033   | 1,257              | 0,0025   | 1,963              | 0,0020   |
| 0,05                   | 0,883              | 0,0046   | 1,571              | 0,0035   | 2,454              | 0,0028   |
| 0,06                   | 1,060              | 0,0061   | 1,885              | 0,0046   | 2,945              | 0,0038   |
| 0,07                   | 1,237              | 0,0078   | 2,199              | 0,0658   | 3,436              | 0,0047   |
| 0,08                   | 1,414              | 0,0096   | 2,513              | 0,0072   | 3,927              | 0,0058   |
| 0,09                   | 1,590              | 0,0117   | 2,827              | 0,0087   | 4,418              | 0,0070   |
| 0,10                   | 1,767              | 0,0139   | 3,142              | 0,0104   | 4,909              | 0,0083   |
| 0,12                   | 2,121              | 0,0189   | 3,770              | 0,0142   | 5,890              | 0,0114   |
| 0,14                   | 2,274              | 0,0247   | 4,398              | 0,0185   | 6,872              | 0,0148   |
| 0,16                   | <b>2,</b> 827      | 0,0312   | 5,026              | 0,0234   | 7,854              | 0,0187   |
| 0,18                   | 3,181              | 0,0384   | 5,65               | 0,0288   | 8,836              | 0,0230   |
| 0,20                   | 3,534              | 0,0464   | 6,28               | 0,0348   | 9,817              | 0,0278   |
| 0,22                   | <b>3,88</b> 8      | 0,0551   | 6,91               | 0,0413   | 10,80              | 0,0331   |
| 0,25                   | 4,418              | 0,0696   | 7,85               | 0,0522   | 12,27              | 0,0418   |
| 0,28                   | 4,948              | 0,0858   | 8,80               | 0,0643   | 13,74              | 0,0515   |
| 0,32                   | 5,655              | 0,1099   | 10,05              | 0,0824   | 15,71              | 0,0659   |
| 0,35                   | 6,185              | 0,1299   | 10,99              | 0,0974   | 17,18              | 0,0780   |
| 0,40                   | 7,069              | 0,1671   | 12,57              | 0,1253   | 19,63              | 0,1002   |
| 0,45                   | 7,952              | 0,2088   | 14,14              | 0,1566   | 22,09              | 0,1253   |
| 0,50                   | 8,836              | 0,2553   | 15,71              | 0,1915   | 24,54              | 0,1532   |
| 0,55                   | 9,719              | 0,3063   | 17,28              | 0,2298   | 27,00              | 0,1838   |
| 0,60                   | 10,003             | 0,3621   | 18,85              | 0,2725   | 29,45              | 0,2172   |
| 0,65                   | 11,486             | 0,4224   | 20,42              | 0,3168   | 31,91              | 0,2534   |
| 0,70                   | 12,370             | 0,4874   | 21,99              | 0,3655   | 34,36              | 0,2924   |
| 0,75                   | 13,254             | 0,5570   | 23,56              | 0,4178   | 36,82              | 0,3342   |
| 0,80                   | 14,137             | 0,6313   | 25,13              | 0,4735   | 39,27              | 0,3788   |
| 0,90                   | 15,904             | 0,7938   | 28,27              | 0,5954   | 44,18              | 0,4763   |
| 1,00                   | 17,671             | 0,9749   | 31,42              | 0,7312   | 49,09              | 0,5849   |
| 1,20                   | 21,206             | 1,3928   | 37,70              | 1,0446   | 58,90              | 0,8357   |
| 1,40                   | 24,740             | 1,8849   | 43,98              | 1,4137   | 68,72              | 1,1310   |
| 1,60                   | 28,274             | 2,4514   | 50,26              | 1,8385   | 78,54              | 1,4708   |
| 1,80                   | 31,809             | 3,0921   | 56,55              | 2,3191   | 88,36              | 1,8553   |
| 2,00                   | 35,343             | 3,8072   | 62,83              | 2,8554   | 98,17              | 2,2843   |
| 2,25                   | 39,761             | 4,8058   | 70,69              | 3,6041   | 110,4              | 2,8833   |
| 2,50                   | 44,179             | 5,9199   | 78,54              | 4,4399   | 122,7              | 3,5519   |
| 2,75                   | 48,597             | 7,1503   | 86,39              | 5,3627   | 135,0              | 4,2902   |
| 3,00                   | 53,014             | 8,4969   | 94,25              | 6,3727   | 147,3              | 5,0981   |

| Ge=               | Durchmeffer 80 cm. |          | Durchineffer 35 cm. |          | Durchmeffer 40 cm. |          |
|-------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|
| jówin=<br>digfeit | Wasserm.           | Gefälle  | Wasserm.            | Gefälle  | Wasserm.           | Gefälle  |
| per Set.          | per Sek.           | per 1 m. | per Set.            | per 1 m. | per Set.           | per 1 m. |
| m                 | Liter              | cm       | Liter               | cm       | Liter              | cm       |
| 0,04              | 2,827              | 0,0017   | 3,848               | 0,0014   | 5,027              | 0,0013   |
| 0,05              | 3,534              | 0,0023   | 4,811               | 0,0020   | 6,283              | 0,0017   |
| 0,06              | 4,241              | 0,0031   | 5,773               | 0,0026   | 7,540              | 0,0023   |
| 0,07              | 4,948              | 0,0039   | 6,735               | 0,0033   | 8,796              | 0,0029   |
| 0,08              | 5,655              | 0,0048   | 7,697               | 0,0041   | 10,05              | 0,0036   |
| 0,09              | 6,362              | 0,0058   | 8,659               | 0,0050   | 11,31              | 0,0044   |
| 0,10              | 7,069              | 0,0070   | 9,621               | 0,0060   | 12,57              | 0,0052   |
| 0,12              | 8,482              | 0,0095   | 11,545              | 0,0081   | 15,08              | 0,0071   |
| 0,14              | 9,896              | 0,0123   | 13,470              | 0,0106   | 17,59              | 0,0093   |
| 0,16              | 11,310             | 0,0156   | 15,394              | 0,0134   | 20,11              | 0,0117   |
| 0,18              | 12,723             | 0,0192   | 17,318              | 0,0165   | 22,62              | 0,0144   |
| 0,20              | 14,137             | 0,0232   | 19,242              | 0,0199   | 25,13              | 0,0174   |
| 0,22              | 15,55              | 0,0276   | 21,17               | 0,0236   | 27,65              | 0,0207   |
| 0,25              | 17,67              | 0,0348   | 24,05               | 0,0298   | 31,42              | 0,0261   |
| 0,28              | 19,79              | 0,0429   | 26,94               | 0,0368   | 35,18              | 0,0322   |
| 0,32              | 22,62              | 0,0549   | 30,79               | 0,0471   | 40,21              | 0,0412   |
| 0,35              | 24,74              | 0,0650   | 33,67               | 0,0557   | 43,98              | 0,0487   |
| 0,40              | 28,27              | 0,0835   | 38,48               | 0,0716   | 50,26              | 0,0627   |
| 0,45              | 31,81              | 0,1044   | 43,29               | 0,0895   | 56,55              | 0,0783   |
| 0,50              | 35,34              | 0,1276   | 48,11               | 0,1094   | 62,83              | 0,0957   |
| 0,55              | 38,88              | 0,1532   | 52,92               | 0,1313   | 69,11              | 0,1149   |
| 0,60              | 42,41              | 0,1810   | 57,73               | 0,1552   | 75,40              | 0,1358   |
| 0,65              | 45,95              | 0,2112   | 62,54               | 0,1810   | 81,68              | 0,1584   |
| 0,70              | 49,48              | 0,2437   | 67,35               | 0,2089   | 87,96              | 0,1828   |
| 0,75              | 53,01              | 0,2785   | 72,16               | 0,2387   | 94,25              | 0,2089   |
| 0,80              | 56,55              | 0,3157   | 76,97               | 0,2706   | 100,5              | 0,2367   |
| 0,90              | 63,62              | 0,3970   | 86,59               | 0,3402   | 113,1              | 0,2977   |
| 1,00              | 70,69              | 0,4874   | 96,21               | 0,4179   | 125,7              | 0,3636   |
| 1,15              | 81,29              | 0,6407   | 110,64              | 0,5491   | 144,5              | 0,4805   |
| 1,30              | 91,89              | 0,8148   | 125,07              | 0,6984   | 163,4              | 0,6110   |
| 1,45              | 102,49             | 1,0098   | 139,51              | 0,8655   | 182,2              | 0,7573   |
| 1,60              | 113,10             | 1,2257   | 153,94              | 1,0506   | 201,1              | 0,9193   |
| 1,75              | 123,70             | 1,4625   | 168,37              | 1,2536   | 219,9              | 1,0969   |
| 1,90              | 134,30             | 1,7202   | 182,80              | 1,4745   | 238,8              | 1,2901   |
| 2,10              | 148,44             | 2,0962   | 202,04              | 1,7968   | 263,9              | 1,5722   |
| 2,25              | 159,04             | 2,4027   | 216,47              | 2,0595   | 282,7              | 1,8021   |
| 2,50              | 176,71             | 2,9599   | 240,53              | 2,5371   | 314,2              | 2,2199   |
| 2,75              | 194,38             | 3,5752   | 264,58              | 3,0644   | 345,6              | 2,6814   |
| 3,00              | 212,06             | 4,2484   | 288,63              | 3,6415   | 377,0              | 3,1836   |

| Be=         | Durchmeffer 45 cm. |                  | Durchmeffer 50 cm. |                  | Durchmeffer 55 cm. |                  |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| sowin=   91 | 3afferm.           | Gefälle          | Wasserm.           | Gefälle          | Wasserm.           | Gefälle          |
| 1. " 1      | er Set.            | per 1 m.         | per Set.           | per 1 m.         | per Sek.           | per 1 m.         |
| P           | <u></u> ¦          | per 1 mi         | 1                  | per 1 int        | <u> </u>           | per I in.        |
| m           | Liter              | cm               | Liter              | cm<br>0.0040     | Liter              | cm<br>O OOOO     |
| 0,10        | 15,90              | 0,0046           | 19,63              | 0,0042           | 23,76              | 0,0038           |
| 0,12        | 19,08              | 0,0063           | 23,56              | 0,0057           | 28,51              | 0,0056           |
| 0,14        | 22,27  <br>23,85   | 0,0082<br>0,0103 | 27,49<br>31,42     | 0,0074<br>0,0094 | 33,26<br>38,01     | 0,0067<br>0,0085 |
| 0,18        | 28,63              | 0,0103           | 35,34              | 0,0034           | 42,76              | 0,0005           |
| 0,10        | 31,81              | 0,0121           | 39,27              | 0,0119           | 47,51              | 0,0103           |
|             | 01,01              | 0,0100           | 00,21              | 0,0100           | 11,01              | 0,012            |
| 0,25        | 39,76              | 0,0232           | 49,09              | 0,0209           | 59,39              | 0,0190           |
| 0,30        | 47,71              | 0,0325           | 58,91              | 0,0292           | 71,27              | 0,0266           |
| 0,35        | 55,66              | 0,0433           | 68,72              | 0,0390           | 83,15              | 0,0354           |
| 0,40        | 63,62              | 0,0557           | 78,54              | 0,0501           | 95,03              | 0,0456           |
| 0,45        | 71,57              | 0,0696           | 88,36              | 0,0627           | 106,9              | 0,0570           |
| 0,50        | 79,52              | 0,0851           | 98,47              | 0,0756           | 118,8              | 0,0696           |
| 0,55        | 87,47              | 0,1021           | 108,0              | 0,0919           | 130,7              | 0,0835           |
| 0,60        | 95,43              | 0,1021           | 117,8              | 0,1086           | 142,5              | 0,000            |
| l , '       | 03,4               | 0,1408           | 127,6              | 0,1267           | 154,4              | 0,1152           |
|             | 11,3               | 0,1625           | 137,4              | 0,1462           | 166,3              | 0,1329           |
| . , .       | 19,3               | 0,1857           | 147,3              | 0,1671           | 178,2              | 0,1519           |
|             | 27,2               | 0,2104           | 157,1              | 0,1894           | 190,1              | 0,1722           |
|             | 050                | ·                | 1000               |                  | 001.0              |                  |
|             | 35,2               | 0,2367           | 166,9              | 0,2131           | 201,9              | 0,1937           |
|             | 43,1               | 0,2646           | 176,7              | 0,2382           | 213,8              | 0,2165           |
|             | 51,1               | 0,2940           | 186,5              | 0,2646           | 225,7              | 0,2406           |
| ما ممام     | 59,0               | 0,3249           | 196,3<br>  215,9   | 0,2925           | 237,6<br>261,3     | 0,2659           |
|             | 74,9<br>90,8       | 0,3915<br>0,4643 | 235,6              | 0,3524<br>0,4178 | 285,1              | 0,3203<br>0,3798 |
|             | 06,7               | 0,5432           | 255,2              | 0,4889           | 308,8              | 0,3138           |
| 1,00        | 00,1               | 0,0402           | 200,2              | 0,1000           | 000,0              | 0,111            |
| 1,40 2      | 22,7               | 0,6283           | 274,9              | 0,5655           | 332,6              | 0,5141           |
| 1,50   2    | <b>38,</b> 5       | 0,7196           | 294,5              | 0,6477           | 356,4              | 0,5888           |
|             | 54,5               | 0,8171           | 314,2              | 0,7354           | 380,1              | 0,6686           |
| ما ممند     | 70,4               | 0,9208           | 333,8              | 0,8287           | 403,9              | 0,7534           |
|             | 86,3               | 1,0307           | 353,4              | 0,9276           | 427,6              | 0,8433           |
|             | 02,2               | 1,1468           | 373,1              | 1,0321           | 451,4              | 0,9383           |
| 2,00   3    | 18,1               | 1,2691           | 392,7              | 1,1422           | 475,2              | 1,0383           |
| 2,10 3      | 34,0               | 1,3975           | 412,3              | 1,2578           | 498,9              | 1,1434           |
|             | 49,9               | 1,5322           | 431,9              | 1,3790           | 522,7              | 1,2536           |
|             | 65,8               | 1,6730           | 451,6              | 1,5057           | 546,4              | 1,3688           |
|             | 89,6               | 1,8959           | 481,0              | 1,7036           | 582,1              | 1,5512           |
|             | 13,5               | 2,1327           | 510,5              | 1,9194           | 617,7              | 1,7449           |
| باممنہ      | 45,3               | 2,4701           | 549,8              | 2,2231           | 665,2              | 2,0210           |
| ، ا م ن م   | 77,1               | 2,8323           | 589,0              | 2,5491           | 712,7              | 2,3173           |

c) Rach Beigbach. Für eine Geschwindigkeit von 0,80 m ift k = 0,025;

also 
$$v = \sqrt{\frac{2gHD}{kL}} - \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 - 4.5 \cdot 0.25}{0.025 \cdot 1200}} = 0.857 \text{ m}.$$

Das Mittel aus obigen Werten ift 0,819, mofür ber Sicherheit wegen nur genommen werben foll 0,75 m.

Run ist ber Querschnitt ber Leitung . . . . = 0,0491 qm. Folglich Wassermenge per Sekunde 0,75 . 0,0491 = 0,0368 kbm.

Beisp. 2. Es soll ber Durchmesser einer cylindrischen Röhrens leitung nach Prony gefunden werden, welche 600 m lang ist, 2 m Geställe für die Reibung haben barf und per Sekunde 30 Liter Waffer liefern soll.

Dieje Aufgabe kann am leichtesten burch einige Annäherungsversuche gelöst werden.

Erfter Berfud.

Für D=0.25~m wird der Querschnitt der Röhre . =0.049~qm. Folglich die Geschwindigkeit . . v=0.030:0.049=0.612~m.

Sest man nun 0,61 für v in Formel (3), fo findet man

$$\mathbf{D} = (0.00007 \cdot 0.61 + 0.001393 \cdot 0.61^{\circ}) \cdot \frac{600}{\circ} = 0.168 \ \mathbf{m}.$$

Da ber angenommene Durchmeffer 0,25 m, ber berechnete 0,168 m ift, so liegt ber richtige swischen beiben.

#### Zweiter Berfuch.

Für D=0.23~m ist der Querschnitt der Röhre . =0.0415~qm. Also die Geschwindigkeit . . v=0.030:0.0415=0.722~m.

Sest man 0,72 für v in Formel (3), fo erhalt man:

$$D = (0.00007 \cdot 0.72 + 0.001393 \cdot 0.72^2) \frac{600}{3} = 0.232 \text{ m}.$$

Es ift baber ber Durchmeffer annahernb = 0,24 m ju nehmen.

4. Gefällsverluft durch eine Krimmung in ber Leitung. Rach Navier ift für Metermaße.

Gefällverlust = 
$$\frac{v^2}{2g} \left( 0.004 \frac{1}{r} + 0.0186 \right) \frac{b}{r}$$
;

r mittlerer Krummungshalbmeffer ber Röhre und b Länge bes gefrummten Teils ber Röhrenachse.



Bei plötlichen Krümmungen des Wasserstrahls, wie vorstehende Figuren zeigen, ist der Gefällsverlust beträchtlicher. Es entsteht wirbelnde Bewegung, das Wasser bricht sich an scharfen Kanten, welche Kontraktion bewirken; daher entsteht ein Verlust an lebendiger Arbeit, welche im Wasser enthalten ist und der jeden Augenblick durch einen Teil der Wirkung des Gefälles ersetzt werden muß.

5. Gefällsverluste durch plötliche Aenderungen des Querschnittes werden bestimmt durch die Formeln:

für eine Berengerung: Gefällsverluft 
$$=\frac{v^2}{2g}\left(\frac{S}{S'k}-1\right)^2$$
, für eine Erweiterung: Gefällsverluft  $=\frac{v^2}{2g}\left(1-\frac{S'}{S}\right)^2$ ,





wo v die Geschwindigkeit des Wassers in der Röhre vor der Quersschnittsänderung,

S, S' den größeren und kleineren Querschnitt und

k den Kontraktionskoefficienten für die Berengung bezeichnen.

Beisp. Es sei in einer Röhre von 0,04 qm Querschnitt ein Hahn angebracht, dessen Deffnung einen Querschnitt von 0,025 qm enthalte. Wie viel Gefälle geht durch diese Verengung, bei einer Geschwindigkeit von 1 m, verloren?

Der Kontraktionskoefficient kann angenommen werden =0.62. Da ferner S=0.04, S'=0.025, v=1, so ist

Gefällsverlust = 
$$\frac{1 \cdot 1}{19,62} \left( \frac{0,04}{0,025 \cdot 0,62} - 1 \right)^2 = 0,127 \text{ m}.$$

6. Zusammenleiten des Wassers aus zwei getreunten Reservoirs. Aus zwei Reservoirs A und B von verschiedener Höhe soll das Wasser nach einer gemeinschaftlichen Leitung zusammenfließen. Es seien: C die

Vereinigungsstelle, Ca die Höhe des Wasserspiegels von A über C, Cb diejenige des Wasserspiegels von B über C. Das Wasser verzliere in der Leitung L durch Reibung ein Gefälle az, so muß das Wasser in der Leitung L' ein



Gefälle bz verlieren. Denn alsbann hat das Wasser in C von beiden

Leitungen her den gleichen Druck Cz.

Sind die Längen L und L' gegeben, ebenso die Wassermengen, welche sie per Sekunde liefern sollen, so kann nach dem Vorstehenden der Durchmesser jeder der Leitungen so berechnet werden, daß der Wassers druck in der einen Leitung um az, in der andern um dz sinkt.

"

7. Dide und Gewicht ber Röhren. Rachzusehen auf S. 220.

8. Wafferbedarf in Städten. Man nehme ihn wie folgt an: Liter. täglich Kür jeden Bewohner 20 **75** ein Pferd " einen vierrädrigen Wagen . **7**5 jeden Quadratmeter Fläche eines Gartens 1,5 Besprițen der Straßen per Quadratmeter Fläche 1 " eine Dampfmaschine ohne Kondensation per Pferd ftündlich 40

Man rechnet durchschnittlich per Bewohner . täglich 70—100

# 65. Berechnung der Wasserkräfte.

- 1. Gefälle. Das Wasser wird als Triebkraft benutt, indem man dasselbe auf einen Motor wirken läßt, welcher die im Wasser enthaltene mechanische Arbeit so vollständig als möglich aufnimmt. Dieser Rotor ist zwischen den Zufluß= und Abslußkanal gestellt. Der vertikale Absstand der Wasserspiegel beider Kanäle heißt das Gefälle.
- 2. Arbeit des Wassers. Beim Uebergang aus dem einen Kanal in den andern legt das Wasser in vertikaler Richtung einen Weg gleich dem Gefälle zurück und sammelt dabei eine mechanische Arbeit auf, welche gefunden wird, wenn man das Gewicht der Wassermenge per Sekunde mit dem Gefälle multipliziert. Diese mechanische Arbeit heißt der absolute Effekt des Wassers und ist zu unterscheiden von dem Nutzeffekt. Der letztere ist derjenige Theil des absoluten Effektes, welchen das Rad aufnimmt und fortleitet. Er beträgt 0,35 bis 0,85 vom absoluten Effekt.

Beisp. Gine Wassermenge von 0,650 kbm habe ein Gefäll

von 2,8 m; wie groß ist ihr absoluter Effekt?

Ein Kubikmeter Wasser wiegt 1000 kg, also ist das Gewicht von 0.650 kbm = 650 kg. Multipliziert man dieses Gewicht mit dem Geställe, so erhält man als absoluten Effekt  $650 \cdot 2.8 = 1820 \text{ mkg}$ .

Da ein Pferd zu 75 mkg angenommen wird (S. 75), so beträgt

obige Arbeit 1820: 75 = 24,26 Pferbe.

Gehen hiervon 70 Prozent auf das Rad über, so ist

Muteffekt = 0,70 . 24,26 = 16,98 Pferbe.

3. Formeln zur Berechnung ber vorkommenden Größen. Es fei

H das Gefälle in Metern,

Q die Wassermenge in Kubikmetern per Sekunde, N der Nuteffekt der Wasserkraft in Pferden und

w der Wirkungsgrad, d. h. das Verhältnis zwischen der nützlichen und absoluten Arbeit, so ist 1000 Q das Gewicht des Wassers, 1000 Q H

seine absolute Arbeit in Kilogramm=Metern und 1000 wQH die nütz : lice Arbeit in Kilogramm=Metern. Dividiert man diese Größe mit 75, so erhält man den Nuteffekt in Pferden. Daher ist

(1) 
$$N = \frac{1000 \text{ wQH}}{75} \text{ Pferbe,}$$
(2) 
$$H = \frac{75 \text{ N}}{1000 \text{ wQ}} \text{ Meter,}$$

$$(2) H = \frac{75 \,\mathrm{N}}{1000 \,\mathrm{wQ}} \,\mathrm{Meter},$$

(3) 
$$Q = \frac{75 N}{1000 wH}$$
 Kubikmeter,

(4) 
$$w = \frac{75 \text{ N}}{1000 \text{ QH}}$$
 Wirkungsgrab.

Beifp. 1. Es sei bei einem Gefälle von 4 m, einem Verhältnis w = 0,60 ein Nuteffekt von 30 Pferden zu erreichen, so ist hierzu nach Formel (3) folgende Wassermenge nötig:

$$Q = \frac{75.30}{1000.060.4} = 0.937 \text{ kbm}.$$

Wenn 1,5 kbm Waffer bei 0,6 m Gefälle eine nüt: liche Leistung von 8 Pferden geben, so ist nach Formel (4)

Wirkungsgrad 
$$w = \frac{75.8}{1000.15.06} = 0.66$$
.

4. Lebendige Arbeit des Wassers. Taucht das Rad, wie z. B. bei einer Schiffmühle, in ein fließendes Wasser so ein, daß der Höhen= unterschied zwischen ben Wasserspiegeln vor und hinter bem Rad wegen seiner Kleinheit nicht gemessen werden kann, so ist der absolute Effekt des Wassers nach der Größe der lebendigen Arbeit zu beurteilen, welche im Wasser enthalten ist (S. 79). Zieht man von dieser Arbeit ab den Arbeitsverlust burch Stoß und die Arbeit, welche im Wasser beim Austritt aus dem Rad noch enthalten ist, so erhält man den Rupeffekt  $(\mathfrak{S}. 234).$ 

# 66. Von den vertikalen Wasserrädern.

Man teilt diese Räder ein in:

1. Unter=, mittel= und oberschlächtige Räder, je nachdem das Wasser auf der untern Seite, oder annähernd in der Höhe der Rabachse ober auf der obern Seite in das Rad tritt.

2. Schaufel= und Zellenräder, je nachdem das arbeitende Wasser ein Gerinne zu bestreichen hat oder nicht. Die erstern werden eingeteilt in Räder mit ebenen und gekrümmten Schaufeln.

3. Aeltere und neuere Räder. Zu den letztern gehören z. B. die Räder von Poncelet, Sagebien 2c.

In den folgenden Abschnitten bezeichnen:

Q Wassermenge per Sekunde,

H Gefälle,

N Nuteffekt bes Wafferrabes, in Pferden,

V Geschwindigkeit des Wassers beim Eintritt in das Rad per Sek.,

Bernoulli, Bademecum. 19. Aufl.

v Umfangsgeschwindigkeit bes Rabes per Sek.,

g = 9,81 Beschleunigung beim freien Fall,

 $\ddot{\mathrm{D}} = 2\,\mathrm{R}$  Durchmesser des Rades,

b Breite des Nades, parallel zur Welle,

t Tiefe des Rades, oder Unterschied zwischen dem äußern und innern Halbmesser des Radkranzes, und

a Winkel, welchen die Geschwindigkeit V mit dem Radumfang bildet.

### I. Allgemeine Konstruktionsregeln.

1. Das Wasser soll möglichst ohne Stoß in das Rad gelangen und möglichst ohne Geschwindigkeit dasselbe verlassen. Gesetzt, es trete in der Richtung mn ein und es sei mn=V. Man zerlege mn durch

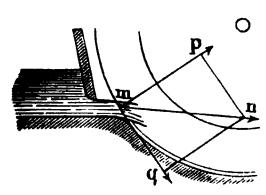

das Parallelogramm in die Seitengeschwins digkeiten mp=V sin a und mq=V cos a. Die erstere Seitengeschwindigkeit ist gegen die Achse gerichtet und geht verloren, sos bald das Wasser an den Radboden ansschlägt. Die zweite Seitengeschwindigkeit geht beim Eintritt plötlich in v über und verliert also den Teil V cos a — v. Hierauf folgt das Wasser der Bewegung des Rades

und verläßt dasselbe mit der Geschwindigkeit v. Die beim Eintritt und Austritt entstehenden Gefällsverluste sind daher

$$\frac{V^2 \sin^2 a}{2g}$$
,  $\frac{(V \cos a - V)^2}{2g}$ ,  $\frac{V^2}{2g}$ .

Dividiert man die Summe derselben mit H, so entsteht folgendes Verhältnis:

$$\frac{\mathbf{V}^2 - 2\mathbf{V}\mathbf{v}\cos\mathbf{a} + 2\mathbf{v}^2}{2\mathbf{g}\mathbf{H}},$$

bas zu einem Minimum wird:

a) wenn bei gegebenen Seschwindigkeiten a=0 ist, das Wasser also tangential an den Randumfang eintritt, und

b) wenn  $v = 0.5 \, \mathrm{V} \cos a$ , d. h. wenn die Umfangsgeschwindigkeit des Rades die Hälfte ist von der Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser in der Richtung der Drehung in das Rad gelangt. Eine gute Eigenschaft der Wasserräder besteht indessen darin, daß der Wert von v herabsinken kann auf  $0.4 \, \mathrm{V} \cos a$  und hinaufsteigen auf  $0.6 \, \mathrm{V} \cos a$ , ohne daß das Verlustverhältnis (1) beträchtlich größer wird.

Da der Wert (1) dem Gefälle H verkehrt proportional ist, so fällt dieser Verlust verhaltnismäßig groß aus bei kleinem Gefälle und klein bei großem Gefälle.

Beisp. Es seien: das Gefälle = 0,5 m, die Geschwindigkeiten des Wassers und Rades = 3 m und 1,4 m und Winkel a = 30°. Wie groß ist der Verlust an Gefälle beim Ein: und Austritt des Wassers? Es ist  $\cos 30^\circ = 0,866$  und  $\sin 30^\circ = 0,500$ ; folglich

Davon kommen auf den Eintritt 0.229 + 0.146 = 0.375 und auf den Austritt 0.200 vom ganzen Gefälle.

- 2. Die Wasserverluste sollen möglichst klein sein. Bei den Wassers rädern unterscheidet man das Stoßgefälle h' und das Druckgefälle h (Fig. S. 261). Längs des letztern finden Wasserverluste statt.
- a) Schaufelräber. Zwischen Schaufel und Gerinne entweiche per Sekunde eine Wassermenge Q'. Es findet dies statt längs der Höhe h; es geht also ein Effekt verloren, proportional Q'h. Das Verzhältnis desselben zum absoluten Effekt der ganzen Wassermenge ist daher

$$\frac{\mathbf{Q'h}}{\mathbf{QH}}.$$

Die Größe Q' kann berechnet werden mittelft der Formel

(3) 
$$Q' = 0.7 \text{ be } \sqrt{2 \text{ g z}},$$

wo e die Breite des Spielraums zwischen Schaufel und Gerinne, z den mittlern Abstand der Wasserspiegel zweier auf einander folgender Schaufelräume und 0,7 den Ausslußkoefficienten bezeichnen.

b) Zellenräder. Hier tritt das Wasser aus dem Rad, noch bevor es die tiesste Stelle erreicht hat. In dem Verzhältnis (2) wird Q' = Q und h die mittlere Austrittszhöhe über dem Unterwasser. Bei Bestimmung von hist die Centrisugalkraft zu berücksichtigen, welche das Wasser im Zellenraum nach außen treibt. Durch sie wird das Niveau eine Cylindersläche mit einer Achse in B, wo B vertikal über der Radachse A liegt und Abstand

(4) 
$$AB = \frac{894}{n^2}$$

wird, wenn n die Anzahl Touren des Rades per

Minute bezeichnet.

Man konstruiere das Rad, zeichne die Kurve ab für verschiedene Stellen ein, so ergibt sich aus der Füllung der Zellen die Höhe, bei welcher die Enteleerung des Rades beginnt.



- 4. Anzahl Umgänge der Räder. Um die Anzahl Umgänge des Rades per Minute zu erhalten, dividiere man den Weg  $60\,\mathrm{v}$ , welchen der Radumfang in der Minute macht, durch den Umfang  $D\,\pi$ .
- 5. Anzahl Radarme. Diese Anzahl wird erhalten, wenn man den Durchmesser D um 1 vermehrt und statt des Resultates die nächste ganze Zahl nimmt.
- 6. Füllung der Räder. Eine Ebene durch die Achse schneidet den Radkranz längs eines Rechteckes bt. Dasselbe beschreibt in der Sekunde nahe den Raum btv, welcher die Wassermenge Q aufzunehmen hat. Nun soll aber Q diesen Raum nicht ganz ausfüllen. Man nennt das Verhältnis Q: btv Füllungsverhältnis oder auch Füllungskoefficient. Er soll bei mittlerem Wasserzufluß betragen: bei Schaufelrädern gewöhnlich ½, höchstens ¾, bei Zellenrädern gewöhnlich ¼, höchstens ⅓.
  - 7. Berhältnis zwischen Tiefe und Breite der Räder. Man nehme für den absoluten Effekt = 5 10 25 100 Pferde. 50 4 5 bei Schaufelrädern b: t = 3 6 7 bei Zellenrädern 5 b: t = 46 7,5 9

Der Einlauf zum Rad wird um 6 bis 10 cm kleiner genommen als die Radbreite b.

8. Anzahl Schanfeln und Zellen. Für Räder, deren Verhältnis zwischen Tiefe und Breite nach dem Vorhergehenden bestimmt ist, nehme man am äußern Umfang

Teilung bei unterschlächtigen Schaufelrädern . =0.3~t+0.10~m. Teilung bei mittelschlächtigen Schaufelrädern . =0.4~t+0.12~, Teilung bei Zellenrädern . . . . . . . =0.4~t+0.24~,

Dividiert man den Radumfang  $D\pi$  mit der so erhaltenen Teilung, so erhält man die Anzahl Schaufeln. Für dieses Resultat nimmt man nun diejenige zunächst gelegene ganze Zahl, welche sich durch die Zahl der Radarme teilen läßt.

9. **Luftentweichung.** Sobald Wasser in einen Zellen: oder Schaufel: raum gelangt, muß ein entsprechendes Volumen Luft entweichen können. Daher muß bei Schaufelrädern der innere Radboden Luftspalten haben, und bei Zellenrädern die Schlucköffnung der Zellen größer sein als die Strahldicke.

### II. Specielle Konstruktionsregeln.

1. Schiffmühlenrad. Für ein neu zu bauendes Rad ist v zwischen 0,4 V und 0,5 V zu nehmen und die Schaufelfläche F zu berechnen nach der Formel

 $F = \frac{N}{1,07 \text{ V} (V - V) \text{ V}} \text{ qm}.$ 

2. Unterschlächtiges Rad im Gerinne. Man baut dieses Rad für 0,2 bis 1,5 m Gefälle. Ist ein neues Rad zu erstellen, so muß man Q und H kennen und sich entscheiden über die Größe des Durchmessers D, des Verhältnisses b: t und des Füllungskoefficienten k.

a) Gewöhnlicher Typus. Man zeichne bie beiben Baffer: ipiegel A und BC; nehme bas Stokgefälle h' an und berechne bamit die Geschwindigkeit V = V 2gh'; mache  $v = 0.5 V \cos a$ ; berechne mittelft ber Gleichung Q = kbtv bie Breite und Tiefe bes Rabes;

nehne die Paffertiefe Bn = 0,6 t und zeichne den äußern und innern Radumfang; beftimme die Radteilung und verzeichne die Schaufeln, die hier gegen bie Achfe gerichtet find und bringe bei e Spalten für das Entweichen der Luft an. Die Schütze stelle man geneigt unmittelbar por das Rab und runbe fie auf der Zuflußseite ab.



Die Strahlbide Z unter ber Stellfalle ift etwas größer als bie Salfte von Bn. Der freisformige Teil mn des Gerinnes reicht bis gum tiefften Lunkt bes Rabes. Boben und Bande bes Gerinnes follen fich möglichft an das Rab anschließen, ber Spielraum foll nicht mehr betragen als 5 mm bei eisernen und 10 mm bei hölzernen Rabern. Es fei C bie Stelle, wo bie Schaufeln aus dem Wasser hervortreten; von B bis C soll bas Kaffer mit der Geschwindigkeit v abfließen; es soll also auch der vertikale Quericinitt bes Baffere gwischen B und C gleich bleiben ober fich nur um wenig vergrößern. Bei fleinem Gefälle H tann bas Drudgefälle h gang fehlen; alsbann verwandelt fich ber Rreisbogen mn in eine Gerabe. Wenn H hinreichend groß ist, nehme man h' zwischen 0,45 und Wirtungsgrad 0,45 bis 0,60. 0,65 m.

b) Rab von Sagebien. Es ist ein unterschlächtiges Rab von

großer Tiefe und großer Füllung, eignet sich da: her besonders für große Baffermengen. Seine Teilung ist sehr klein; ! es enthält baher eine große Angabl Schaufeln. Das Waffer foll langfam dem Rade zufließen, also wenig Stoß verursachen. Da: . burch wird auch bie Um= fangogeschwindigfeit bes

Rabes flein, 3. B. 0,60 bis 0,90 m. Die innere Ablentung ber Radichaufeln von ber Richtung bes Rabius beträgt annähernb 200. Wenn das Gerinne gut schließt, so fann ber Wirkungsgrad für größere

Gefälle bis auf 0,75 fteigen.

3. Schanfelrad mit Ueberfalleinlauf. Es wird gebaut für Gefälle von 1,5 bis 2,5 m. Durchmeffer, Breite und Tiefe bes Rabes, Füllung, Areisgerinne 2c. wie beim unterschlächtigen Rad. Die Stellfalle ift

oben in der Richtung des eintretenden Strahles abs zurunden. Ran bestimme aus der Wassermenge Q und aus der Breite b des Ueberfalls die Tiefe des oberen Randes der Stellsfalle unter dem horizontasten Oberwasserspiegel versmittelst der Formel (1) 3. 238

$$\mathbf{h}' = \sqrt[]{\frac{\mathbb{Q}^2}{19,62 - 0,42 \cdot 0,42 \mathbf{h}^2}}$$

Ift hier die Stellfalle und ber Wafferstrahl gezeichnet, so ergibt sich bie Stelle n, wo ber Strahl bas Rad

trifft, also auch das Stoßgefälle h'. Hiernach ist die Eintritts: geschwindigkeit V = 1/19,62 h',

und somit die Umgangsgeschwindigkeit des Rades  $v=0.5~{\rm Vcos~a.}$  Wir-kungsgrad 0,55 bis 0,65.

4. Schanfelrad mit Anliffeneinlauf. Anwendung für Gefälle von 2,5 bis 4 m. Durchmeffer für kleinere Gefälle = 2H, für größere = 1,8 H. Ueber die Berzeichnung des Rades siehe "Unterschlächtiges Rad". Die aus Blechtafeln gebildeten Kanäle ober Kulissen sollen

das Wasser möglichst tangential gegen den Radumsang leiten, ohne jedoch zu rasch gestrümmt zu sein. Nachdem 3 bis 5 Kanäle verszeichnet sind, messe man ihre untern Desseichnet sind, messe man ihre untern Desseichnet sind, messe man ihre untern Desseichnet, sowie die Druckböhe für jede Dessnung, und bestimme daraus die Wassermenge, welche durch die erste, die erste und zweite, die erste, zweite und dritte zc. Dessnung sließt, die man auf eine Anzahl Kanäle kommt, welche die ersorderliche Wassermenge durchlassen können. Als Ausslußkoefficienten nehme man hierzu 0,70, als Stoßgefälle h' (Tiese des Punktes n,

wo der mittlere Bafferstrahl bas Rad trifft, unter dem Obermaffers spiegel) swifchen 0,45 und 0,60 m, als Umfangsgeschwindigkeit des Rades

$$0.5 \cos a \sqrt{19.62 \text{ h}'}$$
.

Wirfungsgrab 0,60 bis 0,66.

5. **Rückschlächtiges Zellenrad**, Gefälle von 3,5 bis 6,5 m, Durchmesser <sup>13</sup>/<sub>10</sub> bis <sup>14</sup>/<sub>10</sub> vom Gefälle. Der Einlauf besteht aus Kulissen von Blech, wie beim vorigen Rad. Das Wasser soll durch sie in der Richtung der äußern Zellenwände in das Rad gelangen. Das Stoßgefälle h' reicht bis an das Wasser der zuoberst gefüllten Zelle. Es soll h' zwischen 0,45 m und 0,70 m sein, wodurch sich v wie bei den vorhergehenden Rädern ergibt. Wirstungsgrad 0,65 bis 0,75.



eintretenden Wasserstrahles zu stellen. Das Stoßgefälle h' = 0,45 bis 0,70, wodurch V = 2,97 m bis 3,70 m wird. Das Rad soll vom Unterwasserspiegel bis an den Zuleitungskanalreichen, damit kein Gefälle versloren geht. Wirkungs:





grad: für kleinere Gefälle 0,65 bis 0,70, für größere 0,75 bis 0,80.

Beisp. Für eine Wassermenge von 0,48 kbm und ein Gefälle von 6,5 m soll ein oberschlächtiges Rad gebaut werden. Wie ist es anzulegen und welche nützliche Arbeit liefert dasselbe?

| Es ist der absolute Effekt $\frac{480.6.5}{75} = 41.5$ Pferde.                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe des Wasserspiegels über dem Rad (angenommen) $= 0.34~\mathrm{m}.$                                                          |
| Freihängen des Rades (angenommen) = 0,06 m.                                                                                     |
| Daher Durchmesser bes Rades . $6.5-0.34-0.06=6.10~\mathrm{m}$ .                                                                 |
| Umfangsgeschwindigkeit (angenommen) $v=2,00 \text{ m}$ .                                                                        |
| Mus $k b t v = Q$ folgt (für $k = 0.25$ ) $b t = \frac{0.48}{2.0.25} = 0.96$ .                                                  |
| Verhältnis zwischen Breite und Tiefe (angenommen) = 6.                                                                          |
| Daher $bt = 6t^2 = 0.96$ ; woraus folgt $t = 0.40 \text{ m}$ .                                                                  |
| Breite bes Rabes 6 . 0,40 = 2,40 m.                                                                                             |
| Unzahl Urme $\dots \dots  |
| Schaufelteilung, versuchsweise . $0.4 \cdot 0.4 + 0.24 = 0.40 \text{ m}$ .                                                      |
| Daher Anzahl Schaufeln $\frac{D\pi}{t} = \frac{19,16}{0,4} = 47,9$ .                                                            |
| Wofür zu nehmen ein Vielfaches von 7 = 49.                                                                                      |
| Anzahl Umdrehungen per Minute $\frac{60 \text{ v}}{D\pi} = 6,26.$                                                               |

| Stoßgefälle, gemäß Zeichnung = 0,69 m.                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| Daher Eintrittsgeschwindigkeit . $V = \sqrt{2g \cdot 0.69} = 3.68$ " |
| Eintrittswinkel, laut Zeichnung a = 23°.                             |
| Daher Gefällsverlust nach Formel (1) = 0,07 m.                       |
| Mittlere Höhe der Entleerung ohne Rücksicht auf die                  |
| Centrifugalkraft = 0,60 ,,                                           |
| Centrifugalfraft                                                     |
| Daher wirkliche Höhe ber Entleerung, der Zeichnung                   |
| entnommen. $\dots \dots = 0.69$ "                                    |
| Entsprechender Gefällsverlust 0,69:6,5 = 0,11.                       |
| Verlust durch Achsenreibung, angenommen = 0,02.                      |
| Summe der Effektverluste $0.07 + 0.11 + 0.02 = 0.20$ .               |
| Daher Wirkungsgrad $1-0.20=0.80$ .                                   |
| Nüßliche Arbeit 0,8 . 41,5 = 32,2 Pferbe.                            |
|                                                                      |

- 7. Unterschlächtiges Rad von Poncelet. Das Wasser gelange in der Richtung CA, um cirka  $^{1}/_{12}$  zum Horizont geneigt, in das Rad, mit einer Geschwindigkeit  $\mathbf{A}\mathbf{V}=\mathbf{V}=\sqrt{2\,\mathbf{g}\,\mathbf{H}}$ , welche mit dem Radumfang den Winkel  $\alpha$  bilde.
- a) Eintrittsparallelogramm. Man zerlege V in Av=v und Au=u, v in der Richtung der Drehung und u in der Richtung des äußern Schaufelelementes liegend. Damit kein Stoß entsteht, muß v zur Radgeschwindigkeit werden. Mit der Geschwindigkeit u schwingt sich das Wasser längs der Schaufeln auswärts. Seine Bewegung wird verzögert durch die Schwerkraft und Centrisugalkraft des Wassers. Von da geht das Wasser abwärts, beschleunigt durch die gleichen Kräfte. Daher sind die Geschwindigkeiten beim Steigen und Fallen in gleicher Höhe gleich.
- b) Austrittsparallelogramm. Es sei Sehne AB waagrecht, so soll das Wasser das Rad in B verlassen. Dabei hat das Wasser eine Geschwindigkeit Bv'=v' in der Richtung der Drehung und eine solche Bu'=u' in der Richtung des äußern Schaufelelementes. Beide geben die mittlere Geschwindigkeit Bw=w. Damit beim Austritt wenig Arbeit verloren gehe, soll w klein sein. Man erreicht dies, wenn sich Winkel v'Bu' möglichst  $180^{\circ}$  nähert und wenn zudem u'=v' wird.

Da B und A gleich hoch liegen, so ist u'=u, und da auch v'=v, so wird das Eintrittsparallelogramm gleichseitig, also Winkel  $u A V = \alpha$ .

c) Steighöhe des Wassers. Dhne Rücksicht auf die Centrisfugalkraft ist die Steighöhe  $m\,n=\frac{u^2}{2g}$ . Allein wegen dieser Kraft ist g zu vermehren um  $\frac{v_n^2}{r}$ , wo  $v_n$  die mittlere Drehgeschwindigkeit des Wassers und r ihren Abstand von der Radachse bezeichnen. Daher

$$m n = \frac{u^2}{2\left(g + \frac{v_{,,2}}{r}\right)}.$$

d) Birklicher Wasserweg. Ein Wasserteil steigt längs der Punkte A, 1, 2, m und sinkt längs der Punkte m, 3, 4, B. Diese Punkte sind in der Richtung der Drehung gleichförmig verteilt. Enthält mn neun gleiche Teile, so müssen die Punkte 2 und 8 um einen, 1 und 4 um vier, A und B um neun solcher Teile unter m liegen. Die Kurve nimmt beim Austritt die Richtung Bw an.

- e) Schaufeltrümmung. Die Schaufelfläche kann cylinbrisch angenommen werben, mit einem Radius AE, welcher senkrecht zu Au steht und mit der vertikalen Richtung den Winkel & bilbe. Die Länge AE ist so zu mählen, daß die Schaufel vom tiefsten Punkt bes äußern Radumfanges ausgehend oben annähernd vertikal ausmündet.
- f) Bogenlänge AB. Man kann annehmen, das Wasser schwinge sich ber Schausel entlang auf und ab wie der schwere Punkt eines Pendels. Läge AE vertikal, so wäre die Schwingungszeit für kleine Schwingungsbogen  $T=\pi\sqrt{\frac{AE}{g}}$ . Allein hier geht die Pendelskange nicht durch den tiefsten Punkt. Als Ausgleich dafür kann man annähernd AE cos  $\beta$  statt AE nehmen; ebenso muß g in  $g+\frac{v_{\rm s}^2}{r}$  überzgehen. Daher die Schwingungszeit annähernd

$$T = \pi \, \sqrt{\frac{A \, E \, \cos \beta}{g + \frac{v_{\rm H}^2}{\gamma}}}. \label{eq:T}$$

In ber Beit T muß ber Bogen AB vom Rabumfang burchlaufen werben. Daher ist AB = vT; woraus AB berechnet werben kann.

- g) Schaufelteilung. Sie soll klein sein, damit die Wassersstrahlen in den Schauselräumen nicht die ausfallen. Je die nämlich diese Strahlen sind, um so eher werden die Schichten, welche zunächst der Schaufel liegen, unter jenen weggleiten, welche später nachfolgen, und dadurch Arbeitsverluste herbeiführen.
  - h) Füllung. Sie tann ju 1/5 angenommen werben.

i) Allgemeine Regeln. Neußerer Durchmesser des Rades gewöhnlich. D=4H. Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers annähernd  $V=\sqrt{19,62~H}$ . Günstigste Umsangsgeschwindigkeit . . . v=0,55~V. Tiefe des Rades . . . . . . . . . . t=0,5~H. Breite des Rades (Füllung  $^3/_5$ ) . . . .  $b=\frac{10~Q}{3~v~H}$ . Länge des kreisförmigen Gerinnes . . .  $=\frac{1}{12}~D~\pi$ . Reigung des Gerinnes unter der Étellsalle .  $=\frac{1}{12}$ . Hohe der Schützenöffnung . . . . . =0,20~H. k) Wirkungsgrad. Für 0,7 bis 1,2 m Gesälle: 0,60 bis 0,65; =0,20~H.

### III. Angessekte der Wasserräder.

Die Nuteffekte der ältern Wasserräder, welche zweckmäßig gebaut sind, können nach folgenden Formeln von Morin berechnet werden.

1. Unterschlächtiges Rad ohne Gerinne, wenn F den eingetauchten Teil der Schaufelfläche bezeichnet:

$$N = 1.07 \text{ FV } (V - v)v.$$

2. Unterschlächtiges Rab im Gerinne:

N = 0.83 Q (V - v) v.

3. Mittelschlächtige Räber, wenn h bas Druckgefälle bezeichnet (vertikaler Abstand von der Stelle, wo das Wasser in das Rad tritt, bis zum Unterwasserspiegel):

 $N = 10Qh + 1.02Q (V \cos a - v)v.$ 

4. Rückschlächtige und oberschlächtige Räber, wobei h die gleiche Bebeutung hat wie bei mittelschlächtigen Räbern:

$$N = 10.4 Qh + 1.31 Q (V \cos a - v) v.$$

Beisp. Bei einem oberschlächtigen Rade sei  $Q=0.24~\rm kbm$ ;  $h=6~\rm m$ ;  $h'=0.46~\rm m$ ;  $v=1.5~\rm m$ ;  $a=25~\rm ^o$ . Wie groß ist die nützliche Arbeit und der Wirkungsgrad des Rades?

Aus dem Stoßgefälle h' folgt (S. 225) . . . V=3 m. Ferner ist, da  $a=25^{\circ}$  . . . . . . .  $\cos 25^{\circ}=0.9063$ . Mit Hilfe der letzten Formel wird Nutzeffekt

 $N = 10,6.0,24.6 + 1,31.0,24 (3.0,9063 - 1,5) 1,5 = 15,55 \, \text{Rfb.}$  Allein es ist das totale Gefälle . . .  $6 + 0,46 = 6,46 \, \text{m.}$  Mithin die absolute Arbeit . . . .  $\frac{230.6,46}{75} = 20,67 \, \text{Rfb.}$  Somit der Wirkungsgrad . . . . 15,55:20,67 = 0,752.

## 67. Von den Turbinen.

Bei den gewöhnlichen Wasserrädern tritt das Wasser in Schaufels ober Zellenräume, um darin zu wirken, und fließt wieder aus diesen

Räumen in der nämlichen Richtung ab, in welcher es eingetreten. Bei den Turbinen dagegen geht das Wasser durch Kanäle hindurch, ohne

darin wieder umzukehren.

Das Wasser geht bei den einen Turbinen in der Richtung der Radachse (Achsialturbinen), bei andern in der Richtung des Radhalbmessers (Radialturbinen) durch die Radkanäle. Zu den erstern gehören die Turbinen von Jonval und Girard, zu den letztern diejenigen von Segner, Poncelet und Fourneyron.

Je nach der Wirkungsweise des Wassers unterscheidet man Aktions= und Reaktionsturbinen. Bei den erstern tritt das Wasser mit einer Geschwindigkeit, welche dem ganzen Gefälle entspricht, in die Turbine. Somit arbeitet das Wasser vermöge der in ihm enthaltenen

lebendigen Arbeit (Turbinen von Boncelet und Girard).

Bei dem zweiten System kommt das Wasser mit einer Geschwindigsteit, die kleiner ist, in die Turbine. Mithin wirkt das Gefälle in zwei Teilen. Der Teil, welcher der Geschwindigkeit entspricht, setzt sich in lebendige Arbeit um. Der andere Teil wirkt als Druck auf die Schausseln des Rades (Räder von Segner, Fourneyron und Jonval).

Für die folgenden Turbinen bezeichne:

Q die größte Wassermenge, welche die Turbine durchlassen soll,

h, h' das Gefälle vom Oberwasserspiegel bis an den obern und untern Rand des Laufrades,

H das totale Gefälle,

D, D', d den äußern, innern und mittlern Durchmesser des Turbinenrades,

t die Tiefe des Rades, also = 0,5 (D - D'),

v die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser das Leitrad verläßt,

p den Druck des Wassers, unmittelbar beim Eintritt in das Turbinenrad, gemessen durch die Höhe einer Wassersäule,

u, u' die Anzahl Schaufeln des Leit- und Turbinenrades und

g = 9,81 Beschleunigung beim freien Fall.

### I. Surbine von Jonval.

1. Einrichtung im allgemeinen. Fig. 1, 2, 3. Das Wasser fließt aus dem Zulauffanal durch ein vertikales Rohr A auf das Leitrad B, dessen Schauseln sektstehen und das Wasser aus der vertikalen Richtung, in schraubenförmig gewundenen Kanälen, seitwärts ablenken. Bon da tritt das Wasser in die Kanäle C des Turbinen oder Laufrades, dessen Schauseln nach entgegengesekter Seite gekrümmt sind. Wegen dieser entgegengesekten Lage drückt das Wasser gegen die Schauseln der Turdine, dreht diese um ihre vertikale Welle D und fällt mit geringer Geschwindigkeit, annähernd vertikal, in den Abzugskanal. Um das Wasser stetig in die Leitkanäle B zu leiten, wird östers ein Trichter F um die Welle herum angebracht und durch eine cylindrische Hülle nach oben erweitert, um den Zutritt des Wassers zur Welle zu vershindern. Der Mantel K, welcher die Turdine umgibt, soll in das

Unterwasser eintauchen und luftdicht schließen. Dadurch bildet das Wasser bei seinem Uebergang aus dem Oberkanal in den Unterskanal durch den luftdicht schließenden Mantel LM, Fig. 4, eine zussammenhängende Masse, die alle Räume ausfüllt. Vermöge dieses Zus



sammenhanges ist es gleichgültig, in welcher Höhe die Turbine über bem Unterwasser aufgestellt wird, wenn diese Höhe nur nicht diejenige einer Wassersäule, welche an Ort und Stelle den Luftdruck mißt, überschreitet. Gesetzt, diese letztere sei 10 m. Würde nun die Turbine höher als 10 m über dem Unterwasserspiegel aufgestellt, z. B. um 2 m,

so würde sich unmittelbar unter der Turbine ein leerer Raum bilden von 2 m Höhe; der Zusammenhang zwischen der Wassersäule, welche über der Turbine liegt, und der Wassersäule von 10 m, welche vom Luftdruck von unten her getragen wird, wäre aufgehoben. Das arbeistende Gefälle wäre dann: die Größe h<sub>1</sub> und der Luftdruck von 10 m Höhe, welcher Druck sich auf dem Oberwasserspiegel geltend macht.

Bei ganz großen Gefällen wird das Wasser, Fig. 5, durch ein Rohr N seitweits in den Cylinder P geleitet, unter dem sich das Leitzund Turbinenrad befinden. Der Verschluß zwischen der Welle und dem Deckel des Cylinders P wird durch eine gewöhnliche Stopsbüchse bewirkt.

2. Durchmesser der Turbine. Es ist, Fig. 3, mn der äußere, m'n' der innere Durchmesser der Turbine und d das Mittel aus beis den. Wäre das Leitrad eine Röhre vom Durchmesser d, so müßte sür den Durchgang des Wassers durch das Rad die Gleichung gelten  $Q = \frac{d^2\pi}{4}$  v (S. 248); allein der Duerschnitt des Rades ist beschränkt auf Kanäle; daher ist die Wassermenge, welche durchgehen kann, weit kleiner, so daß man setzen kann

$$(1) Q = k d^2 v,$$

wo k eine durch Erfahrung zu ermittelnde Jahl ist. Das Gefälle H zerlegt sich bei dieser Turbine in zwei Teile. Nur der eine Teil, der mit H' bezeichnet sei, verwandelt sich in Geschwindigkeit, so daß man erhält  $\mathbf{v} = \sqrt{2\,\mathrm{g}\,\mathrm{H}'}$ . Hierfür geht nun Gleichung (1) über in

(2) 
$$d^2 = 9.3 \frac{Q}{\sqrt{2gH'}}$$

Dieser Wert von d kann indessen auch größer genommen werden. Es ist dies für hohe Gefälle sogar zweckmäßig, damit die Tourenzahl der Turbine nicht zu groß ausfalle. Dagegen soll d nicht wesentlich kleiner gewählt werden, als ihn Formel (2) gibt. H' ist nach S. 271 zu wählen.

Bei einer vorhandenen Turbine ist d konstant; also ist es auch die rechte Seite der Gleichung (2). Sine Turbine kann daher zu verschiedenen Gefällen verwendet werden, wenn die Wassermenge gerade diesen Gefällen entspricht.

- 3. Höhe der Räder. Man nehme als Höhe der Räder annähernd: \(^1/s\) d bei großen, \(^1/s\) d bei mittleren und \(^1/4\) d bei kleinen Turbinen.
- 4. Anzahl Schaufeln. Den Turbinen gibt man 15 bis 40 Schaufeln, je nachdem dieselben klein ober groß sind, dem Leitrade 12 bis 33. Ein enger Schaufelstand ist der Wirkung des Wassers günstig; dagegen verstopfen sich die Kanäle leicht. Dividiert man den mittleren Umfang da mit der Anzahl Schaufeln, so erhält man die Schaufelteilung.
- 5. **Berzeichnung der Schaufeln**. Die Daten, welche durch Rechnung erhalten werden, sind im großen, wo möglich im natürlichen Maßstabe zu verzeichnen. Man denke sich die Leit: und Radschaufeln durch eine Cylindersläche, welche konzentrisch zur Radachse liegt und den mittleren Durchmesser d hat, geschnitten und in eine Ebene ausgebreitet. Fig. 6

enthält die entstandenen Schnittkurven. Hierin sollen die Horizontalsabstände xx' = yy' = ... der Teislung des Leitrades, zz' = ... der Teislung des Turbinenrades sein. Die Schaufelslächen werden beschrieben durch eine Gerade, welche senkrecht zur Achse steht und längs der erswähnten Schnittkurven fortgleitet. Bei beiden Rädern sollen die Schaufeln unten möglichst geradlinig und parallel zu einander laufen, um die Kontraktion des Wassers zu verhindern. Die Leitschaufeln beginnen oben vertikal und treffen unten die Radebene unter einem kleinen Winkel v A v' = a. Die Richtung der Schaufeln des Laufsrades am untern Ende ergibt sich aus nachfolgenden Regeln.

6. **Bewegung des Wassers im Rade**. Das Wasser trete in der Richtung Av aus dem Leitrade. Man trage den Wert von v, wie er nach Formel (4) berechnet wird, auf der Linie Av, Fig. 6, ab und

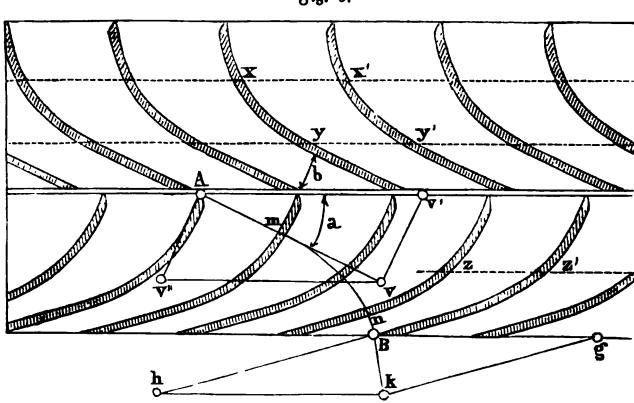

Fig. 6.

vollende das Parallelogramm Av'vv", so ist Av" = v" die Geschwinsdigkeit, mit welcher das Wasser oben in die Turbinenkanäle tritt, und Av' = v' die Geschwindigkeit in der Richtung der Drehung. Damit das Wasser keinen Stoß auf die Radschauseln ausübe, soll v' die Rotationsgeschwindigkeit der Turbine am mittleren Umfang sein und ebenso das obere Ende der Radschausel in der Richtung von v" liegen. Das Wasser solgt nun von A aus zwei Bewegungen, einer in der Richtung der Radschauseln und einer in der Richtung der Drehung. Rombiniert man die Geschwindigkeiten beider Bewegungen für einen und denselben Wassertropfen, so erhält man den wirklichen Weg, den Vasser verfolgt, indem es die Turbine durchsließt. Dieser Weg Fig. 6 durch die Linie Am Bk dargestellt.

Der Wassertropfen, in B angekommen, hat eine Geschwindigkeit zu' in der Richtung der Drehung und eine solche Bh in der

Richtung der Schaufel. Man konstruiere über diesen Geschwindigkeiten das Parallelogramm Bgkh, so ist Bk=w die absolute Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser das Rad verläßt. Durch diese Geschwindigkeit geht ein Gesälle  $\frac{w^2}{2g}$  verloren; es soll also w klein sein. Man erreicht dies, wenn Bh=Bg und wenn der Winkel, welchen Bh mit der untern Radebene bildet, klein wird.

7. Gefällshöhe H'. Sie hängt von den Winkeln a und a' = v' A v'' ab und beträgt

(3) 
$$H' = \frac{H}{2} \cdot \frac{\sin a'}{\cos a \sin (a' - a)};$$

daher die theoretische Ausflußgeschwindigkeit aus dem Leitrad

$$v = \sqrt{2g H'}.$$

Man nimmt a zwischen 15° und 20°. Je kleiner dieser Winkel, um so größer wird die Tiese t. Der Winkel a' kann, theoretisch ge= nommen, alle möglichen Werte annehmen von 2 a bis 180°. Gewöhn= lich geht man nicht über 90 + a hinaus. Je größer a' angenommen wird, um so mehr ist der Durchgang des Wassers durch die Räder ge= hemmt, um so kleiner fällt v aus.

Es sei  $a=18^{\circ}$ ,  $a'=50^{\circ}$ , also  $a'-a=32^{\circ}$ ; so ist nach S. 36 und der Tabelle am Ende des Buches

$$\sin 50^{\circ} = 0.7600$$
;  $\cos 18^{\circ} = 0.9511$ ;  $\sin 32^{\circ} = 0.5299$ ; folglich  $H' = \frac{H}{2} \cdot \frac{0.766}{0.9511 \cdot 0.5299} = 0.76 \text{ H}.$ 

Mithin wird der Teil des Gefälles, welcher Geschwindigkeit erzeugt, 76 Prozent des ganzen Gefälles; der andere Teil 0,24 H ist als Druck zu betrachten, der sich an den Schaufeln geltend macht.

Wenn Winkel  $a' = 90^{\circ} + a'$ , also wenn Av'' senkrecht auf Av steht, so wird nach (3) und (4)

(5) 
$$H' = 0.5 H$$
;  $v = \sqrt{gH} = 0.707 \sqrt{2gH}$ .

8. Seitengeschwindigkeiten. Wenn nach (4) der Wert v berechnet, mittelst eines Maßstabes auf A v abgetragen und das Parallelogramm A v' v v' verzeichnet ist, so können die Geschwindigkeiten v' und v' mittelst desselben Maßstabes auf A v' und A v' abgenommen werden. Man erhält diese Werte aber auch durch die Formeln

(6) 
$$v' = v \frac{\sin(a'-a)}{\sin a}, \quad v'' = v \frac{\sin a}{\sin a'}.$$

9. Wirkliche Geschwindigkeiten. Wegen der Nebenhindernisse, welche das Wasser beim Durchgang durch die Zuleitung und das Leitrad findet, nehme man cirka 0,96 v statt v. Beim Uebergang des Wassers aus dem Leitrad in das Laufrad entstehen Störungen: das Wasser aus zwei benachbarten Leitkanälen vereinigt sich im Turbinenkanal, wodurch Wirbel entstehen; eine Radschaufel, zwischen zwei benachbarten Leitzschaufeln liegend, spaltet den herabkommenden Wasserstrahl. Es sollten

daher die Schaufeln dünn sein; allein dann nützen sie sich rasch ab, besonders an ihren obern Enden.

Das Geschwindigkeitsparallelogramm A v'v v' paßt für die Schaufelsform, wie sie oben angegeben worden, nur für den mittlern Cylindersmantel; bei den betressenden Parallelogrammen am innern und äußern Cylindermantel ist zwar v gleich groß wie am mittlern, dagegen ändern sich v' und v''. Es nimmt v'' von der Mitte nach innen zu, nach außen ab; daher hat das Wasser die Tendenz, mit ungleicher Geschwinsbigkeit die Bewegung längs des Radkanales zu beginnen. Bon der Mitte aus nimmt die Radgeschwindigkeit rascher ab als die Wassergeschwindigkeit, nach auswärts ist es umgekehrt. Daher werden auf der innern Seite die Schauseln vom Wasser, auf der äußern das Wasser von den Schauseln geschlagen. Die dadurch entstehenden Arbeitsverluste werden um so erheblicher, je größer t im Verhältnis zu d ist.

Aus der wirklichen Eintrittsgeschwindigkeit 0,96 v entspringen das her Seitengeschwindigkeiten, die wiederum reduciert werden müssen und zwar je nach der Tiefe t und der Schauseldicke um 5 bis 7 Prozent. Für 6 Prozent hat man daher 0,94. 0,96  $\mathbf{v}'=0,90$   $\mathbf{v}'$  statt  $\mathbf{v}'$  und

ebenso 0,90 v" statt v" als wirkliche Geschwindigkeiten.

10. **Normalc Weite der Leitkauäle.** Diese Weite de, Fig. 6, am untern Ende der Kanäle im Lichten ergibt sich durch die Zeichnung. Durch Rechnung wird sie wie folgt bestimmt.

Es ist  $d\pi$  der mittlere Umfang, also  $\frac{d\pi}{u}$  die Teilung, daher  $\frac{d\pi}{u}\cdot\sin a$  die Weite b, wenn auf die Schaufeldicke keine Rücksicht genommen wird. Ist die Schaufeldicke e, so wird in diesem Falle sein

(7) 
$$b = \frac{d\pi}{u} \sin a - e.$$

Diese Bestimmungsweise setzt voraus, daß die Schaufeln des Lauferades am obern Ende zugeschärft seien, wie in Fig. 6 angeordnet ist, um beim Uebergang von einem Rad in das andere eine Stauung zu verhindern.

11. Tiefe des Rades. Diese Tiese t ist der Unterschied m m', Fig. 3, des äußern und innern Radhalbmessers. Daher ist u bt der Duerschnitt aller Leitkanäle am untern Ende, also u bt v=Q die Wassermenge per Sekunde. Dies sett voraus, daß die untern Enden der Leitschauseln geradlinig und parallel zu einander seien, so daß keine Kontraktion des Wassers entsteht. Findet eine Zusammenziehung von 1 auf 0.92 oder allgemein von 1 auf k statt, so ist k u bt v=Q. Hieraus folgt

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{k} \mathbf{u} \, \mathbf{b} \, \mathbf{v}}.$$

Um die Arbeitsverluste, welche durch eine große Tiese t entstehen, zu vermeiden, ändere man die Richtung der Leitschauseln auf der untern Seite so, daß der ganzen Tiese t entlang die beiden Geschwindigkeiten v und v" gleich bleiben, während die dritte Geschwindigkeit des Paralleslogramms sich proportional zum Abstand von der Achse ändert. Am

mittlern Spfindermantel ist die britte Geschwindigkeit = v', am äußern Splindermantel =  $\frac{D}{d}$  v' und am innern =  $\frac{D'}{d}$  v'. Die Aufgabe läuft darauf hinaus, je ein Dreieck zu konstruieren mit drei gegebenen Seiten. Diese Dreiecke enthalten die Werte des Winkels a, d. h. sie zeigen, wie sich die Richtung von v von außen nach innen ändert. Die verschiedenen Werte von a müssen bei der Richtung der Radschaufel an ihrem obern Ende berücksichtigt werden.

- 12. Zusammenhang zwischen d, t und a. Setzt man den Wert von b aus (7) in (8), so folgt
  - (9)  $k (d \pi \sin a e u) t v = Q,$

eine Gleichung, mit welcher z. B. d berechnet werden kann, wenn t und a angenommen werden.

13. Normale Weite der Enrbineukanäle. Diese Weiten seien, sig. 6, am obern Ende Am, am untern Bn. Bei Am fließt das Wasser mit der Geschwindigkeit v", bei Bn mit der Geschwindigkeit v' hindurch. Daher ist u'. Am. tv" = der Wassermenge Q. Hieraus solgt, wenn der Ausslußkoefficient mit k' bezeichnet wird:

(10) 
$$Am = \frac{Q}{u'tv''}$$
,  $Bn = \frac{Q}{k'u'tv'}$ 

Die Schaufeln find so zu legen und zu krümmen, daß den vorstehenden Bedingungen entsprochen wird.

14. **Wasserna zwischen den Radebenen**. Dieser Druck werde gemessen durch die Höhe p einer Wassersäule, derzenige einer Atmosphäre durch 10 m, so ist

(11) 
$$p = 10 + h - H'.$$

Damit dieser Druck gerade 1 Atmosphäre werde, muß  $p=10\,\mathrm{m}$  sein; also müssen sich die beiden letten Glieder aufheben und h=H' werden.

Ift in diesem Fall  $a=18^{\circ}$ ,  $a'=50^{\circ}$ , so wird nach S. 271  $H'=0.76\,H$ , also auch  $h=0.76\,H$ . Stellt man daher die Turbine so auf, daß ihre obere Ebene um  $0.76\,H$  unter dem Oberwasserspiegel liegt, so könnte der Mantel, welcher die Räder umgibt, zwischen beiden Rädern geöffnet werden, ohne daß Wasser durch die Spalte ausstließen, noch daß Luft von außen hineingedrückt würde.

Würde diese Turbine jedoch um h=H unter dem Oberwassersspiegel aufgestellt, so wäre nach (11)  $p=10+0.24\,\mathrm{H}$ . Hätte der Radmantel in der Höhe der obern Laufradebene eine Oeffnung, so würde Wasser von innen nach außen getrieben mit einem Neberdruck =  $0.24\,\mathrm{H}$ .

I5. **Drud auf den Zapsen.** Die Projektion der Radschaufeln auf der Radebene ist  $= (D^2 - D'^2) \frac{\pi}{4}$ ; die Höhe der Wassersäule, welche auf diese Fläche in vertikaler Richtung drückt = H - H'; daher dieser Wasserdruck auf die Schaufeln gleich

(12) 
$$1000 (D^2 - D'^2) \frac{\pi}{4} (H - H').$$

Kann das Wasser, welches durch die Spalte gegen die Achse hin dringt, nicht absließen, so wird auch die Fläche mit dem Durchmesser D' ges drückt. Im Vorstehenden geht also dann die Differenz  $D^2 - D'^2$  in  $D^2$  über. Zu diesem hydrostatischen Druck kommt noch das Gewicht der Turbine mit Welle und Rad.

- 16. Die Anzahl Umgänge der Turbine per Minute wird gefunden, wenn man den Weg, welchen ein Punkt am mittlern Umfang in dieser Zeit durchläuft, durch den Umfang  $d\pi$  dividiert. Bei einer gußeisernen Turbine soll der äußere Kranz nicht mehr als 30 m Umfangsgeschwindigsteit (S. 135) haben; daher kann auch das Gefälle nicht beliebig groß sein. Bei sehr großem Gefälle legt man Reisen aus Schmiedeisen oder Stahl um das Rad.
- 17. **Nutleistung.** Diese Turbine gibt bei richtiger Konstruktion und vollem Wasserzufluß cirka 75 Prozent Nutesfekt. Die Effektver-luste in Teilen der absoluten Arbeit sind annähernd:

| durch die Zuleitung bis zur untern Leitradebene | . ( | . 0,07, |
|-------------------------------------------------|-----|---------|
| beim Uebergang von Leitrab in das Laufrad .     | • ( | . 0,10, |
| durch die Austrittsgeschwindigkeit w            | •   | . 0,05, |
| durch Wasserverlust zwischen Rad und Mantel .   |     |         |
| durch die Achsenreibung                         |     | . 0,01, |
| Sur                                             | nme | 0.25.   |

Nimmt die Wassermenge ab, so nimmt auch rasch der Wirkungs: grad des Wassers ab, wie sich aus dem Folgenden ergibt.

- 18. Regulierung. Es kommen folgende Mittel zur Anwendung:
- a) Drosselklappe ober Schütze im Abzugsrohr. Bei dieser Regulierungsweise nimmt die Leistung des Rades bei vermins derter Wassermenge rasch ab. Denn fließt z. B. nur die halbe Wassermenge auf die Turdine, so wird, da die Kanäle des Leits und Laufsrades alle offen bleiben, die Schütze so gestellt werden müssen, daß das Wasser nur mit der halben Geschwindigkeit durch diese Kanäle fließt. Also wird auch die Wassergeschwindigkeit v' auf die Hälfte sinken, während die Drehgeschwindigkeit die gleiche bleibt. Also wird das Wasser, beim Uebergang in das Rad, von diesem geschlagen, wosdurch ein großer Teil Arbeit verloren geht. Dieses Wittel ist daher für erhebliche Schwankungen im Wasserzusluß verwerslich.
- b) Klappen, Deckel ober Schieber, durch welche eine entsprechende Anzahl Deffnungen des Leitrades geschlossen werden können. Dadurch kann sich der hydrostatische Druck, der sonst auf die Radschauseln wirken würde, an den betreffenden Stellen nicht geltend machen; ebenso nicht die lebendige Arbeit, welche das Wasser enthält, wenn es unter den Klappen vorbei geht; es wird im Gegenteil dieses Wasser durch den Druck p im Leitrad zurückgehalten. Wegen dieser Druckverminderung und der eintretenden Störungen nimmt daher der Wirkungsgrad rasch ab. Man kann diese Abnahme teilweise beseitigen, wenn man den abgeschlossenen Leitkanälen in besondern Röhrchen Luft

- zuleitet. Damit dies möglich sei, müssen alsbann die Größen h, a und a' so gewählt werden, daß p kleiner wird als die Höhe der Lufts säule, welche den Druck der Atmosphäre mißt.
- c) Einsatstücke, welche in die Kanäle des Leit: und Turbinen: rades gelegt und an den innern Radkränzen festgeschraubt werden. Um sie anzumachen, müssen beide Räder gehoben werden. Dieses Mittel ist daher unbequem.
- d) Cylindrische Ringe in den Leit: und Radkanälen, konzentrisch zu dem Turbinenmantel, wodurch die Kanäle in innere, mittlere und äußere Räume nach einem bestimmten Verhältnis abgeteilt werden. Man läßt das Wasser entweder nur durch die innere, oder nur durch die äußere Abteilung 2c. treten, je nach dem Wasserzusluß, und verbindet damit die Deckel oder Drosselklappe.
- e) Zwei Turbinen statt einer, wovon die kleinere beim kleinsten Wasserzusluß, die größere beim mittlern und beide beim größten Wasserzusluß arbeiten, und verbindet damit Deckel, Einsatstücke 2c.
- Beisp. Welches sind die Dimensionen einer Turbine, die mit einer Wassermenge von 1,41 kbm und einem Gefälle von 2,5 m arbeiten soll?

```
Mittlerer Durchmesser. . . . . d = \sqrt{2,148} = 1,446 \text{ m}.
Höhe ber Räber, angenommen . . . 0.15 \cdot 1.466 = 0.220 "
Anzahl Leit: und Turbinenschaufeln (angenommen) = 27 und 33.
Mittlerer Umfang des Rades . . . 1,406 . 3,1416 = 4,605 ,,
Wirklicher Wert der Geschwindigkeit . v = 0.96 \cdot 6,105 = 5,681 "
Theoretische Umfangsgeschwindigkeit der Turbine nach
  Formel (6) v' = 6{,}105 \cdot \frac{\sin 32}{\sin 50} = 6{,}105 \cdot \frac{0{,}5299}{0{,}766} = 4{,}216 "
Wirkliche Umfangsgeschwindigkeit . . . 0,90 . 4,216 = 3,794 "
Theoret. Geschwindigkeit des Wassers beim Eintritt in ben
  Turbinenkanal (6) v" = 6,105. \frac{\sin 18}{\sin 50} = 6,105. \frac{0,3090}{0,7660} = 1,886 ,,
Wirklicher Wert dieser Geschwindigkeit . 0.90 \cdot 1.886 = 1.697 "
Dicke einer Schaufel (angenommen) . . . . . e=0,010 "
Weite der Leitkanäle unten b = \frac{d \pi}{27}. 0.3090 - 0.01 = 0.042 "
Habtiefen (für k = 0.95) . . . \frac{1.21}{0.95 \cdot 27 \cdot 0.042 \cdot 5.681} = 0.230 "
Mithin äußerer Durchmesser ber Turbine 1,466+0,230=1,696 "
Weite Am des Turbinenkanales oben . \frac{1,41}{83 \cdot 0,23 \cdot 1,697} = 0,110 "
```

**B**eite Bn unten (für  $\mathbf{k}'=0.95$ )  $\frac{1.41}{0.95 \cdot .33 \cdot 0.23 \cdot .8,749} = 0.052$  m Auzahl Umgänge per Binute . .  $60 \cdot 3.794 : d\pi = 49.4$  Basserbruck auf ben Zapsen nach Formel (12) für bie Tellerform . . .  $1000 \cdot 2.263 \cdot (2.5-0.76 \cdot 2.5) = 1358$  kg.

#### II. Surbine von Sirard.

1. Ginrichtung. Die allgemeine Anordnung für Räber mit voller Baufichlagung erfieht man aus Fig. 1. A Zufluftanal; B Leitrab;

C Turbinenrab, ähnlich wie bei der Turdine von Jonval, jedoch über dem Unterwasserspiegel lausend, so daß das Basser in die freie Luft absließt. Hierin liegt die wesentlichste Sigentümlichseit dieses Turbinenspstems. Originell ist die Aushängung der Turdine: D eine vertifale Belle, welche unten auf einem Ständer festgekeilt ist; LF eine vertifale Belle, welche über die Achse D gestellt ist und getragen wird durch einen Zapsen, so daß die Schmierung nicht unter Basser zu erfolgen hat. Das Laufrad ist auf der hohlen Welle LF festgemacht. Der Zapsen hat auf der obern Seite ein Gewinde. Dreht man die Schraubenmutter n auf oder zu, so kann die Turdine gesenkt oder geshoben werden. Um die feste Welle D sind oben und unten cylindrische Lagerbüchsen, um welche sich die hohle Welle dreht. Am Halse L der hohlen Belle kann ein Rad zur Fortleitung der Bewegung sestgemacht werden. PP ist ein Mantel, welcher den Zutritt des Bassers zum innern Raum der Käder verhindert; TT vertikale Schieber zum Dessen und Schließen der Leikanäle.

2. **Durchmesser der Rüder.** Er kann nach der gleichen Formel berechnet werden wie für das Jonvalrad, nur muß das Gefälle H' durch h ersett werden. Daher erhält man

$$d^2 = 9.3 \frac{Q}{\sqrt{2gh}}.$$

Um keine zu große Rabtiefe zu erhalten, ist es zweckmäßig, den Durchmesser d eher größer zu wählen.

Man kann auch zur Bestimmung von d Gleichung (7) S. 272 in Anwendung bringen.

- 3. Höhe und Schanfelzahl ber Räder. Wie beim Jonval-Rad.
- 4. Berzeichnung der Schaufeln. Man deute sich beide Räder durch eine Cylindersläche mit dem Durchmesser d, konzentrisch zur Radachse,

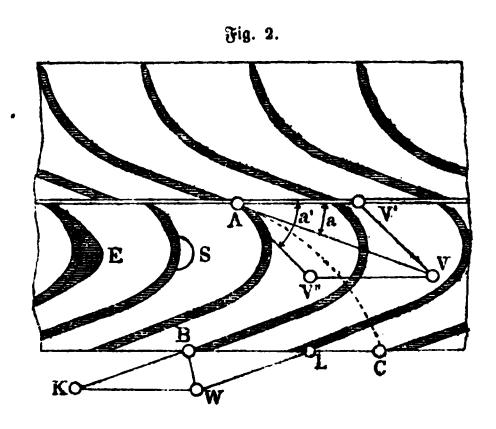

geschnitten. Diese Cylinderfläche breite man aus in eine Ebene und verzeichne die Höhe der Räder, Fig. 2, sowie die Schaufeln in ähnlicher Weise wie bei den Jonval-Turbinen, unter Berücksichtigung der nachsstehenden Regeln.

- 5. **Weg des Wassers**. Das Wasser geht längs einer Kurve A.C durch das Rad, ähnlich berjenigen bei der Jonval-Turbine.
- 6. **Theoretische Geschwindigkeiten beim Eintritt.** Da das Wasser aus dem Leitrad in das Turbinenrad absließt, ohne einen andern Widersstand zu überwinden als den Druck der äußern Luft, so entspricht der Geschwindigkeit v gerade die Druckhöhe h. Es ist daher

 $\mathbf{v} = \sqrt{2\,\mathbf{g}\,\mathbf{h}}.$ 

Diese Geschwindigkeit hat die Richtung Av der untern Teile der Leitschaufeln; sie soll mit der Radebene einen Winkel vAv'=a von  $15^{\circ}$  dis  $20^{\circ}$  dilben.

Gleichung (2) setzt voraus, daß der Druck p zwischen den Radebensungleich sei dem äußern Luftdruck. Dafür liefert Gleichung (11) S. 273, wenn der Wert von H' aus Gleichung (3) (S. 271) eingeführt wird, für die Girard-Turbine

(3) 
$$\cot g \, a' = \cot g \, a - \frac{h'}{h \sin 2 \, a}.$$

Hierin bezeichnet a' den Winkel, welchen das obere Radschaufelende mit der Radebene bildet. Es kann also hier a' nicht wilkürlich ges wählt werden wie bei der Jonval-Turbine.

If a gewählt, v nach (2) und a' nach (3) berechnet, so kann das Geschwindigkeitsparallelogramm A v' v v'' gezeichnet werden, d. h. man erhält aus A v = v und den beiden Winkeln v A v' = a und v'' A v' = a' die Geschwindigkeiten A v' = v' und A v'' = v''. Dabei ist v' die Geschwindigkeit des Wassers in der Richtung der Drehung und v'' die jenige in der Richtung der Radschaufeln.

Man kann auch Formel (3) umgehen und v' und v" direkt aus:

rechnen mittelft ber Gleichungen

(4) 
$$v' = \frac{g h'}{v \cos a}.$$
(5) 
$$(v'')^2 = v'^2 - 2g(h' - h).$$

7. **Wirkliche Geschwindigkeiten**. Diese sind kleiner als die theoretischen, wie bei der Jonval-Turbine (S. 271). Man kann nehmen: 0,96 v für v und, je nach der Radtiese und Schaufeldicke, 0,90 v' bis 0,92 v' für v' und ebenso 0,90 v' bis 0,92 v' für v''.

Der Wert 0,90 v' resp. 0,92 v' ist die Geschwindigkeit des Wassers in der Richtung der Drehung. Sbenso schnell soll der mittlere Rad= umfang ausweichen. Dieser Wert ist also die mittlere Rotations= geschwindigkeit.

8. **Geschwindigkeit des Wassers beim Austritt aus der Turbine.** Es sei Bk die Richtung der Turbinenschaufeln am untern Ende. Man mache Bk = BL = der mittleren Rotationsgeschwindigkeit und ziehe das Parallelogramm BLwk, so ist Bk die Geschwindigkeit des Wassers längs der untern Radkanäle und Bw die absolute Geschwindigkeit, mit

welcher das Wasser das Rad verläßt. Diese Geschwindigkeit  $\mathbf{B}\mathbf{w}=\mathbf{w}$  soll klein sein, damit möglichst wenig von der lebendigen Arbeit, welche im Wasser enthalten ist, verloren geht. Es sei z. B.  $\mathbf{w}=\frac{1}{4}$  von  $\sqrt{2\,\mathrm{g}\,H}$ , so geht  $\frac{1}{4}$ .  $\frac{1}{4}$  oder  $\frac{1}{16}$  vom Gefälle H verloren. Es fällt  $\mathbf{w}$  klein aus, wenn der Winkel a klein gewählt und die Radkanäle nach unten tieser gemacht werden, wie dies in Fig. 1 bei C sichtbar ist.

9. **Querschnitt der Kanäle.** Die Leit: und Radkanäle sind gerade so weit zu machen, daß sie die größte Wassermenge bei den respektiven Geschwindigkeiten noch durchzulassen vermögen. Mithin müssen die Querschnitte der Kanäle zusammen für mittlere Verhältnisse sein

wo k und k' die betreffenden Kontraktionskoefficienten bezeichnen, die zwischen 0,88 und 1 liegen, je nachdem die Schaufeln von den Auß:

flußstellen mehr oder weniger konvergieren oder parallel sind.

Die Bewegung des Wassers im Radkanal wird annähernd gleichs förmig. Da nun der Querschnitt der Radkanäle in der Mitte größer ist als unten und oben, so bildet sich bei S, Fig. 9, ein leerer Raum, der sich mit Luft füllt, wenn man bei S in den äußern Radmantel Deffnungen andringt. Es wird hierbei immer vorausgesetzt, daß das Rad nicht in das Unterwasser tauche, sondern in freier Luft sich drehe. Sollte das Rad wegen Stauungen im Abzugskanal zeitweise ins Unterwasser eintauchen, so ist es zweckmäßig, die Schauselräume in der Mitte, wie bei E in Fig. 2 angegeben, auszusüllen und die Deffnungen S wegzulassen.

- 10. **Tiefe und Weite der Kanäle.** Diese Dimensionen können in gleicher Weise gefunden werden wie bei den Jonval-Turbinen, S. 273.
- 11. Partielle Beaufschlagung. Bei kleinen Wassermengen und hohen Gefällen wird der Durchmesser der Turbine klein und die Ansahl Umdrehungen groß ausfallen. Um dies zu vermeiden, leitet man das Wasser nur auf einen beschränkten Teil von Radkanälen, konstruiert indessen die Leit: und Radkanäle wie für volle Beausschlagung.
- 12. Die Anzahl Umgänge der Turbine per Minute wird gefunden, wenn man den Weg 60 v' mit dem Umfang  $d\pi$  dividiert.
- 13. Regnlierung. Die Regulierung mittelst Schieber, Klappen, Deckel, sowie das gänzliche Verschließen einzelner Leitkanäle hat hier nicht jene nachteilige Wirkung wie bei der Jonval-Turbine, weil das Wasser, einmal in das Turbinenrad übergetreten, die Kanäle dieses Rades in gleicher Weise durchfließt und seine lebendige Arbeit abgibt, ob einzelne darüber liegende Leitkanäle offen oder geschlossen seien.
- 14. **Wirkungsgrab.** Diese Turbinen machen bei vollem Wasserzussluß 73 bis 78 Prozent vom Arbeitsgefälle h' nutbar. Dieser Wirkungsgrad nimmt bei abnehmendem Wasserzusluß nur langsam ab,

besonders wenn die Reguliervorrichtung zweckmäßig angeordnet ist. Wenn ein Konstrukteur bei vollem Wasserzusluß 75: Prozent garantiert, so garantiert er bei <sup>2</sup>/<sub>s</sub> der vollen Wassermenge noch 71 und bei <sup>1</sup>/<sub>s</sub> der vollen Wassermenge noch 67 Prozent der absoluten Arbeit.

Taucht das Rad in das Unterwasser ein, so stößt das von oben kommende Wasser gegen das Unterwasser, wodurch ein Teil der lebendigen Arbeit des erstern verloren geht. Der Wirkungsgrad der Tur-

bine nimmt daher rasch ab mit der Tiefe der Eintauchung.

15. Die Girard-Turbine als Janval-Turbine. Wenn der Unterwasserspiegel stark steigt und sinkt, so konstruiert man die Turbine häusig so, daß sie sowohl unter Wasser wie über Wasser arbeiten kann. In diesem Falle muß sie eine Jonval-Turbine sein, bei welcher sich sehr nahe das ganze Gefälle H in Geschwindigkeit umsett. Es muß also der Druck p gleich dem äußern Luftdruck werden und H' nur um wenig Prozente von H abweichen. Nun ist H sehr veränderlich, daher h so zu wählen, daß die Turbine immer voll beausschlagt wird, wenn der Radmantel einzutauchen beginnt. Solche Turbinen heißen auch Grenzturbinen.

Beisp. Es sei das totale Gefälle  $H=2.5~\mathrm{m}$  und die Wassermenge  $Q=0.56~\mathrm{kbm}$ . Wie ist die Turbine zu bauen?

```
Theoretische Rotationsgeschwindigkeit v'=\frac{9.81\cdot 2.4}{6.57\cos 17}=3.746 m. Wirkl. Geschwindigk. Am mittl. Radumfang 0.90\cdot 3.746=3.772 m. Theoretische Rotationsgeschwindigkeit 0.90\cdot 3.746=3.772 m. Theoretische Geschwindigkeit 0.99\cdot 3.746=3.772 m. Duerschiitt der Leitkanäle unten 0.99\cdot 3.746=3.772 m. Duerschiitt der Radkanäle unten 0.99\cdot 3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.729=3.72
```

Zeichnet man mit dieser Weite die Radkanäle unten, so wird man sinden, daß die Schaufeln die Radebene unter einem Winkel von cirka  $20^{\circ}$  treffen und daß die Diagonale Bw, Fig. 2, annähernd 1,20 mwird.

### III. Curbine von Yoncelet.

Dieses Rad ist über das Unterwasser aufzustellen wie das Girards Rad, so daß das Wasser aus der Zuleitung in das Rad gelangt, wie wenn es aus einem Behälter in die freie Luft absließen würde; daher wird es häusig auch Girard Rad genannt. Das Rad erhält eine vertikale oder horizontale Achse. Beim erstern ist die Beausschlagung eine äußere oder innere, bei letzterm eine innere.

## A. Turbine mit äußerer Beaufschlagung und vertikaler Achse.

In Fig. 1 bezeichnen A das Rad, welches auf einer vertikalen Welle 8 befestigt wird; B das Wasserzuleitungsrohr, das sich mit seiner Wündung genau an den äußern Radumfang anschließt; C einen Schieber, welcher aus: und eingezogen werden kann, je nachdem das Wasser durch den Kanal 1, oder durch die Kanäle 1 und 2, oder durch 1, 2 und 3 2c. gleichzeitig dem Rade zusließen soll; I, I die Radkanäle. Das Wasser gelangt am äußern Radumfang in diese Kanäle, drückt auf die Radsichaufeln in der Richtung der Drehung, gibt hierdurch den größern Teil seiner lebendigen Arbeit an das Rad ab und tritt am innern Umfang mit einer kleinen absoluten Geschwindigkeit aus dem Rad.

1. Raddurchmeffer. Der äußere ist zu berechnen nach der Formel

(1) 
$$D^2 = 100 \cdot \frac{Q}{\sqrt{2gh_0}}$$
,

worin  $h_0=0.5~(h+h')$  bas Gefälle von der Mitte der Radfanäle bis zum Oberwafferspiegel bezeichnet. Der Durchmeffer D kann größer, nicht aber wesentlich kleiner genommen werden als nach Formel (1).

Der innere Rabburchmeffer D' soll für kleine Raber cirka 0,7, für große 0,8 vom äußern betragen. Die Rabtiefe wird daher = 0,5 (D - D').

2. Die Robhohe auf ber außern Seite foll eirka 4/2 von ber Rabe breite fem



3. **Rohrmündung.** Diese ersett das Leitrad der Girard-Turbine. Fällt die Breite pq (Fig. 2) dieser Mündung groß aus, so müssen durch Schaufeln Kammern angelegt werden (Fig. 1), deren Achsen AB den Winkel a mit dem Radumfang bilden. Es können auch zwei oder mehrere getrennte Einläuse angebracht werden.

Der Winkel a foll klein, also die Rohrmundung hoch und schmal sein. Gewöhnlich wird a zwischen 10° und 14° angenommen. Wegen dieser Ruleitung des Wassers heißt die Turbine auch Tangentialrad

4. Theoretische Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit des Baffers unter ber Munbung bes Zuflugrohres ift

$$(2) v - \sqrt{2gh_0},$$

weil ein Abfluß wie in die freie Luft ftattfinbet.

Man verlängere BA über A hinaus, mache diese Verlängerung A v = v und zerlege v durch das Parallelogramm A v' v v'' in zwei Seitengeschwindigkeiten: v' in der Richtung der Drehung und v" in der Richtung der Schaufeln an ihrem äußern Ende.

Damit tein Stoß bes Waffers beim Eintritt in bas Rab erfolge,

joll v' zugleich die Umfangsgeschwindigkeit des Rades sein.

Mit der Geschwindigkeit v" beginnt das Wasser seine Bewegung längs des Radkanales. Diese Bewegung wird aber durch die Centrifugalkraft, welche auf das Wasser einwirkt, verzögert. Gin Wassertropfen in C am innern Umfang hat eine doppelte Bewegung: in der Richtung Cd der Drehung und in der Richtung Ce der Schaufel. Daraus

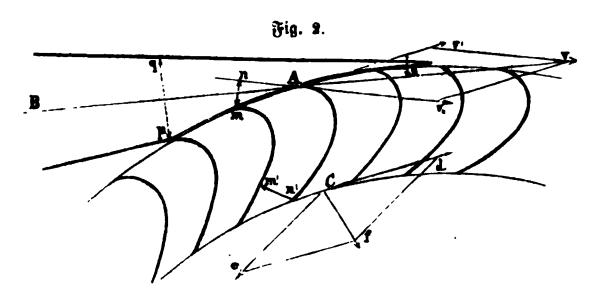

entsteht eine mittlere Geschwindigkeit C1 als Diagonale des Parallelo: gramms Colfe. Diese Diagonale gibt die absolute Geschwindigkeit an, nit welcher das Wasser das Rad verläßt. Damit das Wasser wenig lebendige Arbeit dem Rade entziehe, muß Cf möglichst klein, also der Winkel Udf klein und Ce = Cd sein.

Unter diesen zwei eben genannten Boraussehungen wird v" = v' d. h. das äußere Parallelogramm ist auch gleichseitig wie das innere. Das äußere Parallelogramm liefert als Umfangsgeschwindigkeit

$$v' = \frac{v}{2\cos a}.$$

Die innere Umfangsgeschwindigkeit, also auch Ce, ist im Berhält: nis von D: D' kleiner als v'.

5. **Wirkliche Geschwindigkeiten.** Der wirkliche Wert von v' ist um 3 bis 5 Prozent kleiner als nach Formel (2), je nach den Nebenhindernissen in der Zuleitung. Im Mittel kann man 0,96 v statt v,

also auch 0,96 v' ftatt v' und 0,96 v" ftatt v" annehmen.

Beim Eintritt des Wassers in das Rab entsteht eine weitere Reduktion ber Geschwindigkeiten 0,96 v' und 0,96 v'': wegen ber Störungen, welche die Anwesenheit der Radschaufeln verursacht und weil das Parallelogramm Av'v v" nur für die mittlere Lage BA des Einlaufes zutrifft. Rückt man nämlich den Punkt A auf dem Ginlaufbogen vorober rudwärts, so ändert das Parallelogramm seine Form, was not: wendig Stöße zur Folge hat. Hierin liegt auch ber Grund, warum

die Breite pa des Einlaufes klein sein soll.

Diese Störungen bewirken eine Reduktion der Geschwindigkeiten von cirka 1 auf 0,94. Daher ist für v' zu rechnen 0,94. 0,96 v' = 0,90 v' und 0,94. 0,96 v'' = 0,90 v'' für v''.

Hiernach soll die äußere Umfangsgeschwindigkeit des Rades 0,90 v'

sein und die Geschwindigkeit längs der Schaufeln beim Austritt

(4) 
$$C e = 0.90 v' \cdot \frac{D'}{D}.$$

6. Querschnitte. Der Querschnitt bes Zuflußrohres ist so zu wählen, daß die Geschwindigkeit bes Wassers nicht größer wird als 1 m.

Der Querschnitt der Rohrmündung zunächst dem Rad wird erhalten, wenn man Q durch 0,96 vk dividiert, wo k den Kontraktions:

foefficienten bezeichnet.

Die Duerschnitte der Radkanäle am äußern Radumfang, welche längs der Wündung des Zuflußrohrs liegen, müssen im Verhältnis von v": v größer sein als der Duerschnitt des Zuflußrohres. Man verslängere Av" über A hinaus und mache mn senkrecht darauf, so ist mn die Weite eines Radkanales. Diese Weite ergibt sich aus der Zeichnung. Durch Rechnung erhält man dieselbe, wenn man die Teilung Am mit dem Sinus des Winkels mAn = 2a multipliziert. Also ist

(5) 
$$m n = A m \cdot \sin 2a.$$

Der Querschnitt längs der Weite m'n' am innern Radumfang ist im Verhältnis von D': D größer zu machen als der Querschnitt längs mn am äußern Umfang. Findet außerdem beim Austritt noch Kontraktion statt, z. B. von 1 auf 0,92, so muß der Kanalquerschnitt bei m'n' wegen dieser Kontraktion im Verhältnis von 92 auf 100 verz größert werden. Die Richtung von Ce ist somit nicht willkürlich, sondern ergibt sich durch Verzeichnung der Weite m'n'.

- 7. Die Anzahl Schaufeln soll möglichst groß sein. Gewöhnlich gibt man dem Rad 30 bis 60 Schaufeln. Dividiert man den Umfang  $D\pi$  durch die Anzahl Schaufeln, so erhält man die Teilung Am.
- 8. Die Anzahl Umgänge des Rades per Minute wird erhalten, wenn man den Weg, welchen der äußere Radumfang in dieser Zeit zurücklegt, mit dem Umfang  $D\pi$  dividirt.
- 9. **Effektverluste**. Die Arbeiten, welche das Wasser dem Rad theoretisch und effektiv zusührt, verhalten sich wie die Quadrate der theoretischen und effektiven Eintrittsgeschwindigkeiten, also nach obiger Annahme wie  $1^2:0.96^2$  oder wie 1:0.92. Mithin gehen bis zum Austritt des Wassers aus dem Zuslußrohr 8 Prozent Arbeit verloren.

Beim Eintritt des Wassers in das Rad geht Arbeit durch Stoß verloren. Es findet hierdurch eine Abnahme von  $1:0,94^2$  oder von 1:0,88 statt. Die gesammte Arbeit ist also gesunken, von 1:0,92.0,88

ober von 1:0,81.

Die Arbeiten, welche das Wasser dem Rade zusührt und welche es mit aus dem Rade sortnimmt, verhalten sich wie die Quadrate der Geschwindigkeiten Av und Cf. Ist Cf = 0.3 von Av, so tritt somit das Wasser mit 0.09 oder 9 Prozent seiner Arbeit aus dem Rad. Diese 9 Prozent sind für das Rad verloren. Es bleibt also als nützliche Arbeit 0.81-0.09=0.72 der absoluten Arbeit, die durch die Achsenreibung noch um cirka 0.01 und durch den Gefällsverlust  $H-h_0$ : H vermindert wird.

Das Tangentialrad gibt in der That bei guter Ausführung 70 bis 74 Prozent Nupeffekt. Dieser Wirkungsgrad vermindert sich bei absnehmendem Wasserzusluß, wie bei der Girard-Turbine, nur wenig.

Beisp. Welche Dimensionen erhält ein Tangentialrad für eine Wassermenge von 0,28 kbm per Sekunde und ein Gefälle  ${\bf h}_{\rm o}$  = 18,5 m?

```
Für 18,5 m Gefälle ift nach Tab. S. 227 . . . v = 19,050 m.
Daher nach Formel (1) . . . D^2 = 100 \cdot \frac{0.28}{19.05} = 1.569 \text{ qm}.
Folgl. der äußere Durchmeffer wenigstens D=\sqrt{1,569}=1,25~\mathrm{m},
Radhöhe außen, angenommen zu ^{b}/_{4} der Radtiefe . = 0,187 m.
Wirklicher Wert von v . . . . . 0,96.19,05 = 18,29 "
Ouerschnitt der Rohrmündung (k = 0.85) \frac{0.28}{0.85 \cdot 18,29} = 0.018 qm.
Breite pq dieser Mündung . . . 0,018: 0,187 = 0,096 m.
Winkel a, laut Zeichnung . . .
Theoretische Geschwinbigkeit des äußern Radumfanges
  nach Formel (3) . . . . v' = \frac{19.05}{2 \cos 12} = \frac{19.05}{2 \cdot 0.978} = 9.74 \text{ m}.
Wirkliche Umfangsgeschwindigkeit . . . 0,90.9,74=8,76 "
Anzahl Umgänge per Minute . . . \frac{60 \cdot 8,76}{1,30 \cdot 3,1416} = 131.

Anzahl Schaufeln, angenommen . . . . . = 56.

Within die Teilung . . . . Am = \frac{1,3 \cdot 3,1416}{56} = 0,0729 m.

Für Winkel 2a = 24^{\circ} ist
Kür Winkel 2 a = 24° ist . . . . . . . . . . . . sin 2 a = 0,4067,
folglich Weite mn des Radkanales (5) 0,0729.0,4067 = 0,0296 m.
Weite m'n' des Radkanales bei 0,187 m Radhöhe und
  ohne Rücksicht auf die Kontraktion . 0,0296 . \frac{1.30}{1,00}=0,0385 "
Nun nehme man aber die Radhöhe auf der innern
Seite größer an als auf der äußern z. B. . . . = 0,260 m, so wird die Weite m'n' nur . . . 0,0385 . \frac{0,187}{0,260} = 0,028 ,
Weite m'n' für k=0.85 . . . . 0.028:0.85=0.033 " Querschnitt des Zuflußrohres (für 1 m Geschwindigkeit) = 0.28 qm.
```

## B. Turbine mit innerer Beaufschlagung und vertikaler Achse.

Es seien B, B, Fig. 3, die Zuleitungskanäle und E, E die Radkanäle. Das Wasser gelange mit einer Geschwindigkeit  $\mathbf{A}\mathbf{v}=\mathbf{v}$  bei  $\mathbf{A}$  aus der Zuleitung in das Rad. Hier zerlegt sich  $\mathbf{v}$  durch das Parallelogramm  $\mathbf{A}\mathbf{v}'\mathbf{v}\mathbf{v}''$  in die Seitengeschwindigkeiten  $\mathbf{A}\mathbf{v}'=\mathbf{v}'$  und  $\mathbf{A}\mathbf{v}'=\mathbf{v}''$ , wovon  $\mathbf{v}'$  tangential an den innern Radumsang und  $\mathbf{v}''$  tangential an das innerste Element der Radschaufel sein soll. Der theoretische Wert von  $\mathbf{v}$  ist

$$\mathbf{v} = \sqrt{2 \, \mathbf{g} \, \mathbf{h}_0}.$$

Damit kein Stoß des Wassers gegen die Radschaufeln erfolge, soll v' die innere Umfangsgeschwindigkeit des Rades sein.

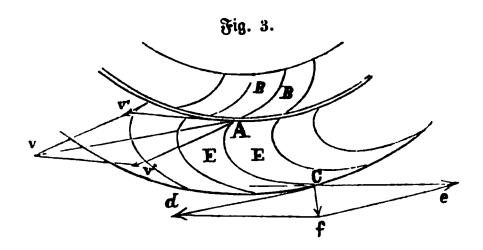

Das Wasser beginnt seine Bewegung längs der Radschaufel AC mit der Geschwindigkeit v". Diese wird durch die Centrisugalkraft beschleunigt. Ein Wasserteil, bei C am äußern Umfang des Rades ansgekommen, habe die Geschwindigkeiten: Ce in der Richtung des äußern Schaufelelementes und Cd in der Richtung der Drehung. Beide Geschwindigkeiten setzen sich zusammen mittelst des Parallelogramms Cest in die Resultante Cf. Daher ist Cf die absolute Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser das Rad verläßt. Diese Geschwindigkeit soll klein sein, was erreicht wird, wenn der Winkel e Cd sich 180° nähert und wenn Ce = Cd wird. Dann folgt aber auch, daß v" = v', daß also auch das innere Parallelogramm gleichseitig sein muß.

Wenn Winkel v'Av = a, so werden die theoretischen Werte von v' und Ce sein

$$v' = \frac{v}{2\cos a}$$
;  $Ce = v' \cdot \frac{D}{D'}$ 

Diese Geschwindigkeiten v, v', Ce sind aber zu reduzieren wie beim frühern Rad, um ihre wirklichen Werte zu erhalten.

Die Querschnitte, durch welche das Wasser mit den Geschwindigsteiten v', v" und Ce hindurchgeht, werden erhalten wie beim vorigen Rad oder nach den auf S. 284 angegebenen Regeln.

### C. Turbine mit innerer Beaufschlagung und horizontaler Achse.

Das Rad, Fig. 3, denke man sich mit horizontaler Achse und den Auslauf des Wassers bei A an der tiefsten Stelle der Zuleitung, also mit einem Gefälle h, so wird die Geschwindigkeit A v v des Wassers sein

$$v = \sqrt{2gh}$$
.

Auch hier zerfällt v in die Seitengeschwindigkeiten A v' = v' und A v" = v". Die erstere v' wird zur Drehungsgeschwindigkeit am innern Radumfang; die letztere v" zur Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser seine Bewegung der Radschausel AC entlang beginnt. Diese Geschwindigkeit wird vergrößert: einmal durch die Centrisugalkraft; dann aber auch durch die Schwere, indem das Wasser durch die Höhe h'— h herabsällt. Die Größe h' bezeichnet nämlich die Tiese des Wassers an der Stelle C, wo es das Rad verläßt, unter dem Oberwasserspiegel. Vernöge dieser beiden Kräste gelangt das Wasser aus dem Rad: mit einer Geschwindigkeit Ce längs der Schausel und einer Geschwindigkeit Cd in der Drehrichtung. Beide geben als Resultante Cf. Mit der Geschwindigkeit Cf verläßt das Wasser das Rad. Damit Cf klein werde, muß der Winkel d Ce möglichst nahe an 180° reichen und es muß Ce = Cd sein. Daraus ergeben sich solgende theoretische Geschwindigkeiten

 $\mathbf{v'} = \frac{\mathbf{g}\,\mathbf{h'}}{\mathbf{v}\,\cos\mathbf{a}}; \quad \mathbf{C}\,\mathbf{e} = \mathbf{v'}\cdot\frac{\mathbf{D}}{\mathbf{D'}}.$ 

Hier hat a dieselbe Bedeutung wie bei den beiden andern Radsormen. Auch hier sind die Geschwindigkeiten v, v', v'', Ce wie oben auf ihre wirklichen Werte zu reduzieren; ebenso werden auch die Quersschnitte bestimmt.

# IV. Bergleichungen.

Die Wasserräder drehen sich langsam und werden daher schwer. Sie nehmen für große Wassermengen und hohe Gefälle viel Raum ein. Sie geben bei kleinen Gefällen einen niedrigen Wirkungsgrad, dagegen für größere einen sehr günstigen. Die Wasserräder haben die gute Eigenschaft, daß ihr Wirkungsgrad entweder gar nicht oder nur langsam abnimmt bei kleiner werdendem Wasserzusluß.

Die Turbinen drehen sich im allgemeinen schnell, sie erhalten daher leichte Transmissionen und bedürfen eines kleinen Raumes zur Aufstellung. Ihre Nutleistung ist für alle Gefälle nahezu gleich gut, doch nicht höher als die der Wasserräder für Gefälle über 5 m. Dasgegen nimmt ihr Wirkungsgrad mit der Wassermenge ab; er fällt also gerade dann ungünstig aus, wenn die absolute Leistung klein ist. Daher sind Wasserräder für 5 m dis 10 m Gefälle und stark wechselnden Wasserzusluß den Turbinen vorzuziehen.

Bei der Jonval-Turbine nimmt der Wirkungsgrad rasch ab mit der Wassermenge; dagegen kann das Unterwasser steigen oder sinken,

ohne daß eine andere Wirkung damit verbunden ist als diejenige, welche der Aenderung des Gefälles H entspricht. Bei stets genügendem Bassers zusuß, stark wechselndem Unterwassersand und kleinem Gefälle ist diese Turbine jedem andern Rade vorzuziehen. Girard-Turbinen und Tansgentialräder ändern ihren Birkungsgrad nur langsam mit dem Bassersussus, sind aber bei kleinem Gefälle und wechselndem Unterwasserstand ungünstig. Dagegen empsehlen sie sich für mittlere und höhere Gefälle, die Girard-Turbine wegen des guten Birkungsgrades, das Tangentials rad bei hohen Gefällen wegen des größern Durchmessers, also der kleinern Tourenzahl.

### 68. Kolbenmotoren.

In einem Cylinder wird ein Kolben durch ben Druck bes Waffers, das abwechselnd vor und hinter ben Kolben gelangt, hin und her bewegt. Organe der Steuerung find Kolben, Bentile oder Schieber. Bei dem hier abgebildeten Wotor von A. Schmid werden Gin: und Austritt

burch Kanäle ermöglicht, welche burch die sosillierende Bewegung des Cylinders abwechselnd mit der Zu: und Abstufröhre in Berbindung stehen. Man denke sich, die Abstufröhre tauche in das Unterwasser ein, so bildet die Wassersäule vom Oberwasserspiegel bis zum Unterwasserspiegel eine zusammenhängende Rasse, sosern der Wotor nicht höher über dem Unterwasserspiegel liegt, als die Höhe einer Wasserssäule, welche dem äußern Luftdruck entspricht. In diesem Falle wird nämlich die Säule zusammengehalten durch den Luftdruck, der sich auf beiden Wasserspiegeln geltend macht. Bei einem Barometerstand von

 $73,6~\mathrm{cm}$  entspricht dieser Druck der Höhe einer Wassersäule von 0,736.  $13,59=10~\mathrm{m}$ . Es sei

H das totale Gefälle, und H' derjenige Teil davon, welcher auf lleberwindung der Nebenhindernisse verwendet wird,

h, ho die vertikalen Abstände des Cylinders vom Ober: und Unterwasserspiegel.

F der Querschnitt des Cylinders, abzüglich desjenigen der Kolbenftange,

z der Hub des Cylinders,

v die mittlere Kolbengeschwindigkeit und

n die Anzahl Umbrehungen der Welle per Minute.

Auf den Kolben drücken zwei Wassersäulen: auf der Arbeitsseite von der Höhe 10+h und auf der Gegenseite von der Höhe  $10-h_0$ ; die Resultante hat also die Höhe  $10+h-(10-h_0)=h+h_0=H$ .

Das Volumen dieser Säule ist = FH und ihr Gewicht (für Metermaße) = 1000 FH; daher die absolute Arbeit dieses Druckes per Sekunde = 1000 FH v mkg; somit die effektive Arbeit A in Pferden

(1) 
$$A = \frac{1000}{75} F (H - H') v.$$

Der Weg des Kolbens bei einer Drehung ist 2z, also in der Minute 2zn; er ist aber auch 60 v. Daraus folgt

$$v = \frac{2 z n}{60}$$

Wenn der Motor überall dicht schließt, so ist das Volumen Wasser, das per Hub verbraucht wird, genau gleich dem Inhalt Fz der von der Kolbenfläche F längs des Weges z beschrieben wird. Jener Raum, der zwischen dem Cylinderdeckel und dem Kolben liegt, wenn dieser dem Deckel am nächsten kommt, hat daher keinen Einfluß auf den Wasserverbrauch. Es ist dies selbst dann noch richtig, wenn  $h_0=0$  und die Abflußröhre in die Luft ausmündet, wenn nur der Querschnitt dieser Köhre ganz mit Wasser ausgefüllt bleibt. Wird  $h_0$  negativ, so wird  $h_0=1$  und ein Eintauchen der Abslußröhre ist nicht nötig.

Da in der Zuflußröhre die Bewegung des Wassers abwechselnd unterbrochen wird, so ist in dieser Leitung, zunächst dem Motor, ein

Windkeffel anzubringen, wie ihn die Figur andeutet.

Der Motor kann auf zwei Arten reguliert werden: Man drosselt das Wasser, wodurch sich der Druck ändert, während der Wasserverbrauch gleich bleibt; oder man ändert die Cylinderfüllung, wodurch der Druck gleich bleibt, während der Wasserverbrauch sich proportional der Arbeit ändert.

Beisp. Es sei H = 40 m; F = 0.008 qm; z = 0.2 m; n = 90; H' = 8 m; so wird

Rolbengeschwindigkeit nach (2) . . . 
$$v = \frac{2 \cdot 0, 2 \cdot 90}{60} = 0,6$$
 m. Arbeit in Pferden nach (1)  $A = \frac{1000 \cdot 0,008 \cdot (40 - 8) \cdot 0,6}{75} = 2,05$ .

# 69. Vom hydranlischen Widder.

Diese von Montgolfier 1796 erfundene Einrichtung dient dazu, um Wasser aus einem Reservoir A nach einem höher gelegenen Reser-

voir B zu heben.

Die Wirkungsweise ist folgende. Das Wasser sinkt durch eine Röhre AF abwärts und gelangt zunächst zu einem Ventil C, das sich auf und ab bewegen kann. Dieses Ventil hat ein Gewicht, das etwas größer ist als der hydrostatische Druck, der von unten her auf dasselbe einwirkt. Daher wird, wenn nur dieser hydrostatische Druck vorhanden ist, das Ventil seine unterste Lage einnehmen, so daß über ihm, wie z. B. bei a, Wasser in die Luft absließen kann. Wie aber das Wasser



in der Leitung AF
schneller und schnel=
ler sich bewegt, stei=
gert sich der hydrau=
lische Druck auf das
Bentil; dieses wird
gehoben und schließt
ab. Nun bewegt sich
das Wasser mit der
erlangten Quantität
der Bewegung über
F hinaus in einen
kleinen WindkesselE,
in welchem die Luft

zusammengepreßt wird. Während dies geschieht, öffnet sich ein Bentil d, das Wasser ergießt sich in einen weitern Windkessel G und drückt dessen Luft zusammen. Bermöge dieses Druckes wird Wasser aus dem Windkessel nach der Steigröhre JB und dem Behälter B getrieben.

Nachdem der Stoß des Wassers, von F herkommend, gegen das Bentil b beendet ist, schließt sich dieses Bentil wieder und das Wasser in der Leitung AFE kommt zur Ruhe. Sofort wird aber das Bentil C sinken, weil nunmehr nur der hydrostatische Druck auf dasselbe wirkt, und Wasser bei a austreten lassen. Der frühere Borgang muß sich also wiederholen. Nun sei

H die Höhe des Wasserspiegels in A über dem Sperrventil C,

h die Höhe, um welche das Wasser gehoben wird, also der Vertikal: abstand der Wasserspiegel in den Behältern A und B,

 $Q_0$  die Wassermenge, welche das Reservoir A in der Sekunde liefert, Q derjenige Teil von  $Q_0$ , welcher durch die Bentilöffnung C absließt, q der andere Teil von  $Q_0$ , welcher per Sekunde in den Behälter B

gehoben wird, also  $Q + q = Q_0$ ,

V Geschwindigkeit, welche das Wasser in der Zuleitung AF unmittels bar vor dem Schließen des Ventils erreicht,

L die Länge der Leitung AF, deren Inhalt durch seine Bewegung den Stoß bewirkt,

- L' die Länge ber Steigröhre JB,
- D, d die Durchmesser der Leitungen mit den Längen L und L' und w der Wirkungsgrad des Apparates.
- 1. **Wirkungsgrab.** Es wird die absolute Arbeit 1000~Q~H Meters Rilogramm verwendet, um die nütsliche Arbeit 1000~q~h hervorzubringen; daher der Wirkungsgrad des Apparates

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{qh}}{\mathbf{QH}}.$$

Der Apparat, mit welchem Entelwein Versuche machte, hat folgende Dimensionen:  $L=13.33~\mathrm{m}\,;~~D=0.0588~\mathrm{m}\,;~~d=0.0268~\mathrm{m}\,,$  Querschnitt der Ventilöffnung C .  $=0.0024~\mathrm{qm}\,,$  Inhalt des Windkessels G . . .  $=0.0088~\mathrm{kbm}\,,$  und lieferte folgende Resultate:

| Anjahl             | Drud=      | Steig=     | Wassermenge in der Minute |         | Wirkungsgrad nach |                   |          |
|--------------------|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| Stöße in<br>1 Min. | höhe<br>H. | höhe<br>h. | 60 Q.                     | 60 q.   | Berfuc.           | d'Au=<br>buisson. | , Worin. |
|                    | m          | m          | kbm                       | kbm     |                   |                   |          |
| 66                 | 3,066      | 8,02       | 0,0484                    | 0,01540 | 0,900             | 0,97              | 0,84     |
| 54                 | 3,099      | 9,86       | 0,0635                    | 0.01742 | 0,873             | 0,92              | 0,80     |
| 50                 | 3,027      | 11,78      | 0.0546                    | 0,01192 | 0,850             | 0,87              | 0,77     |
| 52                 | 2,437      | 9,86       | 0,0371                    | 0.00767 | 0,847             | 0,85              | 0,76     |
| 45                 | 2,661      | 11,78      | 0,0498                    | 0,00952 | 0,845             | 0,84              | 0,74     |
| 42                 | 2,262      | 11,78      | 0,0451                    | 0,00682 | 0,787             | 0,78              | 0,71     |
| <b>3</b> 6         | 1,843      | 11,78      | 0,0404                    | 0,00478 | 0,754             | 0,71              | 0,65     |
| 26                 | 1,386      | 9,86       | 0,0238                    | 0,00225 | 0,672             | 0,67              | 0,61     |
| 31                 | 1,543      | 11,76      | 0,0366                    | 0,00320 | 0,667             | 0,65              | 0,59     |
| 23                 | 1,255      | 11,78      | 0,0505                    | 0,00295 | 0,548             | 0,56              | 0,48     |
| 17                 | 0,915      | 9,81       | 0,0491                    | 0,00218 | 0,473             | 0,51              | 0,37     |
| 15                 | 0,981      | 11,78      | 0,0561                    | 0,00165 | 0,352             | 0,45              | 0,23     |
| 14                 | 0,758      | 11,78      | 0,0548                    | 0,00100 | 0,284             | 0,32              |          |
| 10                 | 0,601      | 11,78      | 0,0446                    | 0,00041 | 0,181             | 0,18              |          |

Die Zahlen der zwei letzten Vertikalreihen sind abgeleitet nach folgenden empirischen Formeln

Die letztere ist aus einer größern Zahl von Versuchen abgeleitet als die erstere, wird daher gewöhnlich den Berechnungen zur Grunde gelegt.

Da der Wirkungsgrad nicht unter 0,60 gehen sollte, so wird nötig, daß das Verhältnis  $\frac{h}{H}$  die Zahl 7,6 nicht übersteige. Bei einer zu

treffenden Anlage ist nur h gegeben und es kann H, dieser Forderung entsprechend, gewählt werden.

2. **Wassermenge**. Ist nach (2) oder (3) die Größe w berechnet, so erhält man aus  $\mathbf{Q_0} = \mathbf{Q} + \mathbf{q}$  und der Formel (1)

(4) 
$$Q = \frac{h}{h + wH} Q_0; \quad q = Q_0 - Q.$$

3. Länge der Leitungen. Die Länge L' ist nur wenig größer als h, da die Steigröhre unmittelbar neben den Windkessel kommt und vertikal gerichtet wird. Diese Röhre soll oben nicht in eine Biegung auslaufen.

Es ist zweckmäßig, die Länge L groß zu nehmen. Denn in dieser Zuleitung muß sich eine Quantität MV der Bewegung (S. 67) anssammeln, durch deren Stoß das Wasser in die Steigröhre getrieben wird. Nun bezeichnet in dem Produkt MV die Größe M die Masse des stoßenden Wassers und V dessen Geschwindigkeit vor dem Stoß. Es soll aber V nicht groß sein (1 m bis 1,1 m), damit wenig Arbeit durch den Stoß verloren geht; also muß M, somit der Inhalt der Leitung AF groß sein. Eine passende Länge gibt die Formel

$$L = L' + 0.628 \frac{h}{H}.$$

- 4. Absperrventil. Der Durchgang des Wassers aus der Leitung AF durch das Ventil C sollte keine Geschwindigkeitsänderungen versanlassen, weil mit solchen immer Arbeitsverluste verbunden sind. Zudem soll das Ventil möglichst nahe am Windkessel liegen.
- 5. **Weite der Leitungen**. Aus Versuchen hat sich ergeben, daß die Zeit zu einem Spiel des Apparates zerfällt in: einen Teil 0,575, während dessen das Ventil C ganz geöffnet ist; einen Teil 0,231, während dessen es ganz geschlossen ist, und einen Teil 0,194, der auf das Deffnen und Schließen verwendet wird. Nimmt man die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in den Leitungen zu 0,5 m (also V=1 m) an, so ergibt sich hieraus

(6) 
$$D = 2.1 \sqrt{Q}$$
;  $d = 3.32 \sqrt{q}$ .

6. **Windtessel.** Der Uebergang des Wassers aus der Röhre FE in den Windkessel G soll möglichst kleine Geschwindigkeitsänderungen erzgeben, der Querschnitt des Bentils dasso mit Rücksicht auf die Kontraktion so berechnet sein, daß die Geschwindigkeit unter der Ventilössnung gleich wird der Geschwindigkeit in der Leitung AF.

Der Inhalt des Windkessels soll nicht kleiner sein als derjenige

der Steigröhre.

7. Anzahl Stöße in der Minute. Diese Anzahl n, abgeleitet aus den 6 ersten Eytelwein'schen Bersuchen, beträgt

$$n = \frac{268}{V} \cdot \frac{H}{L}.$$

Beisp. Es sei die Wassermenge  $Q_0=0.020~\mathrm{kbm}$  und die Förder: höhe =  $10~\mathrm{m}$ ; wie soll der Apparat angelegt werden?

Man nehme H=2 m, so erhält man Wirkungsgrad nach (3) . . .  $w=0.258\sqrt{12.80-5}=0.72$ , baher Wassermenge nach (4) .  $Q=\frac{10\cdot0.020}{10+0.72\cdot x}=0.0175\,\mathrm{kbm}$ , und Wassermenge . . . q=0.020-0.0175=0.0025 "Länge der Steigröhre, angenomm.  $L'=h+0.5=10.50\,\mathrm{m}$ , Länge der Juleitung nach (5)  $L=10.5+0.628\cdot 5=13.60$  "Durchmesser der Juleitung (6)  $D=2.1\sqrt{0.0175}=0.278$  "Durchmesser der Steigröhre (6)  $d=3.32\sqrt{0.0025}=0.166$  "Inhalt der Steigröhre . .  $\frac{d^2\pi}{4}L'=0.02164\cdot 10.5=0.227\,\mathrm{kbm}$ , Inhalt des Windsesser (für V=1 m) . . .  $n=\frac{268}{1}\cdot\frac{2}{18.60}=39.4$  "

# 70. Don den Wasserpumpen.

## I. Allgemeine Regeln.

Man unterscheibet Kolbenpumpen, Rotations: und Centrifugal: pumpen 2c. Die Pumpen werden im allgemeinen zwischen dem Unter: und Oberwasserspiegel aufgestellt. Der vertikale Abstand des Cylinder: mittels der Pumpe vom Unterwasserspiegel heißt Saughöhe, vom Oberwasserspiegel Druckhöhe und die Summe beider Förderhöhe. Es seien

ho, hi die Saug: und Druckhöhe,  $H = h_0 + h_1$  die ganze Förderhöhe,

H<sub>1</sub> die Höhe der Wassersäule, welche zur Ueberwindung sämtlicher Nebenhindernisse der Pumpe nötig ist,

a die Höhe der Wassersäule, welche den Luftdruck mißt, Q die Wassermenge, welche per Sekunde gehoben wird,

- $Q_1$  die beim Betrieb per Sekunde entstehenden Wasserverluste, also  $Q+Q_1$  die gesamte Wassermenge, welche die Pumpe ohne Verluste liefern würde.
- 1. Sanghöhe. Der Druck der äußern Luft wird an der Meeresssläche gemessen durch eine Wassersäule von 10,33 m Höhe. Rehmen wir für unsere Verhältnisse a = 10 m an. Könnte daher der Raum zwischen der Pumpe und dem Wasser im Saugrohr vollkommen luftsleer gemacht werden, so würde das Wasser im Saugrohr 10 m hoch steigen; es könnte also auch die Pumpe ebenso hoch über dem Unterwasserspiegel aufgestellt werden. Ein vollkommen luftleerer Raum kann nun aber nicht erzeugt werden, weil unter schwachem Druck sich die Luft, welche im Wasser enthalten ist, ausscheidet und Dämpse sich bilden. Besitzen diese Luft und diese Dämpse eine Spannung z. B. von 0,2 Atmosphären, so entspricht dieser Spannung eine Wassersäulenhöhe von 0,2. 10 = 2 m. Steht die Pumpe z. B. 7 m über dem Unters

wasserspiegel, so ist der Druck, womit das Wasser in die Saugröhre auswärts getrieben wird, dargestellt durch eine Wassersäule von der Höhe

$$a - h_0 = 10 - 7 = 3 \text{ m}.$$

Daher tritt das Wasser in die Pumpe mit einem Ueberdruck von  $3-2=1\,\mathrm{m}$ . Je kleiner dieser Ueberdruck, um so langsamer bewegt sich das Wasser in der Saugröhre nach der Pumpe, um so langsamer soll diese arbeiten.

2. Druck des Wassers in der Pumpe. Wenn die Organe der Pumpe mit der Saug: und Druckröhre in Verbindung stehen, wie dies der Fall ist bei den Rotations: und Centrisugalpumpen, sowie auch mit den Saugkolbenpumpen bei geöffnetem Ventil, so ist der Druck in der Pumpe, gemessen durch Wassersäulenhöhen:

Auf den Organen der Pumpe lastet also ein Druck gleich der ganzen Förderhöhe.

3. **Querschnitt der Köhren.** Enge Sauge und Druckröhren bewirken, daß sich das Wasser mit großer Geschwindigkeit durch sie bewegen muß, wodurch bei längern Leitungen große Reibungswidersstände entstehen. Die Geschwindigkeit des Wassers in diesen Röhren kann betragen:

für lange Leitungen . . 0,5 bis 1,1 m, für kurze Leitungen . . 0,5 " 2,5 "

Dividiert man die Wassermenge  $Q+Q_1$ , durch die Geschwindigkeit, welche man dem Wasser in den Röhren zu geben wünscht, so erhält man den Querschnitt der Röhren.

4. **Arbeit zum Heben des Wassers**. Die Arbeit der Pumpe per Sekunde entspricht der Wassermenge  $Q+Q_1$ , mit einem Gewicht  $=1000\times(Q+Q_1)$ . Dieses Gewicht ist auf die Hohe H $_1$  zu heben; daher

(1)  $\Re \text{ruttoarbeit} = 1000 (Q + Q_1) (H + H_1).$ 

Nimmt man  $Q_1=0$  und  $H_1=0$  an, so erhält man daraus die Nettoarbeit  $=1000~\mathrm{Q\,H.}$ 

Daher der Wirkungsgrad der Pumpe

$$\frac{Q}{Q+Q_1} \cdot \frac{H}{H+H_1}$$

Der erste dieser Brüche ist der volumetrische, der letztere der dyna= mische Wirkungsgrad. Der effektive Wirkungsgrad ist also das Produkt aus diesen zwei partiellen Wirkungsgraden.

Beisp. Wenn  $Q_1=0.15~Q$ , so wird der volumetrische Wirkungssgrad 1:1.15=0.87. Und wenn  $H_1=0.3~H$ , so wird der dynamische Wirkungsgrad 1:1.3=0.77. Daher der effektive Wirkungsgrad  $0.87\cdot0.77=0.67$ .

- 5. Biberftanbe ber Pumpe. Die wesentlichen find:
- a) Reibung der Pumpenteile. Der Betrag derselben ist für jede Art von Pumpe besonders abzuschätzen.
- b) Reibung des Wassers in den Röhren. Der Arbeits: verluft, welchen dieser Widerstand verursacht, ist annähernd (S. 249)

(3) 
$$0.0014 \frac{v^2 L}{d H}$$

von der Nettoarbeit, wobei L die Länge der Saug: und Druckröhren, d den innern Durchmesser dieser Röhren und v die Geschwindigkeit des Wassers in diesen Röhren bedeuten.

Beisp. Die Leitung habe 50 m Länge, 0,08 m Durchmesser und das Wasser 1,2 m Geschwindigkeit. Soll dasselbe auf eine Höhe von 30 m gehoben werden, so ist der Arbeitsverlust durch den Röhrens widerstand

$$0.0014 \cdot \frac{1.2^2 \cdot 50}{0.08 \cdot 30} = 0.042,$$

also 4,2 Prozent von der Nettoarbeit.

Wäre das Wasser nur  $3~\mathrm{m}$  hoch zu heben, so betrüge der Arbeits- verlust 42 Prozent von der nütlichen Arbeit; wenn die Röhrenleitung vertikal wäre, so daß  $H=L=50~\mathrm{m}$ , so wäre der Arbeitsverlust nur 2,52 Prozent der nütlichen Arbeit.

c) Kraftverluste bei Krümmungen und Querschnitts: änderungen. Aendert der Wasserstrahl in der Leitung plötzlich seine Richtung, wird er beim Durchgang durch die Pumpe genötigt in andere Formen und Querschnitte überzugehen; so entstehen immer Berluste an Arbeit, welche nach den Regeln auf S. 255 berechnet werden können. Diese Berluste fallen klein aus, wenn das Wasser langsam die betreffenden Stellen passiert.

## II. Gewöhnliche Kolbenpumpen.

1. Wenn der Kolben einer Pumpe während seines Auf: und Nieder: ganges zugleich Wasser liefert, so ist die Pumpe doppeltwirkend; wenn sie nur Wasser liefert während des Auf: oder während des Nieder: ganges allein, so ist sie einfachwirkend.

Man unterscheidet Saug: und Druckpumpen. Bei den erstern (Fig. 2) ist der Kolben mit einer Bentilöffnung versehen, so daß das Wasser aus dem Pumpencylinder durch diese Deffnung in die Steigröhre gelangt. Bei der Druckpumpe (Fig. 1) ist der Kolben ohne Ventilöffnung; derselbe saugt das Wasser durch eine Köhre A in den Cylinder und drückt dasselbe in die Steigröhre B. Hierbei nennt man a das Saug:, b das Druckventil. Es sei

- h, F hub und Querschnitt des Kolbens,
- v die mittlere Kolbengeschwindigkeit,
- n die Anzahl Kolbenspiele per Minute und
- s die Höhe des schädlichen Raumes.

Sig. 1.





 $. a + h_1 \quad a = h_1.$ 

2. Drud auf ben Rolben. Bei einer ein fach wir ten ben Bumpe ift ber Drud auf ben Rolben, bargestellt als bobe einer Wafferfaule:

Saugpumpe. Bewegung aufwärts  $a+h_1-(a-h_4)=H$ . Bewegung abwärts . . . . . = 0. Druckpumpe. Bewegung aufwärts . . . . .  $a-(a-h_6)=h_0$ .

Bewegung abwärts

Bei ber ersten Bumpe ist baher ber Druck abwechselnb H und Rull, ein Schwungrab also sehr notwendig. Bei ber zweiten liegen die Werte beim Auf- und Riedergang einander näher, die Bewegung gestaltet sich also gleichförmiger. Wenn  $\mathbf{h}_{u} = \mathbf{h}_{v}$ , so bliebe der Druck konstant.

Bei einer doppeltwirkenden Bumpe ift ber Druct auf ben Rolben beim hin: und hergang berfelbe.

- 3. Sanghöhe. Sie wird wesentlich bedingt burch ben schädlichen Raum und burch die Rolbengeschwindigkeit.
- a) Schäblicher Raum. Der Kolben sei am Ende des Hubes, zunächst dem Saugventil, so liegt zwischen ihm, dem benachbarten Cylinderdedel und den beiden Bentilen ein Raum, den man den schäd lichen nennt. Man bente sich denselben in einen Cylinder verwandelt, dessen Querschnitt gleich ist dem Kolbenquerschnitt, so ist a die Höhe dieses Cylinders.

Es sei nun ber schädliche Raum mit Luft vom Drucke a angefüllt und ber Kolben burchlaufe ben Weg h, so behnt sich die Luft aus im

Verhältnis von s: s + h. Dabei sinke der Luftdruck von a auf x, so wird nach dem Mariotte'schen Gesetze (S. 311)

$$x = a \frac{s}{s+h}.$$

Dieser Druck lastet auf dem Saugventil; es kann sich nur heben, wenn, abgesehen vom Gewicht des Bentiles, der Wasserbruck  $a-h_o$  von der Saugröhre her größer ist als x, b. h. wenn

$$a - h_0 > a \frac{s}{s+h}$$

Hieraus folgt als zulässige Höhe ber Saugröhre

$$h_0 < a \frac{h}{s+h}.$$

Beisp. Wenn s = 0.6 h und a = 10 m, so wird

$$a \frac{h}{s+h} = \frac{10}{1.6} = 6.25 \text{ m}.$$

Mithin muß die Höhe dieser Pumpe über dem Unterwasserspiegel kleiner als 6,25 m sein.

Am untern Ende der Saugröhre bringt man häufig ein Bentil an, welches die Entleerung der Saugröhre verhindert. Ist nun die Pumpe erstellt und füllt man das Saugrohr und den Cylinder von oben herab mit Wasser, so kann die Pumpe in Betrieb gebracht werden, ohne daß die Bedingung (4) ersüllt wird, wenn nur  $h_0 < a$  ist.

b) Kolbengeschwindigkeit. Das Wasser in der Saugröhre soll der Bewegung des Kolbens so solgen, daß es sich nie von ihm trennt. Bewegt sich das Wasser der Saugröhre langsam, der Kolben aber schnell, so kann es vorkommen, daß der Kolben seinen Rücklauf beginnt, bevor der Cylinder mit Wasser angefüllt ist. In diesem Falle entsteht, indem sich Wasser und Kolben in entgegengesetzter Richtung begegnen, ein Stoß und es liesert die Pumpe weniger Wasser als bei gänzlicher Anfüllung des Cylinders. Dieser Fall tritt ein, wenn die Saugröhre lang ist und wenn die Pumpe hoch über dem Unterwasser steht.

Der Kolben hat annähernd in der Mitte seines Hubes die größte Geschwindigkeit V; also muß auch das Wasser in der Saugröhre diese Geschwindigkeit erreichen und zwar während der Kolben die erste Hälfte des Hubes durchläuft. Hun wirken auf das Wasser in der Saugröhre zwei Kräfte: der Druck  $a-h_o$ , von der Atmosphäre herrührend, und das Gewicht des Wassers, dargestellt durch die Länge z der Saugröhre. Diesen Kräften sollen die Beschleunigungen g' und g=9.81 m entsprechen, so wird ohne Kücksicht auf einen Saug-Windkessel

(5) 
$$a - h_0 : z = g' : g.$$

Die Bewegung durch den Druck  $a-h_o$  wird gleichförmig beschleunigt in der Weise, daß beim Durchlaufen des Weges  $0.5\,h$  mit der Beschleunigung g' die Geschwindigkeit V erreicht wird. Daher  $(\mathfrak{S}.63)$ 

(6) 
$$V^2 = 2 g' \cdot 0.5 h.$$

Setzt man die beiden Werte von g' aus (5) und (6) einander gleich, so erhält man den größten Wert, den ho annehmen kann:

(7) 
$$h_0 = a - \frac{z}{h} \cdot \frac{V^2}{g}.$$

Dabei ist zu nehmen  $V = \frac{\pi}{2}$  v = 1,57 v.

Beisp. Es sei  $z=45~\mathrm{m}$ ;  $h=0.4~\mathrm{m}$ ;  $V=0.7~\mathrm{m}$ ;  $a=10~\mathrm{m}$ , so wird

$$h_0 = 10 - 5.62 = 4.38 \text{ m}.$$

Daher darf die Pumpe höchstens 4,38 m hoch über dem Unter-

wasserspiegel aufgestellt werden.

Nimmt man V=1 m an, so erhält man in gleicher Weise  $h_o=10-11.47=-1.47$  m. Somit muß die Pumpe in diesem Fall um 1.47 m ins Unterwasser eintauchen, wenn das Wasser bei seinem Einstritt in die Pumpe dem Kolben folgen kann, oder es muß ein Windskessel in die Saugröhre, zunächst der Pumpe, eingesetzt werden. Denn in diesem Fall bezeichnet z die Entfernung des Windkessels die zur Pumpe, also einen ganz kleinen Betrag, so daß alsdann  $h_o$  nur wenig unter 10 m liegt.

Gewöhnlich gibt man dem Kolben eine mittlere Geschwindigkeit:

bei kleinen Pumpen . . 0,3 bis 0,4 m , mittleren ,, . . 0,6 ,, 0,9 ,, , großen ,, . . 1,2 ,, 1,6 ,,

In den Leitungen soll die Geschwindigkeit 1 m nicht übersteigen.

4. **Wassermenge**. Die Wassermenge, welche eine doppeltwirken de Pumpe per Sekunde liefert, ist theoretisch dem Bolumen gleich, welches der Kolben in dieser Zeit durchläuft und wird daher erhalten, wenn man die Kolbenssläche mit der Geschwindigkeit des Kolbens multipliciert. Die wirkliche Wassermenge ist jedoch um 4 bis 20 Prozent kleiner als die theoretische, hauptsächlich weil die Ventile, einmal geöffnet, sich nicht plötlich schließen können, also einen Teil des über ihnen liegenden Wassers zurücktreten lassen. Daher

$$\mathbf{Q} + \mathbf{Q_1} = \mathbf{F} \, \mathbf{v}.$$

In gewöhnlichen Fällen ist  $Q_1=0.15~Q$ . Dadurch geht (5) über in  $Q=0.87~{
m F\, v}$ .

Die einfachwirkenden Pumpen liefern bei gleichem Durchmesser und gleicher Kolbengeschwindigkeit nur halb so viel Wasser wie die doppeltwirkenden.

Beisp. Wie viel Wasser liefert eine gute doppeltwirkende Pumpe, deren Stiefeldurchmesser 1,2 dm und deren Kolbengeschwindigkeit 3 dm beträgt?

5. Querschnitt der Cylinder. Die Kolbenfläche doppeltwirkender Pumpen erhält man aus (8), wenn man das Wasservolumen per Sekunde mit der Kolbengeschwindigkeit dividiert.

Für einfachwirkende Pumpen ist die Rolbenfläche doppelt so groß zu nehmen. In beiden Fällen sind die Wasserverluste mitzurechnen.

Beisp. Eine doppeltwirkende Pumpe habe 6 Liter Wasser in der Sekunde zu liesern bei einer Kolbengeschwindigkeit von 0,36 m. Wie groß wird der Durchmesser des Kolbens, wenn 20 Prozent Wasser: verlust vorausgesett werden?

Es ist nach (8) die Wassermenge . . . 6+0.2 . 6=7.2 Liter. Somit Querschnitt des Rolbens . . . 7.2:3.6=2 qdm. Durchmesser des Kolbens (s. Kreistabelle) . . . . =1.6 dm. Wäre die Pumpe einfachwirkend, so müßte ihr Quersschnitt 4 qdm, also ihr Quechmesser sein . . . =2.26 dm.

- 6. Hubhöhe. Da das häufige Deffnen und Schließen der Bentile und die damit verbundenen stoßenden Wirkungen des Wassers mit Verzluft an Arbeit verbunden sind, so soll die Hubhöhe möglichst groß sein. Bei Handpumpen beträgt sie gewöhnlich 0,15 bis 0,30 m.
- 7. Bentilöffnungen. Ihr Querschnitt soll, bei mäßiger Geschwindigsteit des Wassers in der Leitung, annähernd gleich dem der Leitung sein. Das Bentil soll sich so heben, daß das Wasser unter ihm ohne Steigerung der Geschwindigkeit durchkommt; dasselbe soll auch der Fall sein für den Durchgang des Wassers zwischen dem Rand des Bentils und der Wandung des Ventilkastens. Bei Berechnung dieses Durchsganges muß indessen auch auf die Kontraktion des Wassers (S. 228) Rücksicht genommen werden.
- 8. Windiesel. Um eine möglichst gleichförmige Bewegung des Wassers in der Steigröhre zu erreichen, bringt man in dieser Höhre, zunächst der Pumpe, einen Windkessel (Druckwindkessel) an, dessen Rauminhalt 6—10mal größer ist als der des Pumpenstiesels. Der Ressel ist mit einem Hahn zu versehen, um Luft in denselben gelangen zu lassen. Defters versieht man ihn auch mit einem Manometer und Wasserstandszeiger. Bei größern Pumpen wird auch in der Saugröhre ein Windkessel. desse größern Volumen 3—5mal größer ist als das des Cylinders.
- 9. **Bafferschlag**. Bei einer Druckpumpe gehe das Steigrohr aus einem ansteigenden Teil in einen waagrechten über. Wird nun die Pumpe ohne Druckwindkessel gedacht und mittelst einer Kurbel getrieben, so wird das Wasser in der Röhre während der einen Hälfte des Hubes beschleunigt, während der andern verzögert. Beim Uebergang durch den toten Punkt kann sich nun das Wasser im waagrechten Teil der Röhre von dem im ansteigenden trennen, allein nur auf einen Augensblick, weil der äußere Luftdruck sofort den waagrechten Teil verzögert, die Pumpe den steigenden beschleunigt. Daher wird das Zusammenstressen mit einem Schlage begleitet sein.

## III. Fenersprigen.

Die Feuerspritzen bestehen aus zwei einfachwirkenden Druckpumpen, deren Kolben eine abwechselnde Bewegung haben.

1. Steighöhe. Könnte der Wasserstrahl im leeren Raum emporsteigen, so würde er eine Höhe  $H=\frac{v_1^2}{2\cdot 9.81}$  erreichen, wo  $v_1$  die Geschwindigkeit bedeutet, mit welcher der Strahl das Mundstück verläßt. Wegen des Luftwiderstandes ist die wirkliche Steighöhe jedoch geringer als die theoretische. Der Luftwiderstand macht sich aber bei diesem flüssigen Körper noch in anderer Weise geltend als dei einem festen in die Höhe geworfenen Körper: er löst nach und nach den Wasserstrahl auf, so daß derselbe dei zunehmender Höhe der Luft eine immer größere Fläche darbietet.

Ist H die theoretische Steighöhe, so wird die wirkliche Steighöhe h

annähernd:

Eine größere Spritze soll 24 m bis 28 m, eine kleinere 15 m bis 18 m effektive Steighöhe haben.

- 2. **Wasserverluste**. Die Größe  $Q_1$  wird sehr klein, z. B. 0,05 Q. In einzelnen Fällen ergab sich sogar, daß nicht nur  $Q_1=0$ , sondern sogar Q>F v wurde.
- 3. **Widerstände**. Ohne Anwendung von Schläuchen kann  $H_1=0.18\,H$  angenommen werden. Bei Anwendung von Schläuchen wird der Röhrenswiderstand groß. Man hat zur Berechnung desselben den Koefficienten 0.0014 in Formel (3) zu ersetzen durch 0.0030.
- 4. Arbeit zum Betrieb einer Feuerspriße. Es kommt Formel (1) zur Anwendung. Wan kann für mittlere Verhältnisse annehmen Wasserverlust . . . . . . . . . . . . . .  $Q_1=0.05~Q$ , Widerstand der Pumpe . . . . . . . . . . . . . = 0.18 H,

Widerstand der Schläuche, angenommen . . . . . = 0,18 H,

daher nach (1) und (2)

- (10) Bruttoarbeit = 1,365 . 1000 Q H mkg. Wirkungsgrad =  $\frac{1}{1,365}$  = 0,733.
- 5. Anzahl und Leiftung der Mannschaft. An einer großen Sprițe arbeiten gewöhnlich 20 bis 28, an einer kleinern 8 bis 12 Mann, welche regelmäßig nach kurzen Zeiträumen abwechseln. Dieser Abswechselung wegen ist die Leistung eines Mannes sehr groß und kann zu 16 mkg per Sekunde angenommen werden.

Da die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Angriffspunkt des Druckbaumes auf und ab bewegt, 1,2 m bis 1,4 m beträgt, so drückt ein Mann im Mittel bezw. mit 13,3 bis 11,4 kg auf diesen Baum.

Bezeichnet N die Anzahl Mannschaft an einer Spritze, so ist 16 N ihre Arbeit per Sekunde. Daher für obige Bruttoarbeit

(11) 
$$16 \text{ N} = 1.365 \cdot 1000 \text{ Q H}.$$

6. Durchmeffer der Cylinder. Da statt der beiden einsachwirkens den Pumpen eine einzige doppeltwirkende von gleichem Durchmesser berechnet werden kann, so erhält man den Querschnitt eines Cylinders, wenn man die Wassermenge per Sekunde durch die Kolbengeschwindigseit dividiert. Für  $Q_1=0.05\ Q$  wird daher Formel (8)

$$(12) F = 1.05 \frac{Q}{V}.$$

- 7. Hubhöhe. Der Hub des Druckbaumes soll nicht größer sein als  $1,5 \,\mathrm{m}$ . Da nun derjenige des Kolbens gewöhnlich  $5 \,\mathrm{mal}$  kleiner ist, so beträgt der Kolbenhub für größere Pumpen  $0,2 \cdot 1,5 = 0,30 \,\mathrm{m}$ . Für kleinere Pumpen soll ein Kolbenhub etwa  $0,24 \,\mathrm{m}$  betragen.
- 8. Geschwindigkeit des Wassers aus dem Mundstück. Diese Geschwindigkeit v muß der theoretischen Steighöhe H entsprechen und somit sein  $=\sqrt{2.9,81~H}$ .
- 9. Durchmesser des Mundstücks. Der theoretische Querschnitt des Mundstückes wird gefunden, wenn man die Wassermenge durch die Geschwindigkeit dividiert. Der wirkliche Querschnitt ist der Kontraktion wegen etwa 1,05mal größer zu nehmen.
  - 10. **Windtessel.** Man erhält einen um so gleichförmigern Wasserstrahl, je größer der Inhalt des Windkessels ist. Gewöhnlich wird dersielbe dem zehnfachen Aubikinhalte eines Pumpencylinders gleichgemacht. Die Pressung im Windkessel in Atmosphären ist wenigstens gleich der theoretischen Steighöhe H, dividiert durch die Höhe 10,33 m einer Wassersäule, welche den Druck einer Atmosphäre angibt, also wenigstens gleich 2 bis 4 Atmosphären. Bei einer Sprize mit langen Schläuchen kann diese Pressung 2= bis 3mal größer werden.
  - 11. Dimensionen dreier Fenerspritzen, nach den vorstehenden Regeln berechnet:

| Benennungen.      | Große        | Mittlere     | Rleine       |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | Feuersprige. | Feuersprige. | Feuersprige. |
| Unzahl Mannschaft | 26           | 16           | 8            |
|                   | 25           | 20           | 15 m         |
|                   | 32,3         | 24,1         | 17,1 ,,      |
|                   | 10           | 7            | 5 kg         |
|                   | 315          | 245          | 175 qcm      |
|                   | 12,1         | 15,3         | 21,9 ,,      |
|                   | 20           | 17,7         | 15 cm        |
|                   | 25,2         | 21,7         | 18,3 m       |
|                   | 2,16         | 2,06         | 19,1 cm      |

#### IV. Metationspumpen.

- 1. Pumpe mit einer Achse. Diese Pumpe, Fig. 3, nach Samain, besteht aus einem Rabe, das etwas excentrisch in einem cylindrischen Gehäuse liegt. Das Rab hat vier Flügel, welche durch Federn von innen nach außen gedrückt werden und sich daher in jeder Lage an den cylindrischen Mantel des Gehäuses anschließen. Das Wasser tritt aus der Saugröhre dei A in das Rad, füllt die Räume B, C, welche während der Drehung ihr Wasser an das Steigrohr D abgeben Bei seder Umdrehung süllen sich vier solcher Räume B. Daher ist die Wassermenge, welche per Drehung erhalten wird, gleich dem Viersachen des Raumes B. Wegen ungenügenden Schlusses gehen indessen 10 bis 20 Prozent Wasser verloren. Die Reibung der Flügel ist groß, daher ihre Abnühung eine rasche, dies namentlich dann, wenn das Wasser grobe Unreinigkeiten mitsührt.
- 2. Pumpe mit zwei Achfen. Diese Pumpe, Fig. 4, nach Greindl, besteht aus zwei Cylinbern mit parallelen Achsen, die sich längs einer Kante an einander schließen. Der eine Cylinder hat zwei Hervorzragungen, diametral einander gegenüber liegend, der andere eine Bertiefung, in welche die Hervorragung paßt. Daher macht der letztere

Big. 5.

Fig. 4.

zweimal mehr Touren als der erstere. Beide Cylinder liegen in einem Gehäuse, das die Cylinder teilweise dicht umschließt. Das Basser tritt, aus der Saugröhre kommend, bei A ein, gelangt in den Raum B, kommt nach einer halben Drehung nach C, um in das Steigrohr D geschoben zu werden. Bei jeder Drehung wird eine Bassermenge gesfördert gleich dem doppelten Raum C, der zwischen den beiden Hervortagungen einerseits und dem Cylinder und Gehäuse anderseits liegt.

3. Auzahl Touren der Pumpen. Man gibt dem Wasser im Geshäuse eine mittlere Geschwindigkeit von cirka 1 m, woraus sich die An zahl Drehungen dieser Pumpen per Minute ergibt.

 $\boldsymbol{\mathit{E}}$ 

## V. Centrifugalpumpen.

F

In einem Gehäuse bes
sindet sich ein Rad mit 6
bis 8 gekrümmten Schauseln.
Dreht sich das Rad, so ents
steht eine Luftverdünnung im
Gehäuse. Dadurch steigt das
Wasser in der Saugröhre E
und tritt von der Seite her
bei C in das Rad, geht so
dann in radialen Strahlen
aus einander, gleitet den
Schauseln nach auswärts und
wird schließlich nach der Steigs
röhre F getrieben. Es seien



B, b die äußere und in: nere Breite des Rades,

ro ber Halbmeffer bes Saugrohres,

vo die Geschwindigkeit des Wassers im Saugrohr,



u, u' die Geschwindigkeiten des Wassers längs des Schaufelesementes in A und a am äußern und innern Radumfang,

x, x' die Resultanten aus u, v und aus u', v',

a,  $\beta$  die Winkel, welche u' und u mit den Tangenten an die Radumfänge bilden,

e, i die Dicke und Anzahl Schaufeln bes Rabes und

w der Wirkungsgrad des Rades.

1. Bewegung des Wassers im Sangrohr. Da das Rad nur eine schwache Luftverdünnung hervorbringt, so soll die Pumpe so nahe als möglich an das Unterwasser gebracht werden. Es ist sogar zweckmäßig, dieselbe im Unterwasser aufzustellen. Aus diesem (Vrunde kann v. groß gehalten werden. Es ist für ein Saugrohr

(13) 
$$r_0^2 \pi \cdot v_0 = Q.$$

2. Eintritt des Wassers in das Rad. Es ist zweckmäßig, das Wasser mit der Geschwindigkeit  $v_0$  in das Rad treten zu lassen, so daß  $x'=v_0$  wird. Ferner nehme man u'=v' an, so wird

(14) 
$$\mathbf{x}' = 2 \, \mathbf{v}' \, \sin \left( \frac{a}{2} \right).$$

3. Austritt des Waffers aus dem Rad. Vermöge der Wirkung der Centrifugalkraft wird

(15) 
$$u^2 = v^2 - 2gH.$$

Ferner folgt aus dem Dreied, gebildet aus u, v und x:

(16) 
$$x^2 = v^2 + u^2 - 2 v u \cos \beta$$
.

Die Geschwindigkeit x soll, wie aus (21) folgt, klein sein. Führt man nun den Wert von u aus (15) in (16) und bestimmt denjenigen Wert von v, welcher bei gegebenem Winkel  $\beta$  die Größe x zu einem Winimum macht, so erhält man

(17) 
$$v^2 = g H (1 + \sqrt{1 + \cot g^2 \beta}).$$

Der kleinste Wert, welchen hiernach v haben kann, ist  $= \sqrt{2gH}$  und zwar für  $\beta = 90^{\circ}$ . Je kleiner  $\beta$  wird, um so größer wird v; für  $\beta = 0$  wird v unendlich groß.

4. Dimensionen des Rades. Man nimmt gewöhnlich die Rads halbmesser wie folgt:

(18) 
$$r = 1.2 r_0; R = 2.4 r_0.$$

Dann erhält man zur Bestimmung der Radbreiten

(19) 
$$b = \frac{Q}{(2 r \pi \sin a - e i) u'}$$
;  $B = \frac{Q}{(2 R \pi \sin \beta - e i) u}$ 

5. **Arbeit zum Betrieb der Pumpe.** Das Wasser ist auf die Höhe H zu heben. Allein diese Höhe vermehrt sich wegen der Nebenshindernisse um  $H_1$  und wegen der Geschwindigkeit, welche das Wasser beim Austritt aus dem Kad besitzt, um  $\mathbf{x}^2:2g$ . Daher ist die Bruttoarbeit

(20) 
$$1000 Q \left(H + H_1 + \frac{x^2}{2g}\right)$$

und der Wirkungsgrad

(21) 
$$w = \frac{H}{H + H_1 + \frac{x^2}{2g}}.$$

Der Wert  $H_1$  liegt zwischen 0,15 H und 0,25 H. Auß (21) erkennt man, daß x klein werden soll, was nur möglich ist, wenn  $\beta$  klein ist. Daraus ergibt sich, daß die Schaufeln stark rückwärts gerichtet sein sollen, wodurch allerdings v und damit auch die Zahl der Umdrehungen groß wird.

6. **Zusammenstellungen**. In welcher Weise der Wirkungsgrad mit  $\beta$  zusammenhängt, zeigt folgende Tabelle, in welcher  $H_1=0.2\,H$  angenommen ist.

| ß          | cos β | cotg $\beta$ | v                | u                | $\frac{x^2}{2g}$ | w    |
|------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 10°        | 0,985 | 5,671        | $1.84\sqrt{2gH}$ | $1,54\sqrt{2gH}$ | 0,18 H           | 0,72 |
| 15         | 9,966 | 3,732        | 1,56 ,,          | 0,20 ,,          | 0,26 ,,          | 0,68 |
| 20         | 0,940 | 2,747        | 1,40 ,,          | 0,98 ",          | 0,34 ,,          | 0,64 |
| <b>25</b>  | 0,906 | 2,145        | 1,30 ",          | 0,82 ,,          | 0,44 ,,          | 0,61 |
| <b>30</b>  | 0,866 | 1,732        | 1,22 ,,          | 0,70 ,,          | 0,50 ,,          | 0,58 |
| <b>4</b> 0 | 0,766 | 1,192        | 1,13 "           | 0,53 ,,          | 0,64 ,,          | 0,54 |
| 50         | 0,643 | 0,839        | 1,07 "           | 0,38 ,,          | 0,76 ,,          | 0,51 |
| 60         | 0,500 | 0,577        | 1,03 ",          | 0,25 "           | 0,86 ,,          | 0,48 |
| 75         | 0,259 | 0,268        | 1,01 ,,          | 0,14 ",          | 0,95 ,,          | 0,46 |
| 90         | 0,000 | 0,000        | 1,00 ,,          | 0,00 ,,          | 1,00 ,,          | 0,45 |

Beisp. Eine Pumpe soll 15 Liter Wasser in der Sekunde auf 4,5 m heben. Wie ist die Anordnung zu treffen?

Die Daten sind . . . . . Q = 0.015 kbm; H = 4.500 m. Außerdem nehme man an  $\alpha = 12^{\circ}$ ;  $\beta = 10^{\circ}$ ; i = 6; e = 0.004 " Nach der Tabelle ist  $v = 1.85 \ \sqrt{2gH} = 1.85 \ . \ 9.395 = 17.300 \ ,$ Folglich auch für (R=2r) .  $u'=v'=v\left(\frac{r}{R}\right)=8,650$  ,, und nach (14) . x'=2 . 8,650  $\sin 6^\circ=17,3$  . 0,105=1,802 , Aus  $v_0 = x'$  folgt Querschnitt der Saugröhre  $r_0^2 \pi = \frac{0.015}{1.802} = 0.0084 \,\mathrm{qm},$ daher der Halbmesser der Saugröhre . . . .  $r_0=0.052~\mathrm{m}$ . Innerer Halbmesser des Rades . . .  $r=1.2~r_0=0.063~$  " Neußerer Halbmesser des Rades . . .  $R=2.4~r_0=0.126~$  " Nach der Tabelle ist  $u = 1.54 \sqrt{2gH} = 1.54.9.395 = 14.46$ Nach der Cabelle ist u = 1.54 / 2 g ii - 1.54 . o. 3.000 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 14.00 = 1

wofür der Reibungen wegen wenigstens zu rechnen = 1400.

Geschwindigkeitshöhe (nach der Tabelle) . . .  $\frac{x^2}{2g} = 0.18 \text{ H}$ . Bruttoarbeit .  $1000 \cdot 0.015 \cdot 4.5 (1 + 0.2 + 0.18) = 93 \text{ km}$ .

Wirkungsgrad (nach der Tabelle) . . . . . . = 0,724.

# 71. Von den hydranlischen Pressen.

1. Wirkungsweise. Die hydraulische Presse enthält eine kleine Druckpumpe, vermittelft welcher burch eine enge Röhre Waffer in einen weitern Cylinder, der mit einem Kolben versehen ift, getrieben werden kann, um durch diesen Kolben eine beabsichtigte starke Pressung hervorzubringen. Hierbei pflanzt sich der Druck auf das Wasser ungeschwächt durch die ganze Wassermasse fort, so daß jeder gleich große Flächenteil in beiden Cylindern gleich stark gepreßt wird. Folglich verhalten sich die Pressungen auf die Kolben wie ihre Querschnitte, also wie die Quadrate ihrer Durchmesser.

Die Pumpe ist gewöhnlich mit einem ungleicharmigen Hebel versehen, mittelst welchem der Druck des Wassers gesteigert wird. Die Borrichtung besteht daher aus zwei Uebersetungen: der Uebersetung der Rolbenflächen und der Uebersetzung des Hebels. Die totale Uebersetzung

ist das Produkt aus den beiden partiellen Uebersetzungen.

Beisp. Es seien die Durchmesser der Kolben 2 cm und 25 cm, die Hebelarme 5 cm und 60 cm; wie groß muß die Kraft am Ende des Hebels sein, damit der Druck auf den Prefkfolben 100000 kg betrage?

Uebersetung der Kolben $25^2:2^2=156,25$  sach.Mithin Drud auf den kleinen Kolben 100000:156,25=640 kg.Uebersetung am Hebel60:5=12 sach.Mithin Kraft am Ende des Hebels640:12=53,3 kg.Totale Uebersetung12:156,25=1875 sach,

- d. h. mit der Kraft 1 auf das Ende des Hebels kann ein Druck = 1875 auf den Preßeylinder ausgeübt werden. Die Kraft am Ende des Hebels beschreibt daher auch einen 1875mal größern Weg als der Preßkolben.
- 2. **Reibung der Lederdichtung.** Rach Bersuchen von Hick ist das Verhältnis dieser Reibung zum Gesamtdruck, welchen der große Kolben ausübt, für Centimeter

Verhältnis = 0,20 Rolbendurchmesser

Beisp. Die Reibung, welche die Liderung vorerwähnter Presse verursacht, beträgt 0.20:25=0.008 vom Kolbendruck  $100000~\rm kg$ , mithin  $^4/_5$  Prozent desselben  $=800~\rm kg$ .

3. Wandbide des Prescylinders. Sie wird nach Lamé berechnet

nach Formel (5), S. 148.

Viele Konstruktoren machen bei starken Pressen die Wanddicke gleich dem halben innern Durchmesser. Setzt man  $d=2\,e$  in die Formel, so findet man  $p=0.6\,s$ , d. h. der Druck des Wassers beträgt  $^3/s$  von der größten Spannung, welche das Material auszuhalten hat. Für s=1100~kg kann daher der Wasserdruck steigen auf 660~kg per 1~qcm Luerschnitt.

# 72. Berechnung hydraulischer Aufzüge.

In einem aufrechtstehenden Cylinder bewegt sich ein Kolben auf und ab, je nachdem unter dem Kolben Wasser zu: oder abgeleitet wird. Eine Rette geht vom Kolben an auswärts, dann über eine Rolle mit waagrechter Achse und hierauf abwärts, um ein Gegengewicht zu tragen. Der Fahrstuhl mit der nütlichen Last ist in die Kette eingeschaltet, entweder auf Seite des Kolbens oder des Gegengewichtes. Die Steuerung wird durch Schieber oder Kolben bewirkt und zwar vom Tragbrett aus mittelst einer Stange oder Kette. Es seien

F, h die Kolbenfläche und der Kolbenhub,

H die Höhe der Wassersäule, welche den Druck auf den Kolben ausübt, von der Kolbendichtung an aufwärts reichend,

G, (41 das Gewicht des Kolbens und dasjenige des Fahrstuhles samt

der Nutslast,

- Q, R das Gegengewicht und der Widerstand der Rolle und Kette und p das Gewicht der Kette per Längeneinheit.
- 1. Fahrstuhl auf Seite des Kolbens. Bei diesem System ist der Cylinder in den Erdboden eingelassen. Wird Wasser unten in den Cylinder getrieben, so steigt der Kolben mit dem Fahrstuhl und es

sinkt auf der gegenüber liegenden Seite das Vegengewicht. Die (Ilei= dungen über das Gleichgewicht beim Steigen und Sinken des Rolbens sind (für Meter und Rilogramm):

### A. Bewegung aufwärts.

- a) Unterste Lage .  $1000 \, F(H+h) + Q = G + G_1 + ph + R$ , b) mittlere Lage  $1000 \, F(H+0.5h) + Q = G + G_1 + R$ ,
- c) höchste Lage .  $1000 \,\mathrm{FH} + \mathrm{ph} + \mathrm{Q} = \mathrm{G} + \mathrm{G}_1 + \mathrm{R}$ .

### B. Bewegung abwärts.

Das Wasser muß aus dem Cylinder abfließen, allein noch einen Widerstand leisten, der in der höchsten Rolbenlage mit x, in der tiefsten mit x' bezeichnet sei. Hierfür wird

- d) Beginn ber Bewegung . .  $G + G_1 = Q + ph + R + x$ ,
- e) Ende der Bewegung . († + († + ph = Q + R + x'.
- Beisp. Es sei bei einem hydraulischen Aufzug gegeben  $F = 0.0314 \,\mathrm{qm}$ ;  $H = 10 \,\mathrm{m}$ ;  $h = 8 \,\mathrm{m}$ ;  $G = 500 \,\mathrm{kg}$ ;  $Q_1 = 300$ ;  $R = 20 \,\mathrm{kg}$ . Wie groß werden p, Q, x und x'?
- Es ist Gewicht der Rette per  $1~\mathrm{m}$  . . .  $500.0,0313 = 15,7~\mathrm{kg}$ . Gegengewicht (a) Q = 500 + 300 + 20 + 15,7.8 - 31,4.18 = 380,4Gegengewicht (b) Q = 500 + 300 + 20 -31,4.14 = 380,4 , Gegengewicht (c)  $Q = 500 + 300 + 20 - 15,7 \cdot 8 - 31,4 \cdot 10 = 380,4$  " Wasserwiderst.(d) x = 500 + 300 - 20 - 15,7.8 - 380,4 = 274,0 , =525,2 " Wafferwiderft.(e)  $x' = 500 + 300 - 10 + 15.7 \cdot 8 - 380.4$
- 2. Fahrstuhl auf Seite des Gegengewichts. Der Cylinder (aus Rupfer) liegt über ber Erde (Syftem Samain). Gelangt Wasser unten in den Cylinder, so steigt der Kolben und auf der andern Seite sinkt der Fahrstuhl mit dem Gegengewicht. Man erkennt hieraus, daß diese Anordnung ein kleineres Gegengewicht erfordert als die vorige. Dieser Umftand ist für die Sicherheit des Betriebes nicht unwesentlich. Denn unter dem Einfluß großer bewegter Massen brechen Kolben, Retten 2c. eher als bei kleinern Massen. Für das Gleichgewicht hat man:

## A. Bewegung aufwärts.

- f) Unterste Kolbenlage .  $1000\,\mathrm{FH} + \mathrm{G_1} + \mathrm{Q} = \mathrm{G} + \mathrm{ph} + \mathrm{R}$ ,
- g) oberste Kolbenlage  $1000 \, \mathrm{F} \left( \mathrm{H} \mathrm{h} \right) + \mathrm{G}_1 + \mathrm{Q} + \mathrm{ph} = \mathrm{G} + \mathrm{R}$ . Durch Subtraktion dieser Gleichungen folgt wieder  $\bar{}$  .  $\bar{}$  p=500 F.

## B. Bewegung abwärts.

- h) Beginn der Bewegung . .  $G = G_1 + Q + R + ph + x$ , i) Ende der Bewegung .  $ph + G = G_1 + Q + R + x'$ .
- Beisp. Für die Daten des vorhergehenden Beispiels wird Gegengewicht nach (f) und nach (g) . . . . . Q=31.6~kg. Widerstand des Wassers nach (h) . . . . . x=22.8 ,. Widerstand des Wassers nach (i) . . . . . x'=274.0 ,.

# Mechanik elastischer Alussigkeiten.

# 73. Gleichgewicht elastischer Elüssigkeiten.

1. **Eigenschaften.** Die Stoffteile dieser Flüssigkeiten haben das Bestreben, sich immer weiter von einander zu entfernen. Deshalb üben sie auf die Wände des Raumes, in welchem sie abgeschlossen sind, einen Druck aus, den man Spannkraft oder Expansivkraft nennt.

Die elastischen Flüssigkeiten heißen auch Gase. Sie lassen sich durch Abkühlung oder Druck in tropsbare Flüssigkeiten verwandeln. Diejenigen Gase, welche schon bei gewöhnlicher Einwirkung tropsbar

flüssig werden, nennt man Dämpfe.

Die Gesetze, welche über das Gleichgewicht der tropsbaren Flüssigsteiten in Nr. 59 aufgeführt sind, gelten auch für die Gase, so z. B. das vom Druck der Flüssigkeit, hervorgebracht durch ihr eigenes Gewicht; das von der Fortpflanzung eines äußeren Druckes; über die kommunizierenden Röhren; über den Auftrieb u. s. w.

- 2. Der Torricelli'sche Bersuch. Das eine Ende einer cylindrischen Glasröhre sei geschlossen, das andere offen. Man halte das offene Ende oben, fülle die Röhre auf cirka 80 cm Höhe mit Quecksilber, verschließe sodann dieses Ende mit dem Finger, kehre die Röhre um, tauche dieses Ende in Quecksilber, das sich in einem Gefäße befindet, und ziehe hierauf den Finger zurück; so sinkt das Quecksilber in der Röhre um einige Centimeter. Die übrige Säule in der Röhre wird nach dem Geset der kommunizierenden Röhren von der atmosphärischen Luft gestragen. Die Einrichtung heißt Barometer und die Höhe der Flüssigkeitssäule Barometerstand ist ein Maß für den Luftbruck.
- 3. **Druck einer Atmosphäre**. Der Barometerstand an der Meeresssläche ist 76 cm, daher das Volumen der Quecksilbersäule im Barometer per 1 qcm Querschnitt = 76 kcm und deren Gewicht, da 1 kcm Quecksilber 13,596 Gramm wiegt, = 76.13,596 = 10333 Gramm = 1,0333 kg. Daher

Luftbruck an der Meeresfläche per  $1~\mathrm{qcm}$  Fläche  $=1,0333~\mathrm{kg}.$ 

Obgleich diese Größe, je nach der Witterung und der Höhe des Ortes, veränderlich ist, so wird sie in der Mechanik als konstant bestrachtet und unter dem Namen Atmosphäre als Einheit angewendet,

um bei Dampfkesseln, hydraulischen Pressen, Gebläsen 2c. den Druck zu bestimmen, welcher durch Wasser, Dampf und sonstige Flüssigkeiten ausgeübt wird. So versteht man z. B. unter Dampf von 4 Atmosphären solchen, welcher einen 4mal stärkeren Druck ausübt als die atmosphärische Luft am Meere.

Da eine Dueckfilbersäule von 76 cm Höhe einer Wassersäule von 0,76. 13,596 = 10,333 m Höhe das Gleichgewicht hält, so läßt sich dieser Atmosphärendruck auch angeben durch eine Wassersäule von 10,333 m Höhe. Hiernach erhält man folgende Zusammenstellung:

| Wassersäule.       | Quedfilberfaule.   | Druck.                             |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 10,333 Meter.      | 76 Centimeter.     | 1,0333 Kil. per D.=Centimeter.     |
| 32,688 öftr. Fuß.  | 28,84 öftr. Zoll.  | 12,804 öftr.Pfd.per öftr. D.=Zoll. |
| 32,923 preuß. Fuß. | 29,05 preuß. Zoll. | 14,124 Bereins-Pfd.p.preuß.,,      |
| 33,901 englisch "  | 29,90 englisch "   | 14,704 englisch " "englisch"       |

Bemerkung. In Deutschland ist der Druck einer Atmosphäre zu 1 kg per 1 gcm amtlich festgestellt.

Beisp. 1. Es sei Wasser auf eine Höhe von 70 cm zu heben. Wie groß ist der Druck des Wassers in der Leitung, in Atmosphären? Man teile die Röhrenleitung in Teile von 10,333 m vertikaler Höhe, so ist der Druck auf das untere Ende des ersten obern Theiles = 1 Atm., auf das untere Ende des zweiten Teiles = 2 Atm. und auf die tiesste Stelle der Leitung 70: 10,333 = 6,775 Atmosphären.

Beisp. 2. Wie vielen Atmosphären ist ein Druck von 200000 kg gleich zu setzen, welcher auf den Kolben einer hydraulichen Presse von 24 cm Durchmesser ausgeübt wird?

Es ist der Querschnitt des Kolbens . . . . . = 452,4 qcm, der Druck auf denselben per 1 qcm 200000:452,4=442,1 kg, somit die Anzahl Atmosphären 442,1:1,0333 . = 437,8.

- 4. Manometer. Der Druck der Gase und Dämpfe wird durch Borrichtungen gemessen, welche Manometer genannt werden.
- a) Flüssigkeitsmanometer. Es sei A (Fig. 1) ein Gasbehälter. Man setze eine Röhre von der Form. m b d auf das Gefäß und fülle sie so mit Wasser, daß der Wasserspiegel in beiden Schenkeln in der Waagrechten ac liegt, wenn der Druck des Gases im Behälter gleich dem der äußern Luft. Steigt nun die Spannung des Gases im Beshälter, so sinkt das Wasser in dem einen Schenkel der Röhre um ab und steigt im andern um einen gleichen Betrag cd, wenn die Röhren cylindrisch sind und gleiche Weite haben. Dadurch wird der Ueberdruck des Gases über denjenigen der äußern Luft gemessen durch die vertikale Wassersäule b d = 2. ab.

Zwischen den beiden Rohrschenkeln wird ein Maßstab angebracht, dessen Nullpunkt in ac liegt und dessen Einteilung oberhalb und unterhalb 0 angebracht ist. Dieser Maßstab kann je nach der Menge des vorhandenen Wassers vertikal verschoben werden



Fig. 1.

Eine anbere Form eines heberförmigen Manometers für höhern Druck,
beren undurchsichtige Röhre a a mit Queckfilber angefüllt wird, zeigt nebenstehende Fig. 2. Die Säule von der Söhe h
hält dem Gas- oder Dampfbruck das Gleichgewicht. Die Gewichte p und q,
welche an einer Schnur hangen, steigen
und sinken mit dem Quecksilber und
geben somit durch ihren Stand den Gasbruck an.

Beim Gefähmanometer, Fig. 3, brudt bas Gas ober ber Dampf burch bas Röhrchen r auf die Oberfläche S

bes Quedfilbers und treibt biefes durch die Robre R aufwarts.



einem hohlen, ipiralförmig gebogenen Metallröhrchen m, beffen Querfchnitt A oval ift Gelangt die Aluffigkeit in biefes Röhrchen und steigt der Druck desselben, so ändert sich der Querschnitt A der Röhre und infolge dessen auch die Spiralform desselben. Das Ende n der Spirale wirkt auf einen Zeiger, welcher den Druck angibt. — Bei dem Manometer von Schäfer und Budenberg, Fig. 2, wirkt die Flüssigkeit auf eine wellenförmig gebogene Stahlplatte a. Aendert sich nun der Druck, so ändert sich auch die Form der Platte und damit die Stellung des Zeigers. Durch die Räderübersetzung c wird die Drehung des Zeigers sehr auffallend. Eine Kautschukscheibe b unter der Stahlplatte schützt diese gegen das Kosten durch das Wasser.

- 5. Geset von Dalton. Befinden sich in einem geschlossenen Raum mehrere elastische Flüssigkeiten (Luft, Dämpfe), so füllt jede den Raum eben so aus, als ob die übrigen nicht vorhanden wären. Der Druck, den ein solches Gemenge ausübt, ist gleich der Summe der Drucke, welche jede Flüssigkeit allein ausüben würde.
- 6. **Geset von Maristte.** Wird der Rauminhalt eines Gases, bei gleichbleibender Temperatur, geändert, so ändern sich verkehrt proportional die Dichtigkeit und die Spannkraft des Gases. Sind v und  $v_1$  die den Pressungen p und  $p_1$  entsprechenden Rauminhalte, so erhält man

$$v : v_1 = p_1 : p$$
, oder  $p_1 v_1 = p v$ .

Anwendung auf die Luftpumpe. Sie besteht aus einer Pumpe B und einem Raume (Glasglode) A, in welchem die Luft ver-

dünnt werden soll. Befindet sich der Kolben der Pumpe zuunterst und wird er aufgezogen, so entssteht unter ihm ein luftleerer Raum. Daher wird die Luft aus dem Raume A durch die Leitung C nach B strömen und die Dichtigkeit in allen zussammenhängenden Räumen ausgleichen. — Es sei der Raum, welchen der Kolben der Pumpe bei einem Hub beschreibt = 1, der Raum der Glasglocke und der Leitung = 30 und die Dichtigkeit der Luft vor Beginn des ersten Kolbenzuges = 1.



Rächt der Kolben den ersten Zug, so geht die Luft unter der Glocke aus dem Raum 30 in den Raum 30+1=31 über. Hierdurch wird die Dichte der Luft abnehmen im Berhältnis von 31:30, und somit  $^{30}/_{31}=0.968$  sein. In demselben Berhältnis nimmt die Dichte der Luft bei jedem Hub ab. Es ist daher

Dichtigkeit nach dem 2ten Hub 
$$0.968 \cdot \frac{30}{31} = 0.937$$
,

" " 3ten "  $0.937 \cdot \frac{30}{31} = 0.907$ ,

" " 4ten "  $0.907 \cdot \frac{30}{31} = 0.878$  u. s. w.

Schon nach einigen Kolbenzügen wird die Glasglocke so stark auf den Teller gedrückt, daß sie nur mit Gewalt abgehoben werden kann.

7. Heber. Er besteht aus einer gekrümmten Röhre bad, welche zum Entleeren des Gefäßes A dient. Man halte nämlich den kürzern

Beisp. Es ströme Luft von 1,2 Atmosphären Spannung in Luft von 1 Atmosphäre Druck ab; wie groß ist die Geschwindigkeit?

Höhe einer Wassersäule bei 1 Atm. Druck . . . . = 10,33 m. Höhe bei 1.2-1=0.2 Atm. Spannungsdifferenz

 $h = 0.2 \cdot 10.33 = 2.066$  ,

Run ist das specif. Gewicht der Luft bei 1 Atm.  $\cdot = 0,001293.$ 

Mithin bei 1,2 Atm. . . .  $s = 1,2 \cdot 0,001293 = 0,001552$ . Somit Geschwindigkeit . .  $v = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,808 \cdot 2,066}{0,001552}} = 161,6$  m.

2. Ausflußmenge. Die theoretische Ausflußmenge wird erhalten, wenn man den Querschnitt der Ausflußöffnung mit der Geschwindigkeit multipliziert. Allein wie beim Wasser ist auch hier die wirkliche Gasmenge kleiner als die theoretische. Die wirkliche beträgt, je nach der Beschaffenheit der Mündung, 0,60—0,97 von der theoretischen. Dieses Verhältnis nennt man Ausflußkoefficient. Es ist

für Mündungen in dünnen Wänden, ohne Abrundung 0,60-0,64, " kurze cylindrische Ansatröhren . . . . . . . . . . . . 0,75—0,80, " kurze konische Ansatröhren von cirka  $10^{\circ}$  Neigung 0,88—0,92, " gut abgerundete Düsen . . . . . . . . . . . . . . . 0,96—0,97.

Beisp. Die Luft, wie im letten Beispiel angenommen, fließe durch eine Mündung von 0,008 am Querschnitt ab, für welche der Ausflußkoefficient 0,90 gewählt werden könne. Wie viel Luft geht in der Sekunde ab?

Es ist die theoretische Ausslußmenge . 0,008 . 160 = 1,280 kbm. Mithin die wirkliche . . . . . 0,90 . 1,28 = 1,152

3. Bewegung der Gase in Höhrenleitungen. Die Reibung, welche die Bewegung der Gase in Röhrenleitungen veranlaßt, richtet sich genau nach denselben Gesetzen wie die des Wassers. Allein der Verlust h an Druckhöhe bei Wasser ist (S. 248)

$$h = k \, \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2 \, g},$$

worin L die Länge der cylindrischen Leitung, D beren Durchmesser, v die Geschwindigkeit des Wassers per Sekunde und  $g=9.81~\mathrm{m}$  die

Beschleunigung beim freien Fall bezeichnen.

Für Wasser kann als hinreichend großer Wert angenommen werden Da nun der Reibungswiderstand der Dichtigkeit, also dem specifischen Gewicht s der Flüssigkeit, proportional ist, so wird der Druckverlust h, gemessen durch die Höhe einer Wassersäule, für jede Flüssigkeit annähernd sein

 $h = 0.025 s \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$ 

Für atmosphärische Luft bei Windleitungen nehme man s=0,0013, bei Leuchtgas s = 0.00055 bis s = 0.00085, je nach ber Dichte des Gases.

Beisp. In einer Gasleitung von 500 m Länge und 0,25 m Durchmesser bewege sich das Gas mit 4 m Geschwindigkeit. Am Ende der Leitung soll das Gas noch einen Druck besitzen von 0,05 m Wassers säule. Wie groß muß der Wassermanometerstand am Anfang der Leitung, d. h. im Gasometer, für sehr dichtes Gas sein?

Es ist der Druckverlust  $h=0.025\cdot0.00085\cdot\frac{500}{0.25}\cdot\frac{16}{2.9.81}=0.035~\mathrm{m}$ . Mithin Wassermanometerstand im Gasometer  $0.05+0.035=0.085~\mathrm{m}$ .

- 4. Allgemeine Regeln für Winds und Gasleitungen. Man mache die Leitung so weit als möglich, damit die Geschwindigkeit der Beswegung klein ausfällt; man nehme die Leitung so kurz als möglich; man vermeide so weit thunlich die Kontraktionen des flüssigen Stromes, welche durch Erweiterungen, Verengungen, bei Hähnen, beim Eintritt in die Leitung 2c. vorkommen können, und endlich vermeide man rasche Krümmungen der Leitung (S. 254).
  - 5. Druck des Windes gegen eine ebene Fläche. Es sei

F die vom Wind gestoßene Gläche,

v die relative Geschwindigkeit des Windes und der Fläche, d. h. der Weg, um welchen sich die Luft und die Fläche in der Sekunde nähern,

G das Gewicht von einem Rubikmeter Luft,

a der Winkel, welchen die Windrichtung mit der Fläche F bildet, und P der Druck des Windes, so ist annähernd für Meter und Rilogramme

(1) 
$$P = 0.11 ( F^{1.1} \cdot v^2 ( \sin \alpha)^{1.84 \cos \alpha}$$

Steht die Fläche senkrecht zur Windrichtung, so wird  $\alpha = 90^{\circ}$ ,  $\sin \alpha = 1$ ,  $\cos \alpha = 0$  und die Gleichung geht über in

(2) 
$$P = 0.11 G F^{1.1} \cdot v^2$$

Für einen Barometerbruck von 75 cm und 12° Temperatur wird das Gewicht

$$G = \frac{1,293}{1+0,00367 \cdot 12} \cdot \frac{75}{76} = 1,222 \text{ kg}$$

und daher für 1 qm Fläche nach Formel (2)

Seschwind. v = 1 5 10 15 20 25 30 40 m. Winddruck P = 0.13 3.36 13.4 30.2 53.8 84.0 121 215 kg.

# 75. Von den Luftpumpen.

## I. Allgemeines.

Die Luftpumpen schaffen Luft aus einem Raum in einen andern. Die wesentlichsten Arten sind die Kolbenpumpen und die Ventilatoren. Beide zerfallen in Luftverdünnungs= und Luftverdichtungspumpen. Der Luftdruck wird gemessen durch Manometer (S. 310). Es seien

ha, h, h', Spannung der Luft im Saugraum der Pumpe, im Drucksraum der Pumpe oder der Leitung zunächst der Pumpe, und in der Atmosphäre, ausgedrückt durch die Höhe einer Wassersäule;

- s, t specifisches Gewicht und Temperatur der Luft von der Spannung h;
- Q Volumen der Luft von der Spannung ho, das per Sekunde ges gefördert wird;
- V Geschwindigkeit, mit welcher die Luft aus dem einen Raum nach dem andern frei abfließt.
- 1. Dichtigkeit der Luft. Die Höhe einer Wassersäule, welche den Druck einer Atmosphäre mißt, ist = 10,333 m, das spec. Gewicht dieser Luft von  $0^{\circ} = 0,001293$ ; folglich der Wert s für Luft vom Drucke h und der Temperatur t (siehe Geset von Gay-Lüssac (S. 325):

(1) 
$$s = \frac{0,001298}{1 + 0,00367t} \cdot \frac{h}{10,333}.$$

2. **Geschwindigkeit der Luft unter einer Dessuug**. Herrscht vor der Desfnung (Düse bei Gebläsen) der Druck h, hinter derselben der Druck h', so wird nach Bernoulli (S. 313)

$$V = \sqrt{2 g \frac{h - h'}{s}}$$

Nach dieser Formel erhält man für g=9,8088 m als spec. Gewicht und Geschwindigkeit der Luft unter der Oeffnung:

| Drug h             | Temperati    | ir 00 C.  | Temperatur   | 150 <sup>0</sup> C. | Temperatu    | 300° C.  |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|----------|
| Wasser=<br>jäulen= | Specifisches | Geschwin= | Specififches | Gejdwin=            | Specifische& | Gejdwin= |
| höhe.              | Gewicht.     | digfeit.  | Gewicht.     | digfeit.            | Gewicht.     | digfeit. |
| m                  |              | m         |              | m                   |              | m        |
| 0,001              | 0,001293     | 3,89      | 0,000834     | 4,85                | 0,000615     | 5,64     |
| 0,002              | 0,001293     | 5,50      | 0,000834     | 6,85                | 0,000615     | 7,98     |
| 0,003              | 0,001293     | 6,74      | 0,000834     | 8,40                | 0,000615     | 9,77     |
| 0,005              | 0,001293     | 8,70      | 0,000834     | 10,8                | 0,000615     | 12,6     |
| 0,010              | 0,001294     | 12,2      | 0,000835     | 15,2                | 0,000616     | 17,7     |
| 0,020              | 0,001296     | 17,3      | 0,000836     | 21,6                | 0,000617     | 25,1     |
| 0,035              | 0,001297     | 23,0      | 0,000837     | 28,6                | 0,000618     | 33,4     |
| 0,055              | 0,001300     | 28,8      | 0,000838     | 35,8                | 0,000619     | 41,7     |
| 0,095              | 0,001305     | 37,7      | 0,000841     | 47,0                | 0,000621     | 54,7     |
| 0,150              | 0,001312     | 47,3      | 0,000846     | 58,9                | 0,000625     | 68,6     |
| 0,21               | 0,001319     | 55,8      | 0,000851     | 69,5                | 0,000628     | 81,0     |
| 0,29               | 0,001329     | 65,4      | 0,000857     | 81,4                | 0,000633     | 94,8     |
| 0,41               | 0,001344     | 77,3      | 0,000866     | 96,3                | 0,000639     | 112,1    |
| 0,55               | 0,001362     | 89,0      | 0,000878     | 110,8               | 0,000648     | 129,0    |
| 0,73               | 0,001384     | 101,6     | 0,000893     | 126,6               | 0,000659     | 147,4    |
| 0,95               | 0,001412     | 114,8     | 0,000911     | 143,0               | 0,000672     | 166,5    |
| 1,20               | 0,001448     | 127,3     | 0,000934     | 158,7               | 0,000689     | 184,8    |
| 1,50               | 0,001480     | 141,0     | 0,000955     | 175,5               | 0,000764     | 204,3    |
| 1,90               | 0,001531     | 156,0     | 0,000987     | 194,2               | 0,000729     | 226,1    |
| 2,33               | 0,001585     | 171,5     | 0,001222     | 213,6               | 0,000754     | 248,6    |

- 3. Querschnitt ber Deffnung. Diefer Querschnitt wird gefunden, wenn man das Volumen der Luft, welches per Sekunde durch die Deffnung geht, mit der Geschwindigkeit V dividiert. Wegen der Kontraktion des Luftstrahles ist der Querschnitt jedoch um 3 bis 40 Prozent größer zu nehmen (S. 314).
- 4. Gefdwindigkeit in der Leitung. Bei schwachem Druck und langen Leitungen soll die Geschwindigkeit der Luft höchstens 10 m betragen; bei kurzen Leitungen und starkem Druck kann sie auf 25 m steigen.

### II. Kolbenpumpen.

Die Luft tritt mit der Spannung ho in den Cylinder, wird in demselben auf die Spannung h zusammengedrückt und mit dieser Spannung in die Leitung getrieben. Es sei

F, Z Querschnitt und Hub des Kolbens,

z der Teil des Kolbenweges, längs welchem der Volldruck h herrscht, also Z-z der Kolbenweg längs der Kompressionsperiode,  $z_{o}$  die Länge des schädlichen Raumes,

v die mittlere Kolbengeschwindigkeit per Sekunde und

Q1 die Luftverluste, welche durch die Pumpe per Sekunde entstehen.

1. Luftmenge. Das vom Rolben in der Sekunde beschriebene Volumen ist = Fv; daher die Luftmenge

$$Q + Q_1 = Fv.$$

Der Wert von Q soll nun gegenüber von  $Q_1$  groß werden. Dies ist der Fall: wenn auf der Saugseite der Luftbruck in der Pumpe so groß wird wie außerhalb berselben, was voraussett, daß der Querschnitt bes Saugventils im Berhältnis zum Cylinberquerschnitt nicht zu klein sei und daß der Kolben sich nicht zu schnell bewege; wenn bei der Umkehr des Kolbens das Saugventil wenig Luft aus der Pumpe entweichen läßt, also schnell schließt und das Druckventil wenig von jener Luft, die bereits aus der Pumpe gestoßen war, wieder in diese zurücktreten läßt, und wenn bei Pumpen, bei welchen die Druckdifferenz  $\dot{h} - h_o$ erheblich wird, der schädliche Raum klein ist.

Hat nämlich der Kolben seine Grenzlage erreicht, so findet sich im schädlichen Raum ein Lustvolumen  $\mathbf{F}_{\mathbf{Z_0}}$  vor vom Drucke  $\mathbf{h}$ . Geht nun der Kolben zurück, so dehnt sich diese Lust aus und ihre Spannung sinkt auf ho. Bis zu dem Augenblick, da h in ho übergehen kann, mache der Kolben den Weg y, so ist nach dem Mariotte'schen Gesetz

$$\mathbf{z_0} \, \mathbf{h} = (\mathbf{z_0} + \mathbf{y}) \, \mathbf{h_0}; \, \, \mathbf{baher}$$

$$y = z_0 \frac{h - h_0}{h_0}.$$

Nimmt man  $z_0 = 0.05 Z$  an, so erhält man aus (4)

a) für Luftpumpen bei Kondensations : Dampsmaschinen, wenn  $h = 6 h_0$ :

$$y = 0.05 Z . 5 = 0.25 Z;$$

b) für Exhaustoren bei Gaswerken und bei Cylinder: gebläsen für Hochöfen, wenn h = 1,1 ho:

$$y = 0.05 Z \cdot 0.1 = 0.005 Z;$$

c) für Kompressoren, wenn  $h = 4h_0$  angenommen wird:

$$y = 0.05 Z \cdot 3 = 0.15 Z$$
.

Es kann daher die Luft erst eintreten, wenn der Kolhen einen Weg durchlaufen hat: im Falle (a) von 25, im Falle (b) von 0,5 im Falle (c) von 15 Prozent des Kolbenhubes.

Die Verluste, herbeigeführt durch die Ventile, betragen cirka 0,15 Fv.

Addiert man die durch y herbeigeführten hinzu, so ergibt sich

2. Druckzunahme während der Kompression. Um die Pressung h. in li überzuführen, muß auf die Luft Arbeit verwendet werden. Diese setzt sich in Wärme um und erhöht die Temperatur der Luft.

Wenn h — ho klein, so kann von der Temperaturzunahme abgesehen

werden; dann ist nach dem Mariotte'schen Geset

$$\frac{\mathbf{Z} + \mathbf{z}_0}{\mathbf{z} + \mathbf{z}_0} = \frac{\mathbf{h}}{\mathbf{h}_0}.$$

Rann die Temperaturänderung nicht vernachlässigt werden, so er= hält man nach Poisson (S. 336)

(6) 
$$\frac{Z + z_0}{z + z_0} = \left(\frac{h}{h_0}\right)^{\frac{1}{1,41}} = \left(\frac{h}{h_0}\right)^{0,7092}$$

worin 1,41 das Berhältnis zwischen der spec. Wärme der Luft für gleichen Druck und gleiches Volumen bezeichnet.

Wenn z. B.  $h = 4h_0$  werden soll, so ist  $\frac{Z + z_0}{z + z_0}$  nach (5) = 4, nach (6) - 2,674, d. h. die Kompressson ist beendet, wenn im ersten Fall die Luft auf 1/4, im zweiten auf 1/2,674 ihres ursprünglichen Volumens zusammengedrückt ist.

3. Arbeit zum Betrieb ber Bumpe. Diefe Arbeit zerfällt in

a) Arbeit zum Zusammenbrücken der Luft. Man denke sich, es sei von der Pumpe ein Wasserkörper vom Volumen Fv, also dem Gewicht  $1000\,\mathrm{F}\,\mathrm{v}$  auf eine Höhe  $\mathrm{H}$  zu heben, so kann dieser Teil der Arbeit dargestellt werden durch

(7) 
$$1000 \,\mathrm{F}\,\mathrm{v}\,.\,\mathrm{H}.$$

Die Höhe H aber hat für die drei Fälle, wo  $h-h_{\rm o}$  sehr klein ist, wo  $h-h_{\rm o}$  beliebig groß ist, jedoch auf die Temperaturerhöhung durch das Zusammendrücken nicht Rücksicht genommen wird, und end= lich wo diese Aenderung berücksichtigt werden muß, folgende Werte:

$$\mathbf{H} = \mathbf{h} - \mathbf{h_0}.$$

(8) 
$$H = h - h_0.$$
  
(9)  $H = 2,303 h_0 \log \frac{h}{h_0}.$ 

(10) 
$$H = 3,439 h_0 \left[ \left( \frac{h}{h_0} \right)^{0,292} - 1 \right].$$

In Gleichung (9) ift 2,303 der Faktor, mit welchem der gemeine Logarithmus einer Zahl multipliziert werden muß, um den natürlichen Logarithmus dieser Zahl zu erhalten.

Die Konstanten der Gleichung (10) aber ergeben sich aus 1,41

durch folgende Ansate (S. 336)

$$\frac{1,41-1}{1,41}=0,292; \qquad \frac{1,41}{1,41-1}=3,439.$$

b) Arbeit zur Erzeugung der Austrittsgeschwindigkeit. Die Luft gehe durch den Querschnitt  $F_1$  der Drucköffnung mit der Geschwindigkeit x, so hat man zur Bestimmung von x, wenn k den Rontraktionskoefficienten bezeichnet:

$$\mathbf{k} \mathbf{x} \mathbf{F}_1 = \mathbf{F} \mathbf{v}.$$

Somit ist der Luft per Sekunde folgende Arbeit zu erteilen:

$$1000 \text{ F v} \cdot \text{s} \frac{\text{x}^2}{2 \text{ g}}.$$

c) Förderhöhe zur Neberwindung der Rebenhindernisse. Diese beträgt 0,20 H bis 0,25 H und sei mit H1 bezeichnet. Hiernach wird (S. 304)

(13) Gesamtarbeit = 
$$1000 \,\mathrm{Fv} \left(\mathrm{H} + \mathrm{H}_1 + \mathrm{s} \,\frac{\mathrm{x}^2}{2\mathrm{g}}\right)$$
,

(13) Gesamtarbeit = 
$$1000 \,\mathrm{Fv} \left(\mathrm{H} + \mathrm{H}_1 + \mathrm{s} \, \frac{\mathrm{x}^2}{2\,\mathrm{g}}\right)$$
, (14) Wirkungsgrad =  $\frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{Q}_1 + \mathrm{Q}_1} \cdot \frac{\mathrm{H}}{\mathrm{H} + \mathrm{H}_1 + \mathrm{s} \, \frac{\mathrm{x}^2}{2\,\mathrm{g}}}$ .

Beisp. Ein Cylindergebläse liefere einem Hochofen per Sekunde 0,5 kbm Luft von 10° Temperatur und 10,33 m Druck. Der Uebers druck in der Windleitung zunächst der Pumpe sei 0,95 m. Wie ist die Anordnung zu treffen?

Bufolge der Boraussetzung ist  $h_0=10,33$ ; h=10,33+0,95=11,28; H=0,95 m. Specifisches Gewicht . . .  $s=\frac{0,001293.11,28}{10,33\,(1+0,00367.10)}=0,00136$ . Geschwindigkeit unter der Düse  $V=\sqrt{\frac{2.9,81.0,95}{0,00136}}=117$  m. Volumen der verdichteten Luft . . .  $0.5 \cdot \frac{10.33}{11.28} = 0.458$  kbm. Querschnitt der Düsenöffnung (für k=0.9) .  $\frac{0.458}{0.9 \cdot 117} = 0.0044$  qm. Querschnitt der Leitung für 12 m Geschwindigkeit 0.457:12=0.0381 " Luftverluste in der Pumpe, angenommen . . .  $Q_1 = 0.20 \ Q$ . Bolumen, vom Rolben in 1 Sek. beschrieben  $\mathbf{F} \mathbf{v} = (1 + 0.20) \cdot 0.5 = 0.60 \text{ kbm}.$ 

1

#### III. Von den Ventilatoren.

Sie stimmen in ihrer Einrichtung und Wirkungsweise überein mit den Centrifugalpumpen und können daher nach den gleichen Regeln berechnet werden, unter Berücksichtigung folgender Modisikationen:

- 1. Die Wassersäulen-Höhe H wird zur Höhe  $\frac{H}{s}$  einer Luftsäule von gleichem Gewicht.
- 2. Für große Höhen H, sowie für kleine Winkel 3 wird die Umsfangsgeschwindigkeit des Rades sehr groß. Um sie herunterzubringen, wendet man zwei Mittel an:
- a) Wan nimmt Winkel  $\alpha$  klein, wie bei Centrifugalpumpen, und Winkel  $\beta$  groß, z. B.  $70^{\circ}$  bis  $90^{\circ}$  an. Dadurch kehren die Schaufeln ihre konkave Seite der Richtung der Bewegung zu, ihre Krümmung ist also derjenigen der Centrifugalpumpen entgegengesetzt. Allein in diesem Falle wird die absolute Austrittsgeschwindigkeit x und damit auch die Höhe  $x^2$  (S. 304), welche der lebenden Arbeit der Luft entspricht, groß und der Wirkungsgrad ungünstig.
- b) Man nimmt die Halbmesser des Rades groß an, z. B.  ${\bf r}=$  1,5  ${\bf r_o}$ ,  ${\bf R}=$  3  ${\bf r}$  u. s. w.

Beisp. Es soll einem Kupolofen durch einen Ventilator per Setunde 0,4 kbm Luft zugeführt werden mit 0,20 m Wasser:Manometersstand. Wie ist der Ventilator anzulegen?

| Es sei der Druckverlust vom Bentilator dis zum Ofen = 0,07 m.<br>Daher der Wasser:Manometerstand am Bentilator                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H = 0.20 + 0.07 = 0.27 "                                                                                                                                                             |
| Es sei die Flügelstellung zu den Umfängen (S. 303) $\beta = 80^{\circ}$ ; $\alpha = 20^{\circ}$ ,                                                                                    |
| so erhält man 3. Bestimmg. der Umfangsgeschwindigk. nach (17)                                                                                                                        |
| 3.304 $v^2 = g \frac{H}{s} (1 + \sqrt{1 + \cot^2 \beta}) = 9.81 \cdot \frac{0.27}{0.0013} \cdot 2.0154 = 4106.$                                                                      |
| Daher Umfangsgeschwindigkeit des Rades . $v = \sqrt{4106} = 64 \text{ m}$ .                                                                                                          |
| Es sei das Berhältnis der Radhalbmesser $R:r=3$ , so wird die Geschwindigkeit am innern Umfang $u'=v'=64:3=21,3$ m                                                                   |
| und die Refultante aus u' und v', nämlich $x'=2.21.3 \sin 10^{\circ} = 7.40$ ,                                                                                                       |
| Es kann nun angenommen werden (statt $v_0 = x'$ ). $v_0 = 6,00$ "                                                                                                                    |
| Es kann nun angenommen werden (statt $v_0 = x'$ ). $v_0 = 6,00$ , Daher Querschnitt der Eintrittsöffnung $(k = 0,7) \frac{Q}{k v_0} = \frac{0.4}{0.7 \cdot 6} = 0,096 \mathrm{qm}$ . |
| Suerschnitt für je eine der beiden Seffnungen = 0,048 "                                                                                                                              |
| Davon sei angefüllt von der Radnabe = 0,007 ,                                                                                                                                        |
| Daher Querschnitt bis zum innern Radumfang = 0,055 ,,                                                                                                                                |
| und Halbmesser dieser Dessnung                                                                                                                                                       |
| Aeußerer Radhalbmesser                                                                                                                                                               |
| Anzahl Umdrehungen per Minute $\frac{60.64}{2R\pi} = 1132$ .                                                                                                                         |
| Rach (15), S. 303 ift $u^2 = v^2 - 2g \frac{H}{s} = 4106 - 4075 = 31$ .                                                                                                              |
| Daher Austrittsgeschwindigkeit der Schaufel nach $u=\sqrt{31}=5,567~\mathrm{m}$ . Man nehme an: Flügeldicke $e=0,01$ ; Anzahl Flügel $i=6$ ,                                         |
| fo wird die innere Radbreite nach (19) $\frac{0.4}{(1,131 \sin 20-0.01.6).21.3} = 0.058 \text{ m},$                                                                                  |
| wofür der Störungen wegen zu nehmen = 0,073 ,,                                                                                                                                       |
| wofür der Störungen wegen zu nehmen = 0,073 ,, und die äußere Radbreite $\frac{0,4}{(3,393.\sin 80-0,01.6).5,576} = 0,027$ ,,                                                        |
| Gewicht Wasser, das zu heben $1000  \mathrm{Q} = 400  \mathrm{kg}$ .                                                                                                                 |
| Hubhöhe, wegen schwacher Verdichtung nach (8), S. 318 $H=0.27~\mathrm{m}$ . Wegen der Nebenhindernisse zu heben um $H_1=0.25~\mathrm{H}$ .                                           |
| Wert der Geschwindigkeitshöhe nach (16), S. 319 s $\frac{x^2}{2g}$ = 0,99 H.                                                                                                         |
| Taker Wrheit  Ann (1 $\perp$ 0.95 $\perp$ 0.00) $\sim$ 2g                                                                                                                            |
| 2019 to 410 till                                                                                                                                                                     |
| Daher Arbeit                                                                                                                                                                         |

# Die Barme und ihre Berwendung.

## 76. Von der Wärme.

- I. Ansdehnung der Körper durch die Wärme.
- 1. Ausbehnung fester Körper. Man unterscheidet die Längen:, Flächen: und Körperausdehnung.
- a) Lineare Ausdehnung. Die Ausdehnungen eines und destelben Körpers innerhalb gewisser Grenzen sind gleichförmig, d. h. es nimmt für eine gleiche Anzahl von Graden die Länge eines Stabes um einen gleichen Teil seiner ursprünglichen Länge zu.

Wenn die Länge eines Körpers = 1, so nimmt seine Länge zu um

| Für die Stoffe:        | on 0—100° C. | Für die Stoffe:          | von 0-1000 C. |
|------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Aluminium              | 0,002224     | Kupfer                   | 0,001712      |
| Blei                   | 0,002828     | Marmor, schwarz          | 0,000426      |
| Bronze                 | 0,001816     | Mauerziegel              |               |
| Cement                 | 0,001435     | Messing                  | 0,001867      |
| Flintglas, engl        |              | Platin                   | 0,000856      |
| Glagröhren, bleifrei . | 0,000876     | Schmiedeisen             | 0,001231      |
| Gold                   | 0,001514     | Silber, rein             | 0,001951      |
| Granit                 |              | Stahl, nicht gehärtet    |               |
| Graphitwaare (3 Gr.,   | 0,00000      | Stahl, gehärtet          |               |
| 1 Thon)                | 0,000293     | Töpferzeug               | 0.000457      |
| Gußeisen               | 0,001110     | Wismut                   | 0.001392      |
| Hartlot (1 Zink, 2     | ,0,000       | Ziegelstein, gewöhnl.    |               |
| Kupfer)                | 0.002058     | Ziegelstein, feuerfest . |               |
| Holz (Tannen)          | 0,000352     | Zint, gegossen           | •             |
| Kalkspat               | 0,002860     | Zinn, fein               | 0,002283      |

Für höhere Temperaturen ist die Ausdehnung nicht mehr gleich= förmig, sondern die Zunahmen werden immer beträchtlicher. So ist nach Petit und Dulong die Ausdehnung

```
von 0-300° C. von 0-300° C. für Glas . . 0,003252, für Eisen . 0,004405, "Platina . 0,002755. "Rupfer . 0,005650.
```

Beisp. Um wie viel dehnt sich eine Eisenstange von 5 m Länge aus, wenn ihre Temperatur von 20° C. auf 90° C. erhöht wird?

Längenaußbehnung für 
$$100^{\circ}$$
 C.  $5.0,001231 = 0,006155$  m,  $70^{\circ}$  C.  $\frac{70}{100} \cdot 0,00615 = 0,004308$  "

Um die Ausdehnung der nämlichen Eisenstange bei Erhitzung von 220° bis 290° C. zu finden, müßte man den Koefficienten 0,001231 durch 0,004405: 3 oder 0,001468 ersetzen.

b) Flächen= und Körperausdehnung. Es sei die Kante eines Würfels = 1. Nimmt die Temperatur des Würfels um  $1^{\circ}$  zu, so gehe die Kantenlänge über in 1 + a; mithin wird

Fläche einer Seite 
$$(1+a)^2 = 1 + 2a + a^2$$
.  
Würfelinhalt  $(1+a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3$ .

Allein die lineare Ausdehnung a ist sehr klein, mithin können die Glieder a², 3 a² und a³ vernachlässigt werden. Daher nimmt die Fläche 1 um 2 a und das Bolumen 1 um 3 a zu. Die Flächenaussehnung ist somit das 2 sache und die des Bolumens das 3 sache der linearen Ausdehnung.

Durch abwechselndes Erhitzen und Erkalten tritt eine bleibende Ausdehnung ein. Princep hat beobachtet, daß eine gußeiserne Retorte nach dreimaligem abwechselnden Erhitzen und Erkalten

eine bleibende Ausdehnung um 0,0376 angenommen hat.

Bersuche von Brix mit Roststäben ergaben folgende Resultate: Ein Roststab von 1,1 m Länge war nach 3 Tagen der Heizung um 0,0049 m, nach 17 Tagen um 0,0114 m und nach 30 Tagen um 0,0212 m, also sehr nahe um 2 Prozent bleibend ausgedehnt. Nach längerem Gebrauch

erfolgten nur noch vorübergehende Ausdehnungen.

Bei gewissen Konstruktionen muß die Ausdehnung berücksichtigt werden. Obschon die Ausdehnung für kleine Temperaturerhöhungen, wie sie z. B. in der Atmosphäre vorkommen (von 45° C. höchstens), sehr klein ist, so kann sie doch schon bedeutende und oft sehr nachteilige Beränderungen hervorbringen, und es ist daher ratsam, bei allen großen Konstruktionen, sowie bei allen denjenigen, die viel Genauigkeit erfordern, diese in Rechnung zu bringen.

Gußeiserne Röhren würden 3. B. durch die gewöhnlichen Beränder rungen der Temperatur leicht aus einander gerissen und selbst zerbrochen werden, wenn man sie nicht mit einigen Kompensatoren (Fig. 3, S. 221) versehen würde. Bei Leitungen für Dampf oder warme Luft kann dies ebenfalls notwendig werden, da bei denselben bedeutende Berändes

rungen der Temperatur stattfinden.

3. Ausbehnung stüssiger Körper. Die Ausdehnung der Flüssige keiten (Bolumenausdehnung) ist weniger gleichförmig als die der festen Körper; im allgemeinen ist sie desto größer, je niedriger der Siedepunkt und je mehr sich die Temperatur dem Siedepunkt nähert. Bei einer Wärmezunahme von 0° bis 100° C. ist die Volumenausdehnung für

| Leinöl.     |   |   | • |   | 0,072 | Salzsole, gesättigt | • |   | 0,050  |
|-------------|---|---|---|---|-------|---------------------|---|---|--------|
| Olivenöl .  | • |   |   |   | 0,080 | Schwefelsäure       |   |   | 0,060  |
| Terpentinöl |   |   |   | • | 0,070 | Wasser              |   | • | 0,043  |
| Quedfilber  |   | • |   |   | 0,018 | Weingeist           |   | • | 0.100. |

# Die Barme und ihre Berwendung.

## 76. Von der Wärme.

### I. Ansdehnung der Körper durch die Wärme.

- 1. Ausbehnung fester Körper. Man unterscheibet die Längen:, Flächen: und Körperausbehnung.
- a) Lineare Ausdehnung. Die Ausdehnungen eines und destelben Körpers innerhalb gewisser Grenzen sind gleichförmig, d. h. es nimmt für eine gleiche Anzahl von Graden die Länge eines Stabes um einen gleichen Teil seiner ursprünglichen Länge zu.

Wenn die Länge eines Körpers = 1, so nimmt seine Länge zu um

| Für die Stoffe:      | von 0—1000 C. | Für die Stoffe:          | von 0-1000 C. |
|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Aluminium            | . 0,002224    | Rupfer                   | 0,001712      |
| Blei                 | . 0,002828    | Marmor, schwarz          | 0,000426      |
| oo .                 | . 0,001816    | Mauerziegel              | 0,000550      |
| - A                  | . 0,001435    | Messing                  | 0,001867      |
| Flintglas, engl      | . 0,000812    | Platin                   | 0,000856      |
| Glasröhren, bleifrei | •             | Schmiedeisen             | 0,001231      |
| Gold                 | •             | Silber, rein             | 0,001951      |
| Granit               | . 0,000868    | Stahl, nicht gehärtet    | 0.001078      |
| Graphitwaare (3 Gr.  | •             | Stahl, gehärtet          | •             |
| 1 Thon)              | •             | Töpferzeug               | 0.000457      |
| Gußeisen             | . 0,001110    | Wismut                   | * *           |
| Hartlot (1 Zink,     |               | Ziegelftein, gewöhnl.    |               |
|                      | . 0.002058    | Ziegelstein, feuerfest . | •             |
| Holz (Tannen) .      | . 0,000352    | Zink, gegossen           | 0,002968      |
| Kalkspat             | . 0,002860    | Zinn, fein               | 0,002283      |

Für höhere Temperaturen ist die Ausdehnung nicht mehr gleiche förmig, sondern die Zunahmen werden immer beträchtlicher. So ist nach Petit und Dulong die Ausdehnung

```
von 0-300° C. von 0-300° C. für Glas . . 0,003252, für Eisen . 0,004405, "Rupfer . 0,005650.
```

Beisp. Um wie viel behnt sich eine Eisenstange von 5 m Länge aus, wenn ihre Temperatur von 20° C. auf 90° C. erhöht wird?

Rängenausbehnung für 
$$100^{\circ}$$
 C.  $5.0,001231 = 0,006155 \text{ m},$   $70^{\circ}$  C.  $\frac{70}{100} \cdot 0,00615 = 0,004308 \text{ ...}$ 

Um die Ausdehnung der nämlichen Eisenstange bei Erhitzung von 220° bis 290° C. zu finden, müßte man den Koefficienten 0,001231 durch 0,004405: 3 oder 0,001468 ersetzen.

b) Flächen: und Körperausdehnung. Es sei die Kante eines Würfels = 1. Nimmt die Temperatur des Würfels um  $1^{\circ}$  zu, so gehe die Kantenlänge über in 1 + a; mithin wird

Fläche einer Seite 
$$(1+a)^2 = 1 + 2a + a^2$$
. Würfelinhalt  $(1+a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3$ .

Allein die lineare Ausdehnung a ist sehr klein, mithin können die Glieder a², 3 a² und a³ vernachlässigt werden. Daher nimmt die Fläche 1 um 2 a und das Volumen 1 um 3 a zu. Die Flächenause dehnung ist somit das 2 sache und die des Volumens das 3 sache der linearen Ausdehnung.

Durch abwechselndes Erhiten und Erkalten tritt eine bleibende Ausdehnung ein. Princep hat beobachtet, daß eine gußeiserne Retorte nach dreimaligem abwechselnden Erhiten und Erkalten eine bleibende Ausdehnung um 0,0376 angenommen hat.

Versuche von Brix mit Roststäben ergaben folgende Resultate: Ein Roststab von 1,1 m Länge war nach 3 Tagen der Heizung um 0,0049 m, nach 17 Tagen um 0,0114 m und nach 30 Tagen um 0,0212 m, also sehr nahe um 2 Prozent bleibend ausgedehnt. Nach längerem Gebrauch erfolgten nur noch vorübergehende Ausbehnungen.

Bei gewissen Konstruktionen muß die Ausdehnung ber rücksichtigt werden. Obschon die Ausdehnung für kleine Temperaturerhöhungen, wie sie z. B. in der Atmosphäre vorkommen (von 45° C. höchstens), sehr klein ist, so kann sie doch schon bedeutende und oft sehr nachteilige Veränderungen hervorbringen, und es ist daher ratsam, bei allen großen Konstruktionen, sowie bei allen denjenigen, die viel Genauigkeit erfordern, diese in Rechnung zu bringen.

Gußeiserne Röhren würden z. B. durch die gewöhnlichen Veränder rungen der Temperatur leicht aus einander gerissen und selbst zerbrochen werden, wenn man sie nicht mit einigen Kompensatoren (Fig. 3, S. 221) versehen würde. Bei Leitungen für Dampf oder warme Luft kann dies ebenfalls notwendig werden, da bei denselben bedeutende Veränderungen der Temperatur stattsinden.

3. Ausbehnung stüssiger Körper. Die Ausdehnung der Flüssige keiten (Volumenausdehnung) ist weniger gleichförmig als die der sesten Körper; im allgemeinen ist sie desto größer, je niedriger der Siedepunkt und je mehr sich die Temperatur dem Siedepunkt nähert. Bei einer Wärmezunahme von 0° bis 100° C. ist die Volumenausdehnung für

| Leinöl      | • | • |   | 0,072 | Salzsole, gesättigt | • | 0,050  |
|-------------|---|---|---|-------|---------------------|---|--------|
| Olivenöl .  |   |   |   | 0,080 | Schwefelsäure       |   | 0,060  |
| Terpentinöl |   | • | • | 0,070 | Wasser              |   | 0,043  |
| Quedsilber  |   | • |   | 0,018 | Weingeist           | • | 0,100. |

Das Wasser ist bei  $4^{\circ}$  C. am dichtesten; sein Volumen beträgt nach Rossetti, wenn das von  $4^{\circ} = 1$  gesett wird:

| Temperatur. | Volumen. | Temperatur. | Bolumen. | Temperatur. | Bolumen.  |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| − 10° €.    | 1,001858 | 25° C.      | 1,00229  | 65° C.      | 1,01964   |
| 5           | 1,000702 | 30          | 1,00425  | 70          | 1,02256   |
| 0           | 1,000129 | 35          | 1,00586  | 75          | 1,02566   |
| + 4         | 1        | 40          | 1,00770  | 80          | 1,02887   |
| 7 /         | 1,000067 | 45          | 1,00971  | 85          | . 1,03221 |
| 10          | 1,000253 | 50          | 1,01195  | 90          | 1,03567   |
| 15          | 1,000841 | 55          | 1,01439  | 95          | 1,03931   |
| 20          | 1,00174  | 60          | 1,01691  | 100         | 1,04312   |

Das Wasser behnt sich aus von 4 C. aufwärts und abwärts. Daraus erklärt sich das häusige Zerbersten von Wasserleitungsröhren oder sonstigen Gefäßen, in welchen sich das Wasser bei großer Kälte in Eis verwandelt.

3. Ausdehnung luftförmiger Körper. Die Ausdehnung der atmosphärischen Luft sowie aller andern Gasarten und Dämpfe ist gleichsförmig. Sie beträgt für je 1 Centigrad:

Atmosphärische Luft 0,003665 Ammoniakgas . . 0,003713 Sauerstoffgas . . 0,008685 Rohlenoxyb . . . 0,003666 Wasserstoffgas . . 0,003661 Rohlensäure . . . 0,003710.

Beisp. Es trete Luft von 0° in einen Ofen und werde daselbst bis auf 1000° erwärmt. Um wie viel wächst dadurch das Volumen?

Wird ein Luft: oder Gaskörper, bei gleichbleibendem Druck, um t Grade erwärmt, so wächst sein Volumen im Verhältnis von

$$1:1+0.00367$$
 t.

Seine Dichtigkeit aber nimmt dabei im umgekehrten Berhältnisse ab. Wird hierauf dieser Luft: oder Gaskörper in diesem erwärmten Zustand stärker oder schwächer gepreßt, so ändert sich seine Dichtigkeit direkt, sein Volumen dagegen verkehrt proportional dieser letztern Pressung.

Beisp. 1. Das Volumen eines Kilogramms Luft bei 0° und unter einem Druck von 0,76 m Quecksilberhöhe ist = 773 Liter (S. 46); welsches ist das Volumen von 1 kg derselben Luft bei einer Temperatur von 46° C. und unter einem Druck von 1,25 m?

Das Volumen von 1 kg Luft unter 0,76 m Druck, wenn dasselbe von 0° auf 46° C. erwärmt wird, wächst heran zu

$$773 (1 + 0.00367.46) = 903.5$$
 Liter.

Wenn diese so erwärmte Luft einem Druck von 1,25 m Queck-

filberhöhe (statt 0,76 m) ausgesetzt wird, so nimmt ihr Volumen im umgekehrten Verhältnis dieser Pressungen ab, und wird somit

$$903.5 \cdot \frac{0.76}{1.25} = 549.3$$
 Liter.

Beisp. 2. Ein Kubikmeter atmosph. Luft bei 0° und unter einem Druck von 1 Atmosphäre wiegt 1,293 kg; wie viel wiegt 1 kbm berselben Luft bei 66° und unter einem Drucke von 2 Atmosphären?

Wird 1 kbm Luft bei 1 Atmosphäre Druck von 0° auf 66° C. er=

wärmt, so behnt sie sich aus im Verhältnis von

$$1:1+0.00367.66$$
 ober  $1:1.24222.$ 

Die Dichtigkeit, also auch das Gewicht von 1 kbm nimmt im um-gekehrten Berhältnis ab, somit ist sein Gewicht

$$1,293 \cdot \frac{1}{1,24222} = 1,041 \text{ kg}.$$

Wird solche Luft einem Druck von 2 statt von 1 Atmosphäre aus: gesett, so ist das Gewicht von 1 kbm das Doppelte oder 2,082 kg.

Beisp. 3. Ein Kubikmeter Luft habe 1 Atmosphäre Druck bei 0° Temperatur. Sie werde auf 0,6 kbm zusammengedrückt und hierauf so erwärmt, daß sie 3 Atmosphären Spannung annimmt. Bei welcher Temperatur t ist dies der Fall?

Das Volumen der Luft von 1 Atmosphäre Druck und t Graden Temperatur ist = 1 + 0,00367 t, somit bei 3 Atmosphären Druck nur 1/3 davon. Dieses Volumen muß = 0,6 kbm sein. Mithin ist

$$\frac{1+0.00367 \, t}{8} = 0.6$$
; folglich  $t = 218^{\circ}$ .

4. Geset von Gan-Lussac. Es seien v, p, t und 8 Volumen, Druck, Temperatur und specifisches Gewicht eines abgeschlossenen Gaskörpers; ebenso  $v_0$ ,  $p_0$ ,  $t_0$  und  $s_0$  dasselbe für einen andern Zustand desselben Gaskörpers, so besteht folgender Zusammenhang:

$$\frac{p \, v}{p_0 \, v_0} = \frac{1 + 0,00367 \, t}{1 + 0,00367 \, t_0}; \qquad \frac{p \, s_0}{p_0 \, s} = \frac{1 + 0,00367 \, t}{1 + 0,00367 \, t_0}.$$

5. Specifisches Gewicht eines Gases. Rimmt man in der zweiten dieser Formeln so als specifisches Gewicht eines Gaskörpers von 0° und einem Druck von 76 cm Queckfilberhöhe (1 Atm.) an, so erhält man als specifisches Gewicht dieses Gases unter einem Drucke p und einer Temperatur t:

$$s = \frac{s_0}{1 + 0.00367 \, t} \cdot \frac{p}{76} \cdot$$

## II. Temperaturmessung.

1. Thermometer. Die im Gebrauche befindlichen sind eingeteilt nach Reaumur, Celsius (Frankreich) und Fahrenheit (England), und zwar vom Gefrierpunkt bis zum Siedepunkt des Wassers bei dem ersten in 80, bei dem zweiten in 100, bei dem dritten in 180 Grade, so daß

|                      | C            | efrierpuntt.     | Siedepunkt. |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|
| Réaumur              | ${f R}$      | 00               | 80°         |
| Celsius (Centigrade) | $\mathbf{C}$ | $\mathbf{O}_{0}$ | 100°        |
| Fahrenheit           | ${f F}$      | 32°              | $212^{o}$   |

Die Reduktion dieser Grade unter einander ergibt sich durch die Verhältnisse

$$C = \frac{5}{4} R$$
,  $C = \frac{5}{9} (F - 32)$ ,  $R = \frac{4}{9} (F - 32)$ .

Wärmegrade über den Nullpunkten werden mit + (plus), solche unter den Nullpunkten mit — (minus) bezeichnet.

Beisp. Wie viel Grade nach Réaumur und Fahrenheit sind  $+20^{\circ}$  C.? Und wie viel Réaumur'sche und Centigrade machen 41 Fahrenheit'sche?

a) Anzahl Grade nach Réaumur . . . . 
$$\frac{4}{5} \cdot 20 = 16^{\circ}$$
. Anzahl Grade nach Fahrenheit . . .  $32 + \frac{9}{5} \cdot 20 = 68^{\circ}$ .

b) Es find . . . . 
$$41^{\circ} \Im = \frac{4}{9} (41 - 32) = \frac{4}{9} \cdot 9 = 4^{\circ} \Re$$
.  
Even so . . . .  $41^{\circ} \Im = \frac{5}{9} (41 - 32) = \frac{5}{9} \cdot 9 = 5^{\circ} \Im$ .

### Tabelle über die Reduktion der Wärmegrade.

| Centigr.  | Réaum.     | Fahrenh.   | Centigr. | <b>R</b> éaum. | Fahrenh. | Centigr. | Réaum. | Fahrenh |
|-----------|------------|------------|----------|----------------|----------|----------|--------|---------|
| -40       | -32        | <b>-40</b> | 45       | 36             | 113      | 135      | 108    | 275     |
| 35        | 28         | 31         | 50       | 40             | 122      | 140      | 112    | 284     |
| 30        | 24         | 22         | 55       | 44             | 131      | 145      | 116    | 293     |
| 25        | 20         | 13         | 60       | 48             | 140      | 150      | 120    | 302     |
| 20        | 16         | 4          | 65       | 52             | 149      | 155      | 124    | 311     |
| 177/9     | $14^{2}/9$ | U          | 70       | <b>5</b> 6     | 158      | 160      | 128    | 320     |
| 15        | 12         | + 5        | 75       | 60             | 167      | 165      | 132    | 329     |
| 10        | 8          | 14         | 80       | 64             | 176      | 170      | 136    | 338     |
| 5         | 4          | <b>2</b> 3 | 85       | 68             | 185      | 175      | 140    | 347     |
| O         | U          | 32         | 90       | 72             | 194      | 180      | 144    | 356     |
| + 5       | + 4        | 41         | 95       | 76             | 203      | 185      | 148    | 365     |
| 10        | 8          | 50         | 100      | 80             | 212      | 190      | 152    | 374     |
| 15        | 12         | 59         | 105      | 84             | 221      | 195      | 156    | 383     |
| 20        | 16         | 68         | 110      | 88             | 230      | 200      | 160    | 392     |
| <b>25</b> | 20         | 77         | 115      | 92             | 239      | 205      | 164    | 401     |
| 30        | 24         | 86         | 120      | 96             | 248      | 210      | 168    | 410     |
| 35        | 28         | 95         | 125      | 100            | 257      | 215      | 172    | 419     |
| 40        | 32         | 104        | 130      | 104            | 266      | 220      | 176    | 428     |

2. **Thermometrische Substanzen**. Alkohol gefriert bei —  $100^{\circ}$  und dehnt sich bis  $+10^{\circ}$  ziemlich regelmäßig aus. Daher kann diese Flüssigkeit zum Messen niedriger Temperaturen verwendet werden. Allzemein bedient man sich des Duecksilbers, das zwischen —  $30^{\circ}$  und  $+350^{\circ}$  flüssig ist. Sanz gleichförmig dehnen sich die Gase aus; daher wird das Luftthermometer als das zuverlässigste angesehen.

Stellt man die Punkte 0 und 100 beim Quecksilber= und Luft= thermometer gleich, so zeigen beide Instrumente folgende Tempera=

turen an:

 $350^{\circ}$ Lufttherm. **100** 200 250 300 0 **50** 150 Queckfilberth. 0 49,6 100 151 202,8 255,2 308.3  $362.2^{\circ}$ 

- 3. Pyrometer. Sie dienen zum Messen höherer Temperaturen. Dasjenige von Wedgewood beruht auf der Eigenschaft des Thones, sich in der Hitze zusammenzuziehen, das von Daniell auf der ungleichen Ausdehnung von Platin und Eisen.
- 4. Glühfarben. Rach Pouillet kann aus der Glühfarbe einer Platinlamelle auf die Höhe der Temperatur geschlossen werden nach folgender Skala:

| Beginnendes   | Rot .    |    | $525^{0}$  | Dunkelorange  |   |   | • | 1100° |
|---------------|----------|----|------------|---------------|---|---|---|-------|
| Dunkelrot.    |          |    | <b>700</b> | Hellorange .  | • |   |   | 1200  |
| Beginnendes   | Kirschro | t. | 800        | Weißglühen .  |   | • |   | 1300  |
| Kirschrot .   |          | •  | 900        | Stark weiß .  | • | • | • | 1400  |
| Hellfirschrot |          | •  | 1000       | Blendend weiß | • | • | • | 1500  |

### III. Wärmemeffnng.

- 1. **Maßeinheit.** Die Wärmemenge, welche nötig ist, um die Temperatur eines Stoffes von 1 kg Gewicht um 1°C. zu steigern, heißt specifische Wärme. Diejenige des Wassers wird zur Einheit angenommen und unter Wärmeeinheit ober Kalorie diejenige Wärmemenge versstanden, welche es braucht, um die Temperatur von 1 kg Wasser von 0° auf 1°C. zu erhöhen.
  - 2. Specifische Wärme des Wassers. Diese ist nicht konstant. Es sei

t die Temperatur des Wassers in Centigraden,

q die in 1 kg enthaltene Wärmemenge bei t Graden,

c die specifische Wärme des Wassers, d. h. jene Wärme, welche nötig ist, um 1 kg Wasser von t um einen Grad zu erwärmen und c' die mittlere specifische Wärme, also c't = q, so ist nach Regnault

$$q = t + 0.00002 t^2 + 0.0000003 t^3$$
  
 $c = 1 + 0.00004 t + 0.0000009 t^2$ .

Hieraus ergibt sich folgende Zusammenstellung:

| t         | q       | c      | c'     | t   | q       | C      | c'     |
|-----------|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|
| 0         | 0,000   | 1,0000 |        | 120 | 120,806 | 1,0177 | 1,0067 |
| 10        | 10,002  | 1,0005 | 1,0002 | 130 | 130,997 | 1,0204 | 1,0076 |
| 20        | 20,010  | 1,0012 | 1,0005 | 140 | 141,215 | 1,0232 | 1,0087 |
| 30        | 30,026  | 1,0020 | 1,0009 | 150 | 151,462 | 1,0262 | 1,0097 |
| 40        | 40,051  | 1,0030 | 1,0013 | 160 | 161,741 | 1,0294 | 1,0109 |
| <b>50</b> | 50,087  | 1,0042 | 1,0017 | 170 | 172,052 | 1,0328 | 1,0121 |
| 60        | 60,137  | 1,0056 | 1,0023 | 180 | 182,398 | 1,0364 | 1,0123 |
| <b>70</b> | 70,210  | 1,0072 | 1,0030 | 190 | 192,779 | 1,0401 | 1,0146 |
| 80        | 80,282  | 1,0089 | 1,0035 | 200 | 203,200 | 1,0440 | 1,0160 |
| 90        | 90,381  | 1,0109 | 1,0042 | 210 | 213,660 | 1,0481 | 1,0174 |
| 100       | 100,500 | 1,0130 | 1,0050 | 220 | 224,162 | 1,0524 | 1,0189 |
| 110       | 110,641 | 1,0153 | 1,0058 | 230 | 234,708 | 1,0568 | 1,0204 |

Härme; seine mittlere spec. Wärme ist 1,005. Multipliziert man daher 1,005 mit der Temperatur 100, so erhält man den Wärmegehalt = 100,5 Kalorien.

Wird dagegen 1 kg Wasser von 100° auf 101° erwärmt, so braucht er dazu 1,013 Kalorien Wärme.

Da die Veränderlichkeit von c gering ist, so kann die specifische Wärme des Wassers in gewöhnlichen Fällen konstant =1 angenommen werden.

Beisp. 1. Es enthalten 5 kg Wasser von 10 Graden = 5.10 ober 50 Ralorien Wärme; wird dieses Wasser auf  $6^{\circ}$  abgekühlt, so gibt es 5.4 ober 20 Ralorien ab und enthält noch 5.6 = 30 Ralorien. Wird es auf  $0^{\circ}$  abgekühlt, so gibt es diese 30 Ralorien ebenfalls vollständig ab.

Beisp. 2. Mischt man 4 kg Wasser von  $10^{\circ}$  C. mit 3 kg von  $60^{\circ}$  C., so enthält die Mischung 4.10+3.60=220 Wärmeeinheiten. Diese verteilen sich auf 4+3=7 kg Wasser gleichförmig; folglich enthält jedes Kilogramm

$$\frac{4 \cdot 10 + 3 \cdot 60}{4 + 3} = \frac{220}{7} = 31 \frac{3}{7}$$

Wärmeeinheiten. Die Temperatur der Mischung ist daher  $31\frac{3}{7}$  C.

## 3. Specifische Barme fester und tropfbarflüffiger Rörper.

| Alkohol (spec. Gew. 0,81) | 0,700  | Gis                | <br>• | 0,5037 |
|---------------------------|--------|--------------------|-------|--------|
| " (spec. Gew. 0,79)       | 0,622  | Eisen, geschmiedet | •     | 0,1138 |
| Aluminium                 | •      | " gegossen .       | <br>• | 0,1298 |
| Antimon                   | •      | Feldspat           |       |        |
|                           | 0,0314 | Fichtenholz        |       | •      |
| Eichenholz                | 0.5700 | <b>Glas</b>        |       | 0.1777 |

| Glodengut 0,110             | 0 Duecksilber 0,0333       |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gold 0,032                  | 4 Schwefel 0,2026          |
| Roks aus Steinkohle . 0,203 | 1 Schwerspat 0,1068        |
| Kalkspat 0,204              | 6 Silber 0,0570            |
| Kohle von Holz 0,241        | 5 Stahl 0,1185             |
| Rupfer 0,095                | 2 Steinkohle 0,2008        |
| Messing 0,093               | 9 Talg, geschmolzen 0,3000 |
| Metall von Rose 0,033       | 8 Thon, gebrannt 0,1950    |
| Mörtel 0,223                | 0 Wasser 1,0000            |
| Nictel 0,108                |                            |
| Olivenöl 0,309              | 6 3ink 0,0956              |
| Platin 0,032                | 4 3inn 0,0562              |

Beisp. 1. Wie viel Kalorien erfordern 15 kg Eisen, dessen Temperatur von 20° C. auf 200° C. erhöht werden soll?

```
Die Temperaturerhöhung ist . . . 200-20=180^{\circ} C. 
Nun ist die mittlere specif. Wärme des Eisens =0.1138. 
Mithin erfordern jene 15~\rm kg Eisen 15~.180~.0,1138=307,36 Kalorien.
```

Beisp. 2. Welche Temperatur erhält eine Mischung von 1 kg Wasser von 100° C. mit 5 kg Alkohol von 32° C.?

```
1 kg Wasser von 100^{\circ} C. enthält . . . . . = 100 Kalorien, 5 kg Alsohol von 32^{\circ} C. enthalten 5 \cdot 32 \cdot 0.7 = 112 , somit enthalten 6 kg ber Mischung zusammen . = 212 , Within ist die Temperatur der Mischung 212 : 6 = 35^{1/3} C.
```

Wie bei Wasser, so steigt die specifische Wärme auch bei andern Stoffen mit der Temperatur. Nach Byström ist dieselbe 3. B. bei

| Temperatur :   | 00     | 1000   | 2000   | 300° C. |
|----------------|--------|--------|--------|---------|
| Gußeisen       | 0.1277 | 0.1295 | 0,1339 | 0,1407  |
| Schmiedeisen . | 0.1116 | 0.1138 | 0.1188 | 0.1267  |
| Gußstahl       | 0.1178 | 0.1198 | 0.1246 | 0.1321  |

Nach Dülong und Petit ist die mittlere spec. Wärme zwischen den Grenzen

| für       | Q100 <sup>0</sup> | 0-300° | für      | 0-1000 | 0-3000 |
|-----------|-------------------|--------|----------|--------|--------|
| Antimon . | 0,0507            | 0,0547 | Rupfer . | 0,0940 | 0,1013 |
| Gisen     | 0,1098            | 0,1218 | Zink     | 0,0927 | 0,1015 |

4. Specifische Wärme der Gase. Dehnt sich ein Gas aus, so sinkt seine Temperatur und Spannkraft. Um diese Spannkraft wieder auf ihren frühern Wert zu bringen, muß dem Gas Wärme zugeführt werden. Es werde nun eine Gasmasse um 1°C. erwärmt, sie könne sich jedoch so ausdehnen, daß ihre Spannkraft dieselbe bleibt, so besteht die hierzu nötige Wärme aus zwei Teilen: aus einem Teil, der bei gleichbleibendem Volumen die Temperatur erhöht, und aus einem Teil, der bei dieser Temperatur das Volumen vergrößert. Die specisische Wärme bei gleichem Druck ist daher größer als bei gleichem Volumen, bei atmosphärischer Luft im Verhältnis von 1:1,41.

Specifische Wärme ber Gase und Dämpfe:

| Stoffe.       |   |    |    |   |   | Für | g | leiches Bolumen. | Für gleichen Drud. |
|---------------|---|----|----|---|---|-----|---|------------------|--------------------|
| Atmosphärisch | e | Lu | ft | • |   | •   |   | 0,1686           | 0,2377             |
| Aetherdampf   | • | •  | •  | • | • | •   |   | 0,3411           | 0,4810             |
| Rohlensäure   |   |    |    |   |   |     |   | 0,1535           | 0,2164             |
| Rohlenoryd    | • |    |    |   |   | •   |   | 0,1758           | 0,2479             |
| Sauerftoff    |   |    |    |   |   | •   |   | 0,1548           | 0,2182             |
| Stickstoff.   | • | •  |    |   |   | •   |   | 0,1730           | 0,2440             |
| Wafferstoff   |   |    |    |   | • |     |   | 2,4146           | 3,4046             |
| Wafferdampf   |   |    |    |   |   | •   |   | A 9997           | 0,4806             |

Gelangt bei einer Feuerung atmosphärische Luft durch den Rost in den Feuerraum, so bleibt der Druck der Luft sehr annähernd derselbe; daher muß die Zahl 0,2377 bei Berechnung der Wärme, welche die Luft im Feuerraum aufnimmt, verwendet werden.

- 5. Temperaturbestimmung mittelst Wärmegehalt. Ein Stück Kupfer werde in den Raum gebracht, dessen Temperatur zu bestimmen ist. Nachdem man annehmen kann, das Kupfer habe die Temperatur jenes Raumes erreicht, werfe man es in Wasser, so werden sich die Temperaturen beider Stoffe ausgleichen. Es seien
  - P, T, c Gewicht, Temperatur und spec. Wärme des Kupfers,
  - p, t Gewicht und Temperatur des Wassers (vor dem Versuche) und t, die gesuchte mittlere Temperatur nach der Ausgleichung;

so ist die Wärme beider Körper vor dem Eintauchen = cPt + pt, die jenige nach dem Eintauchen  $= (cP + p)t_1$ ; folglich durch Gleichsetzen

$$\mathbf{t_1} = \frac{\mathbf{cPT} + \mathbf{pt}}{\mathbf{cP} + \mathbf{p}}.$$

## IV. Zenderung des Aggregatzustandes.

1. Latente Bärme. Wird ein fester Körper erwärmt, so nimmt sortwährend seine Temperatur zu, bis er anfängt zu schmelzen. Dann aber bleibt dieselbe konstant, bis er ganz geschmolzen ist, weil alle die Wärme, die er während des Schmelzprozesses aufnimmt, zur Auflösung des Gleichgewichtszustandes seiner Moleküle verwendet wird.

So bedarf 1 kg Eis oder Schnee von 0°, um in Wasser von 0° verwandelt zu werden, 79 Kalorien Wärme. Diese 79 Kalorien sind also latente oder gebundene Wärme, weil sie nichts zur Erhöhung der Temperatur beitragen. Verwandelt sich 1 kg Wasser von 0° in Eis von 0°, so werden die gebundenen 79 Kalorien wieder frei.

Ebenso bedarf eine Flüssigkeit beim Uebergang in Dunst oder Danipf eine bestimmte Wärmemenge, z. B. Wasser bei 100 Graden 537 Kalorien. Für folgende Stoffe ist die latente Wärme:

| Beim Schmelzen.   | Beim Sieden.                  |            |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Blei . 5,3 Kalor. | Alkohol (spec. Gewicht 0,825) | 245 Kalor. |  |  |  |  |  |
| Gis . 79,0 "      | Schwefeläther                 | 168 "      |  |  |  |  |  |
| Silber 21,7 ,,    | Terpentinöl                   | 4 ,,       |  |  |  |  |  |
| 3inn. 14,2 "      | Wasser bei 100°               | 537 "      |  |  |  |  |  |

Beisp. 1 kg Eis von 0° werde in 10 kg Wasser von 20° gesbracht. Welche Temperatur nimmt das Wasser nach dem Schmelzen des Eises an?

Die gesuchte Temperatur sei t, so nimmt das Eis 79+t Kalorien auf. Die 10~kg Wasser fühlen sich ab auf 20-t Grade, geben also 10~(20-t) Kalorien ab. Daher durch Gleichsetzen beider Werte

$$79 + t = 10 (20 - t)$$
;  $t = 11^{\circ}$ .

Das Wasser kühlt sich baher um 9° ab.

2. Schwindmaß. Die Zusammenziehung nach einer Dimension beim Festwerden beträgt von der Länge im kalten Zustand bei

| Blei                        | • | • | • | • | 1/92         | Messing               |         | . 1/65         |
|-----------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---------|----------------|
| Glockenmetall<br>Gußeisen . | • | • | • | • | 1/68<br>1/96 | Schmiedeisen,<br>Zink | rotwarm | $\frac{1}{88}$ |
| Kanonenmetall               | • | • | • | • | 1/184        | Zinn                  |         | . 1/1 47       |

### 3. Gefrier=, Schmelz= und Siedegrade.

| Stoffe.                      |   | Gefrierpuntt.  | Somelzpunkt.   | Siedepunft bei<br>1 Atm. Drud. |
|------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| Aethylen (C2H4)              |   | $-103^{\circ}$ |                |                                |
| Alkóhol, rein                |   | -100           | $-100^{\circ}$ | 78,39                          |
| Antimon                      |   |                | 424            |                                |
| Asphalt                      |   |                | 100            | _                              |
| Benzin                       |   |                |                | 80,8                           |
| Blei                         |   |                | 290 bis 335    | _                              |
| Bronze                       | • |                | 900            | _                              |
| Butter                       |   |                | 26 , 32        |                                |
| Eisen, gegoffen              |   |                | 1050 ,, 1400   |                                |
| Gifen, geschmiedet .         | • |                | 1500 ,, 1600   |                                |
| Eisen, geschmiedet .<br>Gold |   |                | 1250           |                                |
| Harz von Fichten .           |   |                | 135            |                                |
| Šod                          |   |                |                | 175                            |
| Rampfer                      |   |                | 175 ,, 198     | 205 bis 215                    |
| Rautschut                    |   | <u> </u>       | <b>120</b>     |                                |
| Rohlenoryd                   |   | - 87           |                |                                |
| Rohlenfäure                  |   |                |                |                                |
| Rreofot                      |   |                | •              | 203                            |
| Rupfer                       | • |                | 1054           |                                |
| Leinöl                       |   | -20            | -20            | 387                            |
| Luft, atmosph                | • | -192,2         | <del></del>    |                                |
| Mohnöl                       |   | $-18^{'}$      | -18            |                                |
| Olivenöl                     | • |                | 2,5            |                                |
| Palmöl                       | • |                | 26             |                                |
| Paraffin                     |   |                |                | 370                            |

| Stoffe.                   | Gefrierpunkt. | Somelzpunft. | Siedepunkt bei<br>1 Atm. Drud. |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Веф</b>                |               | 85           | _                              |
| Petroleum                 |               |              | 106                            |
| Phosphor                  | _             | 44           | 290                            |
| Platin                    |               | 1775         |                                |
| Duecksilber               | -39,5         | 39,5         | 350                            |
| Rapsöl                    | -4            | -4           |                                |
| Salpeterfäure (fp.G.1,52) |               |              | 86                             |
| Salzfäure (spec. G. 1,21) |               |              | 20                             |
| Sauerstoff                | -184          |              |                                |
| Schwefel                  |               | 113          | 440                            |
| Schwefeläther             | _             |              | 37                             |
| Schweinefett (Schmalz).   |               | 41           |                                |
| Seife                     |               | 33           | <del></del>                    |
| Silber                    |               | 945          |                                |
| Stahl                     | •             | 1300bis1400  |                                |
| Stearin                   | _             | 61           |                                |
| Stickstoff                | -193,1        | _            |                                |
| Talg von Rindern          |               | 43           |                                |
| Terpentinöl               | -10           | -10          | 156                            |
| Wachs                     |               | 68 ,, 76     |                                |
| Wasser, rein              | U             | 0            | 100                            |
| Wasser, Meer:             | -2.5          | -2.5         | 103,7                          |
| Wismut                    |               | 256          |                                |
| 3inf '                    |               | 430          | 1300                           |
| Žinn                      | _             | 235          |                                |

# 4. Schmelzgrade von Mischungen.

| Best    | ehend aus Te | ilen       | Schmel   | Beim Drud |                    |
|---------|--------------|------------|----------|-----------|--------------------|
| Wismut. | Blei.        | Zinn.      | Centigr. | Réaumur.  | von<br>Atmosphären |
| 8       | 5            | 3          | 100      | 80        | 1                  |
| 8       | 8            | 4          | 113,3    | 90,6      | 11/2               |
| 8       | 8            | 8          | 123,3    | 98,6      | 2                  |
| 8       | 10           | 8          | 130      | 104       | $2^{1/2}$          |
| 8       | 12           | 8          | 132,4    | 105,9     | 3                  |
| 8       | 16           | 14         | 142,3    | 113,8     | $3^{1/2}$          |
| 8       | 16           | 12         | 145,4    | 116,3     | 4                  |
| 8       | 22           | 24         | 153,8    | 123       | 5                  |
| 8       | <b>32</b>    | 36         | 160,2    | 128,1     | 6                  |
| 8       | 32           | <b>2</b> 8 | 166,8    | 133,2     | 7                  |
| 8       | 30           | 24         | 172      | 137,6     | 8                  |

### 5. Rältemischungen.

| Cartiana in Atamidataires                | Temper     | atur finft   |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Substanzen in Gewichtsteilen.            | von        | auf          |
| 1 Wasser, 1 salpetersaures Ammoniak      | + 10° C.   |              |
| 10 verdünnte Salzfäure, 16 Glauberfalz   | +10        | -17.8        |
| 1 verdünnte Salzfäure, 1,5 Glauberfalz   | +10        | <b> 16</b>   |
| 1 Schnee, 4 Vitriolöl, 1 Wasser          | 0          | 32,5         |
| 1 Schnee, 1 verdünnte Schwefelfäure      | <b>- 7</b> | -51          |
| 1 Schnee, 1/2 verdünnte Salpetersäure    | -23        | <b>-49</b>   |
| 1 Schnee oder gestoßenes Eis, 1 Rochsalz | <b>0</b>   | -17.8        |
| 1 Schnee, 1,3 Chlorcalcium               | 0          | 49           |
| 1 Schnee, 0,625 Salzsäure                | 0          | <b>— 3</b> 3 |
| 1 Schnee, 0,4 Kochsalz, 0,2 Salmiat      | 0          | 24           |
| 1 Schnee, 0,416 Kochfalz, 9,416 fal-     |            |              |
| petersaures Ammoniat                     | 0 .        | -31          |

### V. Wärme als Arbeit.

1. **Mechanisches Aequivalent der Wärme**. Wärme kann in Arbeit und Arbeit in Wärme verwandelt werden. Die absolute Arbeit, welche eine Kalorie Wärme leistet, wird mechanisches Aequivalent der Wärme genannt. Dieses Aequivalent ist nach Versuchen von Joule 424 mkg. Diesen Wert nennt man auch die Joule'sche Zahl.

424 mkg. Diesen Wert nennt man auch die Joule'sche Zahl. Eine Kalorie Wärme, in mechanische Arbeit umgesetzt, ist somit im Stande, ein Gewicht von 424 kg 1 m hoch zu heben, oder: die mechanische Arbeit, welche verrichtet werden muß, um ein Gewicht von 424 kg 1 m hoch zu heben, kann eine Kalorie Wärme erzeugen.

2. Fühlbare und latente Wärme. Wenn ein Körper Wärme aufenimmt, so wird diese Wärme zur Erhöhung der Temperatur und zur Ausdehnung des Volumens verwendet. Bei der Ausdehnung sind die Kräfte, womit die kleinsten Teile zusammenhängen, zu überwinden; ebenso der äußere Druck, der auf die Obersläche des Körpers ausgeübt wird. Die Wärme verrichtet daher bei der Ausdehnung eine innere und eine äußere Arbeit.

Es sei Q die Wärmemenge, welche auf 1 kg Stoff übergehe; dabei steige die Temperatur um t Grade und es werden auf innere Arbeit J und auf äußere Arbeit A Kilogramm-Meter Arbeit verwendet, so muß sein

(1) 
$$Q = c t + \frac{J}{424} + \frac{A}{24}$$

Hierin stellt c die specifische Wärme des Körpers dar, d. h. die jenige Wärme, welche nur die Temperatur erhöht.

Der erste Teil ot rechts heißt sensible oder fühlbare Wärme, der zweite und dritte Teil zusammen latente oder gebundene Wärme und zwar der zweite innere, der dritte äußere latente Wärme.

- Beisp. 1. Schmilzt Eis im Freien, so ist während des Vorganges t=0 und A=0; es wird daher obige Gleichung zu J=424 Q. Und da Q=79 Kalorien per 1 kg Eis, so werden somit 424. 79=33496 mkg Arbeit auf das Schmelzen von 1 kg Eis verwendet.
- Beisp. 2. Wird Luft um  $1^{\circ}$  erwärmt und sie kann sich nicht ausdehnen, so wird A=0. Da aber auch die innere Arbeit verschwinz dend klein, also J=0 ist, so wird  $Q=c\,t$ . Mithin bezeichnet c die specifische Wärme für gleiches Volumen. Es ist also c=0.1686.

Läßt man bei der Erwärmung die Luft sich ausdehnen, so aber, daß der äußere Druck gleich bleibt, so wird J=0; also bezeichnet alse dann Q die spec. Wärme für gleichen Druck; es ist also Q=0.2377.

3. Ableitung der Joule'schen Zahl. Man denke sich 1 kdm Luft von 1 Atmosphäre Druck in einem Cylinder von 1 qm Grundsläche, also 1 m Höhe eingeschlossen. Diese Luft werde um 1° erwärmt, ohne daß der Druck steigt, so muß der Kolben, mittelst dessen die Luft abgesichlossen wird, fortgeschoben werden um einen Weg = 0,00367 m (s. Außedhnungskoefficient der Luft). Daher liesert ein Teil der auf die Luft verwendeten Wärme eine Arbeit = 10330.1,00367 mkg; es macht dies für 1 kg Luft eine Arbeit

$$\frac{10330.0,00367}{1,293} = 29,32 \text{ mkg}.$$

Man wende nun nach Robert Mayer Formel (1) auf diesen Vorgang an, indem man die Unbekannte mit x bezeichnet und setzt

 $t=1^{\circ};~c=0.1686;~Q=0.2377;~J=0;~A=29.32,$  fo wird

$$0.2377 = 0.1686 + \frac{29.32}{x}$$
; folglich  $x = 424$ .

4. **Absolute Rulltemperatur.** Die Wärme besteht in einem Schwingungszustand kleinster Teile. Hören diese Schwingungen auf, so ist auch keine Wärme mehr vorhanden. Der entsprechende Punkt auf der Temperaturskala heißt absoluter Nullpunkt der Temperatur und die Temperaturgrade, von diesem Punkte aus gezählt, absolute Temperatur.

Ein Gaskörper habe bei  $0^{\circ}$  ein Volumen =1, seine Temperatur nehme um t Grade ab; so wird sein Volumen noch 1-0.00367 t sein. Die Abkühlung gehe so weit fort, daß das Volumen verschwindend klein werde. Für diesen Fall ist

$$1 - 0.00367 t = 0$$
, also  $t = \frac{1}{0.00367} = 273^{\circ}$ .

Weiter kann die Abkühlung nicht stattfinden. Daher liegt der absolute Nullpunkt 273° (nach Celsius) unter dem gewöhnlichen Nullpunkt.

5. Rreislauf nach Carnot. Ein Stoff kann durch den Einfluß der Wärme seinen Zustand in verschiedener Weise ändern. Es können Wärme änderungen vorgehen bei konstantem Volumen, bei konstantem Druck, bei konstanter Temperatur 2c. Bleibt die Temperatur konstant, so nennt man die Zustandsänderung isothermisch; wird während der Zustands:

änderung dem Körper weder Wärme zugeführt noch entzogen, so heißt die Aenderung abiabatisch. Es ist dabei Q=0.

Zu den kalorischen Maschinen gehören die Heißluftmaschine, die Gaskraftmaschine, die Dampfmaschine 2c. Bei allen bedarf es eines Stoffes als Träger der Wärme, welche im Cylinder der Maschine arbeitet. Bei jeder Umdrehung geht jener Stoff in verschiedene Zustände über.

Rach Carnot sollen sie folgende sein:

Während bes Vorwärtsganges des Kolbens arbeitet der Stoff anfangs isothermisch mit einer absoluten Temperatur T, indem man ihm eine Wärmemenge Q zuführt, welche vorweg in Arbeit verwandelt wird; dann adiabatisch, so daß die Temperatur auf  $T_1$  sinkt. Hierauf beginnt der Rücklauf des Kolbens, ohne jedoch jenen Stoff aus dem Cylinder austreten zu lassen. Dabei geht am Stoff zuerst eine isothermische Aenderung vor bei der Temperatur T1, indem ihm eine Wärmemenge Q1 entzogen wird, um eine Volumenverminderung herbeizuführen; endlich macht er durch Zusammendrücken noch eine adiabatische Aens derung durch; die Perioden dieser beiden Aenderungen sind so ges wählt, daß ber Stoff wieder vollkommen in den Anfangszustand mit der Temperatur T gelangt, um den Kreislauf von neuem in gleicher Weise durchzumachen.

Dann verhält sich die Wärmemenge  $\mathbf{Q} - \mathbf{Q_1} = \Delta \, \mathbf{Q}$ , welche im Cylinder in Arbeit vermandelt wird, zum gesamten Wärmeaufwand Q, wie die im Cylinder eingetretene Temperatursenkung  $T-T_1=\Delta\,T$  zur

Anfangstemperatur, so daß
$$(2) \qquad \frac{Q-Q_1}{Q} = \frac{T-T_1}{T} \text{ oder } \frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta T}{T}.$$

Der in dieser Weise durchgeführte Kreislauf heißt ein vollkommener, weil mittelft desselben mehr nütliche Arbeit gewonnen wird als mit jedem andern. Denn das Berhältnis

$$\frac{\mathbf{T} - \mathbf{T_1}}{\mathbf{T}} = \mathbf{1} - \frac{\mathbf{T_1}}{\mathbf{T}}$$

ist der Wirkungsgrad der Maschine. Dieser wird also groß, wenn T groß und T' klein sind. Man kann sich nun einen geschlossenen Kreislauf denken, bei welchem die Stoffanderungen weder isothermisch noch adiabatisch sind. Dabei gibt es aber immer eine höchste Tempe-ratur T und eine niederste  $T_1$ . Jene teilweisen Aenderungen, welchen keine so weit aus einander gelegenen Grenztemperaturen entsprechen, geben nach (3) einen kleineren Wirkungsgrad. Man wird also, bei gegebenem Wärmeaufwand, die obere Grenztemperatur T so lange aufrecht erhalten als möglich, ebenso die untere  $T_1$ . Dann aber kann der Uebergang von einer Grenztemperatur zur andern nur ein adiabatischer sein.

Beisp. Wenn bei einer kalorischen Maschine die Temperaturen im Cylinder am Anfang und Ende des Hubes 180° und 50° nach

Celsius sind, so wird

$$T = 273 + 180 = 453$$
;  $T - T_1 = 180 - 50 = 130$ ;  $\frac{T - T_1}{T} = \frac{130}{453} = 0.287$ ,

- d. h. es werden beim vollkommenen Kreislauf, ohne Rücksicht auf die Nebenhindernisse, 28,7 Procent der aufgewendeten Wärme in Arbeit verwandelt.
- 6. Gefet von Boisson. Geht ein abgeschlossener Gaskörper vom Volumen v, dem Drucke p und der absoluten Temperatur T auf abia= batischem Wege über in einen andern Zustand mit dem Volumen v1, dem Drucke p1 und der absoluten Temperatur T1, so ist

(4) 
$$p_1 v_1^x = p v^x$$
 ober  $\frac{p_1}{p} = \left(\frac{v}{v_1}\right)^x$ ,

worin der Exponent x das Verhältnis zwischen der specifischen Wärme des Gases bei gleichem Druck zu dem für gleiches Bolumen bezeichnet.

Kür atmosphärische Luft sind diese specifischen Wärmemengen 0.2377 und 0,1686; daher

$$x = \frac{0.2377}{0.1686} = 1.41.$$

Beisp. Wird Luft auf die Hälfte des Bolumens zusammengedrückt, so würde nach dem Mariotte'schen Gesetze ihr Druck auf das 2fache steigen; allein nach dem Geset (4) steigt der Druck auf

$$\left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}_1}\right)^{\mathbf{x}} = (2)^{1,41} = 2,65737.$$

Die Erklärung zum Gesetze (4) ist folgende. Es sei das Gas in einem Cylinder, versehen mit einem Kolben, eingeschlossen. Bei der Rompression drückt nun der Kolben auf das Gas; er rückt vorwärts, verrichtet also Arbeit, welche auf das Gas übergeht und sich in Wärme umwandelt. Daher muß die Temperatur des Gases steigen und damit auch der Druck und zwar in höherm Maße als ohne Temperatur= steigerung.

Bei der Expansion des Gases findet das Umgekehrte statt: das Gas drückt auf den Kolben; es gibt dadurch Arbeit ab, welche von dem Wärmevorrat des Gases geliefert wird. Also muß seine Temperatur sinken und damit auch der Druck und zwar stärker als ohne Abnahme

der Temperatur.

Das Gesetz von Gay: Lussac, S. 325, Ziffer 4, gibt

(5) 
$$\frac{\mathbf{p_1}\,\mathbf{v_1}}{\mathbf{p}\,\mathbf{v}} = \frac{1+0,00367\,\mathbf{t_1}}{1+0,00367\,\mathbf{t}} = \frac{\frac{1}{0,00367}+\mathbf{t_1}}{\frac{1}{0,00367}+\mathbf{t}} = \frac{273+\mathbf{t_1}}{273+\mathbf{t}} = \frac{\mathbf{T_1}}{\mathbf{T}},$$

wo t, t1 die Temperaturen nach Celsius und T, T1 die absoluten Tem= peraturen bezeichnen.

Eliminiert man aus (4) und (5) die Größen p, p1, so folgt

$$\frac{T_1}{T} = \left(\frac{v}{v_1}\right)^{x-1}.$$

Beisp. Die absolute Temperatur der Luft, welche nach dem letzten Beispiel auf die Hälfte des ursprünglichen Volumens zusammengedrückt wurde, sei  $273 + 27 = 300^{\circ}$ ; wie groß ist diese Temperatur nach der Zusammendrückung?

Für 
$$T = 300^{\circ}$$
;  $v : v_1 = 2$  und  $x - 1 = 0.41$  wird  $T_1 = 300 \ (2)^{\circ,41} = 371^{\circ}$ .

Also steigert die Arbeit, welche auf das Zusammendrücken verwendet wurde, die Temperatur um 71°.

Eliminiert man aus (4) und (5) die Größen v, v1, so wird

(7) 
$$\frac{T_1}{T} = \left(\frac{p_1}{p}\right)^{\frac{x-1}{x}}.$$

Die Luft des vorigen Beispieles steigerte bei der Kompression ihre Spannung von 1 auf 2,65737. Rach ber Kompression hatte sie 371° Läßt man die Luft sich ausdehnen, indem sie Arbeit ver= Temperatur. richtend den Rolben fortschiebt, bis der ursprüngliche Druck wieder er= reicht ift, so gibt sie gerade so viel Wärme ab, als sie vorher aufgenommen hatte; also wird auch ihre Temperatur auf 3006 sinken.

7. Arbeit bei der Expansion und Kompression der Gase. stelle Gleichung (4) geometrisch dar, indem man unter Zugrundelegung eines rechtwinkligen Achsensystems die Rauminhalte als Abscissen, die entsprechenden Pressungen als Ordinaten aufträgt und die Endpunkte der Ordinaten stetig mit einander verbindet. Es entsteht eine Kurve, welche das Gesetz der Druckänderung, sowohl bei der Expansion als der Kompression zur Anschauung bringt. Die Fläche, welche die Kurve mit der Abscissenachse und den Grenzordinaten einschließt, gibt die Arbeit an, welche die Zustandsänderung herbeiführt.

Nach dem Mariotte'schen Gesetze ist x = 1 und die Kurve wird zur gleichseitigen Hyperbel; nach dem Poisson'schen Gesetze ist x größer

als 1 und es entsteht die adiabatische Kurve (S. 235).

Die Arbeit, welche bei der Expansion vom Gas auf den Kolben, bei der Kompression vom Kolben auf das Gas übergeht, sei mit A bezeichnet, so wird unter Anwendung der Hyperbel:

iür Expansion: für Kompression:
$$A = p v \log \left(\frac{v_1}{v}\right), \quad A = p v \log \left(\frac{v}{v_1}\right).$$

und unter Anwendung der adiabatischen Kurve

(9) 
$$A = \frac{pv}{x-1} \left[ 1 - \left( \frac{v}{v_1} \right)^{x-1} \right], \quad A = \frac{pv}{x-1} \left[ \left( \frac{v}{v_1} \right)^{x-1} - 1 \right].$$

Man könnte auch in den zwei letten Gleichungen die Größen v und vi in der Klammer, mittelft (6) und (7) ersetzen durch T, T1 ober p, p1.

Dieje Formeln wendet man an bei Dampfmaschinen, Gaskraft:

maschinen, Heißluftmaschinen 2c.

8. Geschwindigkeit, mit welcher Gas aus einem Behälter aus: Es sei v die gesuchte Geschwindigkeit; folglich die in 1 kg Gas enthaltene lebendige Arbeit  $=1\cdot \frac{\mathbf{v}_2}{2\mathbf{g}}$ . Diese erfordert zu ihrer Erzeugung Wärme, welche das abströmende Gas beim Durchgang durch Bernoulli, Bademecum. 19. Aufl.  $\mathbf{22}$ 

die Deffnung liefert. Daher sinkt die Temperatur des Gases von T auf  $T_1$ . Der Temperatursenkung  $T-T_1$  entspricht die Wärmemenge  $c\,(T-T_1)$ , wo c die specifische Wärme des Gases für gleichen Druck bezeichnet. Diese Wärmemenge aber gibt die Arbeit  $424\,c\,(T-T_1)$ . Daher durch Gleichsehen beider Arbeiten

(16) 
$$v = \sqrt{2g \cdot 424 c (T - T_1)}$$
.

Kennt man den Druck p im Raume, aus welchem das Gas kommt, und den Druck  $p_1$  im Raume, nach welchem das Gas geht, so findet man aus der Anfangstemperatur T mittelst (7) die Endtemperatur  $T_1$ , so daß v berechnet werden kann.

Beisp. Das auf S. 314 angegebene Beispiel soll mittelst Formel (10) aufgelöst werden. Man hat  $p=1,2;\ p=1$  und x=1,41.

Nun nehme man als Anfangstemperatur T=273+20=293°.

Daher nach (7) die Endtemperatur 
$$T_1 = 293 \left(\frac{10}{12}\right)^{\frac{0,41}{1,41}} = 277,87^{\circ}$$
, Geschwindigkeit nach (10)  $v = \sqrt{2.9,808.424.0,2377.15,13} = 172,9 \text{m}$ .

Das Resultat nach der Bernoulli'schen Formel ist um 11,9 m kleiner, weil in dieser Formel auf die Temperatursenkung keine Rücksicht genommen ist.

## 77. Von den Brennstoffen.

Zu den Brennstoffen für industrielle Zwecke werden gezählt: Holz, Torf, Braunkohlen, Steinkohlen, Anthracit, Holzkohlen, Torskohlen, Roks, Petroleum und Leuchtgas.

1. **Berkohlung**. Indem man Holz, Torf und Steinkohlen der Glühhitze aussetz, ohne daß Luft hinzutreten kann (Prozeß der trocknen Destillation), entstehen aus ihnen Kohlen. Diejenigen der Steinkohlen werden Koks genannt.

Bei der Verkohlung liefern dem Gewichte nach:

| Holz |   | • | • | • | 0,20 bis | $0,\!22$ | Steinkohle . | • | 0,35 bis | 0,45 |
|------|---|---|---|---|----------|----------|--------------|---|----------|------|
| Torf | • | • |   | • | 0,35 "   | 0,45     | Anthracit .  |   | 0,45 "   | 0,55 |

2. Gewicht von 1 kbm Brennftoff.

| Buchenholz in | Scheitern | 510 kg | Fichtenkohle         | 205  kg |
|---------------|-----------|--------|----------------------|---------|
| Eichenholz "  | ,,,       | 540 ,, | Tannenkohle          | 135 "   |
| Tannenholz,,  | ,,        | 300 "  | Steinkohle           | 830 "   |
| Birkenkohle.  |           | 225 "  | Koks aus Meilern .   | 420 "   |
| Buchenkohle   |           | 245 "  | Roks aus Gasfabriken | 330 "   |

3. **Wassergehalt der Brennstosse.** Alle Brennstosse enthalten eine gewisse Quantität Wasser. Dieser Wassergehalt ist dem Gewichte nach für frisch gefälltes Hold:

| Hainbuck | )e | •        |   |   | 0,37 | Riefer . |   | • | 0,51 |
|----------|----|----------|---|---|------|----------|---|---|------|
| Ahorn .  | ı  | •        | • |   | 0,38 | Rotbuche | • |   | 0,44 |
| Esche.   | ,  |          | • | • | 0,41 | Erle     |   |   |      |
| Eiche .  | ı  |          |   | • | 0,43 | Ulme .   | • |   | 0.52 |
| Weißtan  | ne | <b>:</b> |   | • | 0,47 | Ficte .  |   |   | - •  |

Lufttrockenes Holz enthält 0,15 bis 0,25 Wasser. Durch Austrocknen in einer Temperatur von 136° C. entsernte Rumford aus jeder Holzart annähernd 0,10 Wasser. Gelegene Holzkohlen enthalten 0,10 bis 0,12 Wasser; Steinkohlen unmittelbar nach ihrer Gewinnung 0,02, später 0,04 bis 0,08 und mehr, je nach dem Grad der Verkleinerung; Roks, an der Luft gelegen, 0,06 bis 0,10.

4. Gehalt an Asche. Beim Berbrennen hinterlassen die Brennsttosse einen unverbrennbaren Rückstand, die Asche. Dieser Rückstand ist auf dem Herde größer als bei der chemischen Analyse. Auf dem Herde liesert an Asche:

```
Holz . . . 0,02 bis 0,04 Holzkohle . . . 0,06 bis 0,08 Torf, wenig erdig 0,05 ,, 0,15 Steinkohle . . . 0,04 ,, 0,20 Torf, start erdig 0,20 ,, 0,30 Torfkohle, gute Dual. 0,14 ,, 0,18
```

5. Chemische Zusammensetzung der Brennstoffe. Die Bestand: teile der Brennstoffe, nach Abzug der Rückstände, sind:

|                         |        | Roblenftoff. | Wasserstoff.  | Sauerstoff. |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|
| Anthracit               |        | 0,938        | 0,030         | 0,032       |
| Braunkohle, bituminös . |        | 0,670        | 0,053         | 0,277       |
| Braunkohle, erdig       |        | 0,742        | 0,059         | 0,199       |
| Holzfaser               |        | 0,526        | 0,052         | 0,422       |
|                         | rkohlt | 0,820        | 0,020         | 0,160       |
| Petroleum               | • •    | 0,840        | <b>0,14</b> 0 | 0,020       |
| Steinkohle              |        | 0,817        | 0.052         | 0,131       |
| Torf                    |        | 0,604        | 0,060         | 0,336       |

6. Heizkraft der Brennstoffe. Die Heizkraft der Brennstoffe ist die Anzahl Wärmeeinheiten oder Kalorien (s. die specifische Wärme), welche 1 kg dieser Stoffe bei vollständiger Verbrennung entwickelt. Die Verbrennung besteht in einer chemischen Verbindung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes der Brennmaterialien mit dem Sauerstoff der Luft. Zur Verbrennung gehört eine gewisse Temperatur, welche mindestenst gleich der Entzündungstemperatur ist. Die festen und flüssigen Brennstoffe, wie Holz, Steinkohlen, Fett, werden in der Hitzelst und erst die aus ihnen sich bildenden Zersetungsprodukte verbrennen.

Derselbe Stoff liefert bei vollkommener Verbrennung immer die gleiche Heizkraft, unter welchen Umständen auch die Verbrennung ersfolge. Vrennstoffe von gleicher chemischer Zusammensetzung haben gleiche Heizkraft. Die folgenden Angaben über die Heizkraft sind mittlere Werte.

|                           | Ralor.       | Ralor.                       |
|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Nethylen (C2H4)           | 13033        | Leuchtgas 11580              |
| Alfohol                   | 7184         | Betroleum 10500              |
| Anthracit                 | <b>7900</b>  | Ähosphor 5747                |
| Baumöl                    | 9300         | Hűből 9300                   |
| Braunkohle, 1. Qualität . | 6000         | Stearin 9820                 |
| " 2. Qualität .           | 5000         | Steinkohle                   |
| Graphit                   | 7797         | 1. Qualität, 0,03 Asche 7500 |
| Grubengas                 | 13063        | 2. Qualität, 0,10 ,, 6900    |
| Holz, trocen              | <b>4000</b>  | 3. Qualität, 0,20 " 6100     |
| " 0,10 Wasser             | 3600         | Talg 8370                    |
| ,, 0,25 Waffer            | <b>30</b> 00 | Terpentinöl 10852            |
| Holzkohle, trocken        | <b>7580</b>  | Torf, troden, 1. Qual 4800   |
| " 0,07 Wasser .           | 7000         | " " 2. Dual 3000             |
| Roks, 0,10 Asche          | 7000         | " " 3. Dual 1500             |
| " 0,20 Ajche              | 6250         | Torffohle, 0,18 Asche 5800   |
| Rohlenstoff, rein         | 8080         | Wasserstoff 34462            |

Beisp. Wie viel Steinkohlen braucht es, um das Wasser für 40 Bäder, wovon jedes 300 Liter enthält, von 12° auf 45° C. zu er= wärmen?

```
Gewicht des zu erwärmenden Wassers. 40.300 = 12000 \text{ kg}. Temperaturzunahme...45-12 = 33^{\circ} C. Erforderliche Wärmemenge...12000.43 = 396000 \text{ Kal}. Wärmemenge, welche 1 kg Steinkohlen entwickelt = 7000 , Nüpliche Wärme von 1 kg Steinkohlen 0.70.7000 = 4900 , Within Steinkohlenmenge...396000:4900 = 80.8 \text{ kg}.
```

7. Berechnung der Heizkraft. Die Wärme, welche ein Brennstoff liefert, ist gleich der Summe aus den Wärmemengen, welche die chemisschen Elemente, aus denen er besteht, bei der Verbrennung gäben, wobei jedoch der Teil Wasserstoff nicht zu rechnen ist, welcher mit dem Sauersstoff des Brennstoffes zu Wasser verbrennt.

Nun verbindet sich 1 Gewichtsteil Wasserstoff mit 8 Gewichtsteilen Sauerstoff zu Wasser. Enthält daher ein Brennmaterial den Wassersstoff und Sauerstoff in diesem Berhältnis, so liesert nur der Kohlenstoff bei der Berbrennung die Wärme. In diesem Falle ist nahezu das Holz.

Ist aber mehr Wasserstoff vorhanden, als dieses Verhältnis ersfordert, so nennt man den Neberschuß freien Wasserstoff. Alsdann sind der Kohlenstoff und der freie Wasserstoff die Bestandteile, welche Wärme liesern. Da aber der Gehalt an freiem Wasserstoff in allen Brennstoffen gering ist, so wird die Heizkraft dem Kohlengehalt nahezu proportional sein, also Holz und Torf am wenigsten, Anthracit am meisten Wärme entwickeln.

Beisp. Die Steinkohle, wie sie S. 339, Ziffer 5, aufgeführt ist, hat 0.131:8=0.0164 Teile gebundenen, also 0.052-0.0164=0.0356 Teile freien Wasserstoff. Hiernach liefert 1 kg dieser Kohle, frei von Asche und Wasser gedacht, folgende Wärme:

Nach Silbermann und Favre entwickelt 1 kg Kohlenstoff beim Uebergang in Kohlenstyb, welches Gas der erste Grad der Bersbrennung des Kohlenstoffes ist, 2473 Wärmeeinheiten, dagegen beim Uebergang in Kohlensäure, die das Resultat der vollkommensten Bers

brennung ift, 8080 Wärmeeinheiten.

Berbrennt das Kohlenoryd, das aus 1 kg Kohlenstoff entstanden ist, zu Kohlensäure, so werden 5607 Kalorien Wärme entwickelt. Nun sollte der Uebergang aus Kohlenstoff in Kohlenoryd gerade so viel Wärme entwickeln wie der Uebergang aus Kohlenoryd in Kohlensäure, also 5607 Kalorien. Da dies nicht der Fall ist, so müssen 5607 — 2473 = 3134 Kalorien auf die Umwandlung des sesten in den gasförmigen Zusstand verwendet werden; diese 3134 Kalorien sind die latente Wärme des Kohlenstoffes.

8. **Wirkungsgrad der Verbrennung.** Dieser ist das Verhältnis der Wärmemenge bei unvollkommener Verbrennung zur Wärmemenge bei vollkommener Verbrennung.

Beisp. Es verbrenne 1 kg reine Kohle. Gesetzt es verwandeln sich dabei 0,8 kg in Kohlensäure, der Rest in Kohlenszyd, so erhält man

durch die Kohlensäure . . . . 0,8 . 8080 = 6464,0 Kal. durch das Kohlenoryd . . . . 0,2 . 2473 = 494,6 , zusammen bei unvollkommener Verbrennung . . = 6958,6 , dagegen bei vollkommener Verbrennung . . = 8080 , daher Wirkungsgrad der Verbrennung . . = 6958,6 = 0,861.

9. **Luftmenge, welche zur Berbrennung erfordert wird**. Die atmosphärische Luft besteht aus 23 Gewichtsteilen Sauerstoff und 77 Teilen Stickstoff. Während der vollständigen Verbrennung verbinden sich nun 8 Gewichtsteile Sauerstoff mit 3 Gewichtsteilen Kohlensstoff zu Kohlensäure.

Somit verbinden sich mit 1 kg Kohlenstoff 8/s kg Sauerstoff; allein zu 1 kg Sauerstoff sind 100/28 kg Luft, also zu 8/s kg Sauerstoff ist eine Luftmenge nötig gleich

$$\frac{8}{3} \cdot \frac{100}{83} = 11,59 \text{ kg}.$$

Enthält nun z. B. Holz 52,6 Prozent Kohlenstoff, so wird zur Berbrennung von 1 kg Holz eine Luftmenge erfordert

$$11.59 \cdot 0.526 = 6.096 \text{ kg}.$$

Ein Kilogramm Wasserstoff verbindet sich mit 8 kg Sauerstoff zu

Wasser. Daher ist zur Verbrennung von 1 kg Wasserstoff eine Luft= menge nötig gleich

$$8 \cdot \frac{100}{23} = 34,78 \text{ kg}.$$

Bei Dampstesselseuerungen ist jedoch die Luftmenge annähernd 2mal größer zu nehmen. Weil damit die Temperatur im Feuerraum gerade die richtige Höhe erreicht. Denn bei vollkommener Berbrennung mit dem Minimum der Luft stiege die Temperatur so hoch, daß Kessel und Ofen angegriffen würden (3. 336). Der Luftbedarf ist nach Péclet folgender:

| Zu 1 kg Brennstoff.           | be            | e Luftmenge<br>i 00 C. | Gewöhnliche<br>Luftmenge. |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
|                               | kbm           | kg                     | kg                        |
| Holz, vollkommen trocken      | 4,70          | 6,07                   | 12,14                     |
| " lufttrocken (0,20 Wasser).  | 3,60          | 4,65                   | 9,30                      |
| Holzkohle                     | 7,64          | 10,30                  | 20,60                     |
| Koks mit 0,15 Asche           | 7,50          | 9,70                   | 19,40                     |
| Steinkohle, mittlere Qualität | 8 <b>,3</b> 5 | 10,80                  | 21,60                     |
| Torf, vollkommen troden       | 5,64          | 7,29                   | 14,58                     |
| ,, 0,20 Waffer                | 4,51          | 5,83                   | 11,66                     |
| Torfkohle, 0,20 Asche         | 7,10          | 9,18                   | 18,36                     |

# 78. Von den Fenerungsanlagen.

Die Feuerungsanlagen bestehen aus drei Hauptteilen: dem Feuerzaum, in welchem die Wärme entwickelt wird; den Kanälen, in welchen die Verbrennungsprodukte ihre Wärme an die Heizsläche abgeben, und dem Kamin, welches die Bewegung der Gase veranlaßt.

1. **Temperatur im Fenerraum**. Es seien zur Berbrennung von 1 kg Brennstoff b kg Luft erforderlich, so werden sich hieraus 1 + b kg Sase bilden. Hierbei steige die Temperatur im Ofen um t Grade. Run ist die specifische Wärme der Berbrennungsgase durchschnittlich = 0.24, d. h. 1 kg dieser Sase nimmt 0.24 Kalorien Wärme auf bei einer Temperaturzunahme von 1 Grad; also nehmen 1 + b kg solcher Sase 0.24 (1 + b) t Kalorien auf bei der Erwärmung um t Grade. Diese Wärme ist aber gleich derjenigen, welche 1 kg Brennstoff bei der Verbrennung entwickelt und die wir mit H (Heizkraft) bezeichnen. Daher 0.24 (1 + b) t = H und

(1) 
$$t = \frac{H}{0.24 (1 + b)}$$

Man erkennt hieraus, daß die Temperatur um so niedriger wird, je mehr Luft in den Feuerraum gelangt.

Anwendung auf Steinkohlen. Für mittlere Steinkohlen ist H=7000 Kalorien, der kleinste Wert von b=10.8 kg und der gewöhnliche Wert b=21.6 kg. Folglich wird bei vollkommener Berbrennung

Temperatur für das Minimum der Luft .  $\frac{7000}{0.24 \cdot 11.8} = 2472^{\circ} \, \mathbb{C}.$  Temperatur für die doppelte Luftmenge .  $\frac{7000}{0.24 \cdot 22.6} = 1290 \quad ...$ 

Anwendung auf Holz. Für Holz mit 0,20 Wasser ist H=3200 Kalorien, der kleinste Wert von b=4,65 kg, der gewöhneliche b=9,30 kg. Hieraus folgt:

Temperatur für das Minimum der Luft .  $\frac{3200}{0.24.5.65} = 2359^{\circ} \, \mathbb{C}.$  Temperatur für die doppelte Luftmenge .  $\frac{3200}{0.24.10.30} = 1295 \quad ,$ 

Um eine möglichst hohe Temperatur für gewisse Zwecke zu erzielen, bereitet man zuerst aus dem Brennmaterial Gase und läßt hierauf diese nach der Feuerstelle streichen, wo sie unter Zutritt von möglichst wenig Luft verbrennen.

Würde reine Kohle mit reinem Sauerstoff verbrannt, so wäre H=8080 Kal., b=8:3=2,667 kg und es müßte 0,24 durch 0,2164 (specifische Wärme der Kohlensäure) ersett werden. Die Temperatur der Verbrennung würde daher

$$t = \frac{8080}{0.2164 (1 + 2.667)} = 10191^{\circ} C.$$

2. **Roft.** Der Brennstoff soll bequem aufgeschüttet werden können. Zweckmäßig ist ein kontinuierliches Einbringen in der Weise, daß die Borwärmung des Brennstoffes stetig erfolgen kann. Die Luft soll durch den Brennstoff hindurch, nicht, wie dies noch bei Küchenherden und Zimmerösen der Fall ist, über denselben weg ziehen. Denn dadurch erreicht man, daß alle Brennstoffteile zu vollkommener Verbrennung gelangen, ohne daß eine zu große Menge Luft dazu aufgewendet wird. Dieser Zweck wird erreicht durch den Rost. — Er besteht aus neben eins ander liegenden Stäben, auf denen der seste Brennstoff liegt, versehen mit Luftspalten, durch welche die Luft von außen zum Brennstoff geslangt. Passende Dimensionen über die Breite der Luftspalten und Rostsstäbe gibt folgende Zusammenstellung:

|                      | <b>6</b> | paltenbreite. | Stabbreite. | Berhältnis ber Deffnungen jur gangen Rofiflace. |
|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Steinkohlen, fett    | •        | 8  mm         | 20  mm      | 2/7                                             |
| Steinkohlen, mager . |          | 6             | 15          | 2/7                                             |
| Kohlen, klein        |          | 4             | 10          | 2/7                                             |
| Rofs                 | •        | 8             | <b>24</b>   | 1/4                                             |
| Holz, Torf           | •        | 6             | <b>24</b>   | 1/5                                             |

Die Größe der Rostsläche richtet sich nach der stündlichen Brennstoss= menge. Es bedarf nämlich 1 kg Steinkohlen 16,7 kbm kalte Luft. Damit diese durch die Luftspalten mit 1,3 m Geschwindigkeit per Sekunde streiche, muß der kleinste Querschnitt der Oeffnungen sein

$$\frac{16.7}{1.3.8600} = 0.00357$$
 qm.

Damit daher 100 kg Steinkohlen in der Stunde verbrennen können, muß der Querschnitt der Rostspalten 0,357 qm und daher die Rostsläche annähernd <sup>7</sup>2.0,357 = 1,25 qm sein.

Man nimmt für das Verhältnis zwischen den Luftöffnungen und

der Rostfläche häufig an:

| , , , , ,       | •     |  | Roststäche per<br>100 kg Brennstoff. | Brennstoffmenge<br>per 1 am Rostflöche. |
|-----------------|-------|--|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Steinkohlen     |       |  |                                      | 80 kg                                   |
| Koks, Anthracit |       |  |                                      | 125 "                                   |
| Holz, Torf      | <br>i |  | . 1,0 ,,                             | 100 "                                   |

Häufig wird die Rostfläche in Bruchteilen der Heizfläche angegeben.

a) Dampftessel. Verbrennen auf 1 qm Rostsläche in der Stunde 80 kg Steinkohlen, liefert ferner 1 kg Steinkohlen 7 kg Dampf, so entstehen dabei 7.80 kg Dampf. Vermag endlich 1 qm Heizsläche 13 kg Dampf zu liefern, so ist das Verhältnis

$$\frac{\Re \text{oftfläche}}{\text{Heighläche}} = \frac{13}{7.80} = \frac{1}{43}.$$

Dieses Verhältnis richtet sich indessen nach der Stärke des Zuges und der (Bröße des Kessels. Man kann dasselbe nehmen für:

|                  | Stark | en Zug.          | Mäßigen Zug.              | Schwachen Zug.    |
|------------------|-------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Rleine Ressel .  |       | 1/35             | Mäßigen Zug. 1/25         | <sup>1</sup> /1 6 |
| Mittlere Kessel. |       | $^{1}/_{50}$     | <sup>1</sup> / <b>3</b> 6 | 1/22              |
| Große Ressel .   |       | <sup>1</sup> /60 | 1/42                      | 1/28              |

Für Wasserkessel kann das gleiche Verhältnis benutzt werden.

- b) Calorifères. Das Verhältnis zwischen Rostfläche und Heizfläche beträgt hier 1/150 bis 1/80.
- 3. Fenerkanal. Er wird von den heißen Gasen durchzogen. Die Wärme, welche dabei abgegeben wird, zerfällt in zwei Teile: der Teil, welcher durch die Heizsläche dringt, wird nützlich, der andere wird durch Flächen, welche nicht zur Heizsläche gehören, abgeleitet und geht versloren. Darum sollen diese Flächen möglichst klein sein und die Wärme schlecht leiten. Durch Erwärmung geht 1 kbm Luft von 0° über

Behält der Kanal der ganzen Länge nach den gleichen Querschnitt bei, so verhalten sich die (Veschwindigkeiten eines Gasstromes mit diesen Temperaturen umgekehrt wie die Rauminhalte; am Anfang des Kanales ist daher die (Veschwindigkeit 3,1 mal größer als am Ende desselben, was nicht von Nachteil ist, da die (Veschwindigkeit von 1 bis 8 m steigen kann.

4. Kamin. Beginnt die Feuerung, so wird die kalte Luft durch eine warme ersett, deren Gewicht kleiner ist als das der kalten. Der Unterschied der Gewichte beider Luftsäulen ist die Kraft, womit die Bewegung im Kamin erfolgt. Diese Kraft hat der Luft Geschwindigkeit beizubringen und Widerstände zu überwinden: beim Eintritt der kalten

Luft durch den Rost und den Brennstoff in den Feuerraum; beim Durchsgang der Luft durch die Feuerkanäle und das Kamin, und beim Ausstritt der heißen Luft durch Stoß gegen die kalte Schicht der Atmosphäre.

Ein Kamin muß hoch sein und es muß die Luft mit hoher Temperatur ins Kamin übertreten, wenn die Rostspalten wenig Fläche haben; wenn die Brennstoffschicht dick aufgetragen wird; wenn die Feuerstanäle eng und lang sind, und wenn diese Kanäle sich plöslich verengen oder erweitern und ihre Richtung plöslich ändern.

Querschnitt des Kanales. Erfahrungsgemäß kann man für

mittlere Verhältnisse in Metermaßen nehmen:

Kleinster Kaminquerschnitt 
$$=\frac{0,0012\,\mathrm{L}}{\sqrt{\mathrm{H}}}$$
,

wobei H die Höhe des Kamins und L das Bolumen kalte Luft bezeichnet, welches per Stunde auf dem Roste verbrannt werden soll.

Für schwach wirkende Nebenhindernisse nehme man 0,0009 und

für starke Widerstände 0,0015 statt 0,0012.

Bei diesem Querschnitt erhält die Luftströmung im Kamin eine Geschwindigkeit von 1,6 m bis 3,2 m per Sekunde.

Beisp. Eine Dampfmaschine von 30 Pferden brauche per Stunde und per Pferd 1,6 kg Steinkohlen und jedes kg Steinkohlen 15 kbm kalte Luft; das Kamin sei 21 m hoch; welches soll sein kleinster Quersschnitt sein?

Hier ist die Luftmenge per Stunde  $L=1.6.30.15=720~\mathrm{kbm}$ ,  $\frac{0.0012.720}{0.0012} = 0.19 \text{ qm}.$ folglich der Kaminquerschnitt  $\sqrt{21}$ Querschnitt per Aferd 0.19:30=0.0063 qm, Querschnitt per 1 kg stündl. Kohlenverbrauch . . . = 0.0040 ,, Nach dieser Regel hat man für 1 kg Kohlen per Stunde: Höhe des Kamins 10 20 30 40 m. Quetschnitt des Kamins 0,0057 0,0040 0,0033 0.0028 qm.

Konstruktion des Backsteinkamins. Das Kamin hat die Form einer abgestumpften Pyramide oder eines abgestumpften Regels und ist auf einen prismatischen oder cylindrischen Sociel aufgesett, in

welchen der Feuerkanal einmündet.

Die Backsteine haben gewöhnlich 6 cm Dicke, 12 cm Breite und 24 cm Länge. Es ist nun zweckmäßig, der Wanddicke eine ganze Anzahl von Ziegelbreiten zu geben. Man teile daher die Höhe in Stockwerke, gebe dem obersten 12 cm Wanddicke, so wird das zweite Stockwerk 24 cm, das dritte 36 cm 2c. Wanddicke erhalten. Die Höhe der Stockwerke kann man von oben nach unten zunehmen lassen, etwa wie die Zahlen 3, 4, 5, 6 2c. Macht man nun den untern Querschnitt noch etwa 1,4= bis 1,6mal größer als den obern, so ergibt sich die Form des Kamins.

Jener Deffnung im Sockel, welche die Gase eintreten läßt, soll

eine gleiche in der gegenüberliegenden Wand entsprechen.

Von Wichtigkeit ist eine genügende Tragkraft bes Fundamentes. Dieses soll sich daher über eine große Bodenfläche ausdehnen.

Kamin aus Eisenblech. Die Wanddicke nimmt man oben 3 bis 4, unten 5 bis 6 mm.

- 5. Rünftliche Mittel zur Anfachung. Man wendet an, um hohe Kamine zu vermeiden: das Ausblasen des verbrauchten Dampfes mit den Verbrennungsprodukten und Ventilatoren.
- 6. Register. Es ist dies ein Schieber oder eine Klappe, angebracht in dem Kanal, der vom Ressel nach dem Kamin führt, um den Zug regulieren oder auch ganz schließen zu können.
- 7. Wirkungsgrad einer Feuerung. Es gelange 1 kg Brennstoff zur Verbrennung. Es sei

k der Teil davon, welcher wirklich verbrennt (z. B. 0,98 kg),

k, der Wirkungsgrad der Berbrennung (S. 341),

t, die Temperaturabnahme, welche die Feuergase durch schädliche Abkühlung erleiden, und

t, die Temperatur der Gase beim Uebergang in das Kamin,

jo ift mit Rücksicht auf Gl. (1) der Wirkungsgrad w der Feuerung

(2) 
$$\mathbf{w} = \mathbf{k} \, \mathbf{k}_1 \left[ 1 - 0.24 \, (1 + \mathbf{b}) \, \frac{\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2}{\mathbf{H}} \right].$$

Der Wirkungsgrad wird daher groß, wenn k,  $k_1$  und H groß sind, d. h. wenn aller Brennstoff vollkommen verbrennt und die Heizkraft desselben groß ist; ferner wenn d, d, und d klein sind, d. d, wenn nicht mehr Luft in den Feuerraum gelangt als nötig und wenn die Wärmeverluste, herbeigeführt durch d1 und d2, klein sind.

Beisp. Für eine ungünstige Kesselfeuerung mit Steinkohlen kann man annehmen:

$$w = 0.98 \cdot 0.80 \left[ 1 - 0.24 (1 + 3 \cdot 10.8) \frac{90 + 300}{6000} \right] = 0.376$$

und für eine solche unter günftigen Umftänden:

$$\mathbf{w} = 1 \cdot 1 \left[ 1 - 0.24 \left( 1 + 2 \cdot 10.8 \right) \frac{40 + 200}{7000} \right] = 0.814.$$

Im erstern Fall werden nur 37,6, im lettern 81,4 Prozent der Wärme nütlich, welche der Brennstoff liefern könnte. Bei einer guten Anlage soll dieser Wirkungsgrad 0,70 bis 0,75 betragen.

# 79. Wärmedurchgang durch eine Wand.

Es seien zu beiden Seiten einer Wand Flüssigkeiten von ungleicher Temperatur vorhanden, so wird die wärmere Flüssigkeit Wärme an die fältere abgeben. Nun kommen folgende Fälle vor: Die beiden Flüssigskeiten sind in Ruhe, oder eine bewegt sich längs der Wand oder beide bewegen sich längs derselben. In letzterem Falle bewegen sich die Flüssigs

-- keiten in gleicher oder entgegengesetzter Richtung (Parallel: und Gegensftrom).

### 1. Gefet bes Barmeburchganges. Es bezeichne

F die Oberfläche der Wand, welche Wärme leitet,

e die Dicke ber Wand,

T die Temperatur der Flüssigkeit, welche Wärme abgibt,

t die Temperatur der andern, welche Wärme aufnimmt,

Q die Wärmemenge, welche in der Stunde durch die Fläche F geht,

k die Wärmemenge, welche in der Stunde durch 1 qm Fläche geht, wenn die Temperaturen der beiden Flüssigkeiten nur um 1° von einander abweichen,

so ist die Wärmemenge proportional der Größe der leitenden Fläche und, für nicht zu dicke Wände, proportional der Temperaturdifferenz T-t; daher

$$Q = k (T - t) F.$$

Die Werte von k sind wesentlich bedingt durch die Fähigkeit der Wand, die Wärme aufzunehmen und abzugeben, weniger dagegen vom Leitungsvermögen im Innern der Wand. Daher ist bei dünnen Wänsden, wie Fensterglas, Eisenblech 2c. die Dicke ohne merklichen Einfluß auf den Wärmedurchgangskoefficienten k. Sbenso sind die Werte von k bedingt durch den Umstand, ob die Wärme aufnehmende Flüssigkeit in Ruhe oder Bewegung ist (wie unter Ziffer 3 zu ersehen).

Kommt die Wanddicke in Rechnung, wie bei den Umfassungsmauern

der Gebäude, so kann man dem Wert von k die Form geben

$$k = \frac{a}{b + c \cdot e}$$

wo a, b, c konstante Größen bezeichnen.

ii'al

Wenn an verschiedenen Stellen der Wand die Temperatur der einen ober andern Flüssigkeit verschiedene Werte hat, so bezeichnen T und tin Formel (1) die mittleren Werte dieser Temperaturen.

### 2. Werte für den Durchgangstoefficienten k:

|            | Wärmeübergang in eine ruhende Flüssigkeit. | Ratur der Wand.                       | Ralorien. |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| a)         | Aus Dampf in Wasser (Dampsschlange         |                                       |           |
|            | im Farbkessel, Vorwarmer bes Speise-       |                                       |           |
|            | wassers mittelst Abgangbampf 2c.)          | Schmiedeisen                          | 700       |
| <b>b</b> ) | Aus Dampf in Luft (Dampfheizung) .         | Schmiedeisen                          | 10        |
| -          | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "    | Gußeisen                              | 12        |
| <b>c</b> ) | Aus Waffer in Luft (Warmwafferheizung)     | Schmiedeisen                          | 10        |
| _          |                                            | Gußeisen                              | 12        |
| d)         | Aus Luft in Wasser (Dampfkessel 2c.) .     | Schmiedeisen                          | 23        |
| <b>e</b> ) | Aus Luft in Dampf (Dampfkessel über        | •                                     |           |
|            | dem Dampfraum)                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11        |
| f)         | Aus Luft in Dampf (Dampfüberhitzer) .      | Gußeisen                              | 13        |

| Wärmeübergang in eine ruhende Flüssigkeit. Ra | tur der Wand. <b>A</b> | lalorien .         |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| g) Aus Luft in Luft (Calorifère)              |                        |                    |
| für eine untere horizontale Fläche G          | ußeisen                | 14                 |
| " " obere horizontale Fläche                  | "                      | 4                  |
| " " horizontale cylindrische Röhre .          | <i>n</i>               | 6                  |
| " " vertikale cylindrische Röhre              | "                      | 8                  |
| h) Aus Luft in Luft (Heizung eines Ge-        |                        |                    |
| bäudes) für folgende (Vebäudeteile:           |                        |                    |
| Zimmerboden                                   | • • •                  | 0,4                |
| Zimmerdicke                                   |                        | 0,5                |
| Zimmerthüren                                  |                        | 1,3                |
| Glasfenster, einfache                         |                        | 3,7                |
| Glasfenster, doppelte                         |                        | 2,0                |
| Mauer aus gewöhnlichen Backsteinen            | <del>.</del>           | $\frac{3}{1+5e}$   |
| Mauer aus harten Backsteinen                  | 1                      | $\frac{3}{+4.5e}$  |
| Mauer aus Sandsteinen                         | 1                      | $\frac{3}{1+2,3e}$ |
| Mauer aus Kalksteinen                         |                        | 3<br>+1,5e         |

Die unter (h) aufgeführten Werte gelten für eine geschützte Lage der Gebäude. Sind diese dem Wind und Wetter ausgesetzt, so müssen die Koefficienten entsprechend erhöht werden. Für Mauern erhält man folgende Zusammenstellung:

Wärmedurchgangskoefficienten für gemauerte Wände.

| 90 a.t b 900 anb        |      | Wanddide in Metern: |      |      |      |  |  |  |
|-------------------------|------|---------------------|------|------|------|--|--|--|
| Natur der Wand.         | 0,20 | 0,35                | 0,50 | 0,70 | 1,00 |  |  |  |
| Backstein, gewöhnlich . | 1,50 | 1,08                | 0,87 | 0,66 | 0,50 |  |  |  |
| Bacfftein, hart         | 1,57 | 1,17                | 0,95 | 0,75 | 0,57 |  |  |  |
| Sandstein               | 2,06 | 1,66                | 1,39 | 1,15 | 0,91 |  |  |  |
| Kalkstein               | 2,31 | 1,97                | 1,17 | 1,46 | 1,20 |  |  |  |

Beisp. 1. Es werde Dampf in einem Schlangenrohr durch Wasser geleitet, um dasselbe zu erwärmen. Wie groß muß die Heizsläche des Schlangenrohrs sein, wenn 400 Liter Wasser in 20 Minuten von 10° auf 80° zu erwärmen sind und der Dampf 100° Temperatur besitt?

Das Rohr hat in 20 Minuten abzugeben 400~(80-10) Kalorien, also in 1 Stunde das Isache. Nun ist die mittlere Temperatur des Wassers  $45^{\circ}$  und der Wärmedurchgangskoefficient 700: daher

$$3.400 (80 - 10) = 700 (100 - 45) F$$
,

woraus als Wert für die Seizfläche  $F=2.18~\mathrm{qm}$  folgt.

Beisp. 2. Ein Fabriksaal habe 30 m Länge, 10 m Breite und 4 m Höhe. Er sei eingeschlossen von Kalksteinmauern von 0,5 m Dicke,

welche 100 qm Fensteröffnung und 15 qm Thürslächen haben. Wenn die Temperatur im Freien — 15° und die im Saal während der Arbeitszeit 15° sein soll, wie viel Wärme führen die Wände bei ruhiger Atmosphäre in der Stunde ab?

Für 1° Temperaturdifferenz erhält man folgende Wärmeverluste

durch Abfühlung:

| Boden    |    | •   | •       | •  | •  |    | •    | •  | •    | •   | 30 | . 10         | . 0,4 = | 120           | Ral. |
|----------|----|-----|---------|----|----|----|------|----|------|-----|----|--------------|---------|---------------|------|
| Decee    | •  |     |         |    | •  | •  | •    | •  | •    | •   | 30 | . 10         | .0,5 =  | 150           | "    |
| Thüren   | •  | •   | •       | •  | •  | •  | •    |    | •    | •   | •  | 15           | . 1,3 = |               |      |
| Fenster, |    | , , |         |    |    |    |      |    |      |     |    |              |         |               | , .  |
| Mauern   | •  | •   | •       | •  | •  | •  | (32  | 0  |      | 100 | _  | <b>15)</b> . | 1,17 =  | <b>24</b> 0   | _ "  |
| Summe    |    |     |         |    |    |    |      |    |      |     |    |              |         |               |      |
| Verluste | be | i 3 | $0_{0}$ | Te | mp | er | atur | di | ffer | enz | •  | 730          | . 30 =  | <b>21</b> 900 | "    |

3. Einfluß der bewegten Flüssigkeit auf den Wärmedurchgang. Ueber den Durchgang der Wärme aus Dampf in Wasser gibt Ser folgenden Versuch an. Der Apparat bestand aus einem kleinen cylins drischen Dampfraum von 31,4 cm Länge. Durch diesen ging, der Achse entlang, eine kupferne Röhre von 1 cm innerm Durchmesser und 0,1 cm Wanddicke. Durch diese Köhre wurde Wasser mit verschiedener Gesschwindigkeit geleitet und aus der Wassermenge, welche sich im Dampstraum (von 100°) durch Kondensation bildete, geschlossen auf die übersgesührte Wärme. Die Resultate sind

| Geschwindig-<br>teit. | Wert von k.  | Geschwindig-<br>teit. | Wert von k.  | Geschwindig-<br>teit. | Wert von k   |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| m                     | <b>R</b> al. | m                     | <b>R</b> al. | m                     | Ral.         |
| 0,1                   | · 1400       | 0,5                   | 2860         | 0,9                   | <b>348</b> 0 |
| 0,2                   | <b>223</b> 0 | 0,6                   | 3020         | 1,0                   | 3640         |
| 0,3                   | 2250         | 0,7                   | 3180         | 1,1                   | 3800         |
| 0,4                   | 2710         | 0,8                   | 3330         |                       |              |

4. **Wärmedurchgang beim Einstrom-Apparat**. Beim Betrieb der Dampstessel bleibt das Wasser (die kältere Flüssigkeit) in Ruhe, während heißere Gase, welche Wärme abgeben, die Heizsläche des Ressels bestreichen. Dabei sinke die Temperatur T auf  $T_1$ , so ist

(3) 
$$F = \frac{Q}{k} \cdot \frac{2,303}{T - T_1} \log \frac{T - t}{T_1 - t}$$

5. Wärmedurchgang beim Parallel= und Gegenstrom=Apparat. Beide Flüssigkeiten sind in Bewegung. Dabei sinke die Temperatur der heißern Flüssigkeit von T auf  $T_1$ , dagegen steige die der kältern von t auf  $t_1$ , so ist in genannter Reihenfolge

von t auf 
$$t_1$$
, so ist in genannter Reihenfolge 
$$F = \frac{Q}{k} \cdot \frac{2,308}{(T-T_1)+(t_1-t)} \log \frac{T-t}{T_1-t_1},$$
 
$$F = \frac{Q}{k} \cdot \frac{2,303}{(T-T_1)-(t_1-t)} \log \frac{T-t}{T_1-t_1}.$$

Unter gleichen Umständen geht beim Gegenstrom mehr Wärme durch als beim Parallelstrom und bei diesem etwas mehr als beim eins sachen Strom.

Beisp. 1. Es sollen in der Stunde 600 kg Wasser in einer Röhre vorgewärmt werden von  $10^{\circ}$  auf  $60^{\circ}$  mittelst Feuergasen, welche von einem Dampstessel kommen und nun die Obersläche der Vorwärmer in dem Maße bestreichen, daß dadurch ihre Temperatur von  $300^{\circ}$  auf  $150^{\circ}$  sinkt. Wie groß muß die Heizsläche des Vorwärmers sein für parallele und Gegenströmung?

Es ift T=300;  $T_1=150$ ; t=10;  $t_1=60$  und k=23. Steigerung der Temperatur des Wassers um  $60-10=50^{\circ}$ ; daher Wärmezusuhr für 600~kg . . Q=600.50=30000~kg.

Somit die Beigfläche für ben Parallel: und Gegenstrom:

$$F = \frac{30000}{23} \cdot \frac{2,303}{150 + 50} \log \frac{290}{90} = 15 \log \frac{29}{9} = 7,623 \text{ qm.}$$

$$F = \frac{30000}{23} \cdot \frac{2,303}{150 - 50} \log \frac{240}{140} = 30 \log \frac{12}{7} = 7,023 \quad "$$

Die Anlage mit Parallelstrom braucht also  $7,623-7,023=0,6~\mathrm{qm}$ 

mehr Heizfläche als berjenige mit Gegenstrom.

Beisp. 2. In einem Dampftessel werde die Temperatur auf 150° erhalten, während sich die Feuergase von 1200° auf 210° abkühlen. Welches ist die mittlere Temperatur dieser Gase?

Die gesuchte mittlere Temperatur sei x, so erhält man nach Formel (1) Q = k (x - 150) F. Setzt man diesen Wert von Q in (3), so folgt

$$1 = \frac{(x - 150) \cdot 2.303}{1050} \log \frac{1050}{60}$$
;  $x = 516^{\circ}$ .

**Einfluß einer Folierschicht.** Soll die Wärme durch einen Kanal, eine Röhre 2c. weiter geleitet werden, so daß möglichst wenig Wärme unterwegs verloren geht, so müssen die Wände entweder selbst schlecht leitende Massen sein oder mit solchen eingehüllt werden.

Brüll hat Versuche über die Abkühlung eines cylindrischen Gesfäßes gemacht; es bestand aus Eisenblech von 0,07 mm Dicke, hatte 20 cm Weite und Höhe und war mit Del angefüllt, das eine Ansangs:

temperatur von 160° besaß. Die Resultate sind:

|                              | Hüllen-<br>dide<br>mm | Tem     | Beit gur               | Berhäll- |                                   |
|------------------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------|-----------------------------------|
|                              |                       | äußere. | nach 5 St.<br>Abkühlg. |          | nisber abs<br>gegebenen<br>Wärme. |
| Metallwand, ohne Hülle .     |                       | 16°     | 380                    | 1,80 St. | 1                                 |
| Eichenholz in Dauben         | 27                    | 14,9    | 59                     | 2,12     | 0,59                              |
| Rortholz                     | 12                    | 16,6    | 76                     | 3,05     | 0,42                              |
| Masse aus Kork und Papier    | 15                    | 16,8    | 81                     | 3,40     | 0,36                              |
| Filz                         | 20                    | 16,5    | 87                     | 4,03     | 0,32                              |
| Stroh, in ber Längenrichtung | 25                    | 17      | 88                     | 4,10     | 0,31                              |

## 80. Beizung und Ventilation.

1. Wärmequellen zur Beheizung. Die zur Erwärmung eines Ge-

bäudes erforderliche Wärme kann herkommen:

a) Von anwesenden Menschen. Jeder erwachsene Mensch gibt cirka 80 Kal. Wärme in der Stunde ab. Da sich gleichzeitig 0.06 kg Wasser ausschen, so verbraucht dasselbe zur Verdunstung cirka 35 Kal., welche als latent nichts zur Erwärmung beitragen. Daher verbleiben für die Zwecke der Heizung 45 Kal. Mit dieser Wärme können 4.3 kbm Luft von  $-15^{\circ}$  auf  $+15^{\circ}$  erwärmt werden, ein Betrag, der den Wärmeauswand, veranlaßt durch die künstliche Ventilation (durch Fenster und Thüren), übertreffen kann.

b) Von der Beleuchtung nachts. Ein Kilogramm Stein:. kohlengas gibt bei guter Verbrennung 7200 Kal. Wärme ab. Ein gewöhnlicher Brenner bedarf in der Stunde cirka 50 Gramme Gas; er

liefert also 7200.0,05 = 360 Ral.

c) Von der Reibung der Maschinen. Sind Maschinen im Betrieb, so wird ein Teil ihrer Arbeit in Wärme umgesetzt. Ein Pferd liefert in der Stunde 75.3600 mkg, also 75.3600: 424 = 637 Kal.

d) Bon besonderen Heizeinrichtungen. Diese zerfallen in lokale und centrale Heizungen, die letzteren wieder in Luft:, Dampf: und Wasserheizungen.

2. **Wärmebedarf, veranlaßt durch Abkühlung**. Wird ununters brochen gleichförmig geheizt, so tritt ein Beharrungszustand ein und es ist dann in der Stunde eine Wärmemenge nötig, die nach dem Vorhersgehenden bestimmt werden kann und mit Q bezeichnet wurde. Daher

sind dann an einem Tag 24 Q Kal. nötig.

Wird aber die Heizung unterbrochen, z. B. auf 8 Stunden beschränkt, so ist alsdann nicht eine Wärmemenge = 8 Q nötig, sondern noch jene, welche während der Unterbrechungszeit, also während 16 Stuns den, den Wänden entzogen wird. Die zuzusührende Wärme nimmt dann einen Wert an, der zwischen den Grenzwerten 8 Q und 24 Q liegt, doch näher dem erstern. Er mag 8 Q und noch nahe ½ von der Differenz beider ausmachen. Er beträgt also in diesem Falle cirka 11 Q. Mithin sind in der Stunde dem Gebäude 1,4 Q Wärmeeinheiten zuzuleiten. Diese letztere Größe wird für die Folge allgemein mit W bezeichnet.

3. **Bärmebedarf, veraulast durch die Bentilation**. Reine atmosphärische Luft besteht dem Bolumen nach aus 21 Teilen Sauerstoff und 79 Teilen Stickstoff. Die Luft im Freien enthält durchschnittlich 0,0005 Raumteile Kohlensäure. Steigt der Kohlensäuregehalt der Luft (wegen Berbrennung des Sauerstoffs) auf das 6sache dieses Betrages, also auf 0,003 des Luftvolumens, so beginnt er nachteilig auf die Gestundheit des Menschen zu wirken. Nun scheidet ein Mensch durch Lunge und Haut per Stunde 18 Liter Kohlensäure aus. Mithin bringt er per Stunde 18: 0,003 = 6000 Liter = 6 kbm

Luft in jenen Zustand, in welchem er der Gesundheit nachteilig wird. Diese 6 kbm Luft reichen noch hin, um die 50 gr Dunst, welche der Mensch in der Stunde abgibt, aufzunehmen.

Gewöhnlich nimmt man an, es sei den Lokalitäten, deren Luft nur durch Menschen verdorben wird, an frischer Luft per Stunde und per

Ropf zuzuführen:

Schulhäusern, Kasernen, Fabriksälen . . 15— 20 kbm. Krankenhäusern, in gewöhnlichen Zeiten . 30— 50 "
" in Zeiten der Spidemie . 70—100 "

Durch die Beleuchtung eines Raumes wird der Sauerstoff der Luft ebenfalls verbraucht, die Luft also verdorben. Zu einem Stearinsterzenlicht ist etwa die Hälfte und zu einer mittleren Gasflamme das 4fache jener Luftmenge erforderlich, die ein Mensch bedarf.

Aus der Luftmenge, welche zur Ventilation verwendet wird und der Anzahl Grade, um welche sie erwärmt werden muß, ergibt sich der

benötigte Wärmeaufwand.

4. Luftheizung. In einer festgemauerten Kammer, die gewöhnlich im Souterrain angelegt wird, befindet sich ein Ofen, in welchem die Verbrennung stattfindet. An denselben schließt sich ein Röhrenspstem an, das von den Verbrennungsgasen durchstrichen wird, bevor sie nach dem Kamin ziehen. Die kalte, reine Luft wird von außen her durch einen Kanal zur Heizkammer geleitet; hier umspült sie die erhitzen Wände des Calorisère, nimmt dadurch Wärme auf und gelangt durch besondere Kanäle in die Räume, welche geheizt werden sollen. Die Sinzichtung ist, soweit möglich, so zu treffen, daß eine Gegenströmung (S. 347) entsteht.

Dié kalte Luft trete mit — 15° in die Heizkammer und verlasse dieselbe mit 75°. Im Gebäude herrsche eine Temperatur von 15°, so kühlt sich die Luft im Zimmer ab um 60° und beim Entweichen in die Atmosphäre um 30°. Die Wärmemengen, welche auf die Heizung und Ventilation verwendet werden, verhalten sich daher wie 60:30 oder 1:0,5. Daher die gesamte Wärme, welche der Calorisère in der

Stunde zu liefern hat

$$W + 0.5 W = 1.5 W$$
,

welcher Wert noch wegen der natürlichen Ventilation etwas erhöht werden sollte.

Die Verbrennungsgase über dem Kost haben cirka 850° Temperatur und sollten mit etwa 150° in das Kamin übergehen. Mit diesen Daten kann die Heizsläche nach einer der Formeln auf S. 349 berechnet werden. Sie ergibt sich aber auch annähernd wie folgt. Die mittlere Temperatur der reinen Luft ist 30°, die der Verbrennungsgase 380°, ihre Differenz 350°. Nun lasse 1 am der gußeisernen Wand bei 1° Temperaturunterschied in der Stunde k Kalorien durchtreten (S. 347), so wird

Heizfläche  $= \frac{1.5 \, \mathrm{W}}{350 \cdot \mathrm{k}}$ .

Für eine 8stündige Heizung wäre  $W=1.4\,\mathrm{Q}$  zu rechnen.

Der Rostfläche gibt man 1/80 bis 1/150 von der Heizfläche. Je kleiner sie angenommen wird, um so eher kann man verhüten, daß die Wände des Feuertopfes glühend werden.

Die spec. Wärme der Luft ist 0,2377. Daher gibt die heiße Luft int Gebäude bei Abkühlung um 60° ab 0,2377.60 = 14,26 Kal. Daher wird die benötigte Luftmenge in Kilogrammen = W: 14,26, welcher Wert in Rubikmetern umzusetzen ist. Ein Kubikmeter Luft von 0° wiegt 1,293 kg. Da 14,26.1,293 = 18,43, so wird

Luftmenge von 
$$0^{\circ} = \frac{W}{18.43}$$
 kbm.

Für irgend eine andere Temperatur t hat man diese Größe mit  $1+0.00367\,t$  zu multiplicieren.

Die Luftmenge gelangt durch den Kaltluftkanal in die Heizenden kanmer und von da durch die Warmluftkanäle in die zu heizenden Lokalitäten. Die Geschwindigkeit der Luft in diesen Kanälen soll höchstens sein: in einem engen langen Kanal 0,5 m, in einem kurzen weiten 1,8 m. Die Ventilationskanäle sind so anzubringen, daß nicht die frisch zugeführte Luft, sondern die verdorbene abziehen muß. Dividiert man das Bolumen Luft, welches durch einen Kanal gehen soll, mit der Geschwindigkeit, beide Werte für die Sekunde berechnet, so erhält man den Querschnitt des Kanals.

Der Querschnitt des Kamins kann nach den auf S. 338 angezgebenen Regeln bestimmt werden.

Beisp. Für den auf S. 348 erwähnten Fabriksaal soll eine Luftz heizung angelegt werden. Wie sind die Hauptdimensionen für eine 8stündige Heizperiode zu nehmen?

5. Dampsheizung. Bom Dampskessel, der gewöhnlich im Souterrain aufgestellt wird, geht der Dampf durch besondere Leitungen in die

Räume, welche geheizt werden sollen. Hier sind Gefäße vorhanden, welche den Dampf kondensieren, wodurch er Wärme abgibt. Das Wasser, welches in den Kondensatoren sich bildet, wird in den Kessel zurück: geleitet.

Konstruktion und Ausrüstung der Dampskessel, Osen, Rost und Kamin wie für Maschinenkessel. Eine geringe Dampsspannung (0,5 bis 1 Atmosphäre Ueberdruck) genügt, um die Cirkulation zu bewerkstelligen. Ein Kilogramm Damps enthält 640 Kalorien Wärme. Geht das Konstenstionswasser mit 100° in den Kessel zurück, so gibt 1 kg 540 Kal. Wärme ab. Daher

Dampfmenge in der Stunde  $=\frac{W}{540}$  kg.

Nun liefert  $1~{
m qm}$  Heizfläche des Kessels in einer Stunde  $14~{
m kg}$  Dampf; mithin Heizssläche des Kessels  $= \frac{W}{540.14}$ .

Die Röhren, welche den Dampf vom Kessel nach den Kondensatoren leiten, sind so anzulegen, daß das Wasser, welches sich in ihnen bildet,

in den Kessel zurück fließen kann.

Die Kondensatoren sind häusig Röhren von 7 bis 20 cm Weite, welche den Dampf kondensieren. Es werden dafür aber auch aufrechte Kessel angewendet mit Röhren, durch welche die Zimmerlust streicht und sich dabei erwärmt. Diese Kessel (Desen) gewähren den Vorteil, daß man in ihnen einen Teil des Kondensationswassers als Wärmereservoir zurückhalten kann.

Wenn die Temperatur im Zimmer 15°, so kondensieren gußeiserne Röhren in der Stunde 1,8 kg Dampf, schmiedeiserne etwas weniger.

Beisp. Für den auf S. 348 erwähnten Fabriksaal und eine 8stündige Heizzeit erhält man:

Die Rückleitung des Wassers aus den Kondensatoren kann erfolgen durch die Dampsleitungsröhren, wenn diese weit genug sind, daß sich die entgegengesetzten Strömungen von Damps und Wasser nicht stören. Gewöhnlich aber werden besondere enge Röhren dazu anges wendet, die sich in einer Hauptröhre zunächst dem Kessel vereinigen. Diese ist mit einem Ventil zu versehen, das sich öffnet, wenn der Druck des über ihm liegenden Wassers größer ist als der Dampsdruck im Kessel, dagegen sich schließt, wenn das Umgekehrte der Fall ist. Aus Kondenssatoren, die nur eine geringe Höhe über dem Kessel haben, wird das Wasser in ein offenes Reservoir abgeführt und von hier aus, mit frischem Wasser vermischt, mittelst Pumpe in den Kessel getrieben.

Die Leitungen und Kondensatoren enthalten Luft. Strömt nun Dampf aus dem Kessel in diese Hohlräume, so treibt er die Luft vor sich her. Hat diese Luft keinen Ausweg, so gelangt nur wenig Dampf in die entfernten Kondensatoren. Die Luftentweichung wird auf zweisache Weise erreicht: Man leitet die Luft durch besondere Röhrchen in den Kesselraum. Hier öffnet der Heizer den Hahn dieser Röhrchen in dem Augenblick, da der Dampf in die Leitung übergeht und schließt ihn ab, wenn die Röhrchen keine Luft mehr, sondern Dampf liesern. Oder man bringt an den Enden der Kondensatoren Luftventile (Bläser) an, welche im kalten Zustand offen sind, also die Luft ein: und austreten lassen, dagegen sich schließen, wenn sie warm werden, also der Dampf sie umgibt. Wo die Kondensatoren keine Bläser haben, wird der Kessel bisweilen mit einem Bentil versehen, das sich nach innen öffnet, wenn der Kessel erkaltet. Alsdann tritt Luft in den Kessel und verhindert ein Zusammendrücken desselben.

Wegen der Verlängerungen und Verkürzungen, welche die Leitungen bei der starken Temperaturveränderung erfahren, sind Kompensatoren

anzubringen, welche einen Bruch verhindern.

Soll mit der Heizung Ventilation verbunden werden, so hat die Heizung einen entsprechenden Mehrbetrag an Wärme zu liefern.

Beisp. Wenn im oben erwähnten Fabriksaal 85 Arbeiter sich aufshalten, benen per Mann in der Stunde 20 kbm frische Luft zugeführt werden soll; wie viel Wärme ist für die Ventilation aufzuwenden bei gleichen Lufttemperaturen wie im Beispiel über Luftheizung?

6. Dampfcalorifere. Mit der Dampfheizung ist nicht, wie bei der Luftheizung, eine Bentilation direkt verbunden. Eine solche entsteht jedoch, wenn bei einer Luftheizung die Erwärmung der Luft in der Heizkammer durch Dampfkondensatoren erfolgt. Diese bilden eine oder mehrere Spiralen aus Röhren, welche den Dampf auf der obern Seite aufnehmen und das durch Kondensation entstandene Wasser auf der untern Seite in den Kessel leiten.

Bei der Dampsheizung ist der Unterschied der Temperaturen in den Kondensatoren und der Luft in dem Zimmer  $100-15=85^{\circ}$ , beim Dampscalorisère jedoch nur  $100-30=70^{\circ}$ . Daher muß auch die Kondensatorsläche im Verhältnis 70 auf 85 vergrößert werden, abgesehen von der Zunahme, welche durch die Ventilation veranlaßt wird.

7. Warmwasserheizung. Vom Ressel, gewöhnlich im Souterrain aufgestellt, geht eine Röhrenleitung nach den Lokalitäten, welche geheizt werden sollen und führt wieder zum Kessel zurück. Ressel und Leitung sind ganz mit Wasser anzufüllen. Wird der Kessel geheizt, so werden die wärmeren Schichten des Wassers in die Höhe getrieben, so daß eine Cirkulation des Wassers in der Leitung entsteht. Damit aber die Leitung

durch die Ausdehnung des Wassers nicht zersprengt wird, macht man sie oben offen und sammelt das überschüssige Wasser daselbst im Expansions= gefäß, dessen Inhalt etwa 0,05 von dem der ganzen Wassermenge ist.

Da der Ressel ganz mit Wasser gefüllt ist, so kann auch seine ganze äußere Oberfläche als Heizsläche benutt werden. Liegt das Expansionsgefäß z. B. 20 m über dem Kessel, so ist der Ueberdruck, dem

der Ressel ausgesett wird, 2 Atmosphären.

In die zu heizenden Käume werden entweder eiserne Gefäße (Desen) aufgestellt, durch welche das Wasser sich bewegt oder es dient die Köhrensleitung, die sich in mehreren Windungen hin und her ziehen kann, als Abkühlungsfläche. Die Größe dieser Fläche ergibt sich wie folgt. Es sei die höchste Temperatur des Wassers 95°, die niederste 35°, also seine mittlere Temperatur  $=65^{\circ}$ ; daher der Unterschied der Temperaturen in den Abkühlungsgefäßen und außerhalb derselben (in den Zimmern)  $65-15=50^{\circ}$ . Daher

Abkühlungsfläche  $= \frac{W}{50\,\mathrm{k}}$ .

Für 8stündige Beheizung des obigen Fabriksaales und k=11 wird die Abkühlungsfläche  $=55.8~\mathrm{qm}$ .

- 8. **Wassercalorisere.** Aehnlich dem Dampscalorisere, nur daß der Damps durch warmes Wasser ersett wird. Vom Kessel aus geht das Wasser nach der obern Seite der Wasserspiralen, welche die Seizkammer durchziehen und führt unten abgekühlt zum Kessel zurück. Expansionse gefäß nötig. Berechnung der Heize und Abkühlungsflächen wie bei der Warmwasserbeizung.
- 9. **Bentilationsvorrichtungen.** Die künstliche Bentilation erfolgt entweder durch Eintreiben frischer Luft (Pulsation) oder durch Wegsaugen (Aspiration) der verdorbenen Luft.

Apparate der ersteren Art sind die Luftheizung, der Damps= und Wassercalorisere. Die Luft kann auch durch einen Bentilator einge=

trieben werden. Vorkehren der zweiten Art sind:

a) Man errichtet ein Kamin und unterhalb in demselben an der Stelle, wo die verdorbene Luft angesogen wird, eine Flamme oder ein Feuer.

b) Man bringt über schon vorhandenen Wärmequellen, z. B. Kron- leuchtern, Abzugsröhren an. Diese Ventilationsmethode ist besonders

im Sommer anzuwenden.

c) Man stellt zwei Röhren ober Kamine koncentrisch in einander. Die innere dieser Röhren führt den Rauch von irgend einer Feuerstelle ab (Rauchkamin). Zwischen der innern und äußern ist ein angemessener Raum, der als Aspirationskamin benutzt wird. Die Lokalitäten, deren Luft abzuführen ist, stehen mit diesem Kamin durch Kanäle in Berzbindung. Wird nun das innere Kamin geheizt, so wird auch die Luft im äußern Kamin erwärmt und daher emporsteigen.

d) Ein Bentilator saugt die verdorbene Luft aus dem Lokal, von

der entgegengesetten Seite tritt frische Luft ein.

Die Deffnungen für die Zu- und Ableitung sind so anzulegen, daß die Luftströmung, welche sie im Lokal veranlassen, die Bewohner möglichst wenig belästigt. Es ist daher nötig, daß der Eintritt wie der Austritt durch mehrere Deffnungen erfolgen und daß der einstretende Strom jeweilen durch ein Gitter zerteilt wird. Es erscheint zweckmäßig, die Eintrittsöffnungen oben und die Austrittsöffnungen unten in den Zimmerwänden anzubringen. Die unteren Luftschichten sind nämlich schwer und am meisten verdorben und können bei dieser Strömungsrichtung am sichersten entfernt werden.

### 81. Troknen mittelft warmer Luft.

- 1. Anlage. Die Stoffe, welche zu trocknen sind, werden in einem länglichen, geschlossenen Raume so aufgehängt, daß sie sich über den ganzen Querschnitt möglichst gleichförmig verteilen. Auf der einen Seite tritt nun Luft von hoher Temperatur und geringem Wassergehalt ein, durchströmt das Lokal, absorbiert unterwegs von dem Wasser, das in den Stoffen enthalten ist, kühlt sich dabei ab und verläßt den Raum auf der gegenüber liegenden Seite in gesättigtem Justande mit einer Temperatur von 30" bis 40° C. Der Stoff aber wird der Luft entzgegengeführt.
- 2. **Wassergehalt der gesättigten Luft**. Ein mit Luft erfüllter Raum nimmt gerade so viel Tampf oder Dunst auf als ein luftleerer bei gleicher Temperatur. Je höher die Temperatur, um so mehr Dampf vermag die Luft aufzunehmen, dis sie gesättigt ist. Nach Regnault ershält man folgende Zusammenstellung:

Temperatur und Gewicht von 1 kbm Wasserdampf.

| Temp. | Gramm. | Temp. | Gramm. | Temp. | Gramm | Temp. | Gramın. | Temp. | Gramm. |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|
| 0°    | 4,9    | 15°   | 12,7   | 30°   | 30,1  | 45°   | 64,8    | 60°   | 129,1  |
| 2,5   | 5,8    | 17,5  | 14,8   | 32,5  | 34,4  | 47,5  | 73,1    | 62,5  | 143,8  |
| 5     | 6,8    | 20    | 17,1   | 35    | 39,3  | 50    | 82,3    | 65    | 159,8  |
| 7,5   | 8,0    | 22,5  | 19,8   | 37,5  | 44,6  | 52,5  | 92,4    | 67,5  | 177,3  |
| 10    | 9,4    | 25    | 22,8   | 40    | 50,7  | 55    | 103,4   | 70    | 196,3  |
| 12,5  | 10,9   | 27,5  | 26,2   | 42,5  | 57,4  | 57,5  | 115,7   | 72,5  | 217,0  |

3. Luftmenge, welche zum Trocknen nötig ist. Die Wärme, welche die heiße Luft im Trockenraume abgibt, teilt sich in einen nütlichen und schädlichen Teil. Der nütliche wird verwendet zur Verdampfung des Wassers der nassen Stoffe; der schädliche wird veranlaßt durch folgende Verluste: Es tritt Luft aus dem Raum, ohne vollständig gestättigt zu sein; die Stoffe, welche getrocknet sind, führen bei der Wegnahme Wärme mit; dabei dringt kalte Luft in den Trockenraum; der Raum verliert durch Abkühlung an die Umgebung erheblich viel Wärme, weil die Differenz der Temperaturen im Raum und außerhalb desselben größer ist als bei Wohnräumen. Diese Verluste betragen 60 bis 100 Prozent vom nützlichen Teil.

Behufs Durchführung der Rechnung mögen folgende Daten dienen: Gewicht von 1 kbm Luft bei  $0^{\circ}$  und 1 Atm. Druck = 1,293 kg; spec. Wärme der Luft = 0,2377; Wärme, welche 1 kg Dampf von  $0^{\circ}$  enthält = 606,5 Kal.; Zunahme derselben für jeden Grad = 0,305 Kal.

4. **Erwärmungsapparat**. Als solcher kann jeder Calorifère, wie er der Luftheizung dient, verwendet werden; ebenso der Dampfkessel 2c. Dabei soll das Prinzip der Gegenströmung in Anwendung kommen.

Beisp. Es soll 1 kg Wasser, enthalten in den nassen Stoffen, als Dunst abgeführt werden. Dabei sei die Anfangstemperatur des Wassers = 10°, die Temperatur der gesättigten, abziehenden Luft = 35°; die Luft habe bei ihrem Eintritt in den Erwärmungsapparat 10° und sei gesättigt. Wie viel Luft ist aufzuwenden, wenn von der gesamten Wärme 0,4 verloren gehen, und welche Temperatur muß sie beim Einstreten in den Trockenraum haben?

Sollen, nun in der Stunde z. B. 30 kg Wasser verdampft werden, so muß auch 30mal mehr Luft und Wärme aufgewendet werden.

In der Rechnung ist die Wärmeänderung, welche obige 9,4 gr Wasser erfahren, als unerheblich nicht berücksichtigt.

## 82. Vom Wasserdampf.

1. Gefättigter Dampf. Die Berdunstung der Flüssigkeit geht an der Oberfläche derselben, bei jeder Temperatur, vor sich; die Versdampfung dagegen sindet im Innern derselben statt und zwar nur bei derjenigen Temperatur, bei welcher die Expansivkraft der aufsteigens den Dampsteilchen im stande ist, die darüberliegenden Flüssigkeitssichichten zu durchbrechen und den Druck, welcher auf die Oberfläche der Flüssigkeit ausgeübt wird, zu überwinden.

In einem offenen Gefäße ist dieser äußere Druck der Luftbruck; in einem verschlossenen Gefäße kann dieser Druck sowohl von der allsfällig vorhandenen Luft, als von schon gebildeten und über der Flüssigskeit liegenden Dämpfen herkommen. Fehlt dieser äußere Druck, d. h.

befindet sich die Flüssigkeit im leeren Raum, so siedet sie ungehindert

bei jeder Temperatur.

Ist in einem verschlossenen Gefäße Flüssigkeit und Dampf von bestimmter Temperatur und wird dasselbe noch mehr erwärmt, so wächst die Expansivkraft im Innern der Flüssigkeit, es löst sich eine ganz bestimmte Menge neuer Dampsteile ab, welche in den Dampsraum steigen und den schon vorhandenen Dampf zusammendrängen. Hat der Dampsfür diese Temperatur das Maximum an Dichtigkeit und Spannkraft erreicht, so ist er gesättigt. Wird die Temperatur weiter erhöht, so sindet wieder eine Vermehrung des Dampsquantums, der Dichtigkeit und Spannkraft statt, die der Damps gesättigt ist. Einer jeden Temperatur entspricht also ein besonderer Sättigungsgrad. Sinkt die Temperatur im Gefäße um eine gewisse Anzahl (Vrade, so verwandelt sich ein entsprechender Teil des Dampses in Flüssigkeit; er kondensiert und der übrig gebliebene Damps ist gesättigt.

- 2. **Neberhitzter Dampf.** Ist in einem verschlossenen Gefäße alle Flüssigkeit in Dampf aufgelöst und wird die Temperatur gleichwohl noch erhöht, so wird der Dampf überhitzt. Jeder Dampf, der nicht gefättigt ist, kann als überhitzt angesehen werden. Solche Dämpfe vershalten sich mit Rücksicht auf ihre Spannung und Temperatur sehr nahe wie permanente Gase.
- 3. Spannung und Temperatur des gesättigten Dampfes. Diese Werte sind nach Regnault in Tabelle 1, S. 362, zusammengestellt.
- 4. **Wärmemenge zur Bildung von gefättigtem Dampf.** Wenn 1 kg Waffer von 0° in gefättigten Dampf von bestimmter Temperatur verwandelt werden soll, so sind hierzu zweierlei Wärmemengen erforderzlich (S. 333, Ziffer 2):
- a) Wärme, welche das Wasser erwärmt bis zu der Temperatur, bei welcher die Verdampfung beginnt. Man nennt diesen Teil fühlbare

oder sensible Wärme, auch Flüssigkeitswärme.

- b) Wärme, welche die Aenderung des Aggregatzustandes bewirkt, ohne die Temperatur zu erhöhen. Dieser Teil heißt latente Wärme oder auch Verdampfungswärme. Bei der Aenderung des Aggregatzustandes überwindet ein Teil dieser Wärme den innern Zusammenhang, der andere den äußern Druck, womit der Dampf zusammengepreßt ist. Der erstere heißt innere, der letztere äußere latente Wärme. Nun seien
  - t die Temperatur des Dampfes in Centigraden,

q, r die sensible und latente Wärme desselben per 1 kg, n, i die äußere und innere latente Wärme per 1 kg und

- Q die gesamte in 1 kg Dampf enthaltene Wärme, so ist nach Regnault
  - (1)  $q = t + 0.00002 t^2 + 0.0000003 t^3 \Re al.$
  - (2)  $\vec{Q} = 606.5 + 0.305 \text{ t Ral.}$

Kür Dampf von 100° wird daher

Flüssigkeitswärme = 100 + 0,2 + 0,3 = 100,5 Kal. Gesamte Wärme = 606,5 + 0,305 \cdot 100 = 637 ,,

Nun sind von diesen 637 Kalorien 100,5 sensibel, weil diese Wärme

Behufs Durchführung der Rechnung mögen folgende Daten dienen: Gewicht von 1 kbm Luft bei 0° und 1 Atm. Druck = 1,293 kg; spec. Wärme der Luft = 0,2377; Wärme, welche 1 kg Dampf von 0° entshält = 606,5 Kal.; Zunahme derselben für jeden Grad = 0,305 Kal.

4. Erwärmungsapparat. Als solcher kann jeder Calorisère, wie er der Luftheizung dient, verwendet werden; ebenso der Dampskessel 2c. Dabei soll das Prinzip der Gegenströmung in Anwendung kommen.

Beisp. Es soll 1 kg Wasser, enthalten in den nassen Stoffen, als Dunst abgeführt werden. Dabei sei die Anfangstemperatur des Wassers = 10°, die Temperatur der gesättigten, abziehenden Luft = 35°; die Luft habe bei ihrem Eintritt in den Erwärmungsapparat 10° und sei gesättigt. Wie viel Luft ist aufzuwenden, wenn von der gesamten Wärme 0,4 verloren gehen, und welche Temperatur muß sie beim Einstreten in den Trockenraum haben?

Es ist die Wassermenge in 1 kbm gesättigter Luft bei  $35^\circ$  = 39.3 gr. Ferner die Wassermenge bei  $10^\circ$  . . . . . . = 9.4 " Daher vermag 1 kbm Luft Wasser auszunehmen . . = 29.9 " Lustmenge, um 1 kg Wasser zu absorbieren .  $\frac{1}{0.0299}$  = 33.44 kbm. Gewicht von 1 kbm dieser Luft . . .  $\frac{1.293}{1+0.00367.35}$  = 1.146 kg. Gewicht von 33.44 kbm . . . . 33.44.1.146 = 38.32 " Diese Luft gibt bei  $1^\circ$  Absühlung ab . 0.2377.38.32 = 9.11 Kal. Wärmenenge, um 1 kg Wasser von  $10^\circ$  in Damps von  $35^\circ$  zu verwandeln . . . 606.5 + 0.305.25 = 614.2 " Wärmebedarf mit Kücksicht auf die Berluste  $\frac{5}{3} \cdot 614.2 = 1024$  " Daher muß die Luft sich absühlen um . . 1024:9.11 = 112 Grade. Mithin Temperatur der Luft beim Eintritt 35 + 112 = 147 "

Sollen nun in der Stunde z. B. 30 kg Wasser verdampft werden, so muß auch 30mal mehr Luft und Wärme aufgewendet werden.

In der Rechnung ist die Wärmeänderung, welche obige 9,4 gr Wasser erfahren, als unerheblich nicht berücksichtigt.

### 82. Vom Wasserdampf.

1. Gefättigter Dampf. Die Berdunstung der Flüssigkeit geht an der Oberfläche derselben, bei jeder Temperatur, vor sich; die Bersdampfung dagegen sindet im Innern derselben statt und zwar nur bei derjenigen Temperatur, bei welcher die Expansivkraft der aufsteigensden Dampfteilchen im stande ist, die darüberliegenden Flüssigkeitssichichten zu durchbrechen und den Druck, welcher auf die Oberfläche der Flüssigkeit ausgeübt wird, zu überwinden.

In einem offenen Gefäße ist dieser äußere Druck der Luftbruck; in einem verschlossenen Gefäße kann dieser Druck sowohl von der alls fällig vorhandenen Luft, als von schon gebildeten und über der Flüssigskeit liegenden Dämpfen herkommen. Fehlt dieser äußere Druck, d. h.

befindet sich die Flüssigkeit im leeren Raum, so siedet sie ungehindert

bei jeder Temperatur.

Ist in einem verschlossenen Gefäße Flüssigkeit und Damps von bestimmter Temperatur und wird dasselbe noch mehr erwärmt, so wächst die Expansivkraft im Innern der Flüssigkeit, es löst sich eine ganz bestimmte Menge neuer Dampsteile ab, welche in den Dampsraum steigen und den schon vorhandenen Damps zusammendrängen. Hat der Damps für diese Temperatur das Maximum an Dichtigkeit und Spannkraft erreicht, so ist er gesättigt. Wird die Temperatur weiter erhöht, so sindet wieder eine Vermehrung des Dampsquantums, der Dichtigkeit und Spannkraft statt, dies der Damps gesättigt ist. Einer jeden Temperatur entspricht also ein besonderer Sättigungsgrad. Sinkt die Temperatur im Gefäße um eine gewisse Anzahl (Brade, so verwandelt sich ein entsprechenz der Teil des Dampses in Flüssigkeit; er kondensiert und der übrig gebliebene Damps ist gesättigt.

- 2. **Neberhitter Dampf.** Ist in einem verschlossenen Gefäße alle Flüssigieit in Dampf aufgelöst und wird die Temperatur gleichwohl noch erhöht, so wird der Dampf überhitt. Jeder Dampf, der nicht gesättigt ist, kann als überhitt angesehen werden. Solche Dämpfe verhalten sich mit Rücksicht auf ihre Spannung und Temperatur sehr nahe wie permanente Gase.
- 3. Spannung und Temperatur des gesättigten Dampfes. Diese Werte sind nach Regnault in Tabelle I, S. 362, zusammengestellt.
- 4. **Wärmemenge zur Bildung von gefättigtem Dampf.** Wenn 1 kg Wasser von 0° in gesättigten Dampf von bestimmter Temperatur verwandelt werden soll, so sind hierzu zweierlei Wärmemengen erforderslich (S. 333, Ziffer 2):

a) Wärme, welche das Wasser erwärmt bis zu der Temperatur, bei welcher die Verdampfung beginnt. Man nennt diesen Teil fühlbare

oder sensible Wärme, auch Flüssigkeitswärme.

- b) Wärme, welche die Aenderung des Aggregatzustandes bewirkt, ohne die Temperatur zu erhöhen. Dieser Teil heißt latente Wärme oder auch Verdampfungswärme. Bei der Aenderung des Aggregatzustandes überwindet ein Teil dieser Wärme den innern Zusammenhang, der andere den äußern Druck, womit der Dampf zusammengepreßt ist. Der erstere heißt innere, der letztere äußere latente Wärme. Nun seien
  - t die Temperatur des Dampfes in Centigraden,

q, r die sensible und latente Wärme desselben per 1 kg,

a, i die äußere und innere latente Wärme per 1 kg und

Q die gesamte in 1 kg Dampf enthaltene Wärme, so ist nach Regnault

(1)  $q = t + 0.00002 t^2 + 0.0000003 t^3 \Re al.$ 

(2)  $\vec{Q} = 606.5 + 0.305 t \Re al.$ 

Kür Dampf von 100° wird daher

Flüssigkeitswärme = 100 + 0,2 + 0,3 = 100,5 Kal. Gesamte Wärme = 606,5 + 0,305 \cdot 100 = 637 ,,

Nun sind von diesen 637 Kalorien 100,5 sensibel, weil diese Wärme

nötig ist, um 1 kg Wasser von 0° auf 100° zu erwärmen. Die latente

Wärme beträgt daher 536,5 Kalorien.

Ferner ist Q = q + r. Da nun aus (1) und (2) sich die Werte von Q und q ergeben, so kann man auch r als bekannt ansehen. Diese drei Werte sind in Tabelle II, S. 364 eingetragen. Da auch

$$\mathbf{r} = \mathbf{a} + \mathbf{i},$$

so handelt es sich noch darum, die Werte von a und i zu bestimmen. Es seien

T die absolute Temperatur des Dampfes,

p die entsprechende Dampfspannung per 1 qm Fläche,

 $\mathbf{u}' = \mathbf{u} + 0,001$  das specifische Bolumen, d. h. das Volumen per 1 kg Dampf, und

424 die Joule'sche Zahl (S. 333, V. 1).

Man schließe 1 kg Wasser von der Temperatur T in einen Dampf: cylinder von 1 qm Querschnitt und lasse ihn bei dieser Temperatur voll= ständig verdampfen, so muß ihm die Wärme r zugeführt werden. Maßgabe des Verdampfens wird der Kolben fortgeschoben mit dem Drucke p längs eines Weges u; es entsteht daher die Arbeit = p u. Diese ist aber auch =  $424\,\mathrm{a}$ ; daher die Gleichung

$$a = \frac{p u}{424}.$$

Um a berechnen zu können, muß man u kennen. Zu diesem Zwecke lasse man den Dampf in obigem Cylinder längs eines sehr kleinen Weges expandieren, so sinkt die Temperatur T und Spannung p um sehr kleine

Größen, die mit AT und Ap bezeichnet seien.

Der Dampf hat nun die eine Hälfte des Carnot'schen Kreislaufes durchgemacht. Man lasse ihn auch noch die andere Hälfte durchmachen, indem ihm beim Rücklauf zuerst Wärme so entzogen wird, daß seine Temperatur  $T-\Delta T$  und seine Spannung  $p-\Delta p$  konstant bleiben, und endlich werde er noch durch Kompression in Wasser von T Graben verwandelt. Dadurch wird die nütliche Arbeit bei einem Kreislauf für eine sehr kleine Spannungsabnahme = u .  $\Delta p$ , die entsprechende Wärme  $=\frac{\mathrm{u}\, \mathrm{d}\, \mathrm{p}}{\mathrm{d}\, \mathrm{2d}}$ , und da während des Prozesses der Wärmeauswand  $=\mathrm{r}$ , so geht die Carnot'sche Proportion (S. 335) über in

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{p}}{424 \, \mathbf{r}} = \frac{\Delta \mathbf{T}}{\mathbf{T}},$$

woraus zur Bestimmung von u folgt

(5) 
$$u = 424 \frac{r}{T} \cdot \frac{\Delta T}{\Delta p}$$

Um diese Formel anzuwenden, benke man sich den Zusammenhang zwischen T und p graphisch dargestellt. Es seien die Werte von T die Abscissen, diejenigen von p die Ordinaten, so entsteht eine Kurve. Man nehme auf ihr zwei Punkte an, deren Koordinaten T, p und  $T + \Delta T$ ,  $\mathbf{p} + \Delta \mathbf{p}$  seien und lege durch diese Punkte eine Sekante, so wird sie mehr und mehr zu einer Tangente an den Punkt T, p, je kleiner AT wird. Run soll man sich in der That in Gleichung (5) die Größen  $\Delta T$ ,  $\Delta p$  unendlich klein denken, so daß aus der Sekante eine Tangente

wird. Die Richtung dieser Tangente zur Abscissenachse gibt der Bruch AT an, wenn Zähler und Renner desselben unendlich klein sind. Allein die zur Verfügung stehenden zugehörenden Werte von  $\Delta T$  und  $\Delta p$ sind endlich, nicht unendlich klein. Um gleichwohl mit endlichen Werten die Richtung der Tangente zu erhalten, nehme man auf der Kurve zu den zwei Punkten mit den Ordinaten p und  $p+\Delta p$  noch einen dritten an mit der Ordinate p —  $\Delta$  p und lege nun durch den zweiten und dritten Punkt eine Sekante, so kann man annehmen, es sei diese Sekante sehr annähernd parallel zur Tangente durch den ersten Punkt T, p. Allein dann sind die Differenzen der Abscissen und der Ordinaten des zweiten und dritten Punktes beim Bruche Ar der Formel (5) in Rech= nung zu bringen.

Beisp. Es soll das Volumen von 1 kg Dampf von 5 Atm. be-

stimmt werden.

In der Tab. II auf S. 365 find als benachbarte Werte des Druckes anzusehen: 5,1 über und 4,9 unter 5 Atmosphären. Daher

Druddifferenz (0,2 Atm. entsprechend). . .  $\Delta p = 0.2.10333 \text{ kg}$ . Yatente Wärme für 5 Atm. . . . . . . r = 499,2 Kal. Within nach Formel (5) .  $u = \frac{424 \cdot 499,2}{425,22} \cdot \frac{1,51}{2066} = 0,3638$  kbm.

Daher das gesuchte Volumen . u'=u+0.001=0.3648 "

Die Tabelle gibt 0,364 statt 0,365. Der Grund liegt barin, baß die Differenzen AT und Ap noch kleiner hätten genommen werden sollen.

Sind die Werte von u berechnet, so können auch diejenigen von u nach (4) bestimmt werden. Alsdann folgt auch i = r - a.

5. Gewicht des Dampfes per Kubikeinheit. Das Bolumen u' gibt 1 kg Dampf; folglich wiegt 1 kbm  $\frac{1}{n'}$  kg. Es ist daher das Gewicht der reciprofe Wert des Volumens.

In Tab. II, S. 364, sind die Werte von Q, q und r nach Regnault und diejenigen von a, i, u' und 1 nach Zeuner enthalten.

Beisp. 1. In einem Dampfkessel, der zum Teil mit Wasser gefüllt ist, seien 2,5 kbm Dampf von 3 Atmosphären. Wenn die Spannung dieses Dampfes auf 5 Atmosphären gebracht wird, wie viel neuer Dampf wird sich in demselben Raum bilden?

Es ist das Gewicht von 1 kbm Dampf von 3 Atm. . = 1,702 kg. 

Beisp. 2. Wie viel Dampf von 1 Atmosphäre braucht es, um 300 kg Wasser von 11° auf 28° C. zu erwärmen, wenn dieser Dampf direkt aus dem Ressel in das Wasser strömt? Auflösung S. 366.

Tabelle I. Temperatur und Druck des gesättigten Wasserdampfes, nach Regnault.

| Lemper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druđ<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>— 32</b>         | 0,000408          | 6                   | 0,0092            | 41                  | 0,0762           | 73                  | 0,3343            |
| 31                  | 0,000442          | 7                   | 0,0099            | 42                  | 0,0803           | 74                  | 0,3489            |
| 30                  | 0,000480          | 8                   | 0,0105            | 43                  | 0,0847           | 75                  | 0,3796            |
| 29                  | 0,000522          | 9                   | 0,0113            | 44                  | 0,0892           | 76                  | 0,3958            |
| 28                  | 0,000567          | 10                  | 0,0124            | 45                  | 0,0939           | 76,25               | 0,4               |
| 27                  | 0,000616          | 11                  | 0,0129            | <b>4</b> 6          | 0,0989           | 77                  | 0,4126            |
| <b>26</b>           | 0,000670          | 12                  | 0,0138            | 46,21               | 0,1              | 78                  | 0,4300            |
| <b>25</b>           | 0,000728          | 13                  | 0,0147            | 47                  | 0,1041           | 79                  | 0,4480            |
| 24                  | 0,000792          | 14                  | 0,0157            | <b>4</b> 8          | 0,1095           | 80                  | 0,4666            |
| 23                  | 0.000861          | 15                  | 0,0167            | 49                  | 0,1151           | 81                  | 0,4859            |
| 22                  | 0,000936          | 16                  | 0,0178            | 50                  | 0,1210           | 81,71               | 0,5               |
| 21                  | 0,001018          | 17                  | 0,0190            | 50,63               | 0,1250           | 82                  | 0,5058            |
| 20                  | 0,001107          | 17,83               | 0,02              | 51                  | 0,1272           | 83                  | 0,5265            |
| 19                  | 0,001205          | 18                  | 0,0202            | <b>52</b>           | 0,1336           | 84                  | 0,5478            |
| 18                  | 0,001313          | 19                  | 0,0215            | 53                  | 0,1403           | 85                  | 0,5698            |
| 17                  | 0,001426          | 20                  | 0,0229            | 54                  | 0,1473           | 86                  | 0,5926            |
| 16                  | 0,001551          | 21                  | 0,0243            | 55                  | 0,1546           | 86,32               | 0,6               |
| 15                  | 0,001690          | 22                  | 0,0259            | 56                  | 0,1622           | 87                  | 0,6161            |
| 14                  | 0,001839          | 23                  | 0,0275            | 56,57               | 0,1667           | 88                  | 0,6404            |
| 13                  | 0,002001          | 24                  | 0,0292            | 57                  | 0,1701           | 89                  | 0,6655            |
| 12                  | 0,002179          | 25                  | 0,0310            | 58                  | 0,1783           | 90                  | 0,6914            |
| 11                  | 0,002372          | <b>2</b> 6          | 0,0329            | 59                  | 0,1869           | 90,32               | 0,7               |
| 10                  | 0,002583          | 27                  | 0,0349            | 60                  | 0,1959           | 91                  | 0,7181            |
| 9                   | 0,002812          | <b>2</b> 8          | 0,0370            | 60,45               | 0,2              | 92                  | 0,7457            |
|                     | 0,003062          | 29                  | 0,0392            | 61                  | 0,2051           | 92,15               | 0,75              |
| 8<br>7              | 0,003333          | 29,35               | 0,04              | 62                  | 0,2147           | 93                  | 0,7742            |
| 6                   | 0,003629          | 30                  | 0,0415            | 63                  | 0,2247           | 93,88               | 0,8               |
| 5                   | 0,003953          | 31                  | 0,0440            | 64                  | 0,2352           | 94                  | 0,8036            |
|                     | 0,004304          | 32                  | 0,0465            | 65                  | 0,2460           | 95                  | 0,8339            |
| <b>4</b><br>3       | 0,004795          | 33                  | 0,0492            | 65,36               | 0,25             | 96                  | 0,8652            |
| 2                   | 0,005104          | 33,27               | 0,05              | 66                  | 0,2572           | 97,08               | 0,9               |
| $\overline{1}$      | 0,005558          | 34                  | 0,0521            | 67                  | 0,2689           | 98                  | 0,9306            |
| Ō                   | 0,0061            | 35                  | 0,0551            | 68                  | 0,2810           | 99                  | 0,9649            |
| +1                  | 0,0065            | 36                  | 0,0582            | 69                  | 0,2936           | 100                 | 1                 |
| $oldsymbol{2}$      | 0,0070            | 37                  | 0,0614            | 69,49               | 0,3              | 101                 | 1,0363            |
| 3                   | 0,0075            | 38                  | 0,0649            | 70                  | 0,3067           | 102                 | 1,0737            |
| 4                   | 0,0080            | 39                  | 0,0685            | 71                  | 0,3203           | 103                 | 1,1122            |
| $\bar{5}$           | 0,0086            | 40                  | 0,0722            | 72                  | 0,3343           | 104                 | 1,1518            |

| Lemper.<br>Centigr. | Drud<br>Atmosph.          | Temper.<br>Centigr. | Drud<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druđ<br>Atmosph. |
|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 105                 | 1,1926                    | 138                 | 3,3776           | 168                 | 7,4721            | 199                 | 15,0625          |
| 106                 | 1,2346                    | 139                 | 3,4753           | 168,15              | 7,5               | 200                 | 15,3802          |
| 106,36              | 1,25                      | 139,25              | 3,5              | 169                 | 7,6564            | 201                 | 15,7031          |
| 107                 | 1,2778                    | 140                 | 3,5758           | 170                 | 7,8443            | 201,60              | 16               |
| 108                 | 1,3222                    | 141                 | 3,6784           | 170,81              | 8                 | 203                 | 16,3645          |
| 109                 | 1,3680                    | 141,68              | 3,75             | 171                 | 8,0358            | 204                 | 16,7030          |
| 110                 | 1,4150                    | 142                 | 3,7833           | 172                 | 8,2309            | 204,86              | 17               |
| 111                 | 1,4636                    | 143                 | 3,8904           | 173                 | 8,4297            | 205                 | 17,0469          |
| 111,74              | 1,5                       | 144                 | 4                | 173,35              | 8,5               | 206                 | 17,3962          |
| 112                 | 1,5129                    | 145                 | 4,1126           | 174                 | 8,6323            | 207                 | 17,7510          |
| 113                 | 1,5640                    | 146                 | 4,2273           | 175                 | 8,8387            | 207,69              | 18               |
| 114                 | 1,6164                    | 146,19              | 4,25             | 175,77              | 9                 | 208                 | 18,1112          |
| 115                 | 1,6703                    | 147                 | <b>4,344</b> 6   | 176                 | 9,0490            | 209                 | 18,4770          |
| 116                 | 1,7256                    | 148                 | 4,4644           | 177                 | 9,2631            | 210                 | 18,8484          |
| 116,43              | 1,75                      | 148,29              | 4,5              | 178                 | 9,4812            | 210,40              | 19               |
| 117                 | 1,7824                    | 149                 | 4,5870           | 178,08              | 9,5               | 211                 | 19,2254          |
| 118                 | 1,8408                    | 150                 | 4,7121           | 179                 | 6,7033            | 212                 | 19,6081          |
| 119                 | 1,9007                    | 150,30              | 4,75             | 180                 | 9,9295            | 213,01              | 20               |
| 120                 | 1,9622                    | 151                 | 4,8400           | 180,31              | 10                | 214                 | 20,0310          |
| 120,60              | 2                         | 152                 | 4,9707           | 181                 | 10,1597           | 215                 | 20,7912          |
| 121                 | 2,0253                    | 152,22              | 5                | 182                 | 10,3941           | 215,51              | 21               |
| 122                 | 2,0901                    | 153                 | 5,1042           | 183                 | 10,6327           |                     | 21,1973          |
| 123                 | 2,1565                    | 154                 | 5,2405           | 184                 | 10,8755           | 217                 | 21,6094          |
| 124                 | 2,2247                    | 154,07              | 5,25             | 184,50              | 11                | 217,93              | 22               |
| 124,36              | 2,25                      | 155                 | 5,3797           | 185                 | 11,1226           | 218                 | 22,0275          |
| 125                 | 2,2946                    | 155,85              | 5,5              | 186                 | 11,3741           | 219                 | 22,4517          |
| 126                 | 2,3663                    | 156                 | <b>5,5218</b>    | 187                 | 11,6300           | 220                 | 22,8821          |
| 127                 | <b>2,4397</b>             | 157                 | 5,6669           | 188                 | 11,8903           | 220,27              | 23               |
| 127,80              | 2,5                       | 157,56              | 5,75             | 188,41              | 12                | 221                 | 23,3186          |
| 128                 | 2,5151                    | 158                 | 5,8151           | 189                 | 12,1542           | 222                 | 23,7614          |
| 129                 | 2,5913                    | 159                 | 5,9663           | 190                 | 12,4246           | 222,53              | 24               |
| 130                 | 2,6714                    | 159,22              | 6                | 191                 | 12,6986           | 223                 | 24,2104          |
| 130,97              | 2,75                      | 160                 | 6,1206           | 192                 | 12,9772           | 224                 | 24,6659          |
| 131                 | 2,7725                    | 161                 | 6,2780           | 192,08              | 13                | 224,72              | 25               |
| 132                 | 2,8356                    | 162                 | 6,4386           | 193                 | 13,2605           | 225                 | 25,1277          |
| 133                 | 2,9206                    | 162,37              | 6, <del>5</del>  | 194                 | 13,5487           | 226                 | 25,5960          |
| 133,91              | 3                         | 163                 | 6,6025           | 195                 | 13,8416           | 226,85              | 26,0000          |
| 134                 | 3,0078                    | 164                 | 6,7697           | 195,53              | 14                | 227                 | 26,0707          |
| 135                 | 3,0078<br>3, <b>0</b> 970 | 165                 | 6,9402           | 196                 | 14,1394           | 228                 | 26,5521          |
| 136                 | 3,1884                    | 165,34              | 7                | 197                 | 14,1394           | 228,92              | 20,5521<br>27    |
| 136,66              | 3,25                      | 166                 | 7,1141           | 198                 | 14,7498           | 229                 | 27,0401          |
| 137                 | 3,2819                    | 167                 | 7,1141           | 198,80              | 15                | 230                 | <b></b>          |
| TOI                 | 0,6019                    | 1101                | 1,4010           | 190,00              | 10                | <b>2</b> 00         | 27,5347          |

Dichte und Barmegehalt bes gejättigten Bafferbampfes, nach Zeuner.

|                              | 11.                     | _ 8                                   | = £0 :                         | anat.        | megehalt | bon 1 kg | Bafferba   | mpf.   |  |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|------------|--------|--|
| Drud in<br>Atmo-<br>fphören. | Lemperatur.<br>Eentige. | pidet<br>kbm<br>kg.                   | Bolumen<br>von I kg<br>in khm. | ֆüşl≠        | 2at      | ente Bar | nte Barme: |        |  |
| 当<br>報<br>報<br>第             | 4 2                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | John Marin                     | bare         | Innere.  | Meugere. | 3us        | jamte  |  |
| E7 -                         | 2.6                     | Gewicht<br>pon 1 kbm<br>in kg.        | er <u>a</u>                    | Wärme.       | SHMETC.  | MEHREIE. | jammen.    | Wärme. |  |
| 0,1                          | 46,21                   | 0,069                                 | 14,552                         | 3            | 538,8    | 85,5     | 574,8      | 620,6  |  |
| 0.2                          | 60,45                   | 0,133                                 | 7,543                          | 3            | 527,6    | 36,8     | 564,4      | 625,0  |  |
| 0,3                          | 69,49                   | 0,195                                 | 5,140                          | 7            | 520,4    | 37,6     | 558,0      | 619,7  |  |
| 0,4                          | 76,25                   | 0,255                                 | 3,916                          | <b>,</b>     | 515,1    | 38,2     | 553,3      | 627,8  |  |
| 0,5                          | 81,71                   | 0,315                                 | 3,171                          |              | 510,8    | 38,6     | 549,4      | 631,4  |  |
| 0,6                          | 86,32                   | 0,874                                 | 2,671                          | -   <u> </u> | 507,1    | 39,0     | 546,1      | 632,8  |  |
| 0,7                          | 90,32                   | 0,433                                 | 2,310                          | 7            | 504.0    | 39,4     | 543,4      | 634,1  |  |
| 0,8                          | 93,88                   | 0,491                                 | 2,037                          | 3            | 501,1    | 39,7     | 540,8      | 635,1  |  |
| 0,9                          | 97,08                   | 0,549                                 | 1,823                          | , ,          | 498,6    | 40,0     | 538,6      | 636,1  |  |
| 1                            | 100                     | 0,606                                 | 1,650                          | , !          | 496,3    | 40,2     | 586,5      | 637,0  |  |
| 1,1                          | 102,68                  | 0,663                                 | 1,509                          |              | 494,2    | 40,4     | 534,6      | 637,8  |  |
| 1,2                          | 105,17                  | 0,719                                 | 1,390                          | 7            | 492,2    | 40,6     | 532,8      | 638,5  |  |
| 1,3                          | 107,50                  | 0,776                                 | 1,289                          |              | 490,4    | 40,8     | 531,2      | 639,3  |  |
| 1,4                          | 109,68                  | 0,892                                 | 1,202                          |              | 488,6    | 41,0     | 529,6      | 639,9  |  |
| 1,5                          | 111,74                  | 0,887                                 | 1,127                          | _ <u>.</u> [ | 487,0    | 41,2     | 528,2      | 640,6  |  |
| 1,6                          | 113,69                  | 0,943                                 | 1,061                          | 114,4        | 485,5    | 41,3     | 526,8      | 641,2  |  |
| 1,7                          | 115,54                  | 0,998                                 | 1,002                          | 116,3        | 484,0    | 41,5     | 525,5      | 641,8  |  |
| 1,8                          | 117,30                  | 1,053                                 | 0,949                          | 118,1        | 482,6    | 41,6     | 524,2      | 642,3  |  |
| 1,9                          | 118,99                  | 1,108                                 | 0,902                          | 119,8        | 481,3    | 41,7     | 523,0      | 642,8  |  |
| 2                            | 120,60                  | 1,163                                 | 0,860                          | 121,4        | 480,0    | 41,9     | 521,9      | 643,3  |  |
| 2,1                          | 122,15                  | 1,218                                 | 0,821                          | 123,0        | 478,8    | 42,0     | 520,8      | 643,8  |  |
| 2,2                          | 123,64                  | 1,272                                 | 0,786                          | 124,5        | 477,6    | 42,1     | 519,7      | 644,2  |  |
| 2,3                          | 125,07                  | 1,236                                 | 0,754                          | 126,0        | 476,5    | 42,2     | 518,7      | 644,7  |  |
| 2,4                          | 126,46                  | 1,381                                 | 0,724                          | 127,4        | 475,4    | 42,3     | 517,7      | 645,1  |  |
| 2,5                          | 127,80                  | 1,495                                 | 0,697                          | 128,8        | 474,3    | 42,4     | 516,7      | 645,5  |  |
| 2,6                          | 129,10                  | 1,488                                 | 0,672                          | 130,1        | 473,3    | 42,5     | 515,8      | 645,9  |  |
| 2,7                          | 180,85                  | 1,542                                 | 0,649                          | 131,4        | 472,8    | 42,6     | 514,9      | 646,3  |  |
| 2,8                          | 131,57                  | 1,596                                 | 0,627                          | 132,6        | 471,8    | 42,7     | 514,0      | 646,6  |  |
| 2,9                          | 132,76                  |                                       | 0,606                          |              | 470,4    | 42,8     | 513,2      | 647,0  |  |
| 3                            | 133,91                  | 1,702                                 | 0,587                          | 135,0        | 469,5    | 42,9     | 512,4      | 647,4  |  |
| 3,1                          | 135,03                  | 1,756                                 | 0,570                          | 136,1        | 468,6    | 43,0     | 511,6      | 647,7  |  |
| 3,2                          | 136,12                  | 1,809                                 | 0,558                          | 137,2        | 467,7    | 43,0     | 510,7      | 647,9  |  |
| 3,3                          | 137,19                  | 1,862                                 | 0,537                          | 138,3        | 466,9    | 43,1     | 510,0      | 648,3  |  |
| 8,4                          | 138,23                  | 1,915                                 | 0,522                          | 139,4        | 466,1    | 43,2     | 509,3      | 648,7  |  |
| 3,5                          | 139,24                  | 1,968                                 | 0,508                          | 140,4        | 465,3    | 43,3     | 508,6      | 649,0  |  |
| I                            | ]                       |                                       |                                |              | !        |          | l          | !      |  |

|                              | ıı.                    | _ =                           | nen<br>kg<br>m.     | Wär    | megehalt       | von 1 kg | Wasserba | mpf.   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|----------------|----------|----------|--------|
| Drug in<br>Atmos<br>įphären. | Lemperatur<br>Centigr. | Gewicht<br>on 1 kdm<br>in kg. |                     | Fühl=  | Latente Wärme: |          |          | Ge=    |
| E SE                         | em p<br>Gen            | Gel<br>von 1<br>in            | Bolu<br>von<br>in k | bare   | Innere.        | Aeußere. | 3u=      | famte  |
|                              | H                      | )a                            |                     | Wärme. |                |          | jammen.  | Wärme. |
| 3,6                          | 140,23                 | 2,020                         | 0,495               | 141,5  | 464,5          | 43,3     | 507,8    | 649,3  |
| 3,7                          | 141,21                 | 2,073                         | 0,482               | 142,5  | 463,7          | 43,4     | 507,1    | 649,6  |
| 3,8                          | 142,15                 | 2,126                         | 0,470               | 143,4  | <b>463,0</b>   | 43,5     | 506,5    | 649,9  |
| 3,9                          | 143,08                 | 2,178                         | 0,459               | 144,4  | 462,2          | 43,5     | 505,7    | 650,1  |
| 4                            | 144,00                 | 2,230                         | 0,448               | 145,3  | 461,5          | 43,6     | 505,1    | 650,4  |
| 4,1                          | 144,89                 | 2,283                         | 0,438               | 146,2  | 460,8          | 43,7     | 504,5    | 650,7  |
| 4,2                          | 145,76                 | 2,335                         | <b>0,42</b> 8       | 147,1  | 460,1          | 43,7     | 503,8    | 650,9  |
| 4,3                          | 146,61                 | 2,387                         | 0,419               | 148,0  | 459,4          | 43,8     | 503,2    | 651,2  |
| 4,4                          | 147,46                 | 2,439                         | 0,410               | 148,9  | 458,8          | 43,9     | 502,7    | 651,6  |
| 4,5                          | 148,29                 | 2,491                         | 0,401               | 149,7  | 458,1          | 43,9     | 502,0    | 651,7  |
| 4,6                          | 149,10                 | 2,543                         | 0,393               | 150,5  | 457,5          | 44,0     | 501,5    | 652,0  |
| 4,7                          | 149,90                 | 2,595                         | 0,385               | 151,4  | 456,8          | 44,0     | 500,8    | 652,2  |
| 4,8                          | 150,69                 | 2,647                         | 0,378               | 152,2  | 456,2          | 44,1     | 500,3    | 652,5  |
| 4,9                          | 151,46                 | 2,698                         | 0,371               | 153,0  | 455,6          | 44,1     | 499,7    | 652,7  |
| 5                            | 152,22                 | 2,750                         | 0,364               | 153,7  | 455,0          | 44,2     | 499,2    | 652,9  |
| 5,1                          | 152,97                 | 2,802                         | 0,356               | 154,5  | 454,4          | 44,2     | 498,6    | 653,1  |
| 5,2                          | 153,70                 | 2,853                         | 0,351               | 155,3  | 453,8          | 44,3     | 498,0    | 653,3  |
| 5,3                          | 154,43                 | 2,905                         | 0,344               | 156,0  | <b>4</b> 53,2  | 44,3     | 497,5    | 653,5  |
| 5,4                          | 155,14                 | 2,956                         | 0,338               | 156,7  | 452,7          | 44,4     | 497,1    | 653,8  |
| 5,5                          | 155,85                 | 3,007                         | 0,332               | 157,5  | 452,1          | 44,4     | 496,5    | 654,0  |
| 5,6                          | 156,54                 | 3,059                         | 0,327               | 158,2  | 451,6          | 44,5     | 496,1    | 654,3  |
| 5,7                          | 157,22                 | 3,110                         | 0,321               | 158,9  | 451,0          | 44,5     | 495,5    | 654,4  |
| 5,8                          | 157,90                 | 3,161                         | 0,316               | 159,6  | 450,5          | 44,6     | 495,1    | 654,7  |
| 5,9                          | 158,56                 | 3,212                         | 0,311               | 160,3  | 450,0          | 44,6     | 494,6    | 654,9  |
| 6                            | 159,22                 | 3,263                         | 0,306               | 160,9  | 449,5          | 44,7     | 494,2    | 655,1  |
| 6,1                          | 159,87                 | 3,314                         | 0,302               | 161,6  | 448,9          | 44,7     | 493,6    | 655,2  |
| 6,2                          | 160,50                 | 3,365                         | 0,297               | 162,3  | 448,4          | 44,8     | 493,2    | 655,5  |
| 6,3                          | 161,14                 | 3,416                         | 0,293               | 162,9  | 447,9          | 44,8     | 492,7    | 655,6  |
| 6,4                          | 161,76                 | 3,467                         | 0,288               | 163,6  | 447,4          | 44,8     | 492,2    | 655,8  |
| 6,5                          | 162,37                 | 4,518                         | 0,284               | 164,2  | 447,0          | 44,9     | 491,9    | 656,1  |
| 6,6                          | 162,98                 | 3,569                         | 0,280               | 164,8  | 446,5          | 44,9     | 491,4    | 656,2  |
| 6,7                          | 163,58                 | 3,619                         | 0,276               | 165,4  | 446,0          | 45,0     | 491,0    | 656,4  |
| 6,8                          | 164,18                 | 3,670                         | 0,272               | 166,0  | 445,5          | 45,0     | 490,5    | 656,5  |
| 6,9                          | 164,76                 | 3,721                         | 0,269               | 166,6  | 445,1          | 45,0     | 490,1    | 656,7  |
| 7                            | 165,34                 | 3,771                         | 0,265               | 167,2  | 444,6          | 45,1     | 489,7    | 656,9  |
|                              |                        |                               |                     |        |                |          |          |        |
| 1                            | ļ l                    | ·                             |                     | ]      |                | I        | I        | l .    |

|                               | . H                    | T E                          | ≈ 60 ±                         | Wärmegehalt von 1 kg Wasserdampf. |         |             |         |        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|---------|--------|
| Druck in<br>Atmos<br>įphären. | Temperatur<br>Centigr. | Gewicht<br>m 1 kbm<br>in kg. | Bolumen<br>von 1 kg<br>in kbm. | Fühl=                             | Lat     | ente Wäri   | ne:     | Ge=    |
| Oru<br>Atr<br>phä             | mpe                    | Ben<br>n 1<br>in ]           | Joli<br>on<br>n k              | bare                              | Innere. | Aeußere.    | Zu=     | famte  |
| € <del>₹</del> :==            | 2                      | Son<br>Don<br>in             | ≈. ≘ %                         | Wärme.                            | Smete.  | atubete.    | sammen. | Wärme. |
| 7,25                          | 166,77                 | 3,897                        | 0,257                          | 168,7                             | 443,5   | 45,2        | 488,7   | 657,4  |
| 7,50                          | 168,15                 | 4,023                        | 0,248                          | 170,1                             | 442,4   | 45,2        | 487,6   | 657,7  |
| 7,75                          | 169,50                 | 4,149                        | 0,241                          | 171,5                             | 441,3   | 45,3        | 486,6   | 658,1  |
| 8                             | 170,81                 | 4,275                        | 0,234                          | 172,9                             | 440,3   | 45,4        | 485,7   | 658,6  |
| 8,25                          | 172,10                 | 4,400                        | 0,227                          | 174,2                             | 439,3   | 45,5        | 484,8   | 659,0  |
| 8,50                          | 173,35                 | 4,525                        | 0,221                          | 175,5                             | 438,3   | <b>45,6</b> | 483,9   | 659,4  |
| 8,75                          | 174,57                 | 4,650                        | 0,215                          | 176,8                             | 437,3   | 45,6        | 482,9   | 659,7  |
| 9                             | 175,77                 | 4,774                        | 0,209                          | 178,0                             | 436,4   | 45,7        | 482,1   | 660,1  |
| 9,25                          | 176,94                 | 4,898                        | 0,204                          | 179,2                             | 435,4   | 45,8        | 481,2   | 660,4  |
| 9,50                          | 178,08                 | 5,023                        | 0,199                          | 180,4                             | 434,5   | 45,9        | 480,4   | 660,8  |
| 9,75                          | 179,21                 | 5,145                        | 0,193                          | 181,6                             | 433,6   | <b>45,9</b> | 479,5   | 661,1  |
| 10                            | 180,31                 | 5,270                        | 0,190                          | 182,7                             | 432,8   | 46,0        | 478,8   | 661,6  |
| 10,25                         | 181,38                 | 5,394                        | 0,185                          | 183,8                             | 431,9   | 46,1        | 478,0   | 661,8  |
| 10,50                         | 182,44                 | 5,517                        | 0,181                          | 184,9                             | 431,1   | 46,1        | 477,2   | 662,1  |
| 10,75                         | 183,48                 | 5,641                        | 0,177                          | 186,0                             | 430,3   | 46,2        | 476,5   | 662,5  |
| 11                            | 184,50                 | 5,764                        | 0,173                          | 187,0                             | 429,5   | 46,2        | 475,7   | 662,7  |
| 11,25                         | 185,51                 | 5,886                        | 0,170                          | 188,1                             | 428,7   | 46,3        | 475,0   | 663,1  |
| 11,50                         | 186,49                 | 6,009                        | 0,166                          | 189,1                             | 427,9   | 46,4        | 474,3   | 663,4  |
| 11,75                         | 187,46                 | 6,132                        | 0,162                          | 190,1                             | 427,1   | 46,4        | 773,5   | 663,6  |
| $\frac{12}{2}$                | 188,41                 | 6,254                        | 0,160                          | 191,1                             | 426,3   | 46,5        | 472,8   | 663,9  |
| 12,25                         | 189,35                 | 6,376                        | 0,157                          | 192,1                             | 425,6   | 46,5        | 472,1   | 664,2  |
| 12,50                         | 190,27                 | 6,499                        | 0,154                          | 193,0                             | 424,9   | 46,6        | 471,5   | 664,5  |
| 12,75                         | 191,18                 | 6,621                        | 0,151                          | 194,0                             | 424,2   | 46,6        | 470,8   | 664,8  |
| 13                            | 192,08                 | 6,742                        | 0,148                          | 194,9                             | 423,5   | 46,7        | 470,2   | 665,1  |
| 13,25                         | 192,96                 | 6,864                        | 0,146                          | 195,9                             | 422,8   | 46,7        | 469,5   | 665,4  |
| 13,50                         | 193,83                 | 6,987                        | 0,143                          | 196,8                             | 422,1   | 46,8        | 468,9   | 665,7  |
| 13,75                         | 194,69                 | 7,107                        | 0,141                          | 197,7                             | 421,4   | 46,8        | 468,2   | 665,9  |
| 14                            | 195,53                 | 7,228                        | 0,138                          | 198,5                             | 420,7   | 46,9        | 467,6   | 666,1  |
|                               | l                      | ļ                            | Ī                              | ł                                 | 1       | I           | l       | 1      |

Es werde die specifische Wärme des Wassers konstant = 1 vorausgesett. Der Dampf verwandelt sich in Wasser von  $28^{\circ}$ . Jedes daraus entstandene Kilogramm Wasser enthält 28 Kalorien. Jedes Kilogramm Dampf von 1 Atmosphäre enthält zusammen 637 Kalorien Wärme; solglich gibt jedes Kilogramm Dampf beim Kondensieren 637-28=609 Kalorien Wärme ab.

Nun brauchen 300 kg Wasser bei einer Temperaturzunahme von  $17^{\circ}$  eine Wärmemenge  $= 300 \cdot 17 = 5100$  Kalorien; folglich ist hierzu

eine Dampsmenge von 5100:609=8,38 kg erforderlich. Die Mischung besteht also aus 300-8,38=308,38 kg Wasser von  $28^\circ$ .

Beisp. 3. Ein Dampfkessel enthalte 2000 kg Wasser; er zerspringe bei einer Spannung von 6 Atmosphären. Wie viel Dampf wird sich

durch das austretende Wasser in der Atmosphäre bilden?

Die Dampfbildung wird fortdauern, bis die Spannung auf 1 Atmosphäre gesunken. Run ist die Flüssigkeitswärme bei 6 Atmosphären = 160,9, bei 1 Atmosphäre = 100,5, also ihr Unterschied = 60,4 Kalorien. Folgslich beträgt die Wärmemenge, welche das Wasser zur Dampfbildung absgibt, 60,4.2000 Kalorien. Der sich bildende Dampf hat aber 1 Atmosphäre Spannung, er bedarf daher einen Wärmezuschuß per 1 kg von 536,5 Kalorien; folglich beträgt die sich bildende Dampfmenge

$$60.4 \cdot 2000 : 536.5 = 225.1 \text{ kg}.$$

Würde dieser Dampf gleichzeitig neben einander bestehen, so hätte er einen Raum nötig von 225,1.1,650 kbm = 371 kbm.

6. **Wärmegehalt des seuchten Dampses**. Es sei q die Flüssigkeits: wärme des Wassers im Augenblicke der Verdampfung, r die bei der Verdampfung von 1 kg nötige latente Wärme und x das Gewicht reinen Dampses, das in 1 kg seuchten Dampses enthalten ist, so werden auf die Verdampfung von x kg verwendet x r Ralorien; daher die in 1 kg der Wischung enthaltene Wärmemenge

$$\mathbf{Q} = \mathbf{q} + \mathbf{x} \ \mathbf{r}.$$

Es sei ferner qo die Flüssigkeitswärme des Speisewassers, so hat der Ressel an 1 kg solchen Dampses eine Wärmemenge abzugeben gleich

$$\mathbf{q} - \mathbf{q_0} + \mathbf{x} \mathbf{r}.$$

Beisp. Das Wasser komme mit  $10^{\rm o}$  in den Kessel und verdampse bei 5 Atmosphären Druck, der Damps enthalte aber 30 Prozent Wasser, so ist q=153.7;  $q_0=10$ ; x=0.7; r=499.2; folglich die Wärme welche 1 kg dieses Dampses im Kessel aufnimmt:

$$153,7-10+0,7$$
.  $499,2=493,1$  Kalorien.

- 7. **Wärme des überhisten Dampfes**. Nach Regnault ist die specifische Wärme des Dampses für gleichen Druck (S. 326) = 0.4805; nach Sirn = 0.5. Wird daher gesättigter Damps um t Grade überhist, so nimmt er annähernd 0.5 t Kalorien auf.
- 8. **Wassergehalt des seuchten Dampses**. Dem Dampse, wie er aus dem Ressel kommt, ist gewöhnlich Wasser beigemischt. Man leite solchen feuchten Damps in kaltes Wasser, so aber, daß er sich darin vollständig kondensiert, so kann mittelst eines solchen Versuches der Wassersgehalt des Dampses ermittelt werden.

Es sei das Gewicht des Dampses  $= 1~\rm kg$ ; darin seien x kg reiner Damps enthalten von der Flüssigkeitswärme q und der Verdampsungswärme r, so enthält dieser Damps eine Wärmemenge = q + x r. Dieser Damps kondensiere sich in p kg Wasser, dessen Flüssigkeitswärme  $q_0$  sei, so enthält dieses Wasser p $q_0$  Kalorien Wärme. Nach der Mischung sind 1 + p kg Wasser vorhanden; ihre Flüssigkeitswärme sei  $q_1$ , so

wird der Wärmegehalt dieses Wassers sein  $= q_1 (1 + p)$ . Geht während des Vorganges keine Wärme verloren, so muß sein

(8) 
$$q_1 (1 + p) = p q_0 + q + x r,$$

woraus x berechnet werden kann.

Beisp. Das kalte Wasser habe  $10^{\circ}$ , der Dampf  $152,2^{\circ}$  und das aus beiden entstandene warme Wasser  $20^{\circ}$  Temperatur, so ist zunächst  $q_0 = 10$ ; q = 153,7; r = 499,2;  $q_1 = 20$ .

Das Gewicht des kalten Wassers auf je 1 kg Dampf sei = 50 kg, so wird  $20 (50 + 1) = 50 \cdot 10 + 153,7 + 499,2$  x,

woraus folgt x=0.734. Es enthält daher 1 kg der Mischung, wie sie aus dem Kessel kommt, 0.734 kg Dampf und 0.266 kg Wasser.

9. Dampfmenge per 1 kg Brennstoff. Es sei H die Heizkraft und w der Wirkungsgrad der Feuerung, so werden w H Kalorien Wärme nütlich. Haben  $q_0$ , q, x und r die unter (6) angegebene Bedeutung, so erfordert 1 kg des feuchten Dampfes einen Wärmezuschuß  $= q - q_0 + x$  r. Daher kann mit 1 kg Brennstoff folgendes Gewicht G feuchten Dampfes erzeugt werden:

(9) 
$$G = \frac{\mathbf{w} \mathbf{H}}{\mathbf{q} - \mathbf{q}_0 + \mathbf{x} \mathbf{r}}.$$

Hiernach wird die Dampfmenge groß, wenn die Heizkraft und der Wirkungsgrad groß sind, wenn das Wasser mit hoher Temperatur in

den Ressel kommt und wenn der Dampf viel Wasser enthält.

Beisp. Es sei die Heizkraft der Steinkohle H=7000 Kalorien; der Wirkungsgrad der Feuerung w=0.7, die Temperatur des Speisemassers =0, also auch  $q_0=0$ ; das Wasser verdampse dei 6 Atmosphären Druck, so daß q=160.9 Kalorien; ferner enthalte der Damps 10 Prozent Wasser, es ist also x=0.9 kg. Daher kann 1 kg dieser Steinkohle solgende Dampsmenge hervorbringen, da r=494.2:

$$G = \frac{0.7 \cdot 7000}{160.9 + 0.9 \cdot 494.2} = 8.09 \text{ kg}.$$

Für eine Temperatur des Speisewassers von 0° und einen Dampfs druck von 5 Atm. erhält man folgende Zusammenstellung:

### Dampfmenge per 1 kg Steintohle.

|            | Für einen Wirkungsgrad der Feuerung von |      |       |      |      |      |      |      |      |  |
|------------|-----------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| Heiztraft. | 0,80                                    |      |       | 0,70 |      |      | 0,60 |      |      |  |
|            | und einen Wassergehalt des Dampfes von  |      |       |      |      |      |      |      |      |  |
|            | 0                                       | 0,1  | 0,2   | 0    | 0,1  | 0,2  | 0    | 0,1  | 0,2  |  |
| Ral.       | kg                                      | kg   | kg    | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   |  |
| 7500       | 9,19                                    | 9,95 | 10,85 | 8,04 | 8,71 | 9,49 | 6,89 | 7,46 | 8,14 |  |
| 7000       | 8,57                                    | 9,29 | 10,13 | 7,50 | 8,12 | 8,80 | 6,43 | 6,96 | 7,59 |  |
| 6500       | 7,96                                    | 8,62 | 9,40  | 6,97 | 7,54 | 8,22 | 5,97 | 6,46 | 7,05 |  |
| 6000       | 7,35                                    | 7,96 | 8,68  | 6,43 | 6,96 | 7,59 | 5,51 | 5,97 | 6,51 |  |

10. Aenderung der Dampfmenge bei der Ansdehnung und Zussammendrückung. Dehnt sich Dampf in einem Gefäße aus, ohne daß das Gefäß Wärme aufnimmt oder abgibt, so wird dem Dampf gleichs wohl ein Teil seiner Wärme entzogen und zwar derjenige Teil, welcher sich bei der Ausdehnung in Arbeit umsett. Diese in Arbeit verwandelte Wärme hat zur Folge, daß sich ein Teil des Dampfes konzbensieren muß.

Wird gesättigter Dampf in einem Gefäße zusammengepreßt, ohne daß das Gefäß Wärme aufnimmt oder abgibt, so muß eine äußere Arbeit verrichtet werden, um die Zusammenpressung zu bewirken. Diese äußere Arbeit verwandelt sich in Wärme, welche der Dampf aufnimmt. Infolge dieser Wärmeaufnahme kann der Dampf überhitzt werden.

Es sei: T die absolute Temperatur des Dampses, r seine latente Wärme und x die in 1 kg der Wischung enthaltene Dampsmenge für den Anfangszustand; ferner  $T_1$ ,  $r_1$  und  $x_1$  dasselbe am Ende der Expansion und die mittlere specifische Wärme der Wischung 1,018, so kann  $x_1$  bestimmt werden nach folgender Formel von Clausius:

(10) 
$$\frac{\mathbf{x}_1 \mathbf{r}_1}{\mathbf{T}_1} = \frac{\mathbf{x} \mathbf{r}}{\mathbf{T}} + 1,018 \cdot 2,3026 \log \frac{\mathbf{T}}{\mathbf{T}_1}$$

Das Gesetz gilt auch für die Zusammendrückung, so lange der Dampf nicht überhitzt wird.

Beisp. 1. Es dehne sich Dampf von 6 Atmosphären arbeitend aus, bis der Druck auf 0,8 Atmosphären gesunken ist. Er habe einen Wassergehalt = 0,05; wie groß ist dieser im Endzustand?

Hier ift x = 0,95 und gemäß Tab. II auf S. 365 für 1 kg Dampf

$$\begin{array}{lll} r &= 494.2 \; \Re \mathfrak{al.}, \; T &= 159.22 + 273 = 432.22^{o}. \\ r_{1} &= 540.9 \quad , \quad T_{1} &= 93.88 + 273 = 366.88^{o}. \end{array}$$

Daher nach (10)

$$\frac{x_1 \cdot 540.8}{366.88} = \frac{0.95 \cdot 494.2}{432.22} + 1.018 \cdot 2.3026 \log \frac{432.22}{366.88} \cdot x_1 \cdot 1.47495 = 1.08629 + 0.16685; x_1 = 0.8496.$$

Mithin besteht das Gemisch im Endzustand aus annähernd 85 Prozent Dampf und 15 Prozent Wasser. Zu dem ursprünglichen Wasserzgehalt von 5 Prozent sind noch 10 Prozent hinzugekommen.

Beisp. 2. Während der Expansion wird Wärme in Arbeit verwandelt. Diese Wärme entstammt zum Teil dem im Dampf enthaltenen Wasser, da dessen Temperatur sinkt. Es läßt sich nun denken, es sei der Wassergehalt im Endzustand gleich dem im Anfangszustand. Wie groß ist dieser, wenn die Spannung wie oben von 6 auf 0,8 Atm. erfolgt?

Höier ift  $x_1 = x$  als Unbekannte zu betrachten. Daher nach Formel (10)

$$x\left(\frac{540.8}{366.88} - \frac{494.2}{432.22}\right) = 0.16685; \quad x = 0.504.$$

Mithin enthält in diesem Fall das Gemisch 0,5046 Dampf und 0,4954 Wasser.

11. Druck des Dampfes während der Ausdehnung und Zusammenspressung. Die Aenderung des Dampfes erfolge auf adiabatischem Wege (S. 335), so ändert sich der Druck nach dem Poisson'schen Gessete (S. 336)

$$\frac{\mathbf{p_1}}{\mathbf{p}} = \left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v_1}}\right)^{\mathbf{n}}.$$

p, v Druck und spec. Bolumen bes Dampfes im Anfangszustand,

p1, v1 dasselbe für den Endzustand.

Im Beispiel 1 auf S. 369 wurden im Anfangszustand 6 Atmosphären Druck, 0,05 kg Wasser und 0,95 kg Dampf vorausgesetzt und eine Expansion bewirkt auf 0,8 Atm. Druck. Dabei ergab sich eine specifische Dampfmenge von 0,85 kg. Es sei nun Formel (11) auf diesen Vorgang zur Bestimmung des Exponenten n anzuwenden.

Sett man diese Werte in (11), so wird

$$\frac{0.8}{6} = \left(\frac{0.2907}{1.7814}\right)^n$$
; folgl. n = 1.129.

Dieser Wert von n gilt aber nur für Dampf mit 0,05 ursprünglichem Wassergehalt; für einen andern Wassergehalt ändert sich auch der Exponent n.

Bezeichnet wie oben x ben specifischen Dampfgehalt im Anfangs= zustand, so ist annähernd

$$(12) n = 1.033 + 0.1 x.$$

Sett man hierin x=0.95, entsprechend der Annahme, so wird  $n=1.033+0.1\cdot0.95=1.128$ 

annähernd wie oben angegeben worden.

Für trocknen Dampf wird x=1; daher der Exponent für solchen Dampf

(13) 
$$n = 1,133.$$

12. **Geschwindigkeit des Dampses**. Es seien q+xr und  $q_1+x_1$   $r_1$  die Wärmemengen, welche 1 kg Damps enthält unmittelbar vor und nach der Deffnung, durch welche der Damps mit der Geschwindigkeit v abströmt, so entspricht der Differenz dieser Wärmemengen eine lebendige Arbeit =1.  $\frac{\mathbf{v}^2}{2\mathbf{g}}$ ; daher

$$\frac{\mathbf{v_2}}{\mathbf{2g}} = 424 \, (\mathbf{q} - \mathbf{q_1} + \mathbf{x} \, \mathbf{r} - \mathbf{x_1} \, \mathbf{r_1}).$$

Die Differenz  $x\,r-x_1\,r_1$  ist gegenüber  $q-q_1$  klein; daher annähernd die gesuchte Geschwindigkeit

(14) 
$$v = \sqrt{424 \cdot 2g (q - q_1)}$$
.

Beisp. Mit welcher Geschwindigkeit strömt Dampf von 2 Atmosphären in die freie Luft ab?

Nach Tab. II, S. 364 ift für 2 Atm. . . . q=121,4 Kalor. und für 1 Atm. . . .  $q_1=100,5$  ,

Daher nach Formel (14)

 $v = \sqrt{424 \cdot 2 \cdot 9,808 (121,4 - 100,5)} = 417 \text{ m}.$ 

# 83. Von den Dampfkesseln und ihren Teilen.

### I. Reffel.

- 1. Ressematerial. Zu Dampstesseln soll nur vorzügliches Material verwendet werden. Hierzu gehört die Eigenschaft der Zähigkeit, Ausbehnbarkeit. Wenn neben einander liegende Kesselteile ungleich erwärmt werden, so wird die heißere Zone verkürzt durch die kältere und diese verstreckt durch die heißere. Ist die heißere die kleinere, so kann sie bauchig werden; ist die kältere die kleinere, so kann sie reißen und eine Explosion veranlassen. Dies letztere wird um so weniger eintreten, je dehnbarer das Material ist.
  - 2. Reffelvernietung. Darüber nachzusehen S. 178.
- 3. **Blechdicke der Kessel**. Nach der französischen Verordnung vom 22. Mai 1843 soll die Wanddicke e des Eisenbleches für cylindrische Ressel, welche einen Druck von innen auszuhalten haben, sein

$$e = 0.0018 D p + 0.3 cm$$

wo D den Durchmeffer des Cylinders in Centimetern und p den Ueberdruck des Dampfes in Atmosphären bezeichnen.

Obschon diese Formel fast in allen Ländern zur Geltung kam, ist

man boch in neuerer Zeit mehr und mehr davon abgekommen.

Nach Radinger war bei den europäischen Kesseln der Wiener Weltausstellung im Mittel

$$e = 0.0011 D p + 0.3 cm.$$

Für die verschiedenen Fälle kann man sich an die folgenden Regeln halten:

### Wandbide für innern Drud.

Schmiebeiserne Röhren, gezogen . . . e=0,0009~D~p+0,3~cm. Schmiebeiserne Röhren und Kessel, genietet e=0,0011~D~p+0,4 "Stahlblechkessel, genietet . . . . . e=0,0007~D~p+0,3 " Gußeiserne Dampsleitungen, Vorwärmer e=0,0025~D~p+0,8 " Kupserne Dampsleitungsröhren . . . . e=0,0015~D~p+0,4 "

### Wandbide für äußern Drud.

Schmiedeiserne Röhren, gezogen . .  $e=0.006~D~\sqrt[3]{p}+0.2~cm$ . Schmiedeiserne Röhren, genietet . .  $e=0.007~D~\sqrt[3]{p}+0.4~$  " Wessingröhren . . . . . . . . . . . .  $e=0.010~D~\sqrt[3]{p}+0.22~$  " .

Beifp. Es foll ein Ressel mit innerer Feuerung für 6 Atm. absoluten Dampsbrud gebaut werben. Die äußere Röhre habe 140 cm, die innere 70 cm Durchmeiser. Welche Blechstärke erhalten beibe Röhren?

Biebt man von ben 6 Atm. abfolutem Drud ben ber außern Luft

ab, fo bleibt ein Ueberbrud p - 5 Mim. hierfur ift

für den äußern Ressel . . .  $e = 0.0011 \cdot 140 \cdot 5 + 0.4 = 1.2$  cm für die Feuerröhre . . .  $e = 0.007 \cdot 70 \sqrt[3]{5} + 0.4 = 1.3$  "



Um bei langen Feuerröhren das Platt: brücken zu verhindern, werden auf der äußern Seite der Röhre in gewissen Abständen Ringe ober Flanschen, welche die Kreisform sichern, am häufigsten nach der in beistehender Figur angegebenen Beribindung angebracht.

Die Endflächen cylindrischer Keffel find entweder gewölbt oder flach. Die Wanddice der lettern soll größer sein als die

bes enlindrischen Teiles.

Den ebenen Enbflachen, welche burch Stehbolzen verantert find, gibt man folgende Bandbide:

worin a die Entfernung der Bolzen von einander bezeichnet. Die Bolzen selbst erhalten folgende Durchmesser:

$$d = 0.05 a \ / \ p + 0.5 cm.$$

4. Reffelinfteme. Dan tann folgende Formen unterscheiben:

a) Ressel mit äußerer Feuerung: einfache Cylinberkessel, Kessel mit 1 ober 2 weiten Rauchröhren, Fig. 1 und 2, Kessel mit engen Rauch: röhren (Röhrenkessel), Kessel mit 2 und 3 Siedröhren (Bouilleurs), Fig. 3, Kessel mit engen Wasserröhren (System Fied, Belleville, Root 2c.).

b) Reffel mit innerer Teuerung: Reffel mit einem Jeuerrohr (Cornwall-Reffel), mit 2 Feuerrohren (Fairbairn-Reffel), Fig. 4, mit



einer Zeuerröhre und parallelen engen Rauchröhren, Lotomobil: und Lotomotiv Ressel mit Zeuerbüchse vorn, engen Rauchröhren in der Mitte und Rauchkasten hinten, Schiffskessel mit flachen und mit cylindrischen Wänden, aufrechte transportable Kessel u. s. w. Jede Kesselkonstruktion soll solid sein, Sicherheit im Betrieb gewähren und bequem von außen und innen gereinigt werden können.

Bei Keffel 1 geht die heiße Luft vom Roste aus durch den Feuerstanal a vorwärts, kommt durch das Rohr b rückwärts und streicht durch

die Züge c, c wieder vorwärts nach dem Kamin.

Bei Kessel 2 ziehen die heißen Gase durch den Zug a vorwärts, kommen durch die Röhren b, b rückwärts und gelangen mit einer Temperatur von cirka 300° in den Zug c, c über den Kessel. Sie bestreichen hier den Teil der Kesselssläche, welcher inwendig mit Dampf statt mit Wasser belegt ist. Diese Anordnung, auch bei Kessel 4 angewendet, ist zulässig, wenn die Heizssläche der vorhergehenden Züge verhältnismäßig groß ist. In England und der Schweiz eristieren viele solche Einzmauerungen seit mehr als 30 Jahren. Es haben sich dabei keinerlei Uebelstände gezeigt.

Bei Kessel Iwird unter die beiden Siederöhren geseuert, die heiße Luft zieht durch den Feuerkanal a vorwärts, durch b rückwärts und c

vorwärts nach bem Kamin.

Bei Kessel 4 findet die Feuerung in den Röhren statt. Die heiße Luft bewegt sich durch diese Röhren, kommt unter dem Kessel rückwärts

und gelangt über bem Keffel vorwärts nach bem Kamin.

In Kesseln mit innerer Feuerung werden häufig noch Gefäße in den Räumen angebracht, welche die heißen Gase durchziehen, in Feuerzöhren, Fig. 4, hinter dem Rost Querröhren, welche die Heizsläche verz

mehren und zur Cirkulation des Wassers beitragen.

5. Seizstäche. Derjenige Teil der Resselsäche, welcher mit den heißen Gasen in Berührung kommt, heißt Heizsläche. Je größer, unter sonst gleichen Umständen, diese Heizsläche ist, um so mehr Wärme wird durch sie in das Innere des Kessels dringen, um so größer also der Wirkungsgrad des Kessels sein. Die Wärme, welche irgend ein Teil der Heizsläche aufnimmt, ist proportional dem Unterschied der Temperaturen außerhalb und innerhalb des Kessels. Man denke sich die Heizssläche eines Kessels in auf einander solgende gleiche Teile zerlegt. Die Temperatur des Dampses sei 150°, die Temperatur im Feuerraum am Ansang des ersten Flächenteils 1200°, am Ende des ersten, bezw. am Ansang des zweiten Flächenteils 800°; so werden sich die Gase unter dem ersten Teil abkühlen um 400°. Der Gang der Abkühlung unter den solgenden Teilen ergibt sich nun wie folgt.

Die Temperaturdifferenz ist: am Anfang des ersten Flächenteils  $1200-150=1050^{\circ}$ , am Anfang des zweiten  $800-150=650^{\circ}$ . Man kann nun annehmen, es verhalten sich die Wärmemengen, welche der erste und zweite Flächenteil aufnehmen, wie diese Temperaturdifferenzen. Der erste Teil kühlt die Temperatur ab um  $400^{\circ}$ , der zweite kühle sie

ab um x, so wird sein

1050:650 = 400:x; daher  $x = 248^{\circ}$ .

Unter dem zweiten Flächenteil sinkt daher die Temperatur von  $800^{\circ}$  auf  $800-248=552^{\circ}$ . Verfährt man mit dem zweiten und dritten, dem dritten und vierten Flächenteil 2c. in gleicher Weise, so ergeben sich folgende Resultate:

| Nr. der<br>Fläcent. | Tempere | aturen. | Aptül     | lung     | Mittlere Temperaturdiff. |                    |  |
|---------------------|---------|---------|-----------|----------|--------------------------|--------------------|--|
|                     | Anfang. | Ende.   | um Grade. | in Proc. | für<br>1 Teil.           | für alle<br>Teile. |  |
| 1                   | 1200    | 800     | 400       | 0,333    | 850                      | 850                |  |
| 2                   | 800     | 552     | 248       | 0,207    | 526                      | 688                |  |
| 3                   | 552     | 399     | 153       | 0,128    | 325                      | 567                |  |
| 4                   | 399     | 304     | 95        | 0,079    | 202                      | 476                |  |
| 5                   | 304     | 246     | 58        | 0,048    | 125                      | 405                |  |
| 6                   | 246     | 210     | 36        | 0,030    | 78                       | 351                |  |
| 7                   | 210     | 188     | 22        | 0,018    | 49                       | 308                |  |

Aus dieser Uebersicht ergeben sich unmittelbar folgende Schlüsse: a) Die letztern Flächenteile nehmen nur sehr wenig Wärme mehr

auf, so der sechste 3, der siebente 1,8 Prozent der gesamten Wärme.
b) Gibt man dem Kessel nur 6 Flächenteile, so gehen die heißen Gase mit 210° in den Schornstein über, sie sind also nur noch 60° heißer als der Dampf. Eine größere Wärmeaufnahme kann ohne Vorwärmer nicht erreicht werden, ohne den Keffel allzusehr zu vergrößern. Hierfür ist die mittlere Temperaturdifferenz 351°.

6. Andere Einflüsse für den Bärmedurchgang. Außer der Tem: peraturdifferenz hat auf die Wärmemenge, welche per Stunde durch 1 qm Heizfläche dringt, Ginfluß: die Lage der Heizfläche zur Richtung der Gase, die Dicke der Wand, der Zustand ihrer Oberfläche, insbesondere das Belegtsein derselben mit Ruß, Asche, Kesselstein, Dampf 2c.

Eine Heizfläche, welche mit Wasser belegt ist, nimmt 2mal mehr Wärme auf, als eine mit Dampf belegte. Es ist daher wichtig, daß an den Resselwänden keine "Dampfpelze" unter Wasser hängen bleiben. Aus diesem Grunde steigt die Verdampfungsfähigkeit eines Keffels, wenn das Wasser in demselben in Bewegung ift, wie z. B. bei einem Lokomotivkessel während der Kahrt.

7. Berdampfungsvermögen. Ein Ressel kann, unter oben erwähnten Umständen, wenn sich die Gase bis auf 210° abkühlen, per 1 qm Heizfläche in der Stunde 13 kg Dampf liefern.

Läßt man das lette Sechstel ber Kesselfläche weg, d. h. gibt man ihr nur 5/6 der angenommenen Heizfläche, so steigt die mittlere Temperaturdifferenz von 351° auf 405°; daher kann der Kessel folgende Wassermenge per 1 qm in ber Stunde verdampfen:

$$13 \cdot \frac{405}{351} = 15 \, \Re i l.$$

Allein in diesem Falle gehen die Gase mit der höheren Temperatur

von 246° in das Kamin, der Wirkungsgrad wird also kleiner.

Bei 13 kg Verbampfung gehen annähernd 13.630 = 8190 Kalorien Wärme bei 351° Temperaturdifferenz in den Kessel; es macht dies auf 1º Temperaturdifferenz in der Stunde per 1 qm Heizfläche 8190: 351 = 23 Kalorien (S. 347).

8. Dimensionen der Ressel. Gewöhnlich geht man mit der Dicke des Bleches bei cylindrischen Wänden nicht über 2 cm hinaus. Deshalb tann auch der Durchmesser cylindrischer Ressel gewisse Grenzen nicht überschreiten. Für eine große Dampsspannung ist es zweckmäßig, die nötige Heizssläche in der Vergrößerung der Kessellänge, statt in der des Durchmessers zu suchen.

Aus der Heizsläche oder der Dampfmenge, welche der Ressel per Stunde liefern soll, können die Dimensionen des Ressels immer bestimmt werden. Dabei ist es selbstverständlich, daß man nicht Ressel baut mit jeder beliedigen Heizsläche. Es ist dies wegen der aufzuwendenden Blechtafeln nicht zulässig. Daher steigt die Heizsläche in runden Zahlen,

wie z. B. 10, 15, 20 2c.

Beisp. Welche Dimensionen muß ein einfach cylindrischer Kessel haben, welcher 120 kg Dampf per Stunde liefern kann?

Nehmen wir an, 1 qm Heizfläche gebe 13 kg Dampf per Stunde,

so ist die Heizsläche 120:13=9,23 qm.

9. Wassergehalt der Ressel. Ist derselbe groß, so bedarf er einer großen Wärmemenge, um Dampf zu bilden; das Anheizen dauert also lange. Vermöge des großen Wärmevorrats erhält er, auch bei unregels mäßigem Heizen, die Spannung möglichst konstant, richtet aber im Falle einer Explosion große Verheerungen an. Ist der Wassergehalt klein, so erhält man in kurzer Zeit Dampf, es muß aber die Speisung sehr regelmäßig sein, um den Wasserstand im Ressel auf der richtigen Höhe zu erhalten.

Wenn die Oberfläche des Wassers im Ressel im Verhältnis zur Heizsläche klein ist, so wird der aus dem Innern des Wassers hervortretende Dampf die Wasseroberfläche rasch durchbrechen, der Dampf wird

daher feucht werden.

- 10. **Rauchvorwärmer**. Um die Wärme der Gase, welche den Kessel verlassen, noch weiter auszunützen, wendet man Vorwärmer an, in welche das Wasser gespiesen wird. Diese Vorwärmer bilden ein System von Köhren von 15 bis 60 cm Weite. Das Wasser soll am einen Ende in dieses Röhrensystem treten, dasselbe der ganzen Länge nach durchstreichen und zuletzt vorgewärmt in den Kessel gelangen. Die Gase aber sollen in entgegengesetzer Richtung das Röhrensystem bestreichen, also dasselbe da verlassen, wo das Wasser am kältesten ist. Die Heizesselbe wird bestimmt mittelst der zweiten Formel auf S. 349 für k = 23.
- 11. **Dampsvorwärmer**. Bei einzelnen Anlagen wird es möglich, das Speisewasser durch den Abdampf vorzuwärmen. Ein Röhrensystem ist in ein Gefäß eingeschlossen, welches das Speisewasser enthält. Der Dampf strömt in die Köhren und erwärmt das Wasser. Die Heize fläche ist zu bestimmen nach der zweiten Formel S. 349 für k=700
- 12. Dampfüberhitzungsapparate. Sie bestehen in einem Röhrenspstem, in welchem der Dampf bei seinem Durchgang durch die heißen Röhren getrocknet und zugleich noch erwärmt wird. Beim Ueberhitzer soll das Prinzip der Gegenströmung wie beim Borwärmer zur Geltung

kommen. Da der Dampf die Heizfläche weniger abkühlt als das Wasser, so wird der Ueberhitzer in hoher Temperatur bald zerstört.

13. Reffelproben. Sie haben ben Zweck, ben Kessel sowohl auf Dichtheit als Widerstandsfähigkeit zu prüfen. Man füllt zu diesem Zweck ben Ressel mit Wasser und schließt hierauf alle seine Deffnungen. Codann treibt man mittelst einer Pumpe etwas Wasser in den Ressel, oder man erwärmt das Wasser im Kessel, bis der Druck im Innern den nötigen Grad erreicht hat. Dieser soll 3 bis 4 Atmosphären mehr betragen, als wofür der Ressel bestimmt ist.

### II. Resselteile.

1. Speifeapparate. Das Speiserohr soll das Wasser in denjenigen Teil des Ressels leiten, wo die Temperatur der umgebenden Gase die

niederste ist. Diese Speisung findet statt: a) Durch den Druck des Wassers. Man bringt über dem Kessel ein Reservoir an, aus dem das Wasser durch sein Uebergewicht über den Dampfdruck in den Keffel fließt. Hat der Dampf 0,5 Atm. Ueberdruck, so muß das Niveau des Wasserbehälters wenigstens um  $0.5 \cdot 10.33 \text{ m} = 5.17 \text{ m}$  über dem Kessel liegen.

b) Durch gewöhnliche Pumpen. Diese find so einzurichten, daß sie 3-4mal mehr Wasser liefern können, als gewöhnlich nötig.

c) Durch die unmittelbare Wirkung des Dampfes. Speiseapparat dieser Art ist der Injektor von Giffard. Er steht burch die Röhren a und k mit dem Kessel in Verbindung. Der Dampf strömt durch a und tritt durch die kleinen Deffnungen b, b in den hohlen



Raum der Röhre dR. Durch die Spindel S kann die konische Deff: nung d bieser Röhre geschlossen ober offen gehalten werden. Ist d geöffnet, so springt der Dampfstrahl in den Kanal e über und kondensiert sich zum Teil. Dadurch entsteht ein luftverdünnter Raum, wodurch kaltes Wasser, wie bei einer Pumpe, aus dem Behälter N durch das Rohr f aufgesogen wird. Dieses Wasser kondensiert den Dampsstrahl ganz; es bildet sich also aus dem kalten Wasser und dem Damps warmes Wasser; dasselbe strömt mit einer gewissen Geschwindigkeit gegen das Bentil h, überwindet den Gegendruck des Kesselwassers auf das Bentil und gelangt somit in den Ressel. Durch die Schraube r kann das Rohr R d verschoben, der Wasserzusluß also reguliert werden. Durch das Rohr m fließt allfällig überschüssiges Wasser ab. Um eine Vorstellung von der Wirkungsweise des Apparates zu geben, machen wir folgende Annahmen:

Es sei der Dampfüberdruck im Ressel = 1 Atmosphäre; also die Höhe der Wassersäule, welche diesen Druck mißt  $= 10,33~\mathrm{m}$ ; folglich die (Veschwindigkeit, mit welcher das Wasser aus dem Ressel sließen würde

 $(\mathfrak{S}. 227) = \sqrt{2 \cdot 9,808 \cdot 10,33} = 14,2 \text{ m}.$ 

Der Dampf aber strömt theoretisch mit einer Geschwindigkeit von 417 m (S. 371) in den Raum d, wo seine Kondensation stattfindet. Rehmen wir an, der Dampf stoße mit dieser Geschwindigkeit gegen das Kondensationswaffer. Dieses Wasser sei talt und es genügen 7 kg davon, um 1 kg Dampf zu kondensieren, so verteilt sich die Quanstität der Bewegung (S. E6), welche in der Masse 1 enthalten ist, auf 7 + 1 = 8 Masseneinheiten; also wird die Geschwindigkeit der Masse & nur noch 1/s von der Geschwindigkeit des Dampfes, also 417:8 = 52 m Diese Geschwindigkeit wird durch die Rebenhindernisse auf cirka 50 Prozent reduziert, also nur betragen 0,5.52 = 26 m. Da diese Geschwindigkeit, mit welcher das Kondensationswasser gegen das Resselwasser fließt, größer ist als die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser aus dem Ressel fließen würde, so wird der Druck des Kondensations: wassers ausreichen, um den Druck des Kesselwassers zu überwinden. Der Apparat arbeitet um so wirksamer, je niederer die Temperatur des kalten Waffers ift; diese Temperatur kann bochftens auf 65° steigen. Es sei

d der kleinste Durchmesser ber Fangdüse in Millim.,

p Ueberdruck bes Dampfes im Ressel in Atm.,

Q die pro Stunde im Maximum gelieferte Wassermenge in Litern, so ist nach K. Jenny

 $Q = 35 d^2 \sqrt{p}.$ 

Für p=4 und d=2 wird  $Q=35.4 \sqrt{4}=280$  Liter.

2. **Wasserstandszeiger**. Das Wasser im Ressel soll nicht zu hoch steigen, um den Dampfraum nicht zu sehr zu verengen, und nicht so tief sinken, daß die Heizssäche vom Wasser entblößt wird. Bei gewöhnlichem Betrieb soll das Wasser mindestens 12 cm über der höchsten Feuer-linie stehen. Die gewöhnlichen Wasserstandszeiger sind:

a) Die Glasröhren, in welchen bas Niveau bes Wassers eben

so hoch steht als im Kessel. Am meisten in Anwendung.

b) Die Schwimmer, welche an einem durch die Kesseldecke gehenden Draht hängend, durch ein Gegengewicht balanciert werden. Richt zu empfehlen, weil der Aufhängedraht leicht in der Stopsbüchse steden bleibt. Dieser Schwimmer ist öfters mit einer Lärmpfeise versehen. c) Die Schwimmer mit horizontaler Achse, welche durch den Kesselboden hindurchgeht und außerhalb des Kessels einen Hebel mit Zeiger dreht. Empfehlenswert.

d) Die Schwimmer von Lethuillier mit magnetischer Guh:

rung über bem Reffel. Empfehlenswert.

e) Wasserstandshähne, 2 oder 3 in verschiedenen Höhen. Obschon nicht selbstthätig, sind sie doch, weil einfach, viel angewendet.

Jeber Reffel sollte mit 2 Wafferstandszeigern verseben sein.

3. Manometer. Dies sind Vorrichtungen, welche den Dampfdruck im Kessel anzeigen. Die gewöhnlichsten sind (S. 310):

a) Flüssigkeitsmanometer. Es werden nur Quecksilbermanometer angewendet, jedoch nur für niedern Druck, oder aber dann

als Kontrollapparate für die folgenden.

- b) Metallmanometer. Die Röhre, welche den Kessel mit dem Apparat verbindet, soll zunächst dem letztern eine Biegung abwärts und dann wieder aufwärts machen. In dieser soll sich Wasser sammeln, das den Apparat vor hoher Temperatur schützt.
- 4. Sicherheitsventil. Um jede Erhöhung der Dampsspannung über eine gewisse Grenze hinaus zu verhüten und Explosionen unmöglich zu machen, ist jeder kleine Dampskessel mit einem, jeder größere Kessel mit zwei Sicherheitsventilen zu versehen. Nach der französischen Bersordnung von 1843 soll der kleinste Durchmesser d des Ventils in Centismeter sein:

$$d = 2.6 \sqrt{\frac{F}{P - 0.412}}$$
,

wo F die gesamte Heizfläche in Quadratmetern und

P den absoluten Druck des Dampfes in Atmosphären bedeuten.

Nach dieser Formel ist per 1 qm Heizfläche:

Absoluter Dampfdruck . 1,5 2 4 6 8 Atm. Kleinster Bentilquerschnitt 4,87 3,33 1,47 0,95 0,81 qm.

Die Breite der Auflagsläche soll nicht mehr als 1/30 des Durch: messers des Bentils und in keinem Fall mehr als 2 mm betragen.

Die Bentile sind entweder mit Spiralfedern zugedrückt, wie bei Lokomotiven, oder durch Gewichte. Das Gewicht liegt entweder direkt



auf dem Bentil, wie häufig bei Schiffskesseln, oder an einem Hebel. In diesem Fall drückt von oben herab: das Gewicht des Bentils, das Gewicht der Hebelstange, vom Schwerpunkt der Stange auf die Mitte S des Bentils reduziert, und das aufzgehängte Gewicht P, ebenfalls reduziert auf die Bentilmitte S.

Diese drei Gewichte sind im Augenblick des Deffnens zusammen gleich dem Dampfdruck, der auf eine Fläche vom Durchmesser d aufwärts

wirkt. Häufig zieht man das Gewicht des Bentils und der Stange als unbedeutend nicht in Betracht.

Beisp. Es soll das Gewicht P am Hebel eines Sicherheitsventils berechnet werden, das bei 6 cm Durchmesser für 5 Atm. absoluten

Dampfdruck bestimmt ift.

Von innen drücken 5, von außen 1 Atm. gegen das Bentil; der Ueberdruck beträgt somit nur 4 Atmosphären. Nun ist der Druck auf 1 qcm Fläche bei 1 Atm. = 1,033 kg, bei 4 Atm.  $= 4 \cdot 1,033 = 4,132$  kg und auf die ganze Bentilsläche, deren Inhalt 28,27 qcm beträgt, = 116,81 kg.

Es sei die Entfernung Sh des Ventils vom Drehpunkt  $= 6 \, \mathrm{cm}$ , die Entfernung Ph des Gewichts P vom Drehpunkt  $= 60 \, \mathrm{cm}$ , das Gewicht des Ventils  $= 0.5 \, \mathrm{kg}$ , dassenige des Hebels  $= 1.5 \, \mathrm{kg}$  und die Entfernung des Hebelschwerpunktes dis zum Drehpunkt  $= 25 \, \mathrm{cm}$ , so ist

$$\frac{P.60}{6} + \frac{1.5.25}{6} + 0.5 = 116.81 \text{ kg}$$

und somit das anzuhängende Gewicht  $P=11,006~{
m kg}$ .

5. Dampfdom und Dampfleitung. Um möglichst trocknen Dampf zu erhalten, wird häufig der gewöhnliche Dampfraum durch einen Dom erweitert, der an einer Stelle angebracht wird, wo das Resselwasser möglichst ruhig ist und von welchem die Dampfleitung ausgeht. Diese soll anfangs steigen, um das Kondensationswasser nach dem Kessel zurückeleiten zu können.

Hat der Kessel Dampf zu einer Maschine zu leiten, bei welcher die Füllungsperiode nur kurze Zeit dauert, so wird bei enger Leitung die Geschwindigkeit des Dampfes sehr groß und es reduziert sich der Dampfstruck sehr bemerkbar.

Beisp. Ein Dampstessel von 70 qm Heizsläche liefere in der Stunde 70.13 kg Damps. Man gebe der Dampsleitung 17 cm Durchemesser. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich der Damps in dieser Leitung, wenn er 5 Atm. Spannung hat und zu einer Dampsmaschine führt, bei welcher die Füllungszeit 1/4 von der Hubzeit beträgt?

Es ist das Volumen von 1 kg Dampf . . . . . . = 0,364 kbm Folglich dasjenige von 70.13 kg per Sek.  $\frac{70.18.0,364}{3600} = 0,092$  , Volumen bei ununterbrochenem Abströmen . 4.0,092 = 0,368 , Da nun der Duerschnitt der Leitung . . . . . = 0,023 qm, so wird die Geschwindigkeit des Dampses 0,368:0,023 = 16,0 m.

G. Ablafvorrichtung. Bon Zeit zu Zeit muß das Wasser aus dem Kessel abgelassen werden; entweder teilweise, um denjenigen Teil des Wassers, welches den meisten Schlamm enthält, zu entsernen, oder vollständig, um den Kessel befahren zu können. Zu diesem Zweck wird gewöhnlich an der tiefsten Stelle des Kessels, jedoch nie direkt über dem Feuerraum, eine Oeffnung mit einer Abzugsröhre angebracht, welche durch einen Hahn oder ein Ventil geöffnet werden kann.

7. Mannloch, Butdeckel. Es ist zweckmäßig, die Kessel so einzurichten, daß sie im Innern gut gereinigt werden können. Ist ein direktes Befahren durch den Arbeiter möglich, so wird auch eine zu diesem Zwecke dienende Deffnung angebracht, welche durch einen Deckel von innen geschlossen werden kann. Im andern Fall bringt man mehrere Putzöffnungen an.

Es ist zweckmäßig, das Wasser vor seiner Verwendung im Ressel zu reinigen. Wo dies nicht geschieht, wendet man zur Verhütung der Kesselsteinbildung folgende Mittel an: Natronlauge, kalcinierte und gewöhnliche Soda, Chlorbaryum, Gerbsäure (Eichenholz in Stücken), Katechu ober Cachou, Kartosseln u. s. w. Das Mittel ist in kurzen Zeit-

räumen einzubringen.

- 8. **Resselträger**. Man unterscheidet Bodenträger und Seitenträger. Um nicht bald zerstört zu werden, sollen sie keiner hohen Temperatur ausgesetzt werden.
- 9. **Hoft, Feuerzüge, Kamin.** Nachzusehen Abteilung Feuerungs: anlagen, S. 342.
- 10. Umhülung. Der Ressel, Dom, die Dampsleitung 2c. geben viel Wärme an die Umgebung ab. Es ist daher angezeigt, diese Wärmeverluste möglichst zu vermindern. Dazu dienen schlecht leitende Umhüllungen. Ebenso soll das Ressellokal warm schließen, ein beständiger Luftzug also vermieden werden.

# 84. Von den Dampfmaschinen.

Die Dampfmaschinen unterscheidet man in einfach: und doppelt: wirkende Maschinen, in Hochdruck: Mitteldruck: und Niederdruck: maschinen; in Maschinen mit oder ohne Kondensation, mit oder ohne



Expansion des Dampses; in solche mit Schieber: und Bentilsteuerung; mit Balancier, mit Schubstange und Kurbel; in oscilierende; mit einem oder mehreren Cylindern; in Land: und Schiffsmaschinen; in fixe und

bewegliche und diese letteren in Lokomobile und Lokomotiven.

Die Hauptteile einer Dampfmaschine (Fig. 1) sind: der Cylinder, der Dampstolben und die Steuerung. Die Steuerung ist diesenige Borrichtung, durch welche der Damps regelmäßig in den Cylinder und aus dem Cylinder geleitet wird. Die betreffenden Organe sind Schieber oder Bentile. — Fig. 1 stellt eine Maschine mit einem Schieber dar. Der Damps tritt aus dem Kessel durch ein Seitenrohr in den Schieberstasten und von da durch den Kanal b in den Cylinder vor den Kolben, um ihn vorwärts zu treiben. Der Damps hinter dem Kolben tritt durch den Kanal d unter den Schieber F in das Abzugsrohr J. Durch die hin= und hergehende Bewegung des Schiebers vertauschen die Kasnäle b und d ihre Kollen regelmäßig.

In sämtlichen Abschnitten über Dampfmaschinen sei:

D ber Durchmesser bes Cylinders,

H der hub der Maschine,

h der Teil des Hubes, längs welchem Dampf einströmt,

v die mittlere Kolbengeschwindigkeit per Sekunde,

n die Anzahl Drehungen der Maschine in der Minute,

 ${f P}_{o}$  der Dampfdruck, welcher im Cylinder längs des Weges h herrscht,  ${f P}_{o}$  der mittlere Gegendruck, welchen der aus dem Cylinder abströmende

Dampf auf ben Kolben ausübt,

p der mittlere Ueberdruck des Dampfes im Cylinder; diese Kräfte per 1 qcm Fläche; die Längen dagegen in Metern und

F bie Rolbenfläche in gem.

## I. Ceile der Nampfmaschinen.

1. Dampfcylinder. Der Durchmesser des Cylinders hängt von der Leistung der Maschine ab und ist nach S. 398 und 400 zu berechnen. Der Hub soll bei sigen Maschinen cirka 2mal größer sein als der Cylinderdurchmesser. Ze größer dieses Verhältnis genommen wird, um so länger und schwerer fällt das Gestelle aus; je kleiner es gewählt wird, um so mehr Umläuse macht die Maschine bei gleicher Kolbensgeschwindigkeit.

Die Wanddicke des Cylinders soll, schon wegen des Aufspannens beim Ausbohren, stark sein und mindestens betragen

#### 1.5 + 2D Centimeter.

Befindet sich der Kolben am Ende des Hubes, so steht er vom Cylinderdeckel ab: bei kleinen Maschinen um 3 bis 4 mm, bei großen um 6 bis 8 mm. Der zwischenliegende Raum samt demjenigen, welcher dem Eintrittskanal nach bis zum Schieber führt, heißt schädlicher Raum. Man verwandelt ihn in einen Cylinder mit der Grundsläche Fund der Länge ho und nennt ho Länge des schädlichen Raumes.

Die Größe ho beträgt gewöhnlich: bei kleinen Maschinen 5 bis 6

bei mittleren 4 bis 5 und bei großen 3 bis 4 Prozent vom Hube H. Besonders klein kann ho bei Corliß: und Bentilmaschinen gehalten werden.

An den Enden wird der Enlinder um 1 bis 2 mm weiter gebohrt

als an der Fläche, welche vom Kolben bestrichen wird.

Wo die Kolbenstange durch den Deckel hindurchgeht, ist eine Stopf-

büchse nötig, welche gewöhnlich mit Hanf gedichtet wird.

Die Querschnitte ber Röhren und Kanäle, welche den Dampf in den Cylinder leiten, sollen annähernd sein

bei großer Kolbengeschwindigkeit 1/14 der Kolbenfläche,

bei mittlerer Kolbengeschwindigkeit <sup>1</sup>/20 ,, ,, bei kleiner Kolbengeschwindigkeit <sup>1</sup>/26 ,, ,,

Sind besondere Austrittsöffnungen vorhanden, so nimmt man deren

Querschnitt 1,3= bis 1,6mal größer als für den Eintritt.

Damit bei der Schiebersteuerung der Weg des Schiebers nicht zu groß ausfällt, nehme man die Eintrittsöffnungen dieser Kanäle 6= bis 8mal länger als breit.

2. **Dampftolben**. Bei der Metallliderung wird der Druck der Ringe gegen die Cylinderwand durch die Elasticität von Federn oder durch diejenige der Dichtungsringe selbst hervorgebracht. Man nehme

Höhe der Metalliderung des Kolbens  $= 2.5 + 5 \,\mathrm{D}\,\mathrm{cm};$  Höhe der Hanfliderung "  $= 5.0 + 4 \,\mathrm{D}\,\mathrm{cm}.$ 

Der Weg des Kolbens bei einem Hin: und Hergang ist = 2H, in der Minute = 2Hn, aber auch = 60v; daher

(1) 
$$60 v = 2 H n.$$

Brauchbare Werte der Kolbengeschwindigkeit v für den gewöhnlichen Gang einer Dampfmaschine liefert folgende empirische Formel

3. Dicke der Kolbenstange. Bei doppelt wirkenden Dampsmaschinen wird die Kolbenstange auf Zug und Druck in Anspruch genommen; allein ihr Durchmesser d ist nur auf Druck zu berechnen mittelst der auf S. 198 angegebenen Formel. Man nehme für Schmiedeisen als Wert von E für 18fache Sicherheit 100 000 kg und bezeichne die Länge der Kolbenstange mit L, so wird

$$d^2 = 0.004 D L \sqrt{\overline{P}}$$
,

aus welcher Gleichung folgende Zusammenstellung abgeleitet ift:

| P                 | L = 1.5 D | L = 2D   | L = 2.5D | L = 3D   |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 3 kg 6 " 9 " 12 " | 0,102 D   | 0,118 D  | 0,131 D  | 0,144 D  |
|                   | 0,121 ,,  | 0,140 ,, | 0,156 ,, | 0,171 ,, |
|                   | 0,134 ,,  | 0,154 ,, | 0,173 ,, | 0,190 ,, |
|                   | 0,144 ,,  | 0,165 ,, | 0,186 ,, | 0,203 ,, |

Holbenstange entnommen werden.

4. Stenerung. Die Steuerung wird bewirkt durch Schieber oder Bentile. Die Schieber sind entweder flach oder cylindrisch mit hin: und

hergehender Bewegung ober cylindrisch mit brebender Bewegung.

Die Schieber werden in der Regel durch Excenter bewegt, welche als Kurbeln zu betrachten sind (S. 71). Da nun die Schubstangen dieser Schieber gewöhnlich lang sind im Verhältnis zum Schieberweg, so kann die Bewegung des Schiebers auf den beiden Hälften dieses Weges sehr nahe als übereinstimmend angesehen werden.

### A. Einfacher Muschelschieber.

a) Die Hauptpositionen. In den Figuren 2 bis 5 ist dieser Schieber in vier verschiedenen Lagen gezeichnet. In allen Figuren bezeichnet A die Rurbelwelle, A D die Kurbel, d die Mitte der excentrischen Scheibe, welche den Schieber bewegt, also A d die Excentricität, die gleich ist dem halben Hub des Schiebers, df die Excenterstange, welche in f mit der Schieberstange zusammenhängt. Wegen des Raumes ist die Kurbel, ebenso die Stange df 2c. zu kurz eingetragen. Die Kurbel-

welle soll parallel zur Geraben yz gedacht werden.

In Fig. 2 befindet sich der Kurbelzapsen D im toten Punkt, also der Dampstolben am Ende des Hubes. In dieser Lage soll der Schieber bereits frischen Damps durch die Spalte ab in den Cylinder und Gegensdamps durch die Spalte a' b' aus dem Cylinder treten lassen. Man erreicht dies, wenn der Winkel DAd, Fig. 2, stumps ist. Es sei die Gerade SA senkrecht auf DA, so nennt man den Winkel SAd Vorzeilungswinkel. Dreht man d nach Szurück, so kommt der Schieber in seine mittlere Lage. In dieser überdeckt er die Kanäle ac und a'c' nach außen und innen. Man nennt die betressenden Breiten äußere und innere Ueberdeckung. Nach diesen Ueberdeckungen richtet sich der Voreilungswinkel, sowie die Spaltenweite ab und a'b'.

Wenn der Kolben im Begriffe ist, den toten Punkt auf der einen Seite zu erreichen, so soll bereits auf dieser Seite frischer Dampf einsströmen, damit der Kolben die Bewegung nach der andern Seite mit vollem Druck beginnen kann; auf der Abströmungsseite soll ebenso sos fort die Entleerung des Cylinders erfolgen, damit der Gegendruck rasch sinken kann. Wenn aber das Voreilen zu groß ist, so tritt auf der einen Seite Dampf in den Cylinder, bevor der Kolben den Hub durchslaufen hat, übt daher einen schädlichen Gegendruck aus, und auf der andern Seite strömt der Dampf schon ab zu einer Zeit, da er noch

arbeiten sollte.

Dreht man die Kurbel in die Lage der Fig. 3, so rückt d in den toten Punkt und somit der Schieber in die Grenzlage rechts. Man sieht, wie rasch bei dieser Drehung die Kanäle a.c., a'c' geöffnet werden. Kommt die Kurbel in die Lage der Fig. 4, so bewegt sich der

Rommt die Kurbel in die Lage der Fig. 4, so bewegt sich der Schieber in entgegengesetzter Richtung. Er verengt mehr und mehr die Dampskanäle. Der Schieber ist in der Lage gezeichnet, wo bei h der

Dampfeintritt aufhört. Man fälle Dw senkrecht auf uv und betrachte uv als Hub des Dampfcylinders, so strömt mithin Dampf in den Cylinder, während der Kolben den Weg uw durchläuft. Längs des Weges wv dehnt sich der Dampf aus und wirkt durch Expansion.

Geht die Kurbel über in die Lage der Fig. 5, so schließt sich der Dampfaustritt bei m ab. Man fälle Dx senkrecht auf u'v' und be-

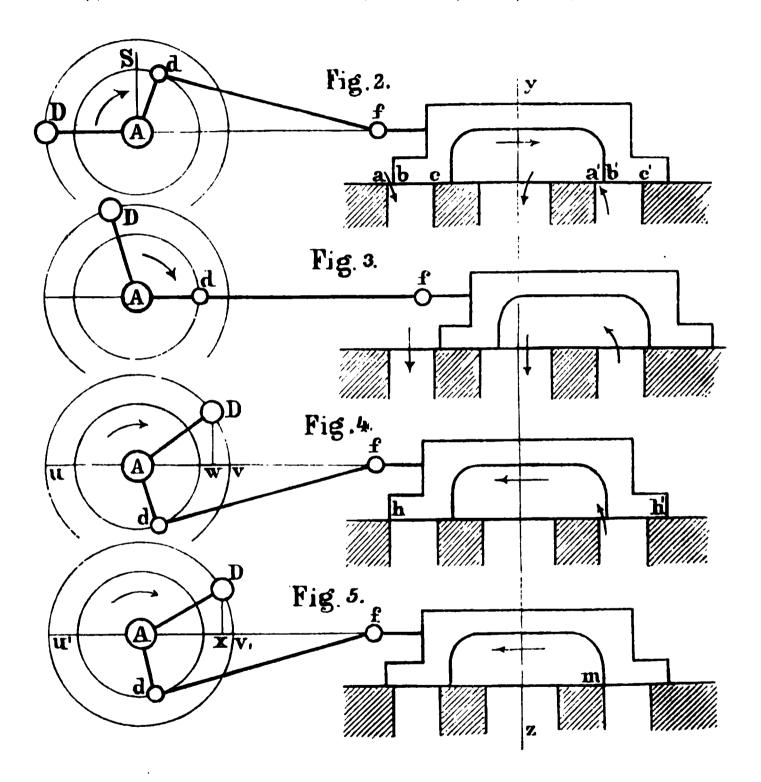

trachte u'v' als Kolbenhub, so ist x v' der Weg, längs welchem der Gegendampf, der aus dem Cylinder nicht entweichen konnte, zusammen: gedrückt wird.

b) Das Zeuner'sche Diagramm. Man zeichne über die Excentrizität OD (Fig. 6) einen Halbkreis. Es sei OD die Richtung der Maschinenkurbel für den toten Punkt und OG die entsprechende Excenterkurbel. Man gebe der Achse eine Drehung, so daß OD nach OD'

und OG nach OG' komme, und ziehe G'a senkrecht auf OD, so ist Oa die Entfernung des Schiebers von der mittleren Lage. Run sei

- r die Excentricität OD,
- a der Voreilungswinkel JOG,
- 3 der Drehwinkel DOD' und
- z der Schieberweg Oa, so ist
- a + 3 der Winkel OG'a; daher
  - $z = r \sin (\alpha + \beta).$

Um den Wert von z graphisch darzustellen, zeichne man (Fig. 7) die rechtwinkligen Achsen OJ und OD, letztere nach dem toten Punkt gerichtet; mache Winkel GOJ = a, Winkel  $EOD = \beta$ ; trage auf

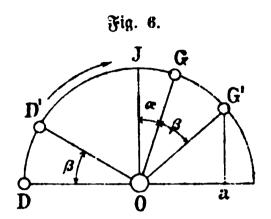

dem Schenkel OG ein Stück Og = r ab und beschreibe darüber einen Kreis Odg, ziehe die Sehne eg; so ist Dreieck Oge in e rechtwinklig. Da nun Winkel  $eOg = 90 - (\alpha + \beta)$ , so wird Winkel  $Oge = \alpha + \beta$ ; daher Oe = z. Allein Oe ist Sehne des Schieberkreises Og. Diese Sehne ist daher der Weg, welchen der Schieber von der mittleren Lage aus durchlaufen hat, wenn die Kurbel in OE ankommt. Ein Gleiches gilt von jeder Sehne, welche von O ausgeht für die betreffende Lage der Maschinenkurbel.

Befindet sich diese Kurbel in A, so ist die Sehne = 0, weil OA tangential zum Kreise Og liegt. In B ist der Schieberweg = Ob, in C = Oc, in D = Od u. s. w.

Man mache Oa = ber äußern, Oq = ber innern Ueberdeckung; ferner ai = qm = ber Breite des äußern Kanals und ziehe von O aus Kreise durch q, a, m und i; so ergibt sich folgendes:

Dampfeintritt. Kommt die Kurbel von A nach C, so ist der Schieberweg = Oc; ebenso groß ist die äußere Ueberdeckung. Daher beginnt in der Kurbelstellung OC der Kanal sich zu öffnen. Kommt die Kurbel nach D, so ist der Schieberweg = Od, und da Ox = Oc, so ist der Kanal um dx geöffnet. Der Abstand dx ist daher die lineare Boreilung. In f ist der Kanal ganz geöffnet, in g vom Schieber um ig überschritten. Geht die Kurbel von G aus weiter, so geht der Schieber rückwärts. In G ist der Kanal noch ganz geöffnet, in G wird er geschlossen, weil G ehr äußern Ueberdeckung. In G ist der Schieber wieder in seiner mittleren Lage, die Kurbel hat daher eine halbe Umdrehung vollendet.

Für die andere halbe Umdrehung bietet das Diagramm AMS die gleichen Beziehungen dar wie das Diagramm AGM. Bon K bis P und von U bis C findet kein Dampfeintritt statt, von C bis K und von P bis U ist dagegen geöffnet. Die obere schraffierte Fläche gibt das Gebiet des Dampfeintrittes an für die erste halbe Umdrehung.

Dampfaustritt. Kommt die Kurbel von A nach B, so entfernt sich der Schieber aus der Mitte um Ob; allein Ob ist die innere Uebers deckung; also beginnt in b der Dampsaustritt. In D strömt der Dampf ab durch eine Spalte von der Breite yd; in w ist der äußere

Ranal voll geöffnet, in G ist er um mg überschritten und bleibt übersschritten bis z, schließt sich aber bei 1, wenn die Kurbel nach L kommt; er bleibt geschlossen von L dis N, öffnet von da dis V, beziehungs: weise von n dis v, wird dann geschlossen von V dis B u. s. w. Die

Fig 7.

untere fcraffierte Flache gibt bas Gebiet an für ben Dampfaustritt

mahrend ber zweiten Salfte ber Drehung.

Folgerungen. In K beginnt die Expansion, in L die Kompression für die erste, in U und V dasselbe für die zweite halbe Umdrehung. Macht man a kleiner, d. h. rückt G näher gegen J, so rücken auch K und L gegen Q hin und es wird der Meg für die Expansion und Kompression kleiner. Allein dann rückt auch d näher gegen O. Gesetz es käme dabei d nach x, so wäre keine lineare Boreilung vorhanden, es müßte also die äußere Ueberdedung verkleinert werden. Allein dann wäre auch O y zu groß. Wäre O d gar kleiner als O x, so würde der Dampf erst einige Zeit nach der Umkehr des Kolbens eintreten. Wäre O g kleiner als O i, so würde der äußere Kanal nie ganz geöfsnet,

während er nach ber Figur von f bis h ganz offen ift. Man erfieht, wie leicht sich aus dem Diagramm der Zusammenhang aller maßgebenden Berhältnisse erkennen läßt.

- e) Beite bes mittleren Kanals. Gelangt ber Schieber in die äußerste Lage, so wird der mittlere Kanal verengt. Die kleinste Breite, welche er noch offen halten soll, darf nicht unter die Breite des äußern Ranals hinuntergeben. Es sei
  - a, a, die Breite bes außern und mittlern Ranals.
  - i, s die innere Ueberbedung und die Bandbide zwischen beiben Ranalen,
  - r bie Ercentricität; fo muß ber Wert vom a, minbeftens fein

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{i} + \mathbf{a} + \mathbf{r} - \mathbf{s}.$$

d) Bariable Expansion. Um mit dem einfachen Schieber kleinere Füllungen im Cylinder zu erreichen, macht man das Excenter veriftellbar. Zu diesem Zweck wird es an eine festgekeilte Scheibe angesschraubt und mit einem excentrischen Schlitz versehen. Es kann daher nach zwei Richtungen verschoben werden: in drehender, um den Boreilungswinkel, und in radialer, um die Excentricität zu ändern. Am häusigsten jedoch wird die Kulissensteuerung angewendet.

#### B. Rolbenichieber.

Der Berteilungsschieber kann auch in zwei Teile geteilt werden, die als Deckstächen gewöhnlich gegen die Enden des Cylinders verlegt

werben. Doch ift baber felbftverftanblich ber Raum für ben Butritt bes Dampfes getrennt ju halten von ben Räumen, burch welche ber Dampf abgeleitet wird. Diese Deckflächen fonnen auch bie Form einer Cylinderfläche haben. In biefem Falle entstehen bie Rolbenschieber. Fig. 8 stellt eine einfache Steue: rung mittelft Rolbenschieber bar. A Enlinber, B Raum für ben Butritt bes Dampfes, c, c Schieber, b, b Kanale und d, d Raume, melche ben Dampf abletten. Die Ueber: bedungen der Schieber find gegenüber benen ber Fig. 2 vertaufcht; bie größeren für ben Eintritt find bem Raume B, bie fleineren für den Austritt den Räumen d, d zugekehrt. Diagramm, Expanfion 2c. wie beim flachen Schie: Entlaftung eine vollständige. Borgug: ber. lich für ichnell gehende Mafchinen, baber befonders verwendet bei Rafdinen jum Betrieb von Dynamomaschinen. Um Unbichtheiten an ber Cylinderfläche ber Rolben zu ver: hüten, verfeben einzelne Konftruktoren bie Dberfläche mit elaftischen Dichtungeringen.

Fig. 8.

#### C. Doppelicieber.

Eine günstige Ausnützung des Dampfes wird erzielt, wenn man ben Splinder nur schwach mit frischem Dampf füllt und sodann diesen Dampf, den Kolben fortschiebend, so lange arbeiten läßt, dis seine Temperatur möglichst tief gesunken ist. Zu diesem Zweck wendet man zwei Schieber an, den Verteilungs: und den Expansionsschieber. Beide können in derselben oder in getrennten Kammern angebracht werden. In der Regel wird das Einkammerspstem angewendet.

a) Expansionsschieber eine einfache Platte. Der Schieber a, Fig. 9, bewirkt die Berteilung des Dampfes nach und aus dem Cylinder. Der zweite Schieber b gleitet auf dem erstern fort und öffnet oder schließt eine der Deffnungen c. Dieser zweite Schieber ist der Expansionsschieber. Berden die Schieber durch excentrische Scheiben bewegt, welche auf derselben Belle eine seste Stellung zu einander haben, so bleibt die Expansion konstant.

%ig 9.

94a. 10.

b) Expansionsschieber zwet verstellbare Platten. Der Schieber von J. J. Mener, Fig. 10, gestattet eine variable Expansion. Er enthält einen Berteilungsschieber cac und einen Expansionsschieber, der aus zwei verstellbaren Blatten b, b besteht. Die

Verstellung erfolgt durch Schrauben d, d, welche entgegengesette Steizgungen haben. Hücken die Platten zusammen, so dauert die Periode des Dampseinströmens länger und die Füllung des Cylinders nimmt zu; rücken sie aber auseinander, so tritt das Umgekehrte ein, wie das solgende zeigen wird. Das Excenter des Expansionsschiebers muß demjenigen des Verteilungsschiebers vorauseilen um 60 bis 90°.

c) Diagramm für ohige Plattenschieber. Es sei (Fig. 12) 21 die Entfernung der äußern Plattenkanten; 2L die Entfernung der äußern Kanalkanten des Verteilungsschiebers; x der Weg, um welchen

eine dieser Kanten von der benachbarten äußeren Kante der Platte absteht, und r die Excentricität des Verteilungs: schiebers.

Um das Diagramm (Fig. 11) deutlich zu machen, vers größern wir die eben erwähnsten Maße Imal. Man zeichne die rechtwinkligen Achsen OA und OE, ferner die Borseilungswinkel KOI und KOII, mache OI und OII gleich den Excentricitäten des Verteislungs und Expansionsschies bers, verbinde Punkt II mit I, mache Of, gleich und pasrallel I II und errichte über Of, einen Kreis, der mit III numerirt sei.

Nun schneide man auf OA das Stück Oa = L - l ab und ziehe von O aus durch a einen Kreis IV, so können die Werte von x wie folgt abgelesen werden.

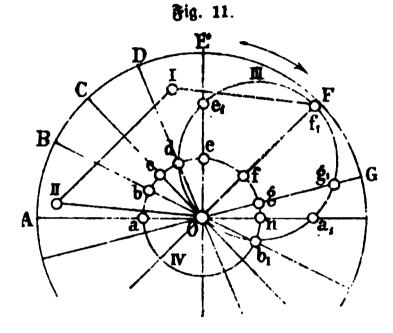

Fig. 12.

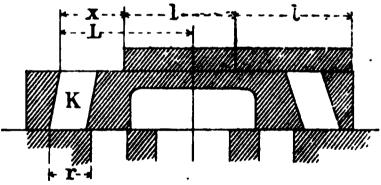

Der Abstand x liegt immer in einer Kurbelrichtung OA, OB, ... Er hat zwei Endpunkte; der eine liegt im Kreise IV, der andere im Kreise III. So ist  $aa_1 = x$  für die Kurbelstellung A,  $bb_1 = x$  für B; Oc = x für C, weil OC Tangente an den Kreis III ist. Für D ist x = 0, d. h. der Expansionsschieber macht den Kanal K, der sich im Verteilungsschieber befindet, zu; es beginnt die Expansion. Für E ist der Kanal K überschritten (zugedeckt) um  $ee_1$ , für F um  $ff_1$ , für G um  $gg_1$  und bleibt überschritten bis  $b_1$ , wo die Abdeckung des Kanals beginnt.

Macht man l größer, so wird L-l kleiner; der Kreis IV zieht sich zusammen, der Punkt d rückt näher gegen () und die Expansion beginnt früher. Wenn L-l=0, so zieht sich der Kreis IV in den Punkt O zusammen, d rückt nach O und die Expansion beginnt in C.

7. **Blannloch, Butbedel.** Es ift zweckmäßig, die Kessel so einzusrichten, daß sie im Innern gut gereinigt werden können. Ist ein direktes Besahren durch den Arbeiter möglich, so wird auch eine zu diesem Zwecke dienende Deffnung angebracht, welche durch einen Deckel von innert geschlossen werden kann. Im andern Fall bringt man mehrere Putzsöffnungen an.

Es ist zweckmäßig, bas Wasser vor seiner Berwendung im Ressel zu reinigen. Wo dies nicht geschieht, wendet man zur Berhütung der Kesselsteinbildung folgende Wittel an: Natronlauge, kalcinierte und gewöhnliche Soda, Chlorbaryum, Gerbsäure (Eichenholz in Stüden), Katechu ober Cachou, Kartosseln u. s. Das Mittel ist in kurzen Reit-

raumen einzubringen.

- 8. Reffelträger. Dan unterscheidet Bobenträger und Seitenträger. Um nicht balb zerftört zu werben, sollen fie keiner hohen Temperatur ausgesett werben.
- 9. Roft, Fenerguge, Ramin. Rachzusehen Abteilung Fenerungs: anlagen, S. 342.
- 10. Umhadung. Der Ressel, Dom, die Dampfleitung ic. geben viel Wärme an die Umgebung ab. Es ist daher angezeigt, diese Wärmes verluste möglichst zu vermindern. Dazu dienen schlecht leitende Umshullungen. Sbenso soll das Ressellokal warm schließen, ein beständiger Luftzug also vermieben werden.

### 84. Von den Dampfmaschinen.

Die Dampfmaschinen unterscheibet man in einfache und doppeltwirkende Raschinen, in hochdrude, Mitteldrude und Riederbruckmaschinen, in Raschinen mit ober ohne Rondensation, mit ober ohne Expansion des Dampses; in solche mit Schieber: und Bentilsteuerung; mit Balancier, mit Schubstange und Kurbel; in oscilierende; mit einem oder mehreren Cylindern; in Land: und Schiffsmaschinen; in fixe und

bewegliche und diese letteren in Lokomobile und Lokomotiven.

Die Hauptteile einer Dampfmaschine (Fig. 1) sind: der Cylinder, der Dampstolben und die Steuerung. Die Steuerung ist diesenige Vorrichtung, durch welche der Damps regelmäßig in den Cylinder und aus dem Cylinder geleitet wird. Die betreffenden Organe sind Schieber oder Ventile. — Fig. 1 stellt eine Maschine mit einem Schieber dar. Der Damps tritt aus dem Ressel durch ein Seitenrohr in den Schieberstasten und von da durch den Kanal d in den Cylinder vor den Kolben, um ihn vorwärts zu treiben. Der Damps hinter dem Kolben tritt durch den Kanal d unter den Schieber F in das Abzugsrohr J. Durch die hin= und hergehende Bewegung des Schiebers vertauschen die Kanäle b und d ihre Kollen regelmäßig.

In fämtlichen Abschnitten über Dampfmaschinen sei:

D ber Durchmeffer bes Cylinders,

H der Sub der Maschine,

h der Teil des Hubes, längs welchem Dampf einströmt,

v die mittlere Rolbengeschwindigkeit per Sekunde,

n die Anzahl Drehungen der Maschine in der Minute,

P der Dampfdruck, welcher im Cylinder längs des Weges h herrscht,

Po der mittlere Gegendruck, welchen der aus dem Cylinder abströmende Dampf auf den Kolben ausübt,

p der mittlere Ueberdruck des Dampfes im Cylinder; diese Kräfte per 1 gcm Fläche; die Längen dagegen in Metern und

F die Rolbenfläche in qem.

# I. Seile der Pampfmaschinen.

1. Dampfcylinder. Der Durchmesser des Cylinders hängt von der Leistung der Maschine ab und ist nach S. 398 und 400 zu berechnen. Der Hub soll bei sigen Maschinen cirka 2mal größer sein als der Cylinderdurchmesser. Je größer dieses Verhältnis genommen wird, um so länger und schwerer fällt das Gestelle aus; je kleiner es gewählt wird, um so mehr Umläuse macht die Maschine bei gleicher Kolbensgeschwindigkeit.

Die Wanddicke des Cylinders soll, schon wegen des Aufspannens

beim Ausbohren, stark sein und mindestens betragen

### 1,5 + 2D Centimeter.

Befindet sich der Kolben am Ende des Hubes, so steht er vom Cylinderdeckel ab: bei kleinen Maschinen um 3 bis 4 mm, bei großen um 6 bis 8 mm. Der zwischenliegende Raum samt demjenigen, welcher dem Eintrittskanal nach bis zum Schieber führt, heißt schädlicher Raum. Man verwandelt ihn in einen Cylinder mit der Grundsläche Fund der Länge  $h_0$  und nennt  $h_0$  Länge des schädlichen Raumes.

Die Größe ho beträgt gewöhnlich: bei kleinen Maschinen 5 bis 6

#### E. Bentilfteuerung.

Der liegende Cylinder hat zwei Ginlafventile auf der obern und zwei Auslafventile auf der untern Seite, je zunächft den Cylinderdeckeln. Die Bentile haben Doppelsitze und sind entlastet; sie heben und senken sich in vertikaler Richtung. Bei der Originalmaschine der Gebrüder Sulzer von 1867 werden die untern Bentile bewegt durch Kreisscheiben, deren Halbmesser an zwei gegenüberliegenden Stellen von r in Rübersgeht, so daß der Bentilhub der Differenz R r proportional ift.

Die Eintrittsventile werben bewegt durch Rreisexcenter, gleich benjenigen der gewöhnlichen Flachschieber. Ihre Entfernung vom Sit kann
daher für jede Lage der Rurbel bestimmt werden durch das Zeuner'sche Diagramm Dabei ist das Boreilen des Bentils gerade so anzunehmen,
wie beim Flachschieber oder dem Corliß-Schieber. Allein auch hier ist
ein Mechanismus vorhanden, der den Zusammenhang zwischen Bentil
und Excenter auslöst im Moment, in welchem der Eplinder genügend
mit Dampf gefüllt ist und zwar durch Einwirkung des Regulators.

Wegen ber raichen und fichern Einwirkung bes Regulators nennt man bie Steuerungen mit Auslösung auch Pracifionoftenerungen.

#### F. Egpansion durch mehrere Cylinber.

a) Syftem Woolf. Diese Maschinen, Fig. 16, haben zwei nebeneinander stehende Dampfcylinder A und B von verschiedenem Bolumen.

ðig. 16,

Der Dampf strömt aus bem Reffel in den kleinern Eplinder A, wirkt daselbst mit konstantem Druck längs eines Teils des Hubes, ftrömt, nachbem ber kleinere Rolben feinen Beg burchlaufen bat, in den größern Cylinder B hin: über und wirkt auf deisen Kol: ben, indem er fich mährend ber Bewegung biefes Rolbens aus: hierauf entweicht ber Dampf in einen Konbensator, wo er fich abkühlt. — In nebenftebender Stellung der Schieber ist die Dampfeirkulation folgende. Der Dampf kommt durch das Rohr l aus bem Reffel in den Raften 2 und von da durch den Kanal 3 unter den Kolben von A. Der Dampf über bem Kolben von A geht durch 4, 5, 6 und 7 unter den Kolben von B. Der Dampf über dem Kolben von B entweicht durch 8, 9 und 10 in den Kon: deniator.

b) Compoundmaschinen. Die schwere, aufrechte Balanciermaschine von Woolf wird in neuester Zeit ersett durch einfachere Konstruktionen. Das Princip ist jedoch dasselbe: Üebertritt des Dampses aus einem kleinern Cylinder in einen oder mehrere größere Cylinder, um eine große Expansion zu erzielen und das Auspuffen der Wärme nach dem Kondensator zu vermindern. Die Compoundmaschinen untersicheiden sich also von den Woolfschen durch eine andere Anordnung und dadurch bedingte Nechanismen.

Liegen die Cylinder nebeneinander und wirken die Maschinen auf Murbeln, die einen Winkel von 90° bilden, so wird zwischen dem kleisnern und größern Cylinder ein Reservoir angebracht, in welchem der Dampf beim Uebergang sich sammelt. Dieses Reservoir verlangt, daß jeder Cylinder mit einer selbständigen Steuerung versehen werde. Häusig wird der Dampf im Reservoir durch frischen Dampf erwärmt.

5. Rondensation. Strömt der Dampf, nachdem er gearbeitet, in die freie Luft ab, so hat er den Luftdruck, also 1 Atmosphäre und außersdem noch andere Widerstände zu überwinden. Diese letztern betragen für weite, kurze Ableitungskanäle 0,1 bis 0,15 Atmosphären; für enge, lange Ableitungsröhren mit plötzlichen Richtungsänderungen dagegen 0,3 bis 0,5 und mehr Atmosphären. Für mittlere Verhältnisse nimmt man den gesamten Gegendruck zu 1,15 Atmosphären an.

Um diesen Gegendruck zu vermindern, läßt man den Abdampf in einen luftdicht verschlossenen Raum, den Kondensator, abströmen, wo er mittelst kaltem Wasser abgekühlt wird: entweder durch Einsprizen oder durch Umspülen.

Bei einer Abkühlung im Kondensator auf 30° bis 40° C. herrscht im Kondensator, besonders wegen der vorhandenen Luft, ein Gegendruck von cirka 0,15. Mithin ist der Gegendruck bei den Kondensationse maschinen bei mittleren Verhältnissen um 1 Atmosphäre kleiner als bei Maschinen ohne Kondensation.

### A. Ginsprittondensator.

Der Dampf tritt durch ein Rohr C (Fig. 17) in den Kondensator A.A. In diesen wird durch die Kaltwasserpumpe oder durch den äußern Luftdruck ununterbrochen so viel kaltes Wasser bei B eingespritt, daß der Dampf sich auf cirka 30° bis 40° C. abkühlt, sich also größtenzteils in Wasser verwandelt. Das Gemisch von Wasser, Dampf und atmosphärischer Luft, welche mit dem Wasser in den Kondensator gezlangt, wird durch die Luftpumpe F in einen Raum H geschafft. Aus diesem Raum kann vermittelst der Warmwasser durch das Rohr D in den Kessel behufs der Speisung desselben getrieben werden. Der übrige Teil des Wassers fließt bei E ab.

a) Bedarf an Einspritzwasser. Es ströme 1 kg Dampf aus dem Cylinder in den Kondensator ab. Man soll bestimmen, wie viel kaltes Wasser zu seiner Kondensation nötig ist.

Der Dampf enthält Gluffigfeitsmarme und latente Barme. Beide Werte finden fich für eine bestimmte Spannung angegeben auf S. 364.



Dieser Dampf, der im allgemeinen feucht ift, gibt im Kondensator ebensoviel Warme ab, als das Gin-

spritwasser aufnimmt.

Der Dampf habe bei seinem Austritt aus dem Cylinder 3. B. 1.2 Atmosphären Spannung, so wird er 105,7 Kalorien fühlbare und 492,2 Kal. innere latente Wärme enthalten, wenn er trocken ift. Er besitze aber nur 0,9 kg reinen Dampf, so ist seine latente Wärme 0,9 . 492,2 Kal. Außerdem führe er noch z. B. 10 Kal. Wärme, welche die Cylin: derwände abgeben, mit. Die Tem= peratur im Kondensator sei 35%, so wird der Dampf an die Mi= schung im Kondensator 105,7  $\div$ 0.9.492.2 + 10 - 35 Kal. Wärme Hat das Einspritwasser abaeben. eine Temperatur von 12°, so nimmt

jedes kg davon 35 — 12 Kal. auf; daher ist folgende Menge kalten Wassers nötig:

$$\frac{105,7+0.9\cdot 492,2+10-35}{35-12}=22.8 \text{ kg.}$$

Man rechnet in der That durchschnittlich auf 1 kg Speisewasser 20 bis 28 kg Kondensationswasser.

Diese Wassermenge fällt erheblich kleiner aus, wenn man nach Weiß den Strömungen von Dampf und Wasser entgegengesetzte, vertikale Richtung gibt.

Aus der benötigten Wassermenge wird die Größe der Kaltwasser-

pumpe, wenn eine folche nötig ift, berechnet.

Wo wenig Waffer vorhanden ist, kann dasselbe Waffer wiederholt Dienste leisten, wenn es nach dem Austritt aus dem Kondensator in einem Reservoir gesammelt und abgefühlt wird.

b) Luftpumpe. Sie ist entweder einfach: oder doppeltwirkend. Erfahrungsgemäß soll das Volumen der doppeltwirkenden annähernd 1/9, der einfachwirkenden % vom Volumen des Dampfcylinders sein und zwar sowohl für Niederdruck: wie für Hochdruckmaschinen mit Expansion. Rur für Hochdruckmaschinen ohne Expansion ist das Volumen der Luft: pumpe größer und zwar bis zweimal größer zu nehmen.

Bei Woolf'schen Waschinen macht man das Volumen der Luftpumpe 2/8 vom demjenigen Teil des kleinen Cylinders, welcher vor der Ab-

sperrung vom Rolben durchlaufen wird.

c) Kondensatorraum. Derselbe soll wenigstens 3/2 vom Bolumen der einfachwirkenden Luftpumpe sein.

#### B. Oberflächenkonbensator.

Der Dampf tritt in ein System von Röhren, welche von kalten Wasser, das sich stetig erneuert, abgekühlt werden. Das aus dem Dampf sich bildende Wasser fließt aus diesen Röhren in einen Behälter ab und wird mit einem Zusat von anderem Wasser wieder zur Speizsung des Kessels verwendet. Diese Art der Kondensation kommt meisstens nur bei Schiffsmaschinen vor.

Da sich die Oberfläche, welche vom Dampf bestrichen wird, mit einer Fettschicht und die andere (auf Meerschiffen) mit einer Salzkruste belegt, so ist die Wärmeleitung der Wände eine geringe, weshalb die Abkühlungsfläche mindestens 1/3 von der Heizsläche des Kessels sein soll. Sie kann übrigens nach der dritten Formel auf S. 349 berechnet werden.

- 6. Berwandlung der Kolbenbewegung in eine drehende Bewegung. Um die Bewegung des Kolbens auf die einer Welle zu übertragen, werden wesentlich folgende Mittel angewendet:
- a) Schubstange mit Kurbel. Die Schubstange soll mindestens 4mal länger sein als die Kurbel. Gewöhnlich nimmt man sie  $4^{1/2}$ = bis  $5^{1/2}$ mal länger als die Kurbel.

Der Kreuzkopf, an der Zusammenhängung von Kolbenstange und Schubstange, muß geradlinig geführt werden. Es geschieht dies meistens mittelst zweier Leitschienen. Der Kreuzkopf drückt sowohl beim Schieben als Ziehen des Kolbens nur auf eine dieser Schienen.

b) Balancier, Schubstange und Rurbel. Die Einrichtung nach Watt ist folgende. Es seien A (Fig. 18) die Achse des Balancier;

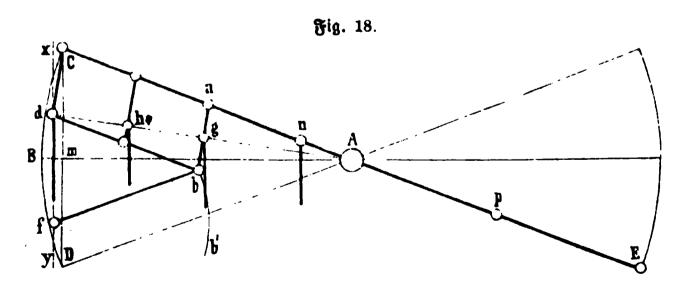

AB, AC, AD die mittlere (horizontale), höchste und tiefste Stellung desselben und CBD der Schwingungsbogen. Man ziehe die Sehne CmD desselben, halbiere den Abschnitt Bm und zeichne durch den Halbierungspunkt eine vertikale Linie xy, nehme einen Punkt d auf xy an und konstruiere das Parallelogramm Cabd. Dieses Parallelos

gramm verzeichne man auch für die mittlere und tiefste Stellung des Balancier so, daß der Echunkt d in der Geraden xy verbleibt. Das durch kommt der Echunkt d in drei verschiedene Lagen. Man such den Mittelpunkt f des Kreisbogens d b', welcher durch diese drei Lagen geht. Dadurch wird d f zur Länge des Gegenlenkers und f zur Achse desselben. Nun bewegt sich der Echunkt d des Parallelogramms sehr nahe in einer Vertikalen; das nämliche ist mit allen Punkten g, h, . . der Fall, welche in der Geraden d A liegen.

Bei einer Woolf'schen Maschine kommen folgende Stangen am Balancier vor: bei d Kolbenstange des größern Dampscylinders, bei h die des kleinern Dampscylinders, bei g die der Luftpumpe, bei n die der Warmwasserpumpe, bei p die der Kaltwasserpumpe und bei E die Schubstange. Bei einer Watt'schen Riederdruckmaschine fällt die Stange

bei h weg. — Gewöhnlich nimmt man an:

$$AC = AE$$
,  $CD = \frac{1}{3}CE$ ,  $Ca = Aa$ ,  $Cd = \frac{2}{3}Ca$ ,  $An = \frac{1}{5}AC$ ,  $Ap = Ep$ .

- c) Oscillierende Dampfcylinder. Die Welle ift gekröpft oder mit einer Kurbel versehen und die Kolbenstange direkt mit dem Kurbelzapfen zusammengehängt. Die Anordnung ist nur gerechtfertigt, wo kein Raum für eine Schubstange vorhanden.
  - 7. Schwungrad. Nachzusehen auf S. 215.
- 8. Regulator. Das Schwungrad soll die Ungleichsörmigkeit der Bewegung innerhalb einer Drehung der Welle möglichst beseitigen, der Regulator dagegen die gleiche Anzahl Umgänge per Minute aufrecht erhalten. Es wird nach zwei Principien reguliert: entweder mittelst der Drosselklappe, wodurch die Spannung des Eintrittsdampses verändert wird, oder durch früheres oder späteres Absperren des Dampses, wodurch die Spannung des Eintrittsdampses gleich bleibt, dagegen die Füllung des Cylinders sich ändert. Das letztere Princip ist das richtigere. Beim ersten Princip wirkt der Regulator auf die Drosselklappe, beim zweiten direkt auf die Steuerungsorgane.

Ueber Tourenzahlen, Empfindlichkeit 2c. der Regulatoren sehe man

nach auf S. 122.

# II. Arbeit der Dampfmaschinen.

Es sind die beiden Aufgaben zu lösen: Bestimmung der Arbeit einer im Betrieb stehenden Dampsmaschine und Bestimmung der Arbeit einer zu erbauenden Maschine. Diese Aufgaben sollen zuerst behandelt werden für die eincylindrige Dampsmaschine mit dem zur Arbeit besnötigten Dampsverbrauch und nachher für die mehrcylindrigen Maschinen.

## A. Arbeit einer bestehenden einenlindrigen Maschine.

1. Indikator. Er wird am Ende des Dampfcylinders aufgeschraubt. Dadurch drückt der Dampf der Maschine auf das Kölbchen des Instrumentes und dieses gegen eine Feder. Aus der Ausweichung der Feder

wird auf den Dampfdruck geschlossen mittelst einer Skala. Die Einheit der Skala entspricht dem Dampfdruck von 1 kg per 1 qcm Fläche. Während der Dampfkolben hin und her geht, dreht sich eine Walze, auf welcher ein Papierstreisen aufgewickelt ist. Auf diesem Streisen beschreibt ein Bleistift, der mit der Feder auf und ab geht, eine geschlossene Kurve, welche das Diagramm der Arbeit bildet.

2. Mittlerer Dampsdruck. Die Länge bieses Diagramms ist ber

Hold, die obere Begrenzung CDE (Fig. 19) die Drucksturve für die Arbeitsseite, die untere Kurve EF die Gegendruckturve; ferner sind die Ordinaten  $p_0$ ,  $p_1$ ,  $p_2$ . des Diagramms der Dampsüberdruck an der betreffenden Stelle des Hubes. Teilt man den Hub in 10 gleiche Teile, so erhält man als Wert für



den mittleren Dampfdruck p per 1 gcm Fläche

(1) 
$$p = \frac{p_0 + 4(p_1 + p_3 + ...) + 2(p_2 + p_4 + ...) + p_{10}}{8.10}$$

Es sollen auf beiden Seiten des Cylinders Diagramme abgenommen werden, um das Mittel aus ihnen bestimmen zu können.

3. Indizierte Arbeit. Es ist der mittlere Druck auf die ganze Kolbenfläche  $= \mathbf{Fp}$ ; folglich die Arbeit derselben per Sekunde  $= \mathbf{Fp}$  Kilogramm=Meter und in Pferden

(2) Indizierte Arbeit = 
$$\frac{\mathbf{F} \mathbf{p} \mathbf{v}}{75}$$
.

Beisp. Es sei in einem der Diagramme 
$$p_1 = 4,70$$
  $p_0 = 4,70$   $p_2 = 4,70$   $p_3 = 4,70$   $p_{10} = 1,05$   $p_4 = 3,25$   $p_5 = 2,70$   $p_6 = 2,15$   $p_7 = 1,70$   $p_8 = 1,25$   $p_9 = 1,15$  Summen  $5,75$   $11,35$ 

Ferner sei der Durchmesser des Cylinders — 40 cm, derjenige der Kolbenstange = 7 cm, so sind die Querschnitte derselben 1256 und 38 qcm. Die Kolbenstange sei nur auf der einen Seite des Kolbens vorhanden, daher reduziert sie den Querschnitt des Kolbens auch nur auf dieser Seite. Es ist daher der mittlere Kolbenquerschnitt

$$F = 1256 - 19 = 1237$$
 qcm.

Endlich sei der Kolbenhub  $= 0.8 \mathrm{\ m}$  und die Anzahl Umdrehungen per Minute = 48, so wird

Geschwindigkeit 
$$v = \frac{2 \cdot 0.8 \cdot 48}{60} = 1.28 \text{ m},$$
  
Indizierte Arbeit  $= \frac{1237 \cdot 2.917 \cdot 1.28}{75} = 61.6 \text{ Ffd.}$ 

4. **Birkliche Arbeit**. Die indizierte Arbeit hat auch die einzelnen Widerstände der Maschine zu überwinden Diese betragen in Teilen des Dampfüberdruckes p für eine größere Maschine ohne Kondensation unter günstigen Umständen:

| Kolbenreibung               |   | • | • |   |   | 0,035 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|-------|
|                             |   |   |   |   |   | 0,012 |
| Widerstand der Steuerung    | • |   |   | • |   | 0,008 |
| Reibung des Kreuzkopfes .   | • |   |   |   |   | 0,010 |
| Reibung des Kurbelzapfens   |   |   |   |   |   | 0,011 |
| Reibung der Schwungradwelle | 2 |   |   | • |   | 0,028 |
| Widerstand des Regulators   |   | • |   | • | • | 0,005 |
| Widerstand der Speisepumpe  | • | • |   |   | • | 0,005 |
|                             |   |   |   |   | • | 0,114 |

Für kleine Maschinen und solche mit schwachem Ueberdruck wächst

dieser Wert bis auf 0,180.

Für Maschinen mit Kondensation sind diese Werte je um 0,030 bis 0,040 zu vermehren. Derjenige für mittlere Verhältnisse wird daher 0,114+0,036=0,15. In der That zeigen Versuche, daß die wirkliche Arbeit 0,83 bis 0,87 von der indizierten beträgt. Dieses Verhältnis heißt man Widerstandskoefficient. Es sei für die Folge mit k bezeichnet. Daher ist die wirkliche Arbeit

(3) 
$$\mathbf{A} = \mathbf{k} \cdot \frac{\mathbf{F} \mathbf{p} \mathbf{v}}{75} \cdot$$

Beisp. Wenn die Maschine des vorstehenden Beispiels Kondensation hat und  $\mathbf{k}=0.85$  angenommen werden kann, so wird

$$A = 0.85 \cdot 61.6 = 52.36$$
 \$fb.

- B. Arbeit einer zu erbauenden einchlindrigen Maschine.
- 1. **Nachahmung des Indikatordiagrammes**. Man entwerfe ein Diagramm, wie es die Fig. 19 darstellt, allerdings mit Berücksichtigung der Eigentümlichkeiten, wie sie die Maschine bieten soll, so läßt sich auf dieses Diagramm die Formel (2) anwenden, mittelst welcher eine Größe berechnet werden kann, z. B. die Arbeit, die Kolbenfläche 2c.
- 2. Diagramm aus theoretischen Regeln. Es sei (Fig. 20) BE=H, BC=h,  $AB=h_0$ , also  $AC=h_0+h$  die Länge des Raumes, der mit frischem Danipf angefüllt wird und  $AE=h_0+H$  die Länge des Raumes, in welchen sich der Dampf nach einem vollen Hub ausdehnt. Unn heißt das Verhältnis AE:AC Expansionsverhältnis. Dasselbe

ist also hier  $h_0+H:h_0+h$ . Wird h gleich H oder doch sehr nahe gleich H, so heißt die Waschine Volldruckmaschine; wenn aber h wesent=

lich kleiner ist als H, so entsteht die Expansionsmaschine.

Am Ende der Wege AB, AC, . . trage man den Druck des Dampfes als Ordinaten auf. Es sei Aa = P der Anfangsbruck per Flächenein= heit. Man setze voraus, dieser Druck bleibe längs des Weges BC konstant, so ist die Drucklinie ac parallel zu AC. Von hier dehnt sich nun der Dampf aus bis E. Die diesem Weg entsprechende Drucklinie ce wäre eine adiabatische Kurve (S. 335), wenn der Cylinder und Rolben bloße mathematische Körper wären. Diese nehmen aber an den Wärmevorgängen im Innern des Cylinders Anteil. Während nämlich der Dampf sich längs CE ausdehnt, kühlt er sich ab; daher kühlt sich auch Cylinder und Kolben ab. Noch mehr ift dies der Fall, wenn der Dampf in die Atmosphäre oder den Kondensator abströmt. daher längs des Weges AC frischer Dampf in den Cylinder, so trifft er falte Wände; also muß sich ein Teil dieses Dampfes kondensieren; wenig, wenn der Cylinder mit einer Dampfhülle umgeben ist, mehr ohne Dampfmantel. Auch wenn der Dampf kein Wasser mit in den Cylinder führt, so bilden sich bei der eincylindrigen Maschine Wassermengen von 10 bis 15 Prozent mit Mantel, von 35 bis 45 ohne Dieses Wasser hat nun die höchste im Cylinder vorhandene

Temperatur. Dehnt sich nun der Dampf längs CE aus, so sinkt seine Temperatur, also müßte sich ohne das Borhandensein des heißen Wassers ein Teil Dampf kons densieren, da er während des Arbeitens Wärme abgibt. Allein das heiße Wasser hat überschüssige Wärme, welche jene erstett, die sich in Arbeit verwandelt. Daher kommt es, daß, erfahrungsgemäß, der Druck des Dampses nicht so rasch sinkt, wie nach der adiabatischen Kurve, sondern sehr nahe nach der gleichseitigen Hyperbel

Fig. 20.

(S. 357). Der Dampf befolgt also nahe das Mariotte'sche Gesetz, sowohl für Maschinen ohne oder mit Dampsmantel. Die Druckkurve ce ist daher eine solche Hyperbel.

Bei der Umkehr des Kolbens sinke der Dampsdruck plötlich von Ee auf  $Ef=P_0$  und behalte diesen Wert längs des Weges  $ED=h_2$ , so daß die entsprechende Gegendrucklinie fd eine Gerade wird, parallel zu ED. In D beginne die Kompression. Der zusammengedrückte Damps liesere die Drucklinie dg, wo g in der Geraden Bb liegen muß. Man nimmt dg ebenfalls als Hyperbel an. Es soll nun D so gelegen sein, daß g höchstens dis b reicht. Trifft g mit b zusammen, so heißt die Kompression eine vollständige. Alsdann ist der Druck im schädlichen Raum gleich dem Druck des sosort eintretenden frischen Dampses. Es ist alsdann nur ein Raum von der Länge BC mit solchem Damps zu füllen. Für schwache Kompression rücken die Punkte d und g zusammen und kommen nach m, wenn jede Kompression fehlt.

3. **Arbeit ans diesem Diagramm.** Die schraffierte Fläche der Fig. 20 gibt die theoretische Arbeit pro Einheit der Rolbenfläche. Die Fläche selbst aber stellt sich dar durch folgende algebraische Summe

$$(4) \qquad \qquad \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{c} \mathbf{b} + \mathbf{C} \mathbf{c} \mathbf{e} \mathbf{E} - \mathbf{E} \mathbf{f} \mathbf{d} \mathbf{D} - \mathbf{D} \mathbf{d} \mathbf{g} \mathbf{B}.$$

Der erste Teil ist = Ph. Bei Ableitung des zweiten ist zu beachten, daß der Dampf aus dem Raum  $AC=h_0+h$  sich ausdehnt in den Raum  $AE=h_0+H$ . Dieser Teil wird daher

$$P(h_0 + h) \log \frac{h_0 + H}{h_0 + h},$$

worin logn angibt, es sei von dem Expansionsverhältnis  $\mathbf{h}_0 + \mathbf{H} : \mathbf{h}_0 + \mathbf{h}$  der natürliche Logarithmus zu nehmen, der für die Folge mit z bezeichnet werde.

Der dritte Teil gibt die Gegendruckarbeit  $P_0$   $h_2$  längs des Weges  $h_2$ ; der vierte ist die Kompressionsarbeit. Sie entsteht, indem der Dampf vom Anfangsdruck  $P_0$  aus dem Raum  $DA = h_0 + h_1$  zusammengedrückt wird in den Raum  $h_0$  und beträgt daher

$$P_0 (h_0 + h_1) \log \frac{h_0 + h_1}{h_0}$$

Der natürliche Logarithmus des Kompressionsverhältnisses  $\mathbf{h}_0 + \mathbf{h}_1 : \mathbf{h}_0$  soll mit  $\mathbf{z}_0$  bezeichnet werden.

Bildet man aus diesen Gliedern die Summe (4) und multipliziert mit F, so erhält man als theoretische Arbeit

$$F[Ph + P(h_0 + h)z - P_0h_2 - P_0(h_0 + h_1)z_0].$$

Wegen der Unvollkommenheit der Steuerung ist nun die indizierte Arbeit etwas kleiner als diese. Ihr Verhältnis k' heißt Steuerungs-koefficient. Daher wird die indizierte Arbeit erhalten, wenn man die theoretische mit k' multipliziert, und die effektive, wenn man die indizierte mit k multipliziert. Daher die wirkliche Arbeit in Pferden pro Hub

$$\frac{k\,k'}{75}\,F\left[P\,\frac{h+(h_0+h)\,z}{H}-P_0\,\frac{h_2+(h_0+h_1)\,z_0}{H}\right]H.$$

Ersett man hierin den letzten Faktor H durch v, so erhält man die Arbeit pro Sekunde

(5) 
$$A = \frac{kk'}{75} F \left[ P \frac{h + (h_0 + h)z}{H} - P_0 \frac{h_2 + (h_0 + h_1)z_0}{H} \right] v.$$

- a) Werte von k'. Sie reichen, je nach der Bollkommenheit der Steuerung, von 0,85 bis 0,98. Für eine gute Maschine wird  $\mathbf{k'}=0.96$ .
- b) Werte von z. In der folgenden Tabelle bezeichnen die Zahlen der ersten Bertikalreihe das Expansionsverhältnis und die nebenanstehenden dessen natürlichen Logarithmus.

| Erp.•<br>Verh.                  | z                                         | Erp<br>Berh.                  | Z                                         | Erp<br>Verh.                  | Z                                         | <b>G</b> rp<br>Berh.          |                                           | <b>E</b> zp<br>Berh. | z                                         | Erp.=<br>Berh. | z                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1,1<br>1,2<br>1,3<br>1,4<br>1,5 | 0,095<br>0,182<br>0,262<br>0,336<br>0,405 | 2,2<br>2,4<br>2,6<br>2,8<br>3 | 0,788<br>0,875<br>0,956<br>1,030<br>1,099 | 4,2<br>4,4<br>4,6<br>4,8<br>5 | 1,435<br>1,482<br>1,526<br>1,569<br>1,609 | 6,2<br>6,4<br>6,6<br>6,8<br>7 | 1,824<br>1,856<br>1,887<br>1,917<br>1,946 | 8,6<br>8,8           | 2,104<br>2,128<br>2,152<br>2,175<br>2,175 | 12             | 2,398<br>2,485<br>2,565<br>2,639<br>2,708 |
| 1,6<br>1,7<br>1,8<br>1,9<br>2   | 0,470<br>0,531<br>0,878<br>0,642<br>0,693 | 3,2<br>3,4<br>3,6<br>3,8<br>4 | 1,163<br>1,224<br>1,281<br>1,335<br>1,386 | 5,2<br>5,4<br>5,6<br>5,8<br>6 | 1,649<br>1,686<br>1,727<br>1,758<br>1,792 | 7,2<br>7,4<br>7,6<br>7,8<br>8 | 1,974<br>2,001<br>2,028<br>2,054<br>2,079 | 9, <b>4</b><br>9,6   | 2,219<br>2,241<br>2,262<br>2,282<br>2,303 |                | 2,773<br>2,833<br>2,890<br>2,944<br>2,996 |

- c) Anfangsbruck P. Derselbe beträgt in gewöhnlichen Fällen 5-7, bei hohem Druck 8-12 kg per 1 qcm Kolbenfläche.
- d) Gegendruck  $P_0$ . Für Maschinen mit Kondensation gewöhnlich 0,15, für solche ohne Kondensation 1,1 bis 1,3 kg per 1 qcm Fläche.
- e) Mittlerer Dampfüberdruck. Durch Bergleichung der Formeln (3) und (5) ergibt sich für den mittleren Dampfüberdruck folzgender Wert

(6) 
$$\mathbf{p} = \mathbf{k'} \left[ \mathbf{P} \frac{\mathbf{h} + (\mathbf{h_0} + \mathbf{h}) \mathbf{z}}{\mathbf{H}} - \mathbf{P_0} \frac{\mathbf{h_2} + (\mathbf{h_0} + \mathbf{h_1}) \mathbf{z_0}}{\mathbf{H}} \right].$$

- f) Expansion. Bezeichnet man den Dampsdruck Ee (Fig. 20) am Ende des Hubes mit  $P_1$ , so soll  $P_1$  immer größer sein als  $P_0$  und zwar mindestens: bei Maschinen mit Kondensation um 0,4 kg, bei solchen ohne Kondensation um 0,1 kg. Nach dem Mariotte'schen Gesetze wird  $h_0 + H: h_0 + h = P: P_1$ . Nimmt man P = 12 und  $P_1 = 0,6$  kg an, so würde das Expansionsverhältnis 12:0,6=20. Allein man geht nicht über eine 15 sach Expansion hinauß; es wird daher in obigem Fall der Enddruck  $P_1 = 12:15=0,8$  kg, also um cirka 0,65 kg größer als der Gegendruck  $P_0$ .
- g) Rompression. Sie gewährt folgende Borteile: Der zusammengedrückte Dampf wirkt im Cylinder wie ein Pusser, beseitigt also die stoßenden Wirkungen; er vermindert den Druck der Bentile und Schieber auf ihre Unterlagen und damit auch ihre Widerstände und endlich vermindert ein frühzeitiges Schließen der Abzugsöffnungen die Auspusswärme. Zwar verbraucht die Kompression Arbeit; allein sie wird wieder ersetzt dadurch, daß diese Arbeit Wärme erzeugt, welche in den Dampf übergeht, wodurch die Cylinderwände vorgewärmt werden; allein auch dadurch, daß nunmehr nicht der ganze schäbliche Raum mit frischem Dampf gefüllt werden muß. Wäre die Kompression eine vollständige und z. B.  $h_0=0.04~\mathrm{H}$ ;  $h=0.12~\mathrm{H}$ , so wäre mit frischem Dampf nur das Volumen  $0.12~\mathrm{HF}$  pro Hub auszusüllen, während ohne Kompression dieses Volumen um sehr annähernd  $0.04~\mathrm{HF}$  größer auss

fiele. Diese Dampsmengen verhalten sich wie 12:16 oder 3:4. Die Dampfersparnis gleicht daher den Verlust an Arbeit aus.

Beisp. Der Durchmesser des Cylinders sei 40 cm, derjenige der Kolbenstange 6 cm. Ferner seien  $h=0.12\,H$ ;  $h_0=0.04\,H$ ;  $h_1=0.3\,H$ ; (also  $h_2=0.7\,H$ );  $v=1.5\,m$ ;  $P=6\,kg$ ;  $P_0=0.15\,kg$ ; k=0.85;  $k_1=0.96$ . Wie groß die Arbeit der Maschine?

$$\begin{array}{c} p = 0.96 \left[ 6 \cdot \frac{0.12 + (0.04 + 0.12)1.85}{1} - 0.15 \cdot \frac{0.7 + (0.04 + 0.3)2.14}{1} \right] \\ p = 0.69 \left[ 2.496 - 0.282 \right] \cdot \cdot \cdot \cdot = 2.282 \text{ kg.} \\ \text{Arbeit per Setunde} \cdot \cdot \quad A = \frac{0.85}{75} \cdot 1242 \cdot 2.282 \cdot 1.5 = 48.2 \text{ Rfd.} \end{array}$$

- C. Dampfverbrauch einer eincylindrigen Maschine.
- 1. **Netto-Dampsverbrauch**. Der Damps tritt per Hub längs bes Weges  $h_0 + h$  in den Cylinder; es sindet sich aber im schälichen Raum von der Länge  $h_0$  noch Damps vor, so daß dessen Gewicht nur noch zu ergänzen ist, dis daraus Damps von der Dichtigkeit des einstretenden geworden ist. Es bezeichne e den Anteil frischen Damps, der zum Aussüllen des schädlichen Raumes erfordert wird, so ist e=0 für volle Kompression und sür sehlende oder sehr schwache Kompression sehr nahe e=1. Allgemein ist noch ein Raum auszusüllen von der Länge  $e\,h_0 + h$  und dem Duerschnitt  $0,0001\,\mathrm{F}$  (wenn F in gem auszgedrückt wird), also von dem Volumen  $0,0001\,\mathrm{(e}\,h_0 + h)\,\mathrm{F}$ . Es sei der Damps seucht und enthalte auf  $1\,\mathrm{kg}$  der Mischung x  $\mathrm{kg}$  trockenen Damps; ferner sei das Gewicht von  $1\,\mathrm{kbm}$  trockenen Dampses  $=\mathrm{G}$ , so ist das Gewicht von  $1\,\mathrm{kbm}$  feuchten Dampses  $=\mathrm{G}$  x; somit das Gewicht des erwähnten Volumens

0,0001 (e 
$$h_0 + h$$
)  $F \cdot \frac{G}{x}$ .

Dieses Volumen wiederholt sich in der Stunde  $2\,n$ . 60mal. Berückssichtigt man, daß  $60\,v=2\,n\,H$ , so wird der Dampsverbrauch in der Stunde

$$0.36 \text{ F v} \cdot \frac{\text{e h}_0 + \text{h}}{\text{H}} \cdot \frac{\text{G}}{\text{x}}$$

Dividiert man diesen Ausdruck mit dem Werte von A in (5) und ber rücksichtigt Formel (6), so erhält man als Dampsverbrauch per Pferd

in der Stunde, jedoch ohne Rücksicht auf Dampfverluste, Abkühlung durch die Cylinderwände und auf den Dampfmantel

$$\frac{27}{kx} \cdot \frac{e h_0 + h}{H} \cdot \frac{G}{p}$$

Beisp. Wie viel Dampf verbraucht die Maschine des unmittelbar vorhergehenden Beispiels per Pferd in der Stunde, wenn der Dampf mit 5 Prozent Wasser in den Cylinder gelangt?

Es ist k=0.85; x=0.95; p=2.282 kg und nach der Dampstabelle G=3.163 kg; ferner  $h_0=0.04\,\mathrm{H}$ ;  $h=0.12\,\mathrm{H}$ . Es bleibt noch e zu bestimmen. Die Kompression beginnt mit dem Dampsdruck  $0.15\,\mathrm{kg}$ ; da der Damps auf einen  $8.5\,\mathrm{mal}$  kleinern Raum zusammengedrückt wird, so steigt seine Spannung (ohne Rücksicht auf die Borwärmung der Cylinderwände) auf 0.15. 8.5=1.275 kg. Diese Spannung muß auf 6 kg ergänzt werden. Daher annähernd e=1.275: 6=0.212. Daher wird der gesuchte Dampsverbrauch

$$\frac{27}{0,85.0,95} \cdot \frac{0,212.0,04 \text{ H} + 0.12 \text{ H}}{\text{H}} \cdot \frac{3,163}{2,282} = 5,95 \text{ kg}.$$

- 2. **Brutto-Dampfverbrauch**. Der Dampfaufwand wird wesentlich modifiziert durch die Undichtheiten der Steuerungsteile und der Kolbensliderung, durch die Abkühlung der Wände des Cylinders und das Vorshandensein eines Dampfmantels.
- a) Undichtheit der Kolbenliderung. Das Verhältnis zwischen dem Dampfverlust per Stunde und der geleisteten Anzahl Pferde kann bestimmt werden durch die Formel

$$\frac{c}{kk'Dv}\sqrt{\frac{G}{p}}$$

worin c eine Konstante bezeichnet, welche durch Versuche zu bestimmen ist. In gewöhnlichen Fällen kann c=0.07 angenommen werden.

Beisp. Für die eben behandelte Maschine wird der durch den Kolben herbeigeführte Dampfverlust per Stunde und Pferd:

$$\frac{0.07}{0.85 \cdot 0.96 \cdot 0.4 \cdot 1.5} \sqrt{\frac{3.163}{2.282}} = 0.17 \text{ kg}.$$

b) Abkühlung durch den Cylinder ohne Dampshülle. Bei jedem Hub kondensiert annähernd 0,02 kg Damps per 1 qm Obersläche und bei einer Differenz von 70° der mittleren Temperaturen im Cylinder und in der Atmosphäre oder im Kondensator, wohin der Damps aus dem Cylinder abströmt. Bezeichnet t diese Temperaturdifferenz, so wird die per Pferd in der Stunde kondensierte Dampsmenge in Metermaßen für Maschinen ohne Dampsmantel sein

(8) 
$$0.02 \cdot \frac{t}{70} \left( \frac{D^2 \pi}{2} + D \pi H + d \pi H + y \right) \cdot \frac{3600 \text{ V}}{A \text{ H}}$$

wo die Größe in der Klammer die Abkühlungsfläche bezeichnet (das erfte Glied die Boden: und Kolbenfläche, das zweite den Cylinder: mantel, das dritte die Oberfläche der Kolbenftange und das vierte die jenige der Kanäle nach den Bentilen oder dem Schieber hin).

Beisp. Es sei bei der oben erwähnten Dampsmaschine  $t=158-97=61^o$ ; d=0.07~m; H=0.8~m;  $y=1.1\cdot\frac{D^2\pi}{4}$ , so wird der Dampsverlust durch innere Abkühlung

 $0.02 \cdot \frac{61}{70} (0.2512 + 1.0048 + 0.176 + 0.1382) \cdot \frac{3600 \cdot 1.5}{48.2 \cdot 0.8} = 3.85 \text{ kg},$  daher der gesamte Dampsverbrauch dieser Maschine per Pferd in der Stunde  $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 5.95 + 0.17 + 3.85 = 9.97$  "

c) Einfluß des Dampfmantels. Der Mantel hat keinen Einsfluß auf die Kolbenfläche, die Oberfläche der Kolbenftange und auf y. Dagegen hält er die Wandteile, über welche sich der Mantel ausdehnt, warm. Daher können von deren Oberflächen eirka 3/4 aus (8) wegsallen. Also wird auch der Dampfverbrauch nach (8) kleiner. Dafür kondensiert sich im Mantel eine Dampfmenge, welche ihre latente Wärme abgibt, also im Verhältnis von q: Q (S. 359) kleiner ist, als jene Menge, welche sich an der ausfallenden Fläche im Innern kondensiert hätte.

Beisp. Bei der vorstehend betrachteten Dampsmaschine gehe der Mantel um den cylindrischen Teil herum; also hat man in (8) nur  $^{1/4}$  von  $D\pi\,H$  in Rechnung zu bringen. Dadurch sinkt die Abkühlungs: fläche von 1,5702 auf 0,8166 qm; also wird auch in gleichem Berzhältnis der Dampsverbrauch kleiner. Dieser beträgt daher nur 3,85.0,8166:1,5702 = 2,0 kg. Wegen des Mantels ist der Dampszedarf daher kleiner um 3,85 – 2,0 = 1,85 kg. Nun ist (laut Dampszedelle) Q=655 und q=160 Kalorien. Daher die Wassermenge, welche sich im Mantel bildet

$$2.0 \times \frac{160}{655} = 0.49 \text{ kg},$$

und der gesamte Dampfverbrauch

$$5.95 + 0.17 + 2.0 + 0.49 = 8.61$$
 kg.

Es verhält sich somit der Dampsverbrauch mit Mantel zum Dampsverbrauch ohne Mantel wie 8,61: 9,97 oder wie 86,5: 100. Der Mantel bewirkt daher eine Ersparnis von 13,5 Prozenten.

## D. Arbeit einer Woolfichen Maschine.

Die Arbeit ist, theoretisch genommen, dieselbe, ob der Dampf in beiden Cylindern oder nur im größern allein arbeiten würde, wenn nur die Füllung dieselbe bleibt. Zwischen der eincylindrigen und dieser zweicylindrigen Maschine bestehen indessen folgende Unterschiede: Beim Uebergang des Dampses aus dem kleinen Cylinder nach dem großen der Woolf'schen Maschine tritt ein Druckverlust, also auch ein Arbeitszverlust ein, der bei der eincylindrigen sehlt; bei der Woolf'schen Maschine ist der schädliche Raum im kleinen Cylinder kleiner als der schädzliche Raum der eincylindrigen Maschine, daher geht weniger Bolldrucksarbeit bei der Woolf'schen Maschine verloren; endlich ist die Auspussen wärme (Wärme, welche die Cylinderwände an den Kondensator abgeben) der Woolf'schen Maschine kleiner als der eincylindrigen, weil die Wände

des großen Woolf'schen Cylinders keine so hohe Temperatur haben wie der des andern Systems. Mit der Woolf'schen Maschine wird daher eine Dampfersparnis von 8 bis 10 Prozent erzielt.

#### E. Arbeit der Compound : Maschinen.

Bei den Maschinen mit zwei Cylindern liegen diese entweder hinter einander (Tandem: Aufstellung) oder parallel neben einander. In beiden Fällen geht der Dampf nicht direkt aus dem kleinen nach dem großen Cylinder, sondern durch ein Reservoir (Receiver), wo er Wärme aufnimmt, welche ihm vom Kessel aus durch einen Dampfmantel zugeführt wird. Wegen dieses Sammlers muß der große Cylinder mit einer selbständigen Steuerung versehen sein. Diese soll den Dampf in dem Moment aus dem Sammler nach dem großen Cylinder strömen lassen, wenn die Spannung im Sammler gleich geworden ist derzenigen im kleinen Cylinder am Ende des Hubes. Auf diese Weise findet kein Druckabfall statt.

Der kleine Cylinder soll mit Kesseldampf, der große aber mit dem Dampf des Sammlers geheizt werden. Dampfersparnis wie bei der Woolf'schen Maschine, die sich bei Anwendung von mehr als zwei Cylindern noch steigert wegen Abnahme der Auspusswärme.

### F. Dampfmenge per effektives Pferd in der Stunde:

Wassergehalt beim Eintritt in den Cylinder 0,05. E Expansion, K Kondensation, M Dampsmantel.

| Eincylindrige Maschine:    |    |   |   | M | a <b>jó</b> jine groß, | mittel, | flein.      |
|----------------------------|----|---|---|---|------------------------|---------|-------------|
| ohne E, ohne K, ohne       | M  | • | • | • |                        |         | 27 kg       |
| mit E, ohne K, ohne        | M  | • | • | • | 14,5                   | 16,0    | 18 ,,       |
| mit E, mit K, ohne         | M  | • |   | • | 11,8                   | 12,8    | ,,          |
| mit E, mit K, mit          | M  | • |   | • | 10,0                   | 11,0    | ,,          |
| Woolf'sche Maschine mit E, |    |   |   |   |                        | 10,5    | <del></del> |
| Compoundmaschine mit E,    | K, | M | • | • | 8,5                    | 9,5     | <u> </u>    |

# 85. Von den Lokomotiven.

## I. Von den Bokomotiven im allgemeinen.

1. Hauptbestandteile einer Lokomotive. Es sind zu unterscheiden: Lokomotiven für Haupt= und Nebenbahnen mit normaler Spurweite und solche für Schmalspurbahnen; Lokomotiven für mäßige und große Steigung (Vergbahnen), für große und kleine Geschwindigkeit (Eilzug=, Personenzug= und Güterzuglokomotiven), starke und schwache Krüm= mungen 2c. Bei jeder kommen als Hauptbestandteile vor: der Wagen, der Dampfapparat und die Dampfmaschine.

Wagen: Die Lokomotive hat zwei, drei oder vier Achsen. Die Räder sind auf die Achsen festgekeilt. Diejenigen Räder, welche von der Maschine aus gedreht werden, heißen Triebräder, die anderen Lauf: ober Tragräber. Der Rahmen besteht aus zwei Längen= und zwei Querbalken (den Pufferbalken). Er hängt an Federn, welche mittelst der Achsengabeln auf die Achsenlager sich stützen.

Dampfapparat. Derselbe besteht aus der Feuerbüchse mit dem Roste und Aschenfall, dem cylindrischen Kessel mit den Rauch: oder Siederöhren, dem Rauchkasten mit dem Kamin. Der ganze Dampsapparat ist mit dem Rahmen fest verbunden.

Masch in e. Jebe Lokomotive hat zwei gleiche Hochbruckmaschinen oder eine Compoundmaschine mit zwei Cylindern. Sie arbeiten ohne Kondensation. Die Dampscylinder liegen auf der vordern Seite des Wagens. Die Dampskolben übertragen ihre Bewegung vermittelst Schubstangen und Kurbeln auf die Triebachsen. Die Kurbeln sind rechtwinklig zu einander gestellt. Dadurch und wegen der großen Masse der Lokomotive ist ein Schwungrad zur Ausgleichung der Ungleichssörmigkeit der Bewegung überslüssig. Der Mechanismus zur Dampsschieberbewegung gestattet die Anwendung einer größern oder kleinern Cypansion und die Verwandlung der Bewegung der Lokomotive aus einer vorwärtse in eine rückwärtsgehende. Der aus den Cylindern tretende Damps gelangt durch das Blaserohr in das Kamin und bewirkt dadurch die Ansachung auf dem Roste.

- 2. Leistungsvermögen einer Lokomotive. Dasselbe wird bedingt: durch die Adhäsion der Triebräder auf den Bahnschienen, durch die Querschnitte der Dampscylinder bei gegebener Dampsspannung und durch das Verdampsungsvermögen des Kessels.
- 3. Bauart der Lokomotive. Sie richtet sich nach der Fahrgeschwindigsteit, der Größe des Trains und nach den Steigungs: und Krümmungs: verhältnissen der Bahn.
- 4. Fahrgeschwindigkeit. Sie beträgt bei Hauptbahnen durch: schnittlich:

Die Geschwindigkeit soll unter günstigen Verhältnissen 28 m per Sekunde oder 100 km in der Stunde nicht überschreiten.

- 5. Bezeichnung. Es bezeichnet im folgenben:
- P Druck der Triebräder auf die Schienen in Tonnen,
- f Koefficient der Reibung der Triebräder auf den Schienen,
- R Widerstand des Wagenzuges und der Lokomotive in kg,
- D Durchmesser der Triebrader in Metern,
- p mittlerer Dampfüberdruck im Cylinder in kg per 1 gem Fläche,
- F Kolbenfläche in Quadratcentimetern,
- h Kolbenhub in Metern,
- v mittlere Kolbengeschwindigkeit in Metern und
- V Fahrgeschwindigkeit in Metern per Sekunde.

## II. Wagen der Fokomotive.

- 1. **Normale Spurweite.** Der innere Abstand zwischen den Schienen eines geradlinigen Geleises ist allgemein 4' 8'/2" engl. Maß oder 1,436 m. In Bahnkrümmungen wird das Geleise um 0,5 bis 1,5 cm erweitert, je nachdem der Krümmungshalbmesser groß oder klein ist.
- 2. **Räber**. Durch die Spurweite ist der Abstand der Räder einer Achse bedingt. Die Radreisen (Bandagen) haben an der innern Seite vorstehende Kränze, um das Ausgleisen zu verhindern. Zwischen diesen Spurkränzen und den Schienen soll ein Spielraum von 1,5 bis 2 cm sein. Die Bandagen sind konisch abgedreht, Berjüngung ½0 bis ½5. Räder derselben Achse oder gekuppelte Räder müssen genau denselben Haben. Deshalb werden die Bandagen von Zeit zu Zeit abgedreht.

Wenn die Räder über die Schienen rollen; so werden Radkranz und Schiene an der Berührungsstelle etwas eingedrückt. Diese Eins drücke bewirken ein Abblättern der Schienen und sind um so zerstörens der, je kleiner die Berührungsstäche, also je kleiner der Durchmesser D der Räder ist. Diese Berührungsstäche wächst mit  $\sqrt{D}$ , also darf auch die Belastung der Räder mit  $\sqrt{D}$  zunehmen. Es sei sür ein Rad mit 1 m Durchmesser der größte zulässige Druck = 5 Tonnen, so erhält man

für die Raddurchmesser 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 m. Maximum des Druckes 5,0 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 Tonnen.

Bei einer zweiachsigen Lokomotive von 20 Tonnen Gewicht sei der Schwerpunkt des Ganzen von der Triebachse um 1,2 m und von der Tragachse um 1,8 m entfernt, so werden die Triebräder 12 und die Tragräder 8 Tonnen zu tragen haben. Also sollten die Triebräder mindestens 1,4 m Durchmesser haben. Gewöhnlich sind:

Durchm. d. Triebräder. für große Geschwindigkeiten . . . 2,0 bis 2,5 m, sür mittlere Geschwindigkeiten . . . 1,6 ,, 1,7 ,, für kleine Geschwindigkeiten . . . . 1,2 ,, 1,4 ,, und die Durchmesser der Laufräder 0,9 bis 1,4 m.

3. **Achsen.** Die Käder sind auf den Achsen festgekeilt. Der Abstand der äußersten Achsen beträgt mindestens 3 m und höchstens 4 m, wenn die Achsen sich nicht drehen können. Die kleinere Distanz kommt bei gekuppelten Achsen und für rasche Bahnkrümmungen zur Geltung. Um die Bewegung in Bahnkrümmungen zu erleichtern, werden öfters zwei Tragachsen auf der vorderen Seite der Lokomotive zu einem Radgestelle verbunden, das sich um einen vertikalen Zapfen drehen kann.

Die Dicke der Achsen, bei gleicher Länge und gleichartiger Inanspruchnahme, wächst mit der Quadratwurzel aus der Belastung derselben.

- 4. Rahmen. Die Längebalken liegen entweder zwischen den Rädern und dem Kessel oder außerhalb der Räder oder zu beiden Seiten der Räder. Sie bestehen gewöhnlich aus Eisenplatten von 2 bis 2,7 cm Dicke und 20 bis 28 cm Höhe. Die Querbalken sind gewöhnlich von Holz, 13 bis 16 cm dick und 25 bis 35 cm hoch.
- 5. Febern. Der Rahmen liegt vermittelst ebenso vieler Federn auf den Achsen, als die Lokomotive Räder hat. Die Federn bestehen aus 10 bis 18 übereinander liegenden Blätzern von 9 bis 10 cm Breite. Die oberste ist 80 bis 100 cm lang und wenigstens 1 cm dick. Die übrigen sind 9, 8, 7 mm dick; ihre Länge nimmt so ab, daß ungefähr eine parabolische Berjüngung entsteht. Die Federn stützen sich in der Mitte auf die Achsenlager, an ihren Enden hängt der Kahmen. Diese Enden sollen unter der Last höchstens 4 bis 5 cm einsinken. Bei einer Lokomotive mit mehr als zwei Achsen kann durch das größere oder geringere Anspannen eines Federnpaares der Druck auf die betreffende Achse vermehrt oder vermindert und damit der Druck auf die Achsen reguliert werden.
- 6. **Achsengabeln**. Sie sind Verlängerungen des Rahmens abwärts, welche die Lager der Achsenzapfen von zwei Seiten umschließen. In diesen Gabeln können sich die Lager vermöge des Spiels der Federn auf und ab bewegen, sie erhalten jedoch die Achsen in ihrer parallelen Lage.
- 7. Reibung der Triebräder auf den Schienen. Der Druck sämtlicher Triebräder auf den Schienen ist = 1000 P kg, also die Adhäsion der Triebräder auf den Schienen = 1000 Pf kg.

Für ganz trockene Schienen ist . . .  $f = \frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{3}$ , , halbseuchte Schienen . . . .  $f = \frac{1}{7}$  ,  $\frac{1}{6}$ , , nasse ober beschneite Schienen . .  $f = \frac{1}{11}$  ,  $\frac{1}{10}$ .

Bei einer neu zu erbauenden Maschine wird 1/7 in Rechnung gebracht.

8. Kupplung der Achsen. Der Widerstand, welchen eine Lokomotive überwinden kann, ist gleich  $900\,\mathrm{Pf}$  (s.  $\lesssim$  411, Formel 4). Die Zugskraft der Lokomotive kann hiernach vermehrt werden, indem man einersseits das Gewicht der Lokomotive vergrößert, anderseits zwei oder mehr Achsen zusammenkuppelt. Bei den Berglokomotiven Engerth sind die drei Achsen gekuppelt, und diese übertragen ihre Bewegung außerdem noch durch Zahnräder auf die zwei Achsen des Tenders, so daß 10 Triebräder mit einem Gesamtdruck dis auf 55 Tonnen entstehen. Es sei f = 1/7, so wird

für die Anzahl Triebräder =2 4 6 8 und den Druck derselben P=10 20 30 40 Tonnen, die Zugkraft der Lokomotive =1286 2571 3857 5144 kg.

### III. Vom Pamyfapparat.

1. Fenerkasten. Er ist ein viereckiger Raum, in welchem die Versbrennung stattfindet. Den Boden desselben bildet der Rost. Damit die Wände dieses Kastens nicht verbrennen, sind dieselben zu beiden Seiten

und auf der Rückseite doppelt, so daß zwischen je zwei Wänden eine Wasserschichte von 7 bis 9 cm Dicke Platz hat. Diese Wände sind durch Bolzen zusammengehalten. Die innern, dem Feuer zugekehrten Wände werden durch Aupferplatten erstellt. Die Rückwand enthält die Ofensthür. Unter dem Rost ist der Aschenraum. Durch die vordere Seite dieses Raumes tritt die Luft unter den Rost. Die Heizsläche des Feuerskastens beträgt 4,5 bis 8 qm.

- 2. **Roststäch**e. Sie soll ½00 bis ½70 von der gesamten Heizfläche und die Rostspaltenfläche ½1/8 bis ½2 von der Rostsläche betragen.
- 3. Cylindrischer Teil des Kessels. Derselbe liegt zwischen dem Feuer- und Rauchkasten, hat eine Länge von 2,5 bis 4,8 m und einen Durchmesser von 0,95 bis 1,5 m. Nur seine flachen Kopswände kommen mit den heißen Gasen in Berührung. Der Cylindermantel wird mit einer schlechtleitenden Hülle umgeben.
- 4. Sieberöhren. Sie liegen horizontal im cylindrischen Teil des Kessels, sind durch Wasserschichten von 1,5 bis 2 cm getrennt, haben 4 bis 5 cm innern Durchmesser und bestehen aus Messing. Ihre Zahl wechselt von 120 bis 220, ihre Obersläche zwischen 40 bis 170 qm.
- 5. Rauchkasten. Er ist ein vierkantiger Raum, der unter dem Kamin liegt. In ihm befinden sich die Röhren, welche den Dampf zu den Cylindern und aus denselben leiten. Die vordere Wand enthält eine Thüre, um den Zutritt zu den Endslächen der Siederöhren möglich zu machen.
- 6. Kamin. Der Durchmesser beträgt 0,33 bis 0,46 m und die Höche cirka 4 bis 4,2 m höchstens über den Bahnschienen.
- 7. **Resselgarnitur**. Zwei Sicherheitsventile mit 10 cm Durchmesser und Belastung durch Spiralfedern; zwei gewöhnliche Wasserstandszeiger; drei Prodierhähne; eine Sicherheitsschraube von Blei in der Decke des Feuerkastens, welche schmilzt, wenn das Wasser unter diese Decke herabsinkt; ein Manometer; Dampspfeise; Mannloch im cylindrischen Kessel oder im Dampsdom; zwei Abschwemmhähne an der tiefsten Stelle des Feuerkastens.
- 8. **Blaserohr**. Der aus den Cylindern tretende Dampf geht durch das Blaserohr in das Kamin, vermischt sich daselbst mit der Luftsäule, welche die Kaminröhre anfüllt, reißt diese mit sich fort und verrichtet dabei die Arbeit, welche die Luftströmung erfordert. Wäre das Blaserohr und dessen Mündung sehr weit, so würde der Dampf mit geringer Spannkraft und Geschwindigkeit in das Kamin treten und eine zu schwache Ansachung bewirken. Daraus geht hervor, daß die Mündung des Blaserohrs in einem gewissen Verhältnis zum Dampf= und Luftverbrauch steht. Gewöhnlich kann diese Mündung erweitert oder verengt und damit der Luftzug reguliert werden. Der Duerschnitt der Mündung beträgt im Mittel 1 gem auf 1 gm Heizstläche. Der Dampf geht durch diese Mündung bei schwacher Leistung der Lokomotive mit 1,2, bei mittlerer Leistung mit 1,6, bei hoher Leistung mit 2 Atmos

sphären Spannung. Wenigstens ebenso groß ist der Gegendruck des Dampfes auf die Rolben der Maschinen.

9. Luftströmung in den Siederöhren und im Kamin. Eine Lokos motive erfordere 1 kg Dampf per Sekunde. Hierzu seien 0,2 kg Kohlen und 15.0,2 = 3 kbm kalte Luft erforderlich. Nehmen wir an, diese Luft trete mit 850° Temperatur aus der Feuerbüchse in die Siederöhren und mit 250° ins Kamin über, so sind die diesen Temperaturen entsprechenden Volumen 12,4 und 5,75 kbm. Sind 170 Siederöhren von 5 cm innerem Durchmesser vorhanden, so ist ihr Querschnitt 0,333 qm. Hat das Kamin 46 cm Durchmesser, so ist sein Querschnitt 0,166 qm. Hiernach wird die Geschwindigkeit der heißen Luft per Sekunde

beim Eintritt in die Siederöhren . . . 12,4:0,333 = 37,2 m, beim Eintritt in das Kamin . . . . 5,75:0,166 = 34,6 m.

Das Gewicht von diesen 3 kbm kalter Luft beträgt 3.1,3=3,9 kg. Mit diesen verbinden sich 0,2 kg Brennstoff, so daß das Gewicht der bewegten Masse =4,1 kg beträgt. Die lebendige Arbeit, mit welcher diese Masse durch das Kamin geht, ist nach  $\leq$ . 79

$$\frac{4,1\cdot 34,6^2}{2\cdot 9.81} = 250 \text{ mkg} = 3.3 \text{ Pferbe.}$$

Diese Luft muß durch einen sehr engen Rost eintreten, eine dicke Brennstoffschichte durchdringen und die große Oberstäche der Siederöhren bestreichen. Beträgt der entsprechende Arbeitsaufwand 4,7 Pferde, so veranlaßt die Luftströmung dieser Lokomotive einen Arbeitsverlust von 3,3+4,7=8 Pferden.

- 10. Heizstäche. Sie beträgt durchschnittlich das 750= bis 900fache vom Querschnitt eines Dampfcylinders.
- 11. Güteverhältnis des Kessels. Nach Redtenbacher besteht folgen: des Verhältnis zwischen der gesamten Heizsläche Z, der Dampsmenge Ciper Sekunde in Kilogrammen und dem Wirkungsgrad w des Kessels:

$$\begin{array}{lll} \text{(1)} & \frac{Z}{G} = 22 + 145 \text{ w.} \\ \text{Für } \mathbf{w} = 0.30 & 0.40 & 0.50 & 0.60 & 0.70 \\ \text{wirb } \frac{Z}{G} = 65 & 80 & 94 & 109 & 123. \end{array}$$

Soll hiernach ein Lokomotivkessel von 65  $\rm qm$  Heizsläche 1 kg Dampf per Sekunde liesern, so ist das Verhältnis  $\rm Z: \rm G=65$ , also  $\rm w=0.30$ , d. h. dieser Ressel gibt 30 Prozent Nupleistung. Soll der nämliche Ressel nur 0,5 kg Dampf per Sekunde liesern, so ist  $\rm Z: \rm G=130$  und der Wirkungsgrad w wird nach obiger Formel  $\rm =0.74$ .

Die größten Lokomotiven haben 180 qm Heizstäche und verbrauchen bei der größten Arbeit cirka 1,7 kg Dampf. Das Güteverhältnis wird in diesem Fall nur = 0,58.

## IV. Von der Maschine der Fokomotive.

1. Lage der Dampschlinder. Die Dampschlinder liegen auf der vordern Seite der Lokomotive, innerhalb oder außerhalb des Rahmens,

horizontal oder wenig geneigt. Liegen sie zwischen den Rahmen, so sind die Achsen der Triebräder an den Angriffsstellen der Schubstangen kurbelförmig gebogen. Liegen die Cylinder außerhalb des Rahmens, so wirken die Schubstangen auf Rurbelzapfen, befestigt in den Naben der Räder.

2. Druck des Dampses in den Chlindern. Der mittlere Uebers druck des Dampses auf einen Kolben ist Fp, die Hublänge h, daher die Arbeit beider Maschinen bei einem Hin= und Hergang der Kolben -2Fp.2h. Der Widerstand R konsumiert in derselben Zeit, in welcher er den Weg  $D\pi$  zurücklegt, die Arbeit  $R.D\pi$ . Beide Arbeiten sind gleich. Daraus solgt

(2) 
$$Fp = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{D}{h} \cdot R.$$

Somit ist bei einer gegebenen Lokomotive der Ueberdruck des Dampfes

dem Widerstand des Wagenzuges proportional.

Da eine hohe Dampsspannung für die Rutleistung des Dampses günstig ist, so soll der Halbmesser der Triebräder groß und die Hublänge klein genommen werden.

Beispiel. Ist der Triebraddurchmesser  $D=2\,\mathrm{m}$ , die Hublänge  $=0.50\,\mathrm{m}$ , der zu überwindende Widerstand  $R=1200\,\mathrm{kg}$  und der Durchmesser eines Cylinders  $0.40\,\mathrm{m}$ , so wird

Neberdruck . . . . F 
$$p = \frac{3,14}{4} \cdot \frac{2}{0,5} \cdot 1200 = 3768$$
 kg.   
 Querschnitt eines Cylinders . .  $1256 - 38 = 1218$  qm.   
 Folglich Neberdruck auf  $1$  qcm  $p = 3768$ :  $1218 = 3,1$  kg.   
 Gegendruck, angenommen . . . .  $= 1,7$  ,   
 Folglich mittlerer absoluter Dampsbruck .  $= 4,8$  ,

3. Statisches Moment des Dampsdrucks. Der Dampsdruck Fp wirkt auf zwei Kurbeln von der Länge 0,5 h, welche unter rechtem Winkel zu einander stehen. Die statischen Momente dieser Kräfte sind zusammen ein Maximum, wenn jede Kurbel einen Winkel von 45° mit der Richtung des Druckes Fp bildet, also wenn der Hebelsarm jeder Kraft = 0,707.0,5 h ift. Die Summe der Momente wird das her = 2.0,707.0,5 h Fp. Allein die Reibung 1000 Pf der Triebräder auf den Schienen ist als eine Kraft zu betrachten, welche am Hebelssarm 0,5 D jenem Moment entgegenwirkt. Folglich wird sein

(3) 
$$1000 \text{ Pf. D} = 1,414 \text{ h. Fp.}$$

Setzt man ben Wert von Fp aus (2) in (3), so folgt

(4) 
$$R = 900 Pf.$$

Damit also die Triebräder in der bezeichneten Stellung der Kurbeln nicht ausgleiten, soll der Widerstand R nur <sup>9</sup>/10 von der Reibung der Triebräder betragen.

4. Querschnitt der Dampfchlinder. Die Arbeit des Dampfes per Sekunde in beiden Cylindern ist = 2 Fpv; diejenige des Wider:

standes = RV, also auch = 900 PfV. Durch Gleichsetzen beider Werte erhält man als Cylinderquerschnitt

(5) 
$$\mathbf{F} = \mathbf{450} \cdot \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{p}} \cdot \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{v}}.$$

Rimmt man für die höchste Leistung ber Lokomotive an:

$$p = 5.7 \text{ kg}, \quad v = 2.4 \text{ m}, \quad f = \frac{1}{7}$$

so wird nach Formel (5)

$$F = 4.7 PV.$$

Wenn der Druck der Triebräder P=12 20 30 45 Tonnen und die Fahrgeschwindigkeit V=18 14 10 8 m, so ist der Cylinderquerschnitt F=1015 1316 1410 1692 qcm und der Cylinderdurchmesser =36,0 40,9 42,4 46,4 cm.

Ist das Verhältnis zwischen der Kolbenfläche und Heizsläche 1:800, so erhält man für die vorstehenden Lokomotiven:

Seizfläche des Kessels . . .  $Z=81,2\ 105,3\ 112,8\ 135,4\ qm$ .

5. Durchmesser der Triebräder. Der Weg 2h des Dampstolbens bei einem Hin= und Hergang verhält sich zum Umfang  $D\pi$  eines Triebrades, wie die Kolbengeschwindigkeit zur Fahrgeschwindigkeit; aus  $2h:D\pi=v:V$  folgt aber

$$\mathbf{D} = \frac{2}{\pi} \cdot \mathbf{h} \cdot \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{v}} \cdot$$

Nimmt man für die vier vorstehenden Lokomotiven an:

Habburchmesser . .  $h=0.42 - 0.48 - 0.54 - 0.60 \ m$ , so wird Raddurchmesser . . D=2.01 - 1.78 - 1.43 - 1.27 ,

Personenlokomotiven erhalten somit große Triebräder mit kurzem Cylinderhub, Warenlokomotiven kleine Räder mit langem Sub.

6. Steuerung. Es sind in Anwendung die Steuerungen von Stephenson, Gooch, Allen-Trick, Gonzenbach, Heussinger von Waldegg,



Bius Fink, Ch. Brown u. a. Die einfachste ist die Koulisse von Stephenson. Der Dampsichieber A. Kig. 1, wird durch zwei excentrische Scheiben B. C. welche auf einer Bagenachse sitzen, hin und her bewegt. Die Stangen dieser Scheiben hangen vermittelst der Köpfe b, c mit der Koulisse b c zusammen. Das Geleitstück a in der Koulisse liegt in gerader Richtung mit der Schieberstange a.A. Die Roulisse kann vermittelst des Hebels gh, der sich um g dreht, gehoben oder gesenkt werden. Dreht man nämlich h nach rechts, so breht sich auch ber Winkelhebel ef um e und es wird die Koulisse durch die Stange df abwärts gedrückt. Ist die Koulisse unten, so folgt der Schieber A dem Excenter B; ist sie oben, so wird er vom Excenter C nach entgegengesetzter Richtung bewegt. kann die vorwärtsgehende Bewegung der Lokomotive in eine rückwärts= gehende verwandelt werden. In der mittleren Stellung der Kouliffe wird das obere Ende b ebensoviel vorwärts, als das untere rückwärts geschoben. Der Schieber A fteht mithin ftill und läßt keinen Dampf in den Cylinder. Die Länge Bb = Cc der Stangen, von Achse zu Achse gerechnet, ist ber Krümmungshalbmeffer für die Koulisse.

In Fig. 2 ist ein Dampfschieber in der mittleren Lage in 1/4

der natürlichen Größe dargestellt. Es ist

Mit diesen Daten verzeichne man das Zeuner'sche Schieberdiagramm (S. 386, Fig. 7), so wird man für einen Voreilungswinkel von 30° das lineare Boreilen finden: für den Eintritt des Dampfes 0,059, für

den Austritt 0,175 des Schieberhubes.

Die Koulisse werde mehr und mehr gegen die Mitte gerückt, so nimmt der Schieberweg ab und der Austritt und Eintritt erfolgt später. Ist z. B. der Schieberweg noch  $2.30~\mathrm{mm}$ , so kann der Dampf erst einstreten, wenn der Kolben den toten Punkt bereits um  $0.057~\mathrm{des}$  Kolbenweges überschritten hat. Zieht sich der Schieberweg auf  $2.25~\mathrm{mm}$  zussammen, so schneidet der Schieberkreis den Ueberdeckungskreis nicht mehr, sondern berührt ihn nur, daher hört der Dampfeintritt auf. Liegt der Wert des Schieberweges zwischen  $+2.25~\mathrm{mm}$  und  $-2.15~\mathrm{mm}$ , so kann kein Dampf in den Cylinder. Geht der Schieberweg in negativem Sinn über  $-2.25~\mathrm{mm}$  hinaus, so tritt der Dampf auf der entgegensgesetzten Seite in den Cylinder und es erfolgt eine entgegengesetzte Beswegung.

- 7. **Regulator**. Die Röhre, welche den Dampf aus dem Kessel in die Cylinder leitet, hat einen Schieber, durch welchen der Querschnitt der Röhre an dieser Stelle erweitert oder verengt, der Dampfzufluß zur Maschine also vermehrt oder vermindert werden kann.
- 8. Speisung des Ressels. Die beiden Speisepumpen, welche dem Ressel das Wasser aus dem Tender (Wagen für Vorrat von Wasser und Brennstoff) zuführen, liegen unter dem Kessel und werden entweder durch

excentrische Scheiben, welche auf einer Wagenachse ruhen, oder durch Anhängen an die Kolbenstange der Dampsmaschine bewegt. In neuester Zeit werden die Kessel meistens mit Injekteurs gespeist.

#### V. Widerstände der Fokomotive mährend der Bewegung.

1. **Reibung.** Die rollende Reibung der Räder auf der Bahn, sowie die Reibung der Achsen und der Raschinenteile der Lokomotiven sind von der Geschwindigkeit unabhängig und betragen annähernd per Tonne Gewicht:

2. Erschütterungen. Durch das Rollen der Räder über die Schienen, namentlich über die Schienenstöße, entstehen Erschütterungen in den Wagen. Der dadurch veranlaßte Widerstand, sowie derjenige, welcher durch das Hin: und Herschlängeln der Wagen zwischen den Bahnschienen entsteht, ist der Geschwindigkeit proportional und beträgt annähernd per Tonne Sewicht:

für die Lokomotive . . . . . . . . . . . . . 0,55 v kg, für die Wagen und den Tender . . . . 0,07 v "

3. Luftwiderstand. Derselbe ist dem größten Querschnitt eines Wagens, der Anzahl Wagen und dem Quadrat der Fahrgeschwindigkeit proportional und beträgt für jeden Quadratmeter Querschnitt annähernd:

4. **Biderstand bei Steigungen.** Die Kraft, welche erfordert wird, um eine Last über eine schiefe Ebene hinaufzuziehen, verhält sich zur Last, wie die Höhe der schiefen Ebene zur Länge derselben. Steigt die Bahn 1 auf 1000, so erfordert jede Tonne Last 1 kg Zugkraft.

Beispiel. Ein Wagenzug bestehe aus 15 Wagen zu 8 Tonnen Gewicht und zu 6 am Querschnitt. Die Lokomotive habe ebenfalls 6 am Querschnitt und samt dem Wasserinhalt 20 Tonnen Gewicht. Wie groß ist der totale Widerstand auf einer geradlinigen Bahn, welche 3 auf 1000 steigt, bei 10 m Geschwindigkeit?

Die Widerstände ohne Rücksicht auf die Steigung betragen:

für die Lokomotive (20 Tonnen):

849 kg.

Daher Widerstand per Tonne . . . . 849:140 = 6,06 kg. Widerstand durch die Steigung für Lokomotive und

Wagen, also für 140 Tonnen zu 3 kg . 3.140 = 420 "

Hiernach ist der Widerstand, ohne Steigung, per 1 Tonne Gewicht: für die Lokomotive 15,15, für die Wagen 4,55 und für beide 6,06 kg.

5. Summarische Angaben über den Widerstand. Nach Morin kann man den Widerstand auf waagrechter, geradliniger Bahn per Tonne Gewicht annehmen:

bei Warenzügen . . 4,5 kg, bei Personenzügen 5,8 kg, "gemischten Zügen 4,7 " "Schnellzügen . 10 "

Bezeichnet man einen dieser Werte mit c, das Gewicht der Lokomotive mit L, das der angehängten Wagen mit G (beides in Tonnen) und den Reigungswinkel der Bahn zum Horizont mit a, so ist nach (4)

900 Pf = 
$$(G + L) c + 1000 (G + L) \sin \alpha$$
.

Beispiel. Welche Steigung kann man noch befahren, wenn P = L; G = 3P; f = 0.14 und c = 8 kg angenommen werden? Wan erhält mittelst vorstehender Gleichung

$$\sin a = \frac{900 \,\mathrm{Pf} - (G + L)c}{1000 \,(G + L)} = \frac{900 \cdot 0.14 - 4 \cdot 8}{1000 \cdot 4} = 0.0235.$$

Mithin kann bie Bahn höchftens 2,35 Prozent Steigung haben.

- 6. **Widerstand in Krümmungen**. Derselbe beträgt nach Forquenot per Tonne Gewicht des Zuges:
  - a) bei einem Zug von 40 Wagen und 7 m Geschwindigkeit: Krümmungshalbmesser . . 1000 500 300 m, Widerstand . . . . . 0,35 1,40 3,90 kg,
  - b) bei einem Zug von 12 Wagen und 14 m Geschwindigkeit:

|                     | • | 0 |      | • •        |          |
|---------------------|---|---|------|------------|----------|
| Krümmungshalbmeffer |   | • | 1000 | <b>500</b> | 300 m,   |
| Widerstand          |   |   | 0.40 | 1.50       | 4.10 kg. |

### VI. Verschiedene Angaben.

1. Gewicht der verschiedenen Materialien einer Lokomotive. Das Verhältnis der Gewichte der Materialien ist bedingt durch die Bauart. Für eine Lokomotive von 20 Tonnen kann man im Durchschnitt ansnehmen:

|                 | Wagen. | Majdine.          | Reffel.    | Total.         |
|-----------------|--------|-------------------|------------|----------------|
| Gußeisen        | 1240   | 2460              | <b>45</b>  | 3745 kg,       |
| Schmiedeeisen . | 4950   | 990               | 1700       | <b>7640</b> ,, |
| Blech           | 1350   |                   | 3000       | 4350 ,,        |
| Stahl           | 450    | 155               | 15         | <b>620</b> "   |
| Rupfer          |        | 125               | 800        | 925 ,,         |
| Messing         | 6      | 4                 | 1450       | 1460 ,,        |
| Bronze          | 80     | 410               | <b>260</b> | 750 ,,         |
| Berschiedenes   | 350    | 20                | 140        | 510 "          |
| Rusammen        | 8426   | $\overline{4164}$ | 7410       | 20000  kg.     |

2. **Wasser= und Brennstoffvorrat**. Der Tender soll so viel Vorzäte an Wasser und Brennstoff enthalten, daß dieselben für einen Weg

von wenigstens 25 und höchstens 40 km ausreichen.

Berdampft eine Lokomotive 1,5 kg Wasser per Sekunde und soll sie eine Fahrt von 40 km machen mit 10 m Geschwindigkeit, so braucht sie hierzu 4000 Sekunden Zeit, also  $4000 \cdot 1,5 = 6000$  kg Wasser. Dies ist auch in der That der Wassergehalt der Tender großer Lokomotiven.

Wenn 1 kg Steinkohlen 5,8 kg Dampf produziert, so sind zu dieser Fahrt 6000:5,8=1035 kg Steinkohlen nötig und nach (S. 338) ein

Haum von 1035: 830 = 1,25 kbm.

- 3. Dauer einer Lokomotive Diese Dauer hängt wesentlich ab von der Fahrgeschwindigkeit, von der Konstruktion der Maschine und der Solidität des Oberbaues. Sie hält um so länger aus, je ruhiger ihr Gang ist. Daher sollen folgende Erscheinungen vermieden werden: das Jucken zu beiden Seiten der Lokomotive, veranlaßt durch die hin und her gehenden Massen; das Schlingern oder das Hinz und Hergehen des Wagens zwischen den Schlingern oder das Hinken und Steigen der hintern und vordern Teile des Kessels; das Wanken oder das Sinken und linken Seite des Wagens und das Wogen oder das periodische Heben und Senken des Schwerpunktes der ganzen Lokomotive. Rachdem diese bei normalen Verhältnissen 400 000 km zurückgelegt hat, soll sie umzgearbeitet werden. Dies gilt namentlich von denjenigen Teilen, deren Arbeitsvermögen (S. 164) sich durch heftige Spannungswechsel erschöpft.
- 4. Krümmung der Bahn. Je kleiner der Krümmungshalbmeffer der Bahn ift, um so langsamer muß die Bahn wegen der sich ent- wickelnden Centrifugalkraft befahren werden. Wegen dieser Kraft werden die äußern Schienen um 2 bis 6 cm höher gelegt als die innern.
- 5. Steigungen. Es können Steigungen überwunden werden: mit gewöhnlichen Adhäsionsmaschinen bis auf 1:36; mit Engerth-Maschinen bis auf 1:30; mit Fairlie-Maschinen (bei welchen der Druck der Wagen teilweise auf die Lokomotive übertragen wird) bis auf 1:25; nach dem System Fell (durch zwei Triebräder mit vertikaler Achse, welche gegen eine Mittelschiene drücken) bis auf 1:15. Ebenfalls große Steigungen können überwunden werden mit dem System Agudio mittelst seiten Seil, das um ein liegendes Treibrad der Lokomotive gelegt ist; beim Seilzug durch eine size Maschine und besonders beim System Chapman mittelst Jahnstange. Die Rigibahn, von Riggenbach erbaut, hat eine Zahnstange mit aufrechtem Zahnrad und eine größte Steigung von 1:4.
- 6. Schienen. Sie find 4,5 bis 6 m lang und haben per laufenden Meter ein Gewicht von 15 bis 40 kg. Sie werden in Abständen von 0,8 bis 1,2 m unterstützt und um ½0 ihrer Höhe gegen die Mittellinie der Bahn hin geneigt. Wenn ein Rad über die Schiene geht, so erhält dieselbe zwei verschiedene Senkungen; eine lokale unmittelbar unter der Berührungsstelle des Rades, an welcher nur die obersten dieser Stelle zunächst gelegenen Fasern Anteil nehmen und eine Senkung zwischen den benachbarten Stützen. Je größer beide Senkungen werden, um so bälder wird die Schiene unbrauchbar.

Daten über Lökombliven der Lokomvlivfabrit Krnuß & Cv. in München.

| Cylinderburchmesser                                                     | 0,10                            | 0,14                             | 0,16                             | 0,18                             | 0,20                             | 0,225                            | 0,26                             | 0,28                              | 0,30                              | 0,32                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                         | 0,16                            | 0,30                             | 0,30                             | 0,30                             | 0,30                             | 0,40                             | 0,40                             | 0,50                              | 0,50                              | 0,54                              |
|                                                                         | 0,39                            | 0,58                             | 0,58                             | 0,58                             | 0,65                             | 0,80                             | 0,80                             | 0,91                              | 0,97                              | 0,97                              |
|                                                                         | 0,90                            | 1,10                             | 1,10                             | 1,10                             | 1,70                             | 1,70                             | 1,70                             | 2,00                              | 2,10                              | 2,45                              |
|                                                                         | 0,90                            | 1,10                             | 1,10                             | 1,10                             | norm.                            | norm.                            | norm.                            | norm.                             | norm.                             | norm.                             |
| Seizfläche                                                              | 5,92                            | 10,22                            | 15,22                            | 18,01                            | 23,48                            | 28,93                            | 35,00                            | 48,25                             | 54,00                             | 85,30                             |
|                                                                         | 0,11                            | 0,218                            | 0,25                             | 0,35                             | 0,35                             | 0,43                             | 0,525                            | 0,53                              | 0,85                              | 1,00                              |
|                                                                         | 12                              | 12                               | 12                               | 12                               | 12                               | 12                               | 12                               | 12                                | 12                                | 1,20                              |
|                                                                         | 0,165                           | 0,245                            | 0,300                            | 0,330                            | 0,550                            | 0,550                            | 0,800                            | 1,190                             | 1,300                             | 1,500                             |
|                                                                         | 0,890                           | 0,800                            | 1,180                            | 1,180                            | 1,890                            | 2,300                            | 2,300                            | 2,300                             | 3,450                             | 4,000                             |
| Gewicht der Lokomotive im Dienst Ton.<br>Anzahl Pferde der Maschine     | 3,30<br>7<br>245<br>4,5<br>43   | 5,70<br>20<br>610<br>14<br>112   | 7,20<br>30<br>790<br>18<br>145   | 8,00<br>40<br>900<br>23<br>168   | 11,80<br>50<br>1200<br>29<br>242 | 13,70<br>60<br>1520<br>35<br>282 | 15,00<br>80<br>2030<br>51<br>380 | 20,00<br>120<br>2570<br>63<br>480 | 22,00<br>150<br>2780<br>68<br>520 | 26,00<br>250<br>3420<br>85<br>640 |
| Dieser Leistung entspr. Geschw., Kilom. p. St.<br>Keinster Kurvenradius | 12<br>5<br>2,30<br>3,30<br>1,30 | 12<br>20<br>2,70<br>4,10<br>1,00 | 12<br>20<br>2,76<br>4,10<br>1,90 | 12<br>20<br>2,85<br>2,29<br>1,95 | 12<br>30<br>3,10<br>5,30<br>2,20 | 12<br>40<br>3,17<br>5,80<br>2,30 | 12<br>40<br>3,50<br>6,10<br>2,40 | 15<br>50<br>3,55<br>7,10<br>2,50  | 15<br>60<br>3,87<br>7,02<br>2,80  | 20<br>100<br>4,15<br>7,51<br>2,90 |

# Hauptbimenfionen ber Lokomotiven.

(Rach Armengaub und Barrault.)

| A von der Gesellschaft Rordbahn,<br>B von Derosne und Cail. |       | Semifchte<br>Züge.<br>A | Güter-<br>züge.<br>B | Perio:<br>nensinge<br>B |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dampfapparat.                                               |       |                         |                      |                         |
| Rostsläche                                                  | . qm  | 1,048                   | 0,845                | 1,418                   |
| Anzahl Siederöhren                                          | . p   | 125                     | 125                  | 178                     |
| Innerer Durchmeffer berfelben .                             | . m   | 0,046                   | 0,045                | 0,047                   |
| Banddicke der Röhren                                        | . ,,  | 0,002                   | 0,002                | 0,003                   |
| Oberfläche ber Siederöhren                                  | . qm  | 68,10                   | 66,50                | 94,96                   |
| " " Feuerbüchse                                             | . ,,  | 6,25                    | 5,01                 | 7,37                    |
| Totale Heizsläche                                           | . ,,  | 74,35                   | 71,51                | 102,3                   |
| Durchmeffer bes cylindrischen Reffels                       | m     | •                       | 0,95                 |                         |
| Länge desselben                                             | "     | 3,35                    | _                    |                         |
| Bolum Baffer im Reffel                                      | . kbm | 2,427                   | 2,228                | 2,779                   |
| " Lampi " "                                                 | - #   | 1,469                   | 1,167                | 0,615                   |
| Innere Länge des Rauchkastens .                             | . m   | 0,665                   | 0,849                | 0,675                   |
| Breite und Höbe                                             | - "   | 1,188                   | 1,128                | 1,200                   |
| Durchmeffer des Schornsteins                                | . ,,  | 0,328                   | 0,328                | 0,400                   |
| Dobe bes Schornsteins üb. d. Rauchkai                       | ten " | 1,710                   | 1,815                | 1,950                   |
| Kolbendurchmeffer der Speisepumpe                           | . "   | 0,060                   | 0,105                | 0,064                   |
| hub der Speisepumpe                                         | . 97  | 0,560                   | 0,116                | 0,550                   |
| Größter Queridnitt des Requiators                           | . qm  | 0,011                   | 0,012                | 0,018                   |
| Mchanismus.                                                 |       | •                       |                      |                         |
| Boreilen des Schiebers in Graden                            |       | . 30                    | <b>30</b> •          | 150                     |
| Lineares Boreilen beim Einftromen                           | . m   | 0,004                   | 0,004                | 0,004                   |
| Dasielbe beim Ausströmen                                    | - ,,  | 0.026                   | 0,026                | 0.033                   |
| Innere lleberbedung bes Echiebers                           | - ye  | 0,001                   | 0,001                | 0.007                   |
| Meußere lieberbedung                                        | • •   | 0,025                   | 0,024                | 0,028                   |
| Küllung im Maximum                                          |       | 0,80                    | 0.80                 | 0,80                    |
| " Minimum                                                   | • ••  | 0,25                    | 0,25                 | 0.25                    |
| dalbmener der Schieber:Excenter .                           | • ••  | 0.058                   | 0,058                | 0.093                   |
| Zulagönnung unter / Länge                                   | • ••  | 0,250                   | 0,250                | 0,300                   |
| dem Echieber   Breite                                       | • ••  | 0,040                   | 0,040                | 0.050                   |
| - Singe                                                     | • ••  | 0,250                   | 0.250                | 0,300                   |
| Auslagöffnung . Breite                                      | •     | 0.075                   | 0,076                | 0,090                   |
| ( Vines                                                     | • ,,  | 0,245                   | 0,244                | 0,286                   |
| Schieber Breite                                             | • pı  | 0,310                   | 0,312                | 0,360                   |
| Abuand der Culinder von Mitte gu M                          |       | 1,880                   | 2,076                | 1,850                   |
| ·                                                           |       | 0.                      | 0.                   | 0.                      |
| Reigung der Colinder zum Horizont                           |       | v                       | iU                   | v                       |

| A von der Gese<br>B von Derosne  | Us <b>haft</b> Nordbahn,<br>und Cail. | Gemischte<br>Züge.<br>A | Güter-<br>züge.<br>B | Perjo=<br>nenzüge.<br>B |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Ganze innere Länge               | •                                     | 0,720                   | 0,742                | 0,682                   |
| Rolbenhub<br>Länge der Schubstan | **                                    | 0,560<br>1,825          | 0,610                | 0,550                   |
| , ,                              | igen.                                 | 1,020                   | 1,470                | 2,310                   |
|                                  |                                       |                         |                      |                         |
| Abstand der Rahmen               |                                       | 1,223                   | 1,223                | 1,350                   |
| Höhe ber Rahmen.                 | , ,                                   | 0,200                   | 0,200                | 0,220                   |
|                                  | en über den Schienen "                | 0,955                   | 0,955                | 0,950                   |
| Entfernung derfelben             |                                       | 1,727                   | 1,727                | 1,727                   |
| ~                                | Länge "                               | 0,950                   | 0,950                | 0,966                   |
| Federn der vordern               | ,                                     | 0,090                   | 0,090                | 0,100                   |
| A ch se                          | Höhe in der Mitte "                   | 0,174                   | 0,158                | 0,150                   |
|                                  | Pfeil, belastet "                     | 0,083                   | 0,076                | 0,172                   |
|                                  | ( Länge ,,                            | 0,950                   | 0,950                | 0,966                   |
| Federn der mittlern              | Breite "                              | 0,090                   | 0,090                | 0,100                   |
| ! Ach se                         | Höhe in der Mitte ,,                  | 0,158                   | 0,140                | 0,115                   |
|                                  | l Pfeil, belastet ,,                  | 0,054                   | 0,080                | 0,115                   |
|                                  | (Länge ,,                             | 0,950                   | 0,950                | 0,966                   |
| Federn der hintern               | J Breite ,,                           | 0,090                   | 0,090                | 0,100                   |
| Achse                            | Höhe in der Mitte ,,                  | 0,132                   | 0,158                | 0,150                   |
|                                  | Pfeil, belastet "                     | 0,080                   | 0,080                | 0,172                   |
| Durchmesser der Rä-              | der mittlern Achse "                  | 1,740                   | 1,220                | 1,220                   |
| der der                          | der hintern """                       | 1,740                   | 1,220                | 2,100                   |
| <b>J</b>                         | l ber vorbern " "                     | 1,040                   | 1,220                | 1,350                   |
|                                  | ( Durchm. d. Zapfens "                | 0,160                   | 0,160                | 0,180                   |
| Mittlere Achse                   | l Länge bes Zapfens "                 | 0,150                   | 0,150                | 0,250                   |
| Dittitete augje                  | Durchm.d.Radkopfs "                   | 0,180                   | 0,180                | 0,190                   |
|                                  | Dicke in der Mitte "                  | 0,160                   | 0,155                | 0,150                   |
| Innerer Abstand der              | : Räder ,,                            | 1,355                   | 1,355                | 1,355                   |
| Spurweite (innerer A             | (bstand der Schienen) "               | 1,440                   | 1,440                | 1,440                   |
| Abstand der äußern               |                                       | 4,420                   | 2,935                | 4,860                   |
| Abstand der Vorder=              |                                       | 2,200                   | 1,585                | 2,300                   |
| Breite der Radfränze             |                                       | 0,140                   | 0,140                | 0,140                   |
| Konicität derselben              | "                                     | 1/20                    | 1/26                 | 1/20                    |
| Gen                              | oidite.                               | Tonnen.                 | Tonnen.              | Zonnen.                 |
| Semicht her antomati             | ve ohne Wasserfüllung                 | 21,71                   | 20,07                |                         |
|                                  | !1                                    |                         | •                    | 24,20                   |
| Waffergehalt bes Te              | mit "<br>nbers                        | 24,40                   | 22,30                | 27,32                   |
|                                  |                                       | 5,783                   | 5,783                | 6,390                   |
| Sewicht der Koks .               |                                       | 1,750                   | 1,750                | 1,225                   |
|                                  | Cenders, ausgerüftet .                | 7,366                   | 7,366                | 9,951                   |
| Gewicht des beladens             | en Lenders                            | 14,90                   | 14,90                | 17,57                   |

## 86. Von den Dampfichiffen.

1. Form der Schiffe. Legt man durch das Schiff horizontale Durchschnittsebenen, so schneiden sie die Oberstäche des Schiffes Ungstrummer Linien, welche Wasserlinien genannt werden. Legt man Querschnittsebenen sentrecht auf die Längenachse des Schiffes, so schneiden diese die Schiffsoberstäche längs trummer Linien, welche man Spanten nennt.

Bei der Feststellung der Schiffsform müssen etwa 6 **Basserlini**en in gleichen Abständen und etwa 12 Spanten in gleichen Abständen bestimmt werden, aus deren Zusammenstellung sich die Schiffsform erzgibt. Die Hauptverhältnisse eines Schiffes beziehen sich auf seine Länge, Breite, Höhe und den Tiefgang.

Die Länge beträgt gewöhnlich: bei Meerschiffen das 6= bis 8fache, bei Landseeschiffen das 8= bis 10fache und bei Flußschiffen das 12= bis 18fache der Breite; ebenso ist durchschnittlich die Höhe des Schiffes (vom Riele bis zum Verdeck): bei Meerschiffen 0,6, bei Landseeschiffen 0,5 und

bei Flußschiffen 0,4 von der Breite.

Die Tauchung (Höhe des Wafferspiegels über der tiefften Stelle des Schiffes) hängt bei Flußschiffen von der Wassertiefe des Flusses, bei Landsee: und Meerschiffen von der Tiefe der Landungsstellen ab. Die größte Tauchung eines Meerschiffes beträgt 8 m. Bon diesem Tiefsgang hängt wesentlich die Höhe des Schiffes ab. Es soll nämlich das Schiff genügend über das Wasser hervortreten, um gegen die Uebersslutung durch Wellen gesichert zu sein; allein ein zu starkes Hervortreten aus dem Wasser vermindert die Stabilität des Schiffes.

2. Tragfähigkeit eines Schiffes. Jedes Schiff wird im Wasser so tief eintauchen, daß das verdrängte Wasserquantum an Gewicht dem jenigen des ganzen Schiffes gleichkommt. Um alles im voraus berechnen zu können, wie tief ein Schiff geht, muß man das Gewicht des ganzen Schiffes mit allen seinen Teilen, sowie ganz genau die äußere Gestalt des untern Schiffsteiles kennen. Dies geschieht, indem man die Länge des Schiffes in eine gerade Anzahl gleicher Teile teilt, die verschies denen durch die Teilungspunkte gezogenen Querdurchschnitte aufmißt, die Flächeninhalte derselben dis zu einem gewissen Tiefgange berechnet und darauf die Simpson'sche Regel (S. 32) anwendet.

Beisp. Es sei die Wassermenge zu berechnen, welches ein Schiff von 54 m Länge versetzt, wenn es 1 m tief geht. Die Länge des Schiffes sei in 12 gleiche Teile geteilt, und die Flächeninhalte der das durch erhaltenen Querschnitte, bis auf diesen Tiefgang gerechnet, seien:

$$A = 0$$
  $F = 5.89 \text{ qm}$   $K = 6.45 \text{ qm}$   $B = 1.12 \text{ qm}$   $G = 6.31$  ,  $L = 6.38$  ,  $M = 5.56$  ,  $M = 5.56$  ,  $M = 5.34$  ,  $M = 5.34$  ,  $M = 5.34$  ,  $M = 5.34$  ,  $M = 6.84$  ,  $M = 6.$ 

Da die Entfernung zwischen je zwei Querschnitten 54:12 = 4,5 m beträgt, so ift der Inhalt bes versesten Wassers bei 1 m Tiefgang

$$\frac{1}{8} \cdot 4.5 \left[ 0 + 2 \cdot (2.77 + 5.34 + 6.31 + 6.64 + 6.38) \right]$$

+ 4(1,12 + 4,29 + 5,89 + 6,93 + 6,45 + 5,56)] = 268,76 kbm.

Daber bas Gewicht bes verbrangten Baffers = 268,76 Tonnen.

Um die Wasserschung dieses Schisses für einen größern Tiefsgang zu bestimmen, kann man entweder alle Querschnitte von neuem auf dieselbe Weise, oder hingegen bloß die Flächeninhalte einiger der ganzen Länge des Schisses nach gezogenen Horizontalschnitte berechnen. Ist z. B. der Flächeninhalt des Horizontalschnittes dei 1 m Tiefgang 345 am, derjenige dei 1,2 m Tiefgang 357 am und der bei 1,4 m Tiefgang 366 am, so werden die zwischen den Horizontalschnitten von 1 m und 1,2 m und von 1 m und 1,4 m Tiefgang enthaltenen Inhalte annähernd sein

$$0.2 \cdot \frac{345 + 357}{2} = 70.2 \text{ kbm}; \quad 0.2 \cdot \frac{345 + 2 \cdot 357 + 366}{2} = 142.5 \text{ kbm}.$$

Daher die totale Bafferverfepung

auf 1,2 m Tiefgang . . 263,76 + 70,2 = 333,96 kbm, auf 1,4 m Tiefgang . 263,76 + 142,5 = 406,26 ,

Ferner wird bas Gewicht sein, welches ben Tiefgang bes Schiffes um 1 cm vergrößert:

Diefes Schiff gehe leer 1 m tief. Wie tief wird es gehen, wenn es mit 18 Tonnen Gutern beladen wirb?

Es find 18 Tonnen – 18000 kg. Bei diesem Tiefgang sinkt bas Schiff mit cirka 3450 kg um 1 cm, folglich mit 18000 kg um 5,22 cm. Es wird daher das Schiff beladen einen Tiefgang von 1,0522 m haben.

3. Stabilität bes Schiffes. Das Schiff schwimmt in Bezug auf feine Langenrichtung mit Sicherheit, wenn ber Schwerpunkt bes Schiffes

und der Schwerpunkt des vers
drängten Wassers im gleichen Duerschnitt liegen. Die Stas
bilität der Querrichtung uns
terliegt folgender Bedingung.
Es sei so' die Bertikalachse
des Querschnittes, welcher
den Schwerpunkt sdes Schiffes
enthält; w der Schwerpunkt
des verdrängten Wassers. Die
Bertikale wm schneide die
Uchse in einem Punkte m,
welcher Die tacentrum ges
nannt wird. Wenn das Metas

centrum über dem Schwerpunkt des Schiffes liegt, so schwimmt das Schiff mit Stabilität, d. h. es kehrt aus der schiefen Lage in die vertikale zurück. Wenn aber bei einer gewissen Reigung des Schiffes dessen Schwerpunkt über das Metacentrum zu liegen kommt, etwa nach s', so muß das Schiff umwerfen. Je niedriger der Schwerpunkt s des Schiffes liegt, desto eher wird das Metacentrum über ihm liegen und desto mehr wird das Schiff getrieben, aus einer schiefen Stellung in die aufrechte zurückzukommen. Man sucht deshalb immer den Schwerpunkt des beladenen Schiffes möglichst tief zu bringen und bewerkstelligt solches bei geringer Ladung durch Einsehen von Ballast,

4. Geschwindigkeit des Schiffes. Die meisten Schiffe bewegen sich im ruhigen Wasser mit 3 m bis 6 m Geschwindigkeit per Sekunde. Eine Geschwindigkeit von 7 m muß schon als eine große angesehen werden. Es sind diese Geschwindigkeiten:

per Sekunde 3 4 5 6 7 Meter, per Stunde 10,3 14,4 18,0 21,6 25,2 Kilometer ober auch 6,71 8,95 11,18 13,42 15,65 engl. Meilen.

5. **Widerstand des Schiffes im ruhigen Wasser.** Dieser Widersstand ist proportional dem eingetauchten Teil des größten Querschnittes (Meisterspanne) des Schiffes, sowie dem Quadrat der Geschwindigkeit des Schiffes. Bezeichnet deshalb

S ben eingetauchten größten Schiffsquerschnitt in Quadratmetern,

V die Geschwindigkeit des Schiffes in Metern und

K den Widerstand, welchen ein Schiff von 1 qm eingetauchtem Quersschnitt bei einer Geschwindigkeit von 1 m findet, so ist der Schiffswidersstand, S. 236

$$(1) R = K S V^2.$$

Wenn zwei Schiffe gleichen Querschnitt haben, es ist aber das eine länger als das andere, so ist auch die benetzte Oberfläche, also die Reisbung des Wassers beim längern größer als beim kürzern. Daher kommt es, daß der Widerstand K für Flußschiffe und Landseeschiffe größer ist als für Meerschiffe. Nach Redtenbacher wird daher

(2) 
$$K = 0.309 \left( \frac{2}{3} \frac{L}{T} + 2 \frac{L}{B} \right)$$

worin L die Länge, B die Breite und T die Tauchung bezeichnet. Allein nach andern sind die Werte, welche diese Formel gibt, etwas zu groß. Für 0,25 statt 0,309 erhält man bei mittleren Verhältnissen:

| für De                            |          | Flußschiffe: |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| Wenn die Länge des Schiffes = 10  | <b>0</b> | 50 m,        |
| " die Breite " " = 16             |          | 3,8 ,,       |
| " der Tiefgang " = 7              | 2,5      | 1,0 ,,       |
| so wird der Koefficient . $K=5,6$ | 8,3      | 14,9 kg.     |

- 6. Widerstand des Schiffes im bewegten Baffer. Es fei
- v die Geschwindigkeit des Wassers im Flußbett,
- e die Senkung des Flusses per Längeneinheit und

Q bas Gewicht des Schiffes, so ist in Formel (1) die Größe V zu ersetzen durch die relative Geschwindigkeit V $\mp$ v, wo das untere Zeichen zu nehmen ist für die Fahrt aufwärts, das obere für die Fahrt abwärts. Sodann wird noch die Größe Qo zu einer Kraft, parallel zur schiefen Ebene (S. 105), welche bei der Fahrt abwärts treibend, bei der aufwärts hemmend wirkt. Daher der Schiffswiderstand

(3) 
$$R = K S (\nabla \mp v)^2 \mp Q e.$$

7. Arbeit zum Fortschaffen des Schiffes. Diese Arbeit A per Sekunde wird erhalten, wenn man den Schiffswiderstand mit der Gesschwindigkeit V des Schiffes multipliziert. Somit ist im ruhigen Wasser

$$(4) A = KSV^3 mkg.$$

Die Arbeit zur Fortschaffung des Schiffes wächst hiernach mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Hat ein Dampsschiff z. B. bei einer Geschwindigkeit von 1 m eine Arbeit von 10 Pferden nötig, so ist diese Arbeit für 5 m Geschwindigkeit 5.5.5 ober 125mal größer, also 1250 Pferde.

Ein Schiff bewege sich mit gleicher Geschwindigkeit auf einem Flusse auf und ab und es werde die Größe Qe als klein nicht in Betracht gezogen, so sind die bezüglichen Arbeiten  $KS(V+v)^3$  und  $KS(V-v)^3$  welche sich zu einander verhalten wie

$$(V + v)^3 : (V - v)^3$$
.

Soll z. B. die Schiffsgeschwindigkeit  $4~\mathrm{m}$  per Sekunde haben, so verhält sich die erforderliche Arbeit im ruhigen Wasser, gegen den Strom und mit dem Strom, wenn dessen Geschwindigkeit  $=2~\mathrm{m}$  ist, wie

$$4^{8}: (4+2)^{3}: (4-2)^{3}=8:27:1.$$

8. Arbeit zum Durchlansen einer Strecke mit verschiedener Geschwindigkeit. Die Strecke werde das eine Mal durchlausen mit der Geschwindigkeit V in t Sekunden, das andere Mal mit der Geschwindigkeit V' in t' Sekunden, so sind die hierzu erforderlichen Arbeiten im ruhigen Wasser sür die ganzen Fahrten  $= t K S V^3$  und  $= t' K S V'^3$ . Diese verhalten sich wie  $V^2$ . V t:  $V'^2$ . V' t'. Da aber V t t' als durchelausener Weg, so verhalten sich die Arbeiten wie

$$\mathbf{V}^2:\mathbf{V'}^2.$$

Nach diesem Verhältnis richtet sich auch der Verbrauch an Kohlen.

- 9. Zurückweichen des Wassers. Das Schiff wird vorwärts getrieben, indem eine eingetauchte Fläche (Schaufeln der Räder, Flügel der Schraube) in entgegengesetzter Richtung Wasser zurückbrängt. Das bei ist bei gleichförmigem Gang des Schiffes der Druck rückwärts gleich dem Druck vorwärts. Bezeichnet
  - V1 die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser zurückweicht,
  - S, die Summe der Flächen, welche Wasser zurückdrängen, senkrecht auf die Richtung der Bewegung gedacht,

 $K_1$  den Widerstand, welchen eine Fläche von 1 qm bei einer Geschwindigkeit  $V_1=1$  m findet, so ist der Druck rückwärts.  $=K_1S_1V_1^2$ . Sett man diesen Druck gleich dem Schiffswiderstand  $KSV^2$ , so folgt

$$\frac{\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}} = \sqrt{\frac{\mathbf{KS}}{\mathbf{K}_1 \mathbf{S}_1}}.$$

- 10. Die Schanfelräder als Treibapparat. In (5) bezeichnet  $S_1$  die Summe aus zwei einander gegenüberliegenden Schaufelflächen, welche vertikal eintauchen, und  $V_1$  die Seschwindigkeit des Waffers, welches vom Schwerpunkt dieser Flächen getroffen wird. Das Rad selbst hat dann die mittlere Umfangsgeschwindigkeit  $V+V_1$ .
- a) Schaufelfläche und Radgeschwindigkeit. Aus (3) ergeben sich folgende entsprechende Werte, wenn  $K_1=125$  angenommen wird (S. 236)

| <b>2</b> 50) |                |   | $\mathbf{K}$ | <u>8'</u> | V'   |
|--------------|----------------|---|--------------|-----------|------|
| für          | Meerschiffe .  |   | 5,6          | 0,24      | 0,43 |
| ٠,,,         | Landseeschiffe |   | 8,3          | 0,32      | 0,46 |
| "            | Flußschiffe .  | • | 14,9         | 0,48      | 0,50 |

Die Schaufeln sollen nie so weit eintauchen, daß die Geschwindigsteit des inneren Umkreises geringer wird als die Geschwindigkeit des Schiffes.

b) Anzahl Umdrehungen der Räder. Es sei D der mittlere Durchmesser der Räder und n die Anzahl Touren derselben per Minute, so ist der Weg einer Schaufel per Minute  $D\pi n = 60 \ (V + V_1)$ ; mithin

(6) 
$$n = 60 \cdot \frac{V + V_1}{D\pi}$$

c) Kraft der Dampfmaschine für Schaufelräder. Der Druck, womit die Radschaufeln gegen das Wasser wirken, ist gleich dem Schiffswiderstand  $KSV^2$ . Dieser Druck, von der Dampfmaschine ausgehend, legt am mittlern Umfang der Räder per Sekunde den Weg V+V' zurück; also ist die Arbeit, welche die Maschine an die Räder übertragen muß  $=KV^2(V+V_1)$ . Folglich das Verhältnis zwischen der Rettoarbeit (4) zu dieser Bruttoarbeit wie

$$V: V + V_1$$
.

Bei Meerschiffen ist dieses Verhältnis wie 100:143. Vom Effekte der Maschine werden somit  $^{100}/_{143}$  oder  $^{70}/_{100}$  nützlich verbraucht, die übrigen  $^{80}/_{100}$  gehen durch den Stoß der Schaufeln gegen das Wasserverloren. Es ist deshalb vorteilhaft, die Schaufelsläche groß und die Radgeschwindigkeit klein zu nehmen.

Nach diesen Annahmen soll für jeden Quadratmeter des eingetauchten

Querschnittes die Dampfmaschine folgende Stärke haben:

| bei Meerschiffen              | 2,9 | 6,8  | 13,3 | 23,1 | 36,6  | Pferde. |
|-------------------------------|-----|------|------|------|-------|---------|
| bei Landseeschiffen           |     |      | 21,2 |      | 55,4  | "       |
| bei Flußschiffen              | 8,0 | 19,0 | 37,0 | 64,0 | 102,2 | "       |
| für die Fahrgeschwindigkeiten | 3   | 4    | 5    | 6    | 7     | m.      |

Beisp. Wie groß ist die erforderliche Dampstraft, um ein Lands seeschiff mit einer Goschwindigkeit von 5 m per Sekunde zu bewegen, wenn sein eingetauchter Querschnitt 7 qm und zwei Radschaufeln 2,8 qm Fläche haben?

Es ist das Verhältnis (5) . . . .  $\frac{V'}{V} = \sqrt{\frac{8,3 \cdot 7}{125 \cdot 2,8}} = 0,408$ . Umfangsgeschwindigkeit der Räder  $V + V' = 5 + 5 \cdot 0,408 = 7,04$  m. Bruttoarbeit der Dampsmaschine in Pferden  $\frac{8,3 \cdot 7 \cdot 5^2 \cdot 7,04}{75} = 136,3$ . Verhältnis der Nettoarbeit zur Bruttoarbeit . . 5:7,04=0,71. Wenn der mittlere Durchm. des Rades angenommen wird = 4 m, so ist die Anzahl Umdrehungen desselben .  $n = \frac{60 \cdot 7,04}{4 \cdot 3.14} = 33,6$ .

11. Die Schraube als Treibapparat. Die Schraube wird unter dem hintern Teile des Schiffes so angebracht, daß ihre Achse parallel zur Längenrichtung des Schiffes und ungefähr um den Halbmesser der Schraube über dem Kiele liegt. Diese Achse tritt durch die hintere

Wand, vermittelst einer Stopfsbüchse, in den Schiffsraum und wird durch eine Kurbelbewegung von der Dampsmaschine aus direkt gedreht, wenn die Ansahl Umdrehungen der Schraube per Minute klein ausfällt. Wird aber die Anzahl der Umdrehunsgen der Schraube groß, so ist zwischen der Kurbelwelle und der Schraubenachse eine Rädersübersetzung anzubringen. Die Schraubenstächen in (Vestalt von Flügeln versehen, welche zus



sammen in der Regel weniger als einen vollständigen Schraubengang bilden. Dieselben liegen nicht in ununterbrochener Folge, sondern sind neben einander gleichförmig um die Spindel herum verteilt. Dadurch wird die Schraube fürzer und liesert die gleiche Wirkung. Es bezeichne:

h die Höhe eines vollen Schraubenganges,

a den Winkel, welchen die Schraubenfläche an ihrem äußeren Rande mit einer zur Achse senkrechten Ebene bildet, in Graden,

V, V1, S, S1, K, K1 das Bisherige; so erhält man folgende Regeln:

a) Steigung der Schraube. Das Verhältnis zwischen der Höhe eines Schraubenganges und dem Umfang der Schraube liegt zwischen 0,35 und 0,70, also der Winkel a zwischen 20 und 35 Graden. Hat eine Schraube 2 m Durchmesser, also 6,28 m Umfang und 4 m Ganghöhe, so ist

tang a = 4:6.28 = 0.637;  $a = 32.5^{\circ}$ .

b) Zurüdweichen bes Baffers. Die mittlere Geschwindig:

keit  $V_1$ , mit welcher das Waffer von der Schraube, in der Richtung der Schraubenachse, zurückgedrängt wird, kann nach Redtenbacher annähernd berechnet werden mittelst der Formel

(7) 
$$\frac{V'}{V} = \sqrt{\frac{K}{K_1} \cdot \frac{S}{S_1 (1 - 0.0154 a)}}$$

worin S, die Projektion der Schraubenflächen auf einer Ebene bezeichnet, welche senkrecht zur Schraubenachse steht.

Der Wert von  $K_1$  ist kleiner als für Schaufelräder. Man nimmt: für kleine Flügel  $K_1=70$ , für mittlere  $K_1=90$  und für große  $K_1=110$ . Hieraus folgt, daß für gleiche Werte von S und  $S_1$  für Räder und Schraubenschiffe, die Geschwindigkeit V' zu Ungunsten der Schraus benräder größer ausfällt.

c) Anzahl Umbrehungen ber Schraube. Würde die Schraube im Waffer gedreht, ohne daß sie einen Widerstand zu überwinden hätte, so müßte sie im Wasser gerade so vorrücken wie eine gewöhnliche Schraube, welche in eine feste Masse eingebreht wird, nämlich bei jeder Umbrehung um den Weg h, also in der Minute um den Weg n h. Dieser Weg ist aber auch 60  $(V+V_1)$ ; folglich ergibt sich

$$n = 60 \cdot \frac{\mathbf{v} + \mathbf{v_1}}{\mathbf{h}}.$$

d) Leiftung der Dampfmaschine. Die Kraft, womit der Schiffswiderstand überwunden werden kann, ist KSV2 kg; dagegen der Arbeitsaufwand der Maschine in Pferden

(9) 
$$\frac{KSV^{2}(V+V_{1})}{75}.$$

Somit verhält sich die Bruttoarbeit zur nützlichen wie  $V+V_1$  zu V. Damit aber der Berluft an Arbeit klein ausfällt, muß V1, also auch die Steigung möglichst klein und der Querschnitt S, der Schraube im Verhältnis zum Querschnitt des Schiffes groß sein. Allein da die Schraube ganz eintauchen und ihr tiefster Punkt nicht unter ben tiefsten Bunkt des Schiffes kommen soll, so kann der Durchmesser der Schraube nicht größer als die Tauchung des beladenen Schiffes gemacht werden. Deshalb ift die Schraube nur bei tiefgehenden Schiffen, also insbesondere bei Meerschiffen zweckmäßig.

Beifp. Welche Dimensionen sind einer Schaube zu geben, die für ein Meerschiff bestimmt ist von 15 am eingetauchtem Querschnitt und 3 m Tauchung, wenn die Geschwindigkeit des Schiffes höchstens 5 m sein soll?

Es sei der Durchmesser der Schraube . . . . D=2,90~m. Querschnitt  $S_1$  für 0,8 von der Kreissläche 0,25  $D^2\pi=5,28~qm$ . Höhe des vollen Schraubenganges (angenommen) . h=4.0. Daher Steigung . . . . . . tang  $a=h:D\pi=0.439$ . und mittelst der trigonometrischen Tabelle . . .  $a=23.7^{\circ}$ . Länge der Schraube (längs der Achse für 0,8 einer

Windung und 3 Flügel . . . . .  $0.8 \cdot \frac{1}{8} \cdot 4 = 1.06 \text{ m}$ .

Wert der Widerstände, angenommen K=5.6 und  $K_1=90$ . V  $=\sqrt{\frac{5.6}{90}}\cdot\frac{15}{5.28\,(1-0.0154\cdot23.7)}=0.528$ . Geschwindigkeit des zurückweichenden Wassers  $5\cdot0.528=2.64$  m. Anzahl Pferde der Waschine  $(9)\cdot\frac{5.6\cdot15\cdot5^2\,(5+2.64)}{75}=214$ . Verhältnis der nützlichen und totalen Arbeit  $\frac{5}{5+2.64}=0.654$ . Anzahl Umdrehungen per Winute (8)  $n=60\cdot\frac{5+2.64}{4}=114.6$ .

- 12. **Gewicht der Maschine**. Das Gewicht der Maschine samt Welle, Schaufelrädern oder Schraube, Kessel mit Wasser und allen zuzgehörenden Teilen beträgt annähernd per Pferd 800 kg für Hochdruck und 1200 kg für Niederdruck.
- 13. Geometrisch ähnliche Schiffe. Zwei Schiffe seien genau geometrisch ähnlich und es verhalten sich die linearen Dimensionen z. B. wie 1:2, so werden ähnliche Flächen sich verhalten wie 1:4 und die Inhalte ähnlicher Körperteile wie 1:8. Die von den Schiffen versträngten Wassermengen sind ähnliche Körper: ihre Gewichte verhalten sich wie 1:8; die Tauchung des größeren Schiffes ist 2mal größer als die des kleinern.

Da die eingetauchten Querschnitte S sich verhalten wie 1:4 und die Werte von K nach (2) gleich sind, so verhalten sich bei gleicher Geschwindigkeit der Fahrt die Schiffswiderstände wie 1:4. Würde K<sub>1</sub> sür beide Schiffe gleich sein, so müßten auch die Arbeiten beider Maschinen sich verhalten wie 1:4. Allein K<sub>1</sub> wird sür große Schauselsstächen und Schraubenstügel etwas größer als für kleine; also wächst die Arbeit der Maschine etwas weniger rasch als in diesem Verhältnis. Sieht man hievon ab, so werden die Querschnitte der Dampschlinder, da sie sich wie 1:4 verhalten, bei gleichem Dampsdruck per Flächeneinsheit Arbeit liesern wie 1:4 und ebenso die Dampskessel in diesem Verhältnis Damps produzieren, also gerade wie zur Ueberwindung der Widerstände erforderlich. Die Maschinenteile sind ähnliche Körper; ihre Querschnitte verhalten sich wie 1:4, ebenso ihre Festigkeiten (S. 130, 145), d. h. die Spannung an ähnlich gelegenen Teilen hat in beiden Schiffen den gleichen Wert.

# 87. Gaskraftmaschihen.

Die Gaskraftmaschine hat einen Cylinder, welcher ein Gemisch von Leuchtgas und atmosphärischer Luft aufnimmt, das sich entzündet. Dabei steigt die Temperatur und der Druck des Gases, wodurch der Kolben fortgeschoben wird. Die von ihm aufgenommene Arbeit wird, wie bei einer Dampfmaschine, mittelst Kolbenstange, Schubstange und Kurbel auf eine Welle übertragen.

1. **Gasgemisch im Chlinder.** Die wesentlichen Bestandteile des Gases sind Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff und Kohlenoryd. Diese be-

dürfen zu ihrer Verbrennung Sauerstoff, den die atmosphärische Luft liefert. Der Bedarf an Sauerstoff ergibt sich aus folgender Zusammen= stellung:

Bestand des Leuchtgases. Bedarf an Sauerstoff.
Schwere Kohlenwasserstoffe. 0,10 kbm 0,30 kbm.
Grubengas . . . . 0,50 ,, 1,00 ,,
Wasserstoffgas . . . . 0,32 ,, 0,16 ,,
Kohlenorydgas . . . . 0,08 ,, 0,04 ,,
1,00 ,, 1,50 ,,

Hiernach erfordert 1 kbm Leuchtgas 1,5 kbm Sauerstoff. Run enthalten 100 Teile Luft 23 Teile Sauerstoff. Daher bedarf es zur Verbrennung von 1 kbm Leuchtgas einer

Luftmenge = 
$$1.5 \cdot \frac{100}{23} = 6.522$$
 kbm.

Um möglichst alle Kohlen: und Wasserstoffteile zur Verbrennung zu bringen, nimmt man die Luftmenge etwas größer an, z. B. 7,5 statt 6,522 kbm. Es kommen daher 7,5 kbm Luft auf 1 kbm Leuchtgas.

Das specifische Gewicht des Leuchtgases ist durchschnittlich die Hälfte von dem der atmosphärischen Luft bei gleicher Temperatur und Spannung. Daher ist das Verhältnis des Gewichts wie 1:2.7,5 oder 1:15, d. h. es sind  $15~\mathrm{kg}$  Luft nötig auf  $1~\mathrm{kg}$  Leuchtgas.

2. **Temperatur der Entzündung**. Die spec. Wärme der Mischung ist = 0,26, die Heizkraft des Leuchtgases = 11580 Kal. Steigt die Temperatur des Gases bei der Verbrennung um t Grade, so muß sein

$$0.26 (1 + 15) t = 11580$$
; folglich  $t = 2783^{\circ}$ .

3. Druck des Gases bei der höchsten Temperatur. Derselbe wird berechnet nach dem Gesetz von Gay-Lüssac (S. 325). Es sei die Temperatur des Gemisches im warmen Cylinder unmittelbar vor der Entzündung  $=30^{\circ}$ , der entsprechende Druck per 1 qcm Fläche =1 kg. Da die Temperaturänderung bei gleichem Volumen vorgeht, im citierten Gesetz  $v=v_0$  ist, so erhält man den gesuchten Druck p per 1 qcm

$$p = \frac{1 + 0.00367 \cdot 2783}{1 + 0.00367 \cdot 30} = 10 \text{ kg}.$$

- 4. **Arbeit, welche 1 kbm Leuchtgas liefert.** Man nehme zunächst auf die Abkühlung, welche das um den Cylinder herum cirkulierende kalte Wasser herbeiführt, keine Rücksicht. Es sei
  - h die Länge des Cylinderraumes, welchen das Gemisch der Gase vor der Entzündung einnimmt;
  - H der Kolbenweg, also  $h+\dot{H}$  die Länge des Raumes, bis zu welchem die Produkte der Verbrennung sich ausdehnen; beide Längen in Wetern;
  - F der Kolbenquerschnitt und
  - p der Anfangsdruck des Gases, entsprechend der höchsten Temperatur, ausgeübt auf 1 am Fläche,

so ist die Arbeit des Gases bei der Expansion, berechnet nach der adias batischen Kurve (S. 337, Formel 9)

$$\frac{PFh}{x-1}\left[1-\left(\frac{h}{h+H}\right)^{x-1}\right].$$

Himmt man noch  $H=2\,h$ , so Anfangsvolumen  $F\,h$  von  $1\,kbm$  Leuchtgas und von  $7.5\,kbm$  Luft, also  $F\,h=8.5$ ; ferner  $P=10000\,p=100000\,kg$ . Rimmt man noch  $H=2\,h$ , so gibt die vorstehende Formel als Arbeit

$$\frac{100000 \cdot 8.5}{0.44} \left[ 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^{0.44} \right] = 740000 \text{ mkg}.$$

Diese Arbeit werbe in einer Stunde geliefert. Man drücke sie in Pferben aus und bringe wegen der Nebenhindernisse der Maschine nur 70 Prozent in Rechnung, so wird die Arbeit in der Sekunde sein

$$0.7 \cdot \frac{740000}{75.8600} = 1.92$$
 %fb.

Allein die besten Gaskraftmaschinen dieser Art liesern per 1 kbm Leuchtgas nur die Hälfte dieser Arbeit. Daraus ist zu entnehmen, daß die Bärme, welche der andern Hälfte Arbeit entspricht, durch die Abskühlung des Cylinders, bewirkt durch Wasser, das um den Cylinder cirkuliert, verloren geht. Allein dieser Berlust kann, der ununters brochenen Arbeit wegen, nicht vermieden werden.

5. Gastraftmaschine von Otto. Der Kreislauf der Gase vollzieht sich in vier Perioden. Während der ersten macht der Kolben einen Hub in der Richtung gegen die Welle hin; dabei saugt er Leuchtgas und atmosphärische Luft an, welche den ganzen Cylinder auf die Länge h + H ansüllen. Während der zweiten Periode kehrt der Kolben um, drückt die Gase im Cylinder auf einen Raum von der Länge h zussammen, wodurch sie einen gewissen Druck p' annehmen. Zu Ansang der dritten Periode werden die Gase entzündet; sie nehmen eine hohe Spannung an und treiben den Kolben vorwärts. Wie dieser, am Schluß der dritten Periode, die Grenzlage erreicht, öffnet sich ein Ventil, wodurch die Gase in die Atmosphäre entweichen können. Während der vierten Periode kehrt der Kolben vermöge der Wirkung des Schwungzrades wieder um, um einen neuen Kreislauf zu beginnen.

Es sei H=1.3 h und der Druck am Anfang der zweiten Periode =1 kg per 1 qcm, so wird nach dem Gesetze von Poisson (S. 336) der Druck am Ende der zweiten Periode

$$p' = \left(\frac{h+H}{h}\right)^x = \left(\frac{h+1.3 h}{h}\right)^x = (2.3)^{1.44} = 3.32 \text{ kg}.$$

Da nun die Temperatur durch die Entzündung im gleichen Verhältnis steigt wie ohne vorgängige Kompression, so wird der Druck des Gases am Anfang der dritten Periode  $3.32\,\mathrm{p}=33.2~\mathrm{kg}$  per  $1~\mathrm{qcm}$  Fläche und die Arbeit per  $1~\mathrm{kbm}$  Leuchtgas.

$$\frac{10000 \cdot 33,9}{0,44} \cdot \frac{8,5}{2,3} \left[ 1 - \left( \frac{1}{2,3} \right)^{1,44} \right] = 850000 \text{ mkg.}$$

Diese Arbeit ist im Berhältnis von 85:74 größer als bei den Systemen ohne vorausgegangene Kompression. Daher liesert die Otto'sche Maschine, unter sonst gleichen Umständen, per 1 kbm Leuchtgas eine Stunde lang eine Arbeit von

$$\frac{1,92}{2} \cdot \frac{85}{74} = 1,03$$
 %fb.

Würde H gegenüber h noch größer genommen, so fiele die nüßliche Arbeit noch günstiger auß; allein der Druck würde dann so groß, daß die Dichtheit der Kolbenringe 2c. nur schwer erhalten werden könnte.

Die abiabatische Kurve, welche der Berechnung der Arbeit zu Grunde gelegt wurde, kommt in Wirklichkeit nicht vor, da die heißen Sase nicht nur Wärme in Form von Arbeit an den Kolben abgeben, sondern auch solche an das cirkulierende Wasser. Gleichwohl entsprechen die Rechnungsresultate in ziemlich befriedigender Weise den Erfahrungsresultaten.

6. **Wirkungsgrad des Otto'schen Motors**. Ein Kubikmeter Leuchtsgas gibt rund 1 Pferd Arbeit. Nun ist das Gewicht von 1 kbm Leuchtsgas 1,293: 2 = 0,6465 kg. Je 1 kg Leuchtgas liefert 11580 Kalorien Wärme und 1 Kalorie gibt 424 mkg Arbeit. Daher die absolute Arbeit von 1 kbm Leuchtgas = 0,6465.11580.424 mkg.

Dagegen beträgt die nütliche Arbeit in der Stunde, von 1 Pferd

hervorgegangen, nur 75.3600 mkg. Daher

Wirfungsgrab 
$$\frac{75.8600}{0,6465.11580.424} = 0,085.$$

Von der Wärme, welche das Gas entwickelt, werden daher 8,5 Prozent nütlich. Allein bei der Zubereitung des Gases gehen etwa 25 Prozent der Wärme, welche der Brennstoff liesert, verloren. Daher wird beim Gasmotor das Verhältnis der nütlichen zur aufgewendeten Wärme sein 0,75.0,085 = 0,064; also annähernd ebenso groß wie bei einer guten Dampsmaschine.

Bemerkung. Statt des Leuchtgases können auch andere Gase, z. B. aus Benzin, Gasolin, Neolin, Naphtha, Petroleum 2c. zur Erzeugung von Kraft verwendet werden. Gefahrlos und billig ist hiezu das Gas aus Petroleum. Die Einrichtung ist im allgemeinen folgende. Das Petroleum gelangt durch eine Röhre, Tropsen an Tropsen, in den Verdunstungsraum, von hier als Gas in den Regulator, wo es sich mit atmosphärischer Luft mischt und hierauf in den Cylinder, wo es durch Entzündung explodiert.

# Technologie.

## 88. Darstellung des Eisens.

#### I. Moheisen.

1. **Eisenerze.** Die wesentlichsten sind: Magneteisenstein, Eisensglanz und Roteisenstein (Eisenorph), Brauneisenstein (Bohnerz), Spatz, Thonz und Rohleneisenstein. Die Zusammensetzung der Eisenerze ist sehr verschieden. Nach Kreußer ("Das Eisen", Voigt, Weimar 1886) ist der Bestand zweier Erze aus Luxemburg folgender:

|             |     |            | Œ | rz von Esch, | von Differdingen: |
|-------------|-----|------------|---|--------------|-------------------|
| Eisen       | •   | •          | • | 42,40        | 37,83             |
| Sauerstoff  |     | •          | • | 18,12        | 17,84             |
| Thonerde    |     | •          |   | 6,03         | 9,38              |
| Kalkerde .  |     | •          | • | 9,50         | 7,40              |
| Bittererde  |     | •          |   | 0,48         | 0,60              |
| Rieselerbe  | •   | •          | • | 9,80         | 13,70             |
| Phosphorian | ıre | <b>.</b> . | • | 1,44         | 1,50              |
| Schwefel .  |     | •          |   | 0,08         | 0,10              |
| Glühverluft | •   | •          | • | 12,15        | 11,65             |

Man bereitet die Erze zum Schmelzen vor: durch Zerkleinern (Pochen) und durch Erhitzen an der Luft (Rösten), um flüchtige Bestandteile zu entfernen. Es werden reichere und ärmere Erze gemischt (gattiert), um die gewünschte Dualität beim Schmelzen zu erreichen. Dieses Schmelzen wird erleichtert durch Schmelzmittel, wie Duarz, kohlensauren Kalk, Flußspat 2c.

2. Hochofen. Zum Schmelzen dient der Hochofen. Er besteht aus drei über einander liegenden Stockwerken. Das unterste, fast cylindrisch, heißt Gestell (zur Aufnahme des flüssigen Sisens); das mittlere, ein nach oben sich erweiternder Regel, die Rast, und der obere, ein sich nach oben zusammenziehender Regel, der Schacht. Seine obere Oeffnung wird Gicht genannt.

Die Höhe eines Holzkohlenofens beträgt 10—18 m, diejenige eines Koksofens 18—25 m. Die Dimensionen der Teile unter einander sind sehr verschieden. Als mittlere Werte können angesehen werden, die Höhe des Ofens = 1 gesett:

Weite bes Gestelles unten Höhe des Geftelles 0.12 0.09Höhe der Rast. Weite des Gestelles oben 0.14 0.10Höhe des Schachtes . Obere Weite der Rast 0.30 0.64 Höhe der Winddusen über Weite der Gichtöffnung. 0,15 dem Gestellboden . . 0,05

Die erste Umwandung des Dsenraumes heißt Kernsutter. Dasselbe ist 0,30 bis 0,45 m dick und besteht aus seuersestem Material. Eine zweite Hülle aus harten Backsteinen umgibt das Kernsutter. Das Ganze ist durch Eisen zusammengehalten. Das Gestell steht frei, der übrige Teil wird unten von eisernen Säulen getragen.

3. Schmelzgang. Während des Betriebes muß in gleichen Zeitzintervallen der Ofen beschickt werden mit gleichförmigen Schichten von Brennstoff, Flußmitteln und Erzen. Das Verhältnis dieser Teile unter einander ist sehr verschieden. Im Mittel kommen auf 100 kg Erz mit etwa 40 Prozent Eisengehalt etwa 45 kg Flußmittel und 60 kg Koks

ober 50 kg Holzkohlen ober 80 kg Steinkohlen.

Indem eine und dieselbe Schicht die Höhe des Ofens durchlauft, steigt ihre Temperatur nach und nach bis zu 1500° C. Nachdem die Borwärmzone des Ofens durchstrichen ist, beginnt der chemische Prozeß. In der Reduktionszone werden der Sauerstoff der Erze und andere verunreinigende Bestandteile vom Eisen ausgeschieden. Dafür nimmt in der folgenden Zone der Verkohlung das Eisen Kohlenstoff auf und zwar 3 bis 6 Prozent. Zu unterst sammelt sich das geschmolzene Eisen und unmittelbar über ihm die Schlacke. Beide werden zeitweise abgeslassen. Die Deffnung für den Absluß der Schlacke liegt 0,06 bis 0,10 m über dersenigen für das Eisen.

4. Luftbedarf. Ein Kilogramm Koks bedarf 9,7 ober rund 10 kg kalte atmosphärische Luft zur Verbrennung, was nahe 7,7 kbm aus: macht. Sollen 100 kg Roheisen gewonnen werden, so sind hierzu durchschnittlich erforderlich

| Grze  | (mit | 0,4 | Eis | enç | seho | ilt) | • | • | 250  kg, |  |
|-------|------|-----|-----|-----|------|------|---|---|----------|--|
| Flußr |      |     |     |     |      |      |   | • | 112 ,    |  |
| Rots  |      |     | •   | •   | •    | •    | • | • | 150 ,,   |  |
| falte | Luft |     | •   | •   | •    | •    | • |   | 1500 "   |  |

die festen Bestandteile machen zusammen 512 kg aus. Mithin ist das Gewicht der Luft 1500:512 oder 2,93mal größer als das der festen Materialien.

Nach Kreußer liefert ein Hochofen mit 32,17 qm größtem Querschnitt in 24 Stunden 60000 kg Roheisen bei einem Koksauswand von 105500 kg. Dieser Brennstoff bedarf 105500.7,7 kbm Luft, was auf die Minute und 1 qm des Querschnittes ergibt

$$\frac{105500 \cdot 7.7}{24 \cdot 60 \cdot 32.17} = 17.5 \text{ kbm}.$$

Für Holzkohlen sinkt dieser Betrag auf annähernd 12 kbm herab. Unter Anwendung von erhitzter Gebläseluft (von cirka 300° C.) werden annähernd 25 Prozent weniger Brennstoff und Luft erforbert.

Zur Erhitung werden Kalorifere mit direkter Feuerung ober die vom Hochofen abgehenden Gafe benutt. Diese durchstreichen ein System von Köhren, welche in einer Kammer liegen und ihre Bärme an die sauerstoffhaltige Luft abgeben, welche durch die Kammer getrieben wird.

5. Gebläse. Man verwendet in der Regel doppeltwirkende Cylinder= gebläse (S. 318).

Die Windpressung an der Duse soll sein:

Quedfilberbobe. Wafferfäule. für Kohlen aus leichtem Tannenholz 0,02-0,03 m 0,27-0,41 m, " Kohlen aus bichtem Tannenholz. 0,03-0,04 " 0,41-0,54 ,, 0,54-0,82 ... " Rohlen aus Hartholz . . . . 0,04-0,06 ,, " weichen, leicht entzündbaren Koks 0,08-0,12 " 1,08-1,62 " " harten, dichten Koks . . 0,13-0,19 " 1.76-2.68 ...

Die kleinern Manometerstände gelten für niedere, die größern für

hohe Hochöfen.

Um diesen Druck möglichst gleichförmig zu erhalten, wird zwischen ben Dusen und ben Pumpen ein Regulator in die Windleitung ein= gesetzt, bessen Inhalt 25-30mal größer ift als der des Gebläse= culinders.

Die Luft gelangt durch 3-7 Düsen, welche gleichförmig um ben Dfen verteilt sind, in das Innere des Ofens.

6. Eigenschaften des Robeisens. Der Kohlenstoff, welchen bas Eisen beim Schmelzen aufnimmt, ist entweder chemisch mit dem Gifen verbunden ober nur mechanisch beigemengt. Die erstere Berbindung gibt bas weiße, die lettere bas graue Gisen. Da der Rohlenstoff nur teilweise chemisch, teilweise mechanisch mit dem Gisen verbunden sein kann, so gibt es zwischen bem weißen und grauen Gifen verschie= dene Abstufungen.

Das graue Gisen wird aus strengflüssigen Erzen bei hoher Temperatur erblasen. Es hat eine mehr oder weniger dunkle Farbe, ist körnig, zähe, weich, selbst etwas geschmeibig und zu Gußwaren besonders

geeignet, weil es die Formen gut ausfüllt.

Das weiße Eisen entsteht aus leicht schmelzbaren Erzen (Braun= und Spateisenstein) bei niederer Temperatur. Es ist in seiner ausge= prägtesten Form, dem Spiegeleisen, filberweiß, großblätterig, äußerst spröbe und hart. Es rist das Glas. Im geschmolzenen Zustand ist das weiße Eisen dickflussig, es füllt daher die Formen nicht gut aus und wird nur ausnahmsweise umgegossen zur Darstellung harter Dagegen findet es Berwendung zur Stabeisen: und Gegenstände. Stahlfabrikation.

Das Manganeisen ist eine Mischung von Spiegeleisen mit Mangan, einem Metall, das streng flussig und härter ist als Stahl. Das Manganeisen hat von allen Robeisensorten den höchsten Kohlengehalt (5,5 bis 7,5 Prozent).

### II. Gußeisen.

7. Umschmelzen des Robeisens. Das Robeisen, wie es aus bem Hochofen kommt, enthält noch mancherlei Verunreinigungen. Wo diese zuläffig find, kann das Gisen sofort zur Anfertigung von Gegenständen in Formen abgelassen werden. Weitaus der größte Teil von Roheisen Bernoulli, Babemecum. 19. Aufl.

28

wird durch Umgießen gereinigt und durch richtige Mischung für die verschiedensten Zwecke geeignet gemacht. Es geschieht das Umschmelzen in Tiegeln, Kupolöfen und in Flammöfen.

Graphittiegel, in glühende Kammern gestellt, verwendet man nur für kleine Gegenstände; Kupolöfen für größere und Flammöfen nur für

außergewöhnlich große Gegenstände.

8. Kupolofen. Form ähnlich wie beim Hochofen. Höhe 3 bis 8 m; größter Durchmesser bes freisförmigen Querschnittes 0,7 bis 1,8 m.

Es erfordern 100 kg Gußeisen 106 bis 110 kg Roheisen (Masseln) und während des Betriebes 8 bis 30 kg Koks und 3 bis 4 kg Kalk als Flußmittel.

Man rechnet per 1 qm größten Ofenquerschnittes in der Stunde

eine Produktion von 700 bis 1000 kg Gußeisen.

Es genügt eine Windpressung, welche 0,7 beträgt von jener, wie sie auf S. 433 für Hochöfen angegeben ist.

- 9. Flammofen. Er ist eine liegende, in die Länge gezogene, nies dere Kammer mit etwas Neigung gegen den Abstich zu und mit Seitensöffnungen versehen, durch welche das Schmelzmaterial eingebracht wird. Auf der entgegengesetzen Seite des Abstiches ist der Feuerherd, von wo aus die heißen Gase durch die Stücke ziehen, welche geschmolzen werden sollen. Ein Ofen kann 12 dis 15 Tonnen Eisen fassen und mit Steinkohlen, Braunkohlen und Torf betrieben werden.
- 10. Das Formen. Bon den abzugießenden Gegenständen muß zuerst eine feuerfeste Form erstellt werden: aus Sand, Lehm oder Guß= eisen. Daher gibt es Sandguß, Lehmguß und Schalenguß.

Man verwendet zweierlei Sand: magern und fetten. Der magere, mittelfeine, enthält nur wenig Thon, etwas Kohlenstaub und ist schwach beseuchtet. Er wird zu den gewöhnlichen Sandsormen benutzt. Soll der Gegenstand scharf ausfallen, soll er weich und zähe werden oder will der gewöhnliche Sand nicht stehen, so wird thonhaltiger, bildsamer Sand, den man Masse nennt, verwendet.

Das Formen in Sand und Masse geschieht von Hand mittelst Modellen, dasjenige auf mechanischem Weg unter Benutzung von Zeich=

nungen.

Die Lehmform wird angewendet zu großen Stücken, die nur einmal zu erstellen sind. Dazu ist weder Modell noch Kasten nötig. Die Masse besteht aus fettem Lehm, Kuhhaaren und gehacktem Stroh.

Formen aus Gußeisen können wiederholt benutt werden, was bei den andern nicht der Fall ist. Der in diese Form eingetretene Guß kühlt sich in der Form rasch ab, weshalb eine harte Kruste von einigen Millimetern Dicke entsteht. Diese Formen liesern daher den Hartguß.

### III. Schmiedeisen.

11. Chemischer Prozest bei Gewinnung von Schmiedeisen. Das Schmiedeisen entsteht aus dem Roh: oder Gußeisen dadurch, daß diesem Rohlenstoff entzogen wird, so daß der Gehalt an solchem nur noch U.1

- bis 0,65 Prozent beträgt. Es geschieht dies dadurch, daß der Rohlensstoff, im erhitzten Zustand des Eisens unter Zusührung von Sauerstoff der Luft, verbrannt wird. Wird hierbei die Erhitzung nur so weit gestrieben, daß die Eisenmasse weich und teigartig wird, so entsteht Schweiße eisen; wird aber die Wasse dabei vollkommen flüssig gemacht, so entsteht Flußeisen. Das erstere wird gewonnen durch den Frisch und Puddelprozeß, das letztere durch den Bessemerprozeß.
- a) Frischprozeß. Auf einem Herde wird das Eisen, auf Holzkohlen liegend, nahezu geschmolzen und hierauf die teigartige Masse wiederholt zerstochen und umgewendet. Der Wind tritt von zwei Seiten her ein und verbrennt den Kohlenstoff des Eisens. Nachdem die Masse gar geworden, wird sie aus dem Feuer genommen und unter dem Hammer bearbeitet.
- b) Puddelprozeß. Das Puddeln besteht darin, daß das Kohseisen nahezu geschmolzen wird in einem Flammosen durch Gase, welche ein Steinkohlenseuer liesert. Es sind also hier Brennstoff und Eisen getrennt gehalten. Durch Zuschläge von Frischschlacke, Hammerschlag, Walzensinter, altem Eisen 2c. und durch stetiges Rühren der Masse mit Brechstangen geht die Entkohlung und Reinigung des Eisens vor sich. Der Boden des Osens besteht aus einer gußeisernen Platte von 6 bis 9 cm Dicke. Diese wird mit schwer schmelzenden Schlacken belegt und erst auf diese kommt das Eisen zu liegen. Die Herdsläche richtet sich nach der Größe der Beschickung. Für 300 kg Einsat ist sie etwa 1,8 m lang und 1,5 m breit. Dieser Einsat erfordert 270 kg Steinkohlen. In 24 Stunden werden 8 bis 12 Einsätz behandelt.
- c) Bessemerprozeß. Das Roheisen wird in einem birnensförmigen Gefäße, dem Konverter, umgewandelt. Zu diesem Zweck wird das Gefäß zuerst durch etwas Koks, der hineingebracht wird, vorgewärmt und sodann in diesem Zustand geleert. Hierauf leitet man flüssiges Roheisen aus dem Hochs oder Kupolosen in das Gefäß und treibt heißen Wind mit starkem Druck durch die Masse von unten nach oben. Dabei vollzieht sich die Verbrennung des Kohlenstosses, der im Sisen enthalten ist, wodurch Wärme entsteht, welche den flüssigen Zusstand aufrecht erhält. Die Birne ist gewöhnlich um eine horizontale Achse drehbar. Nach dem Prozeß wird das flüssige Sisen in Formen gegossen.

Die Birns hat 1,5 bis 2 m Durchmesser, 2,8 bis 3,2 m Höhe und faßt einen Einsatz von 7 bis 10 Tonnen Roheisen. In 24 Stunden sind 28 bis 30 Ladungen möglich. Abgang an Eisen 10 bis 12 Prozent.

Geringe Mengen von Schwefel machen das Eisen im rotglühenden Justand rotbrüchig, geringe Mengen von Phosphor kaltbrüchig und größere Mengen von Silicium saulbrüchig. Den Engländern Thomas und Gilchrist ist es gelungen, durch Ausstütterung der Bessemerbirne mit einer basischen Schlacke dem Eisen den Phosphorgehalt zu entziehen, wodurch nunmehr alle phosphorhaltigen Erze zur Darstellung von gutem Eisen verwendet werden können.

12. Zängen des Eisens. Die Luppen, wie sie der Frischherd oder Buddelofen liefert, werden sofort, d. h. im erhitzten Zustand zusammen=

Konstruktionen der verschiedensten Art. Man denke an Stahl zu Febem, Sensen, Sägeblättern, Messern, Meißeln, Maschinenteilen aller An (Kurbeln, Achsen, Bandagen), Dampskesseln, Kanonen 2c.

Das Härten des Stahles erfolgt durch Eintauchen des rotglübens den Stahlstückes in Wasser, Del, Fette 2c. Wird der gehärtete Stahl langsam erwärmt, so zeigt er durch Aenderung seiner Farbe die alle mähliche Abnahme des Härtegrades.

## 89. Balkenfäge.

- 1. Sägeblätter. Sie sind in Rahmen (Gatter) eingespannt und bewegen sich in parallelen vertikalen Ebenen auf und ab. Das Stüd Holz, welches geschnitten werden soll, geht den Sägeblättern entgegen. Diese sind 12 bis 16 cm breit, 0,12 bis 0,18 cm dick und auf eine Länge von 1,2 bis 2 m gezahnt. Diese Länge richtet sich nach der Dicke der Blöcke und sollte mindestens 2mal größer als die Blockbicke sein. Die Zähne sind 1,5 bis 3 cm tief und 3 bis 4 cm weit aus einander. Damit die Zahnlücke möglichst viel Späne sasse, soll ihre Fläche größer sein als die des Zahns.
- 2. Schnittbreite. Durch das Verschränken der Zähne soll der Schnitt wenigstens 3/2 und höchstens 2mal breiter als die Blattdicke werden. Die kleinste Schnittbreite ist hiernach 0,18, die größte 0,36 cm. Ist die Schnittbreite nur wenig größer als die Dicke des Sägeblattes, so reibt sich die ganze Fläche des Blattes an der Oberfläche des Holzes und veranlaßt einen Widerstand, der zunimmt, wie der Spielraum zwischen Blatt und Holz abnimmt.
- 3. Hub. Für den Kraftaufwand sowie für das Herausfallen der Späne aus den Zahnlücken ist ein großer Hub günstig. Für schwache Baumstämme macht man ihn 0,35, für starke bis 0,70 m.
- 4. Borrücken. Es sei H der Hub, h die Schnitthöhe, t die Tiefe der Zähne und a das Vorrücken per Hub, so ist das Volumen Holz, welches bei einem Hub und einer Schnittbreite b herausgeschnitten wird = abh. Dieses Volumen wird durch die Verwandlung in Späne cirka 5mal vergrößert, beträgt also 5abh. Diese Späne werden von den Zahnlücken aufgenommen. Das Volumen der Zahnlücken und Zähne eines Hubes, auf die ganze Schnittbreite ausgedehnt, ist bHt. Hiervon nehmen die Zahnlücken cirka 0,6 ein; also ist das Volumen dieser Lücken = 0,6 . bHt. Durch Gleichsetzung beider Werte folgt

$$a = 0.12 \cdot \left(\frac{H}{h}\right) t.$$

Die Grenzen des Vorrückens ergeben sich aus folgenden Daten:  $\mathfrak{Sub}=0.50\,\mathrm{m}$ ; Jahntiefe  $t=0.02\,\mathrm{m}$ ; Schnitthöhe  $h=0.90\,\mathrm{m}$ . Sub =0.70 , Jahntiefe t=0.03 , Schnitthöhe h=0.30 , Vorrücken im ersten Jall . .  $a=0.12\cdot\frac{0.50\cdot0.02}{0.90}=0.0013\,\mathrm{m}$ . Vorrücken im zweiten Jall . .  $a=0.12\cdot\frac{0.70\cdot0.03}{0.30}=0.0084$  .

einander liegend und von gleichem Durchmesser, drehen sich mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit. Ein Stab, im glühenden Zustand zwischen den Walzen durchgelassen, wird vermöge der Reibung an den Walzen mitzgenommen. Sein Querschnitt wird bedingt durch die in den Walzen angebrachten Kannelierungen. Diese liegen neben einander und geben dem Stab, indem er sie der Reihe nach durchläuft, die beabsichtigte Querschnittsform. Dabei sind die Einschnitte in die Walzen so anzusbringen, daß der Schwerpunkt des Stabquerschnittes in die Berührungsslinie der Walzen zu liegen kommt.

a) Grobwalzen. Länge 145 bis 155 cm, Durchmesser 24 bis

30 cm, Anzahl Drehungen in der Minute 70 bis 90.

b) Feinwalzen. Länge 65 bis 70 cm, Durchmesser 20 bis 25 cm,

Anzahl Umdrehungen per Minute 150 bis 250.

c) Blechwalzen. Länge und Durchmesser bedingt durch die Breite und Dicke der Bleche.

#### IV. Stahl.

Der Stahl ist jene Sorte von Schmiedeisen, welches die Fähigkeit hat, bei einem raschen Uebergang vom glühenden Zustand in den kalten hart zu werden und die Härte wieder zu verlieren, wenn es wieder erwärmt wird. Der Stahl enthält 0,65 bis 2 Prozent Kohlenstoff, also mehr als Schmiedeisen und weniger als Gußeisen. Der Stahl ist schmiedbar und schweißfähig, letteres jedoch um so weniger, je größer der Gehalt an Kohlenstoff ist. Der Stahl wird im allgemeinen gewonnen aus dem Roheisen durch Entziehung von Kohlenstoff, oder aus dem Schmiedeisen durch Zuführung von Kohlenstoff.

Dié Behandlung des Roheisens kann erfolgen durch Frischen, Puddeln und nach dem Bessemerprozeß. Daher gibt es Schweißstahl und Flußstahl. Der lettere, in großem Maßstab erzeugt, heißt auch Bessemerstahl. Wird kohlenstoffreiches Roheisen mit kohlenstoffarmem Schmiedeisen zusammengeschmolzen, so entsteht der Martinsstahl. Es geschieht dies gewöhnlich in einem von Siemens konstruierten

Generatorofen.

Stahl, aus Schmiedeisen dargestellt, gibt es verschiedene Sorten. Die wesentlichste ist der Zementstahl. Man bringt in Kasten von seuersestem Thon Schichten von eisernen Stäben, umgibt diese mit Holze oder Steinkohle und setzt das Ganze mehrere Tage lang einer Hite aus von  $1000^{\circ}$  C. Dadurch durchdringt Kohlenstoff die Masse des Eisens und verwandelt dieses zu Stahl.

Der Flußstahl ist möglichst homogen. Weniger ist dies der Fall mit dem Schweiß: und Zementstahl. Um bei diesen Sorten eine größere Gleichsförmigkeit in der Verteilung des Kohlenstosses, im Gefüge 2c. zu erzielen, werden Stahlstäbe zusammengeschweißt und mittelst Hämmern oder Walzen ausgestreckt. Der Vorgang heißt Raffinieren, auch Gärben. Sinen noch höheren Grad der Gleichförmigkeit erhält der Stahl durch Umschmelzen in Tiegeln. Solcher Stahl heißt Gußstahl. Er ist also verschieden vom Flußstahl, der aus dem Bessemerversahren erhalten wird.

Der Stahl wird verwendet zu Instrumenten, Werkzeugen und

Konstruktionen der verschiebensten Art. Man benke an Stahl zu Febern, Sensen, Sägeblättern, Messern, Meißeln, Maschinenteilen aller Art (Kurbeln, Achsen, Bandagen), Dampfkesseln, Kanonen 2c.

Das Härten des Stahles erfolgt durch Eintauchen des rotglühen= den Stahlstückes in Wasser, Del, Fette 2c. Wird der gehärtete Stahl langsam erwärmt, so zeigt er durch Aenderung seiner Farbe die all= mähliche Abnahme des Härtegrades.

## 89. Balkensäge.

- 1. Sägeblätter. Sie sind in Rahmen (Gatter) eingespannt und bewegen sich in parallelen vertikalen Ebenen auf und ab. Das Stück Holz, welches geschnitten werden soll, geht ben Sägeblättern entgegen. Diese sind 12 bis 16 cm breit, 0,12 bis 0,18 cm dick und auf eine Länge von 1,2 bis 2 m gezahnt. Diese Länge richtet sich nach der Dicke der Blöcke und sollte mindestens 2mal größer als die Blockdicke sein. Die Zähne sind 1,5 bis 3 cm tief und 3 bis 4 cm weit aus einander. Damit die Zahnlücke möglichst viel Späne fassen kann, soll ihre Fläche größer sein als die des Zahns.
- 2. Schnittbreite. Durch das Verschränken der Zähne soll der Schnitt wenigstens 3/2 und höchstens 2mal breiter als die Blattdicke werden. Die kleinste Schnittbreite ist hiernach 0,18, die größte 0,36 cm. Ift die Schnittbreite nur wenig größer als die Dicke des Sägeblattes, so reibt sich die ganze Fläche des Blattes an der Oberfläche des Holzes und veranlaßt einen Widerstand, der zunimmt, wie der Spielraum zwischen Blatt und Holz abnimmt.
- 3. Hub. Für den Kraftaufwand sowie für das Herausfallen der Späne aus den Zahnlücken ist ein großer Hub günstig. Für schwache Baumstämme macht man ihn 0,35, für starke bis 0,70 m.
- 4. Borruden. Es sei H der Hub, h die Schnitthöhe, t die Tiefe der Zähne und a das Vorrücken per Hub, so ist das Volumen Holz, welches bei einem Hub und einer Schnittbreite b herausgeschnitten wird = abh. Dieses Volumen wird durch die Verwandlung in Späne cirka 5mal vergrößert, beträgt also 5abh. Diese Späne werden von ben Zahnlücken aufgenommen. Das Volumen ber Zahnlücken und Zähne eines Hubes, auf die ganze Schnittbreite ausgedehnt, ist bHt. Hervon nehmen die Zahnlücken cirka 0,6 ein; also ist das Volumen dieser Lücken = 0,6 . bHt. Durch Gleichsetzung beider Werte folgt

$$\mathbf{a} = 0.12 \cdot \left(\frac{\mathbf{H}}{\mathbf{h}}\right) \mathbf{t}.$$

Die Grenzen des Vorrückens ergeben sich aus folgenden Daten:  $\mathfrak{H}$   $\mathfrak{S}$   $\mathfrak{g}$   orrücken im ersten Fall . .  $a = 0.12 \cdot \frac{0.50 \cdot 0.02}{0.90} = 0.0013$  m. Borrücken im zweiten Fall . .  $a = 0.12 \cdot \frac{0.70.0.03}{0.30} = 0.0084$  "

Der Wagen soll hiernach im ersten Fall um 1,3 mm vorrücken, wenn der Umfang des Sperrrades um einen Zahn verschoben wird; alsdann wird der Wagen um 2,6 mm vorrücken, wenn 2 Zähne des Sperrrades verschoben werden. Auf diese Weise gestattet das Schaltzwerk ein Vorrücken von 1,3; 2,6; 3,9; 5,2 2c. Millimeter.

- 5. Borhängen des Sägeblattes. Es bewege sich der Gatter verstikal und es sei AB die vertikale Hubhöhe, BC das horiszontale Vorrücken des Wagens mährend eines Hubes, so soll die Linie, welche durch die Zahnspiken des Sägeblattes geht, in die Richtung AC kommen, also mit der Vertikalen den Winkel BAC bilden. Bei dieser Stellung des Sägeblattes muß der Wagen gegen das Ende des Aufganges vorrücken; alsdann streisen die Zähne beim Aufgang das Holz nicht bund schneiden beim Niedergang gleichmäßig.
- 6. **Geschwindigkeit**. Dem Kurbelzapfen gibt man 2,8 bis 3,5 m Geschwindigkeit per Sekunde. Dies ist zugleich die größte Geschwindigkeit des Sägegatters. Wenn man den Weg des Kurpelzapfens per Minute durch den Weg, welchen der Zapfen bei einem Umlauf macht, dividiert, so erhält man die Anzahl Schnitte per Minute.

Für 3 m Geschwindigkeit des Kurbelzapfens und 0,5 m Hub wird hiernach die Anzahl Schnitte per Minute 180:0,5.3,14=115. Geswöhnlich beträgt diese Anzahl 90 bis 140.

- 7. Schnittfläche per Stunde. Ein Sägeblatt liefert 3,5 qm bei hartem und 7 qm Schnittfläche bei weichem Holz.
- 8. Betriebstraft. Läßt man eine Säge eben so schnell leer gehen, wie wenn sie arbeitet, so erfordert sie 1,5 bis 2,5 Pferde. Läßt man sie sodann arbeiten, so kommt noch die nütliche Arbeit hinzu, welche der Schnittsläche nahe proportional ist, gleichviel, ob diese Schnittsläche durch ein oder mehrere Sägeblätter hergestellt wird.

Bezeichnet A die Arbeit in Pferden und F die Schnittfläche per Stunde in Quadratmetern, so erhält man annähernd

für eine leichte Säge und weiches Holz  $\dot{A}=1.5+0.08~\mathrm{F}$ , für eine schwere Säge und hartes Holz  $\dot{A}=2.5+0.14~\mathrm{F}$ . Hieraus ergeben sich folgende Werte:

| Leichte S                    | äge und weiches                       | Holz.             | Schwere (                    | Säge und harte                        | S Holz.           |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Schnittfläche<br>per Stunde. | Anzahl<br>Sägeblätter.                | Anzahl<br>Pferde. | Schnittfläche<br>per Stunde. | Anzahl<br>Sägeblätter.                | Anzahl<br>Pferde. |
| 7 qm                         | 1 1                                   | 2,06              | 3,5 qm                       | 1                                     | 3,00              |
| 28 ,,<br>8 <b>4</b> ,,       | $\begin{vmatrix} 4\\12 \end{vmatrix}$ | 3,74<br>8,22      | 14 ,,<br>42 ,,               | $\begin{vmatrix} 4\\12 \end{vmatrix}$ | <b>4,46</b> 8,38  |

9. Gegengewicht am Schwungrad. Es sei das Gewicht des Gatters 3. B = 400 kg, die Länge der Kurbel = 0.3 m. Ist der Gatter im

Aufsteigen begriffen und steht die Kurbel horizontal, so muß somit ein statisches Woment  $=400 \cdot 0.3 = 133$  überwunden werden.

Arbeitet die Säge mit 4 Pferden bei 110 Hüben per Minute, so ist die Arbeit während einer Minute = 4.75.60 mkg, also während

eines Subes  $^{1}$ 110 hiervon = 163,6 mkg.

Diese Arbeit übe einen Druck z auf den Kurbelzapsen, in der Richtung des Sägegatters, aus. Bei einem Auf: und Riedergang legt der Druck z den Weg 2.0,6 zurück, seine Arbeit ist deshalb =2.0,6 z. Da diese Arbeit aber auch =163,6 sein soll, so wird z=136 kg. Dieser Druck wirkt in dem Augenblick, wo die Kurbel horizontal liegt, am Hebelsarm 0,3, gibt also das statische Moment 0,3.136=40,8. Dieses Moment wirkt dem Moment 133 des Gatters entgegen; also bleibt noch der Unterschied 133-40,8=92,2, welcher durch ein Gegenzgewicht zu überwinden ist.

Es sei dieses Gegengewicht p, in einer Entfernung = 0,5 m von

der Achse, so ist  $p \cdot 0.5 = 92.2$ ; folglich

Statt des Gegengewichtes kann auch eine Balkenfeder über dem Gatter zum Heben desselben verwendet werden.

10. Lager der Schwungradwelle. Diese Lager dürfen nicht absolut starr aufliegen, sondern müssen beim Niedergang des Gatters etwas nachgeben, um das Brechen der Stelzen zu verhüten. Zu Unterlagen werden daher schwachfedernde Balken aus Holz gewählt.

Anmertung. Ueber Cirfular-, Fournier-, Bandfage zc. febe man nach auf Seite 62 und 78.

## 90. Von den Mahlmühlen.

1. Gewicht der Getreidearten. Dasselbe beträgt per Hektoliter:

Weizen . . 74—80 kg. Gerste . . 58—66 kg. Spelt . . 71—76 " Hoggen . . 68—72 " Mais . . 64—68 "

2. Chemischer Bestand. Nach Dr. J. König sind im Mittel in 100 Gewichtsteilen Getreidekörner enthalten:

|                                         | Waffer.                          | Stidfloff.<br>Subftanz.          | Fett.                        | Buder.                       | Gummi und<br>Dertrin.        | Stärfe.                          | Holzfafer.                    | Ajdje.                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Weizen .<br>Roggen .<br>Gerfte<br>Hafer | 13,56<br>15,26<br>13,78<br>12,92 | 12,42<br>11,43<br>11,16<br>11,73 | 1,70<br>1,71<br>2,12<br>6,04 | 1,44<br>0,95<br>1,56<br>2,22 | 2,38<br>4,88<br>1,70<br>2,04 | 64,06<br>62,00<br>62,25<br>51,17 | 2,66<br>2,01<br>4,80<br>10,83 | 1,78<br>1,76<br>2,63<br>3,05 |
| Mais                                    | 13,88                            | 10,05                            | 4,76                         | 4,59                         | 58,96                        | 3,23                             | 2,84                          | 1,69                         |

- 3. **Borbereitung zum Mahlen**. Zunächst sind die fremdartigen Bestandteile, wie Strohhalme, Steine, Wicken 2c., dann der Staub an der Obersläche der Körner zu entsernen. Hierzu dienen u. A. folgende Apparate:
- a) Flaches Drahtsieb: Länge 45 cm, Breite 30 cm, Sentung 1,5, Maschen 12 mm lang und 5 mm breit, Anzahl Hin: und Hergänge per Minute 130, Gangweite 3 cm. Strohhalme, Steinchen 2c. werden nicht durchgelassen, sondern fallen unten über das Sieb hinaus.
- b) Liegender Staubcylinder: Länge 3,5 m, Durchmesser 1 m, Senkung 1/10; mit Drahtgewebe überzogen, das nur den Staub und nicht die Körner durchläßt; Wellbaum, Arme und Längenleisten mit gebicktem Blech überzogen, um die Körner, welche während der Drehung darüber fallen, abzureiben; 30 Umgänge per Minute; steht in einem Kasten, aus welchem der Staub durch einen Saugventilator abgesführt wird.
- c) Aufrechter Staubcylinder: Höhe 1,6 m, Durchmesser 1 m; Mantel aus Blech, mit Löchern von 2 mm Weite, welche ihre Schärfe nach innen kehren; Wellbaum mit 18 dis 24 Flügeln, die über die ganze Länge und den Umfang der Achse gleichförmig verteilt sind und deren gedickte Flächen einen Winkel von 45° mit der Achse bilden. Dreht sich die Achse samt den Flügeln, so wird das oben einfallende Getreide durch die Flügel an den feststehenden Mantel hinausgeworsen und dadurch abgerieden. Der Staub geht durch die Löcher des Mantels hindurch. Beim Austritt wird das Getreide einem Luftstrom, veranzlaßt durch einen Bentilator, der unter dem Cylinder liegt und auf der gleichen Welle sitzt, ausgesetzt. 250 dis 300 Umgänge per Minute. In dieser Abstaubmaschine, welche auch die Form eines Kegels haben kann, bringt man öfters Bürsten, parallel zur Rantelsläche, an, welche an die Körner streisen. Harter, mit Erde vermischter Weizen wird gewaschen.
- d) Spitgang, ein gewöhnlicher Mahlgang, bessen Steine weit auseinander stehen, die Körner nur abreiben, ihre Spitzen und abfällige Keime entfernen. In Verbindung mit einem Ventilator. Kann auch als Rollgang zur Entfernung der Spreu benutzt werden.
- e) Nehmaschine: Blechcylinder 35 cm Durchmesser, 2 m Länge, ½1,5 Senkung und 45 Umgänge per Minute. In denselben treten die Körner und ein feiner Wasserstrahl ein. Das so benetzte Getreide wird durch mehrere Arme an einer feststehenden Welle unter einander gemacht. Nur bei sehr trockener Frucht nötig.
- 4. Bermahlung. Die Körner enthalten folgende vier Schichten: die äußere holzige Haut, die Kleberschicht, den Mehlkern und den Keim. Die Kleberschicht ist stickstoffhaltig, der weiße Mehlkern reich an Stärkes mehl und der Keim reich an Stäckstoff und Fett.

Der Zweck der Bermahlung ist nun nicht allein der, die Körner zu zerkleinern, sondern wesentlich auch, die holzigen Teile von den übrigen zu trennen und Mahlprodukte von verschiedener Qualität zu gewinnen. Die Kleberschicht hat eine gelbliche Farbe und kann daher

nicht zur Darstellung von weißem Rehl benutt werden. Soll sie verarbeitet werden, so geht auch ein Teil der holzigen Haut mit. Bas dadurch an nährenden Bestandteilen gewonnen wird, geht wieder durch schlechte Berdauungsfähigkeit des Rahlproduktes verloren. Die äußere Haut und Kleberschicht sind zähe, der Rehlkern dagegen zerfällt leicht in Pulver, so daß eine Ausscheidung dieses Teiles von den übrigen möglich wird. Die Bermahlung erfolgt nach zwei Rethoden:

- a) Einfache Vermahlung (Flachmüllerei). Das Getreide wird nur einmal aufgeschüttet und nach der Vermahlung in Rehl, Gries und Kleie sortiert; deshalb müssen die Werkzeuge eng gestellt sein und wenig Zusluß an Körnern haben.
- b) Wiederholte Vermahlung (Hochmüllerei). Die Zerkleinerung wird nach und nach vorgenommen und nach jeder Zerkleinerung auch sofort die Sortierung durch Siebe, unter Beihilfe eines Luftzuges, bewerkstelligt.
- 5. Bermahlung mittelft Mühlsteinen. Diese Steine müssen scharfe Kanten annehmen, die nicht abbröckeln oder sich leicht abstumpsen. Diese Eigenschaften besitzen die Mehrzahl der harten, grobkörnigen Sandsteine, noch mehr die Basalte z. B. von Andernach am Rheine und besonders die seinkörnigen Quarzsteine von La Ferté und Bergerac in Frankreich. Diese letzteren Steine werden durch Kitt aus einzelnen Teilen zusammengesetzt, die eine Menge Poren und scharfe Kanten von großer Härte haben. Durch messer ver Steine 0,9 bis 1,6 m; Höche derselben 0,25 bis 0,40 m; Weite des Auges 0,22 bis 0,32 m.

Die Hauschläge sind Furchen, Fig. 1, welche in die Mahlfläche

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

beider Steine, nach einem gewissen Gesetze verteilt, eingehauen werden. And Auge sind die Furchen is bis 7, nach dem Umfange hin 3 bis 4 mm ties. Sie sollen scheerenartig das Korn zerschneiden und zusgleich nach dem Umfang hin treiben, weshalb die

Furchen des Läufers und Bodensteins nach Fig. 2 zu richten sind. Eine Lage wie in Fig. 3 ist zu verwerfen, weil die Körner während der Schnittwirkung zum Teil nach innen getrieben werden. Der Winkel der schneidenden Kanten soll auf der inneren Seite cirka 60 Grad betragen und nach außen hin stetig auf cirka 45 Grad abnehmen. — Vermittelst eines Kranen kann der Läuferstein in den Löchern h, Fig. 4, gesaßt, abgehoben, gedreht und neben den Bodenstein gelegt werden.

Die Umfangsgeschwindigkeit des Läufers beträgt nach Rühlmann 8 bis 9,4 m per Sekunde. Wegen starker Erhitzung soll die obere Grenze nicht überschritten werden. Es ist deshalb zweckmäßig,

einen Regulator anzuwenben.

Der Läufer liegt auf den beiden Zapfen d der Haue D, Fig. 4,

und diese auf der Mühlspindel C. Damit der Läuser durch sein eigenes Gewicht immer horizontal, also parallel zum Bodenstein, versbleibe, sollte das obere Ende der Spindel einige Centimeter über die Witte der Läuserhöhe hinausreichen. Der Buchsen oder das Lager, in welchem das Rühleisen beim Durchgang durch den Bodenstein sich dreht, besteht aus 3 bis 4 Stücken Hartholz n, welche durch Reile pangetrieben werden können. — Das untere Lager des Rühleisens kann gehoben ober gesenkt werden, um die Entsernung der Steine zu reguslieren. Jeder Rahlgang kann für sich abgestellt werden.

Das Aufschütten burch das Rohr G soll regelmäßig sein. In neueren Mühlen führt von G ein Blechrohr H von 7 cm Durchmesser die Körner auf den Becher f, der sich mit der Haue D dreht und diese Körner gleichmäßig über den Rand desselben hinauswirft. Durch eine Stellvorrichtung R kann das Rohr H gehoben oder gesenkt und der Zusluß dadurch reguliert werden. Desters wendet man hierzu das Bentil k an. Das Wehl fällt in den 10 bis 15 cm breiten Raum zwischen den Bodenstein und die Zarge Z und wird durch Flügel K oder auch durch die bloße drehende Bewegung des Läusers nach dem Ableitungsrohr F gesührt. In der Zarge und dem Deckel, welche die Steine einschließen, ist ein Rohr S angebracht, durch welches die erhipte Lust aus dem Mahlgang vermittelst eines Bentilators aufgesogen wird. Die Rehlteilchen werden dabei durch ein Flanellsilter zurückgehalten. Dadurch strömt kalte Lust durch ein Rohr L, das in das Läuserauge

eingesetzt ist, zu und geht zwischen ben Steinen durch, um sowohl das Mahlgut abzukühlen, als auch dasselbe rascher zwischen den Steinen

durchzutreiben.

Defters wird das Mahlgut aus dem Mahlgange in die Kühlsmaschine gebracht. Es ist dies ein aufrechter, cylindrischer Kasten von 2 dis 3 m Durchmesser. In demselben dreht sich über der Mahlssläche ein Rechen, der das Mehl langsam ausbreitet und gegen die Achse hin nach dem Ableitungsrohr schiebt.

6. Bermahlung mittelst Walzen. Die Walzen haben 0,22 m Durchmesser und 0,30 bis 0,35 m Länge (System Fr. Wegmann in Zürich und Ganz u. Co. in Budapest). Sie bestehen aus Porzellan oder dartguß, liegen horizontal neben einander und können durch Schrauben gestellt werden. Außerdem gestatten Federn ein etwelches Ausweichen der einen Walze, wenn ein harter Gegenstand zwischen ihnen durchgeht. Ihre Obersläche ist entweder glatt oder geriffelt. Die Riffeln bilden Schraubenlinien mit äußerst schwacher Steigung. Dadurch entsteht ein Angriffswinkel zum Zerschneiden der Körner wie bei den Mühlsteinen. Die Riffelung ist gröber oder seiner, je nachdem die Walzen zum Vorschroten, Rachschroten oder Ausmahlen bestimmt sind. Ein Walzenstuhl enthält zwei neben einander liegende Walzenpaare, denen das Mahlgut

mittelst Speise: und Verteilungswalzen zugeführt wird.

Der Mahlprozeß ist nun folgender. Die gereinigte und gespitte Frucht wird durch einen Walzenstuhl, dessen Walzen die gröbste Kisselung und weiteste Stellung haben, vorgeschrotet. Bei dieser Schrotung macht die eine Walze cirka 80, die andere 180 bis 250 Touren per Minute. Dieses Schroten soll mehrmals wiederholt werden. Allein nach jedem Schroten wird das Produkt sortiert. Es entstehen: Schrotzmehle in kleiner Menge, Schrotzriese, denen Kleie anhastet, Mehlgriese und Dunste, vermengt mit Kleie, welche jeweilen durch die Pukmaschine ausgeschieden wird. Die aus diesem Bersahren gewonnenen Griese werden nun zwischen Glattwalzen durchgelassen, welche gleiche Umfangszgeschwindigkeit haben, also das Rahlgut nicht zerschneiden oder zerreiben, sondern durch Zerdrücken auslösen. Nachdem auch hier wieder die Sortierung vollzogen, beginnt das Ausmahlen der reinen Griese und Dunste mittelst Walzen von verschiedener Tourenzahl oder mittelst gewöhnlicher Rühlsteine.

Nach Ganz würde eine Mühle mit ununterbrochenem Betrieb auf 9 Stühle mit Riffelwalzen erfordern 3 Stühle mit Glattwalzen zum Auflösen, 5 solche zum Mahlen und 3 Mahlgänge zum Ausmahlen.

7. Sortieren des Mahlgntes. Es werden angewendet:

u) Rüttelbeutel. Diese schlauchartigen Siebe aus Wollentuch werden nur noch in kleineren Kundenmühlen angewendet.

b) Drahtsiebe. Das Mahlgut wird durch die etwas geneigt liegenden Drahtgewebe durchgerüttelt oder durch Bürsten durchgetrieben. Man wendet von Nr. 64 bis Nr. 15 an. Auf 1 qcm Fläche der ersteren seinsten Gewebe gehen cirka 590, der gröbsten 9 Deffnungen. Vorherrschend in England in Anwendung.

c) Cylindersiebe. Sie haben eine Länge von 4 bis 6 m, einen Durchmeffer von 0,8 bis 1,2 m, eine Senkung von 1/12 bis 1/16 und machen 25 bis 30 Umgänge per Minute. Die seidenen Müllergaze haben folgende Rummern:

für das feinste Mehl . Nr. 18 für besseres Gries . . Nr. 6 . . " 11 " schlechteres Gries . " 4 " gutes Mehl " mittleres Rehl . " 9 " feinere Kleie . . 7 , gröbere Kleie . . grobes Mehl . . " **" 00** 

Um per Stunde 100 kg Mahlgut zu sortieren, bedarf es 12 bis

18 qm solcher Siebfläche.

d) Centrifugalsichtmaschine. In einem Cylindersiebe von 0,8 bis 1,2 m Weite und 1,5 bis 2,5 m Länge drehen sich rasch schraubenformig geformte Flügel, welche nahe an das Sieb auschließen, während der Cylinder selbst langsam sich dreht. Durch diese Flügel wird die Leiftungsfähigkeit des Siebes sehr erhöht.

8. Transport des Getreides. Hierzu dienen:

a) Sadaufzug. Das Aufziehen ber Sade wird burch mechanische Rraft, das Herunterlassen durch das Gewicht des Sackstuhls bewirkt und die letztere Bewegung durch eine Friktionsscheibe reguliert. Geschwindigkeit aufwärts 0,6 bis 0,8 m per Sekunde. Die Einrichtung ist so zu treffen, daß der mitfahrende Arbeiter die Bewegung an jeder

Stelle und mit Leichtigkeit unterbrechen kann.

b) Bechermerk. Zum Heben bes Mahlgutes. Die Becher find 10 bis 15 cm breit und tief und stehen 30 bis 50 cm aus einander. Die Riemen, auf welchen sie befestigt sind, laufen auf zwei Rollen von 50 cm Durchmeffer, welche cirka 25 Umgänge per Minute machen. Uebrigens richten sich die Größe ber Becher und ihre Geschwindigkeit nach der zu fördernden Mahlmenge. Die Entfernung der Wellen muß reguliert werden können, um jeweilen den Riemen nach Bedarf zu

spannen. Die Bewegung muß immer von der oberen Rolle ausgehen.
c) Mehlschraube (Schnecke). Zur Förderung des Mahlgutes in horizontaler Richtung. Die Schaufelflächen haben eine rabiale Breite von 6 bis 10 cm, 20 bis 30 cm Ganghöhe und machen 25 bis

30 Umgänge per Minute.

9. Beftand des Mahlgutes. Aus 100 Teilen Körner entstehen

| durch die einfache Bermahlung: | durch die wiederholte Vermahlung: |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gutes Mehl 50                  | Feines Mehl 25                    |  |  |  |
| Mittelmehl 16                  | Gutes Mehl 35                     |  |  |  |
| Schwarzmehl 10                 | Mittelmehl 9                      |  |  |  |
| Rléie 20                       | Geringeré Sorte 9                 |  |  |  |
| Fruchtstaub 1                  | Rleie 18                          |  |  |  |
| Mahlverluft 3                  | Mahlverlust, Staub. 4_            |  |  |  |
| 100                            | 100                               |  |  |  |

Diese Verhältnisse ändern sich jedoch, je nach der Einrichtung und dem Betrieb, von Mühle zu Mühle.

10. Mehlproduktion und Betriebskraft. Gin Mahlgang ver= arbeitet um so mehr, je schärfer die Steine, je größer die Mahlfläche und je größer die Umfangsgeschwindigkeit des Läusers sind. Ein Quadratemeter gut geschärfter französischer Steine kann in der Stunde cirka 90 kg Weizen bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 9 m ausmahlen, wenn der Mahlgang gut ventiliert wird. Sandsteine liefern nur 0,6 von dieser Quantität. Ohne Anwendung von Bentilation beträgt die Lieferung ebenfalls nur 0,6 bis 0,8 von der obigen.

Die Arbeit zum Zerkleinern der Körner ist zu unterscheiden von der Arbeit zum Betrieb aller Raschinen (Mahlgang und Hilfsmaschinen). Die erstere ist die Retto-, die letztere die Bruttoarbeit. Mit französischen Steinen und 9 m Umfangsgeschwindigkeit erhält man folgende

entsprechende Werte eines Mahlganges:

Durchmesser der Steine = 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 m. Mahlgut per Stunde = 53,0 67,5 97,2 132 175 kg. Bruttoarbeit in Pferden = 2,2 2,8 4,0 5,5 7,3.

Verarbeiten zwei Mühlen, die eine mit Steinen, die andere mit Walzen, in gleicher Zeit gleich viel Frucht, so braucht die Walzensmühle bei rationeller Einrichtung nicht mehr Arbeit als die andere.

## 91. Unmeriersnstem für Garne.

## 1. Humerierung der Baumwollgarne.

a) Frangösisches ober metrisches Syftem.

| Schueller<br>(Echevaux). |   | Gebinde<br>(Echevettes). |   | Fäden ober Safpelumgänge. |   | Meter. |
|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------|
| 1                        | = | 10                       | = | 700                       | = | 1000   |

Die Anzahl Schneller Garn, welche 0,5 kg Gewicht haben, bezeichnet die Nummer des Garnes

zeichnet die Rummer des Garnes.

Bon Nr. 15 gehen daher 15 Schneller =  $15000 \,\mathrm{m}$  auf 0,5 kg; von Nr. 0,7 dagegen bloß  $^{7/10}$  Schneller =  $700 \,\mathrm{m}$ . Schneller wiegt 3. B. 1 Schneller von Nr. 35 gleich 500:35=14,28 Gramm.

### b) Englisches Snftem.

| Schneller<br>(Hank). |   | Gebinde<br>(Leys). | Fäden ober<br>Halpelumgänge. |     | Ellen<br>(Yards). |     | Meter. |     |
|----------------------|---|--------------------|------------------------------|-----|-------------------|-----|--------|-----|
| 1                    | = | 7                  | =                            | 560 | =                 | 840 | =      | 768 |

Die Anzahl Schneller, welche auf 1 engl. Pfund (avoir du poids) gehen, bezeichnet die Nummer des Garnes. Von Nr. 50 gehen daher 50 Schneller = 840.50 Pards auf 1 Pfund.

### c) Desterreichisches System.

Schneller. Gebinde. Haspelumgänge. Ellen. Meter. 
$$1 = 7 = 700 = 1487.5 = 1159$$

Die Anzahl Schneller, welche auf 1 Wiener Pfund gehen, gibt die Rummer an.

### d) Bergleichungen.

Nr. 1 französ. = 1,181 englisch = 0,966 österreich. " 1 englisch = 0,847 französ. = 0,818 österreich. " 1 österreich. = 1,222 englisch = 1,035 französ. Beisp. Nr. 54 englisch = 54.0,847 = Nr. 45,74 französisch. " " " = 54.0,818 = Nr. 44,17 österreichisch.

### II. Numerierung der Feinengarne.

In Großbritannien und den meisten Spinnereien des Kontinents ist das englische System eingeführt. Der Haspel hat  $2^{1/2}$  Nards Umsfang, und 120 Fäden machen 1 Schneller. (Bisweilen werden Haspel von 3 Nards Umfang angewendet, wonach 100 Fäden 1 Schneller machen.) Die Anzahl Schneller, welche 1 engl. Pfund ausmachen, gibt die Garnsnummer an.

### III. Humerierung der Wollgarne.

a) Rammgarne (franz. System). Längeneinheit = 600 franz. Ellen = 720 Meter. Auf 0,5 kg Nr. 30 gehen z. B. 30 . 600 = 18000 Ellen, = 21600 Meter.

- b) Rammgarne (engl. Spftem). Längeneinheit:
  - 1 Zahl oder Schneller = 550 Haspelumgänge von 3 engl. Fuß = cirka 503 Meter.
  - 1 Bündel = 2 Gros = 48 Docken = 288 Jahlen
    1 " = 24 " = 144 "
    1 " = 6 "

Von Nr. 28 wiegt ein Bündel 288:28=10.3 engl. Pfund.

c) Streichgarne. Längeneinheit 3000 Ellen.

3000 Ellen Garn, welche 0,5 kg wägen, werden livre de compte genannt und in  $\frac{4}{4}$  geteilt, jedes Viertel wieder in 6 Hafpelumgänge (sons).

| lavie de<br>comple | Burlet | <b>Laipel-</b><br>HHgange | <b>Ga</b> en     |   | Mac  |
|--------------------|--------|---------------------------|------------------|---|------|
| 1                  | 4      | 21                        | <b>()()()</b> (; | = | .000 |
|                    | J      | 4;                        | 750              | = |      |
|                    |        | j                         | 125              | = | 150  |

Gain von he, t eons hat demnach eine Länge von : The 1.125 2750 Ellen 2300 m per 0,5 kg und in vede Linderschaft.

#### IV. Numerierung der Seide.

Ite zeinheit (tilre) ver Zeibe wird in Italien durch Die Arm. Lenters (grains) ver franz. Markgewichts ausgedrückt, welche ein Fider von 150 in lange wiegt.

In nun ein neuer Denier (),(1919)5 kg ist, so gehen (9,1919)5.2 (500000) in auf (),5 kg und es korrespondiert daher die Feinbeit wit I kenter mit der Nr. 4500 metrisch. So z. A. hat Seide von 24 Texisselne zeinheit (4500); 24 Nr. 187,5 metrisch, und 450 m davon wägen (21, 0,05) 1,2 gr.

In knon wird der Denier zu (),05311 gr und die Länge w 500 mangenommen; es gehen daher 500 = 4707211m auf 0,5 kg. Ite Zeinheit dieses Denier entspricht daher Nr. 4707 metrisch.

Anmerkung 1. Wis vor kurzem war der Denier in Mailant (1,0511), in Turin (1,05336 gr., und es wurde der Faden auf einer Malpel aufgewunden von 1 franz. Elle 1,19 m Umfang, welcher somi bet 100 Umgängen 476 m Länge gab.

Anmerkung 2. Die Feinheit des Coconfadens ist durchschnittlich ist is die Lie Deniers. Da dieser Faden jedoch zu jedem Gebrauche wie ist ist, so werden gewöhnlich beim Abhaspeln des Cocons in heißem Masser 1 bis 12 solcher Fäden zu einem Faden (grèze) vereinigt. Um die Selde zu Stossen, Rändern und andern Artikeln zu verwenden, und sie noch gezwirnt werden. Sierauf beruht die Unterscheidung in Ergansin (zettel), Trame (Einschlag) und in Rähseide. Die gewöhnstichsten Titres sind:

Anmerkung 3. Die Bestimmung des Titre und hiermit des Wertes der Seide geschieht seit längerer Zeit in besonderen Anstalten (Monditionierungen), in welchen die Seide vollkommen getrocknet, vor und nach dem Trocknen genau abgewogen und auf solche Weise außer dem Titre noch das absolute Gewicht der betreffenden Seidenpartie in ihrem vollkommen trocknen Zustande wird.

#### V. Garnwaugen.

Das Abwägen der Garnschneller wird auf Sortier: ober Garn: waagen vorgenommen. Diese konnen jedoch auch zur Bestimmung ber Dide ber verschiedenen Watten, Banber und Borspunfte in Spinnereien verwendet werden. Nur muß alsdann, da ihre Quadranten gewöhnlich nicht gröber als Nr. 10 gehen, eine weit geringere Länge zur Einheit genommen werden. Statt 1000 m werden z. B. nur 20 m Borspunft abgewogen, und die Nummer, welche die mit metrischer Ginteilung versehene Stala der Sortierwaage anzeigt, ift alsdann 50mal feiner als die eigentliche Nummer dieser Vorspunft. 20 m Vorspunst von Nr. 0,70 werden z. B. auf der Waage Nr. 35 zeigen.

Der Quadrant der Waage darf nicht in gleiche Teile eingeteilt werden, sondern es muffen diese Teile ber Tangente des Ausschlag=

winkels proportional sein.

### 92. Baumwollspinnerei.

1. Rohftoff. Der Wert der Baumwolle richtet sich wesentlich nach der Länge, der Festigkeit und Glasticität, der Feinheit und Weichheit, Gleichmäßigkeit und Farbe ber Fasern. Es beträgt:

die Fajerlänge bei Pernambuco, Sea-Jsland, Bahia, Maco, Quadeloupe 27—38 mm 22-30 " Lange Georgia, lange Capenne, Maranham . . . Bourbon, Portorico, Minas, Lousiana, New-Orleans 20-26 " Tennessee, Levantinische, Italienische . . . . . 18—24 "

Jüllien teilt die Baumwolle in folgende Klassen, von denen die erste zu den feinsten, die letzte zu den gröbsten Garnen verarbeitet wird:

1. Lange Georgia

5. Carolina, kurze Georgia,

2. Bourbon, Jümel, Portorico, 6. Virginia und ähnliche 3. Pernambuco und ähnliche, 7. Surate (ostindisch) und ähnliche,

4. Louisiana, Capenne,

8. Alexandria, Bengal.

2. Arbeitsprozeß. Die robe Baumwolle wird burch ben Bausler (Willow, Wipper, Opener), sodann durch die Schlagmaschinen (Batteur, Wickelmaschine) gelockert und gereinigt und durch die letztere Maschine in Form einer Watte auf eine Walze aufgewickelt. Von da gelangt sie auf die Grob = und Feinkarde, um die Fasern, welche in der Watte in allen möglichen Richtungen durch einander gehen, durch die Wirkung gebogener Drahthaken parallel zu legen. den Karden hervorgehenden Bänder haben noch immer einzelne verworrene Fasern und eine ungleiche Dicke. Deshalb werden diese Bänder auf den Streckwerken (Laminoirs, Etirages) gestreckt, mit einander vereinigt (dupliert) und wieder gestreckt 2c., bis sich die Ungleichheiten in der Dicke möglichst ausgeglichen haben. Bänder zu feineren Garnnummern oder zu Nähfaden bestimmt, gehen noch durch die Rämm= maschine, welche die zu kurzen Fasern ausscheibet. Hierauf gelangen die so präparierten Bänder auf die Vorspinnmaschinen (Bancs à broches oder Flyer), wo sie wieder gestreckt und schwach gedreht werden

und von da auf die Feinspinnmaschinen (Watermaschine, Mule= maschine, Ringspinnmaschine, Selbstspinner ober Selfaktor). Hier wird die Vorspunst weiter ausgestreckt und gezwirnt. Endlich folgt das Numerieren, Weisen und Packen.

3. Streden und Duplieren. Wird ein Band oder eine Borspunft burch zwei Walzenpaare a, b (beren Achsen für kurze Baumwolle um

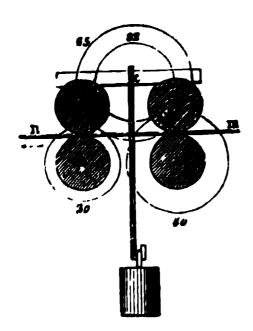

25—30, für lange um 32—38 mm aus einsander liegen) in der Richtung mn durchgeslassen und ist die Umsangsgeschwindigkeit von der Amal größer als von a, so sindet eine Zsache Streckung statt, d. h. das durchsgehende Band erhält eine Zsache Länge. Die Verstreckung zwischen a und dieser Amalzen proportional. Hat das Streckwerk 3 Walzenpaare a, d, c und sindet zwischen a und de eine zweisache und zwischen dund c eine ½sache Verstreckung statt, so wird die Gesamtversstreckung 2. ½ oder dreisach. Die Gesamtverstreckung, welche ein Band von der Karde an dis zur Feinspinnmaschine erleidet, wird

erhalten, wenn man die Verstreckungen auf den einzelnen Maschinen mit einander multipliziert.

Bereinigt man in einem Streckwerk 6 Bänder und in einem zweiten je 5 dieser Bänder, so erhält das aus dem letztern Streckwerk hervorzgehende Band 6.5 oder 30 ursprüngliche Bänder. Hiernach ist die Gesantduplierung das Produkt aus den einzelnen Duplierungen.

Die Feinheit ober Nummer des ausgehenden Bandes verhält sich zu der des eingehenden Bandes, wie sich die inzwischen eingetretene

Gesamtverstreckung zur Gesamtbuplierung verhält.

Gewöhnlich werden die Streckwerke so eingerichtet, daß die Gesschwindigkeit des einen Walzenpaares, somit die Verstreckung nach Besdarf verändert werden kann. Dies geschieht durch Veränderungsräder.

Beisp. Es sei an der vordern Walze (siehe letzte Figur) ein Getriebe mit 30 Zähnen befestigt, welches in ein Rad von 45 Zähnen eingreift. An der Zwischenachse dieses letzteren sei ein Veränderungsrad mit 32 Zähnen befestigt, welche in das an der hintern Walze a angebrachte Rad mit 40 Zähnen eingreift. Die Walze b habe 25 mm, die Walze a 21 mm Dicke; welche Streckung wird dadurch hervorgebracht? Die Walze b macht  $\frac{45}{30} \cdot \frac{40}{32} = 1,875$  Umgänge bei 1 Umgang von a; daher ist die Streckung  $1,875 \cdot \frac{25}{21} = 2,232$  sach.

Wird statt des Veränderungsrades mit 32 Zähnen ein solches mit 28 Zähnen eingesetzt, so bewegt sich die Walze a im Verhältnis von 32 zu 28 langsamer; es wird daher

die Berstredung  $2,232 \cdot \frac{89}{28} = 2,579$  fach.

Bei der folgenden Uebersicht von Hülse ist die Duplierung, welche bei der Feinkarde für die Strecke vorgenommen wird, bei der Strecke berücksichtigt, um jeden Feinkardenband in seinen Verhältnissen einzeln darzustellen.

|                                                      | Rarben. | Streden. | Bor-<br>spinnen. | Fein-<br>spinnen. | 3m Gangen.    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| a) Für Strumpfgarn Nr. 20 aus Georgia und Louisiana. |         |          |                  |                   |               |  |  |  |  |  |  |
| Zahl ber Durchgänge                                  | 2       | 3        | 3                | 1                 | 9             |  |  |  |  |  |  |
| Duplierung                                           | 28      | 800      | 4                | 2                 | 179200        |  |  |  |  |  |  |
| Streckung                                            | 2660    | 680      | 68,8             | 13,3              | 1655124000    |  |  |  |  |  |  |
| Verfeinerung                                         | 95      | 0,850    | 17,2             | 6,65              | 9236,2        |  |  |  |  |  |  |
| b) Für gewöhnliche                                   | n Schuß | Nr. 40   | us New           | =Drlean           | s und Surate. |  |  |  |  |  |  |
| Zahl der Durchgänge                                  | 2       | 3        | 3                | 1                 | 9             |  |  |  |  |  |  |
| Duplierung                                           | 22      | 1200     | 4                | 1                 | 105600        |  |  |  |  |  |  |
| Streckung                                            | 881     | 665      | 110,2            | 9,5               | 613338000     |  |  |  |  |  |  |
| Verfeinerung                                         | 40      | 0,554    | 27,5             | 9,5               | 5808,1        |  |  |  |  |  |  |
| c) Für Kette Nr. 1                                   | 14 aus  | langer   | Georgia          | •                 | •             |  |  |  |  |  |  |
| Zahl der Durchgänge                                  | 2       | 5        | 4                | 1                 | 12            |  |  |  |  |  |  |
| Duplierung                                           | 52      | 6912     | 8                | 2                 | 5750784       |  |  |  |  |  |  |
| Strectung                                            | 2117    | 7776     | 325,5            | 12,9              | 69122242000   |  |  |  |  |  |  |
| Berfeinerung                                         | 40,7    | 1,123    | 40,7             | 6,45              | 12010         |  |  |  |  |  |  |

Die Nummer (engl.) dieser Gespinnste, ohne Rücksicht auf den Absgang, ist:

|     |            | Anlage der Grobtarde. | Band der<br>Feinkarde. | Lektes<br>Stredenband. | Borgarn zum<br>Feinspinnen. | Nummer<br>des Garnes. |
|-----|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| bei | a)         | 0,00216               | 0,206                  | 0,175                  | 3,02                        | 20                    |
| ,,  | <b>b</b> ) | 0,00689               | 0,276                  | 0,153                  | 4,21                        | 40                    |
| "   | c)         | 0,00949               | 0,386                  | 0,435                  | 8,84                        | 114                   |

4. Zwirnung der Borspunst. Die Zahl der Drehungen der Vorsspunst richtet sich nach der Maschine und soll betragen:

| 9tur      | nmer     | Drehung mit Flyer |          |  |  |  |  |  |
|-----------|----------|-------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Englisch. | Metrifo. | per 1" engl.      | per 1 m. |  |  |  |  |  |
| 1/2       | 0,423    | 0,69              | 25,5     |  |  |  |  |  |
| 8/4       | 0,635    | 0,80              | 29,6     |  |  |  |  |  |
| 1         | 0,847    | 0,92              | 34,1     |  |  |  |  |  |
| $1^{1/2}$ | 1,270    | 1,14              | 42,2     |  |  |  |  |  |
| 2 '       | 1,694    | 1,35              | 50,0     |  |  |  |  |  |
| $\bar{3}$ | 2,541    | 1,55              | 57,4     |  |  |  |  |  |
| 4         | 3,388    | 2,09              | 77,4     |  |  |  |  |  |
| 6         | 5,082    | 2,70              | 100,0    |  |  |  |  |  |
| 8         | 6,776    | 3,17              | 117,4    |  |  |  |  |  |

5. Zwirnung der Garne. Bei der Drehung des Fadens legen sich die Fasern spiralförmig um die Fadenachse herum an. Bei Garnen

von derselben Sorte soll nun der Winkel, welchen die Spirallinien mit der Fadenachse bilden, dieselbe Größe haben. Dies findet statt, wenn die Anzahl Drehungen per Längeneinheit proportional dem Umfange des Fadens, also proportional der Quadratwurzel des Fadenquerschnittes, mithin verkehrt proportional der Garnnummer ist.

Es sei n die englische Garnnummer und z die Anzahl Drehungen

auf 1" engl., so soll sein:

für Ketie 
$$z = 3.2 \sqrt{n}$$
 bis  $z = 4.5 \sqrt{n}$ , für Schluß  $z = 2.7 \sqrt{n}$  bis  $z = 3.5 \sqrt{n}$ .

Es sei N die metrische Garnnummer und Z die Anzahl Drehungen auf 1 m Länge, so soll sein:

für Kette 
$$Z=128\sqrt{\overline{N}}$$
 bis  $Z=180\sqrt{\overline{N}}$ , für Schluß  $Z=108\sqrt{\overline{N}}$  bis  $Z=140\sqrt{\overline{N}}$ .

Die kleinern Werte kommen bei kurzen, die größern Werte bei langen Fasern in Anwendung. Man kann durchschnittlich nehmen:

| Run       | umer      | Drehungen | per 1" engl.   | Drehungen per 1 m. |       |  |
|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------------|-------|--|
| Englisch. | Metrisch. | Rette.    | S <b>h</b> uß. | Rette.             | Shug. |  |
| 10        | 8,47      | 16        | 13             | 600                | 480   |  |
| 20        | 16,94     | 20        | 16             | <b>73</b> 0        | 584   |  |
| 30        | 25,41     | 23        | 18             | 830                | 664   |  |
| 40        | 33,88     | 25        | 20             | 930                | 744   |  |
| 60        | 50,82     | 30        | 24             | 1100               | 880   |  |
| 80        | 67,76     | 34        | 27             | 1250               | 1000  |  |
| 100       | 84,70     | 37        | 29             | 1360               | 1088  |  |
| 125       | 105,87    | 40        | 32             | 1480               | 1184  |  |
| 150       | 127,05    | 43        | 34             | 1590               | 1272  |  |
| 200       | 169,40    | 47        | 38             | 1740               | 1392  |  |

Diese Zwirnung geschieht beim Spinnen von gröbern Nummern bis Nr. 40 während der Streckung, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 4000 bis 6000 Spindeldrehungen per Minute. Bei höhern Nummern wird dagegen bloß  $^3/_5$  bis  $^1/_2$  der Zwirnung während des Streckens auszgesührt und zwar bei 2500 bis 3000 Umgängen, der Rest der Zwirnung, wenn der Wagen ausgezogen ist, mit cirka 4000 bis 5000 Umgängen.

### 6. Leiftung der Maschinen und Betriebsfraft.

Rach Friedrich's Taschenbuch über Baumwollspinnerei.

| stad Attention & Talmenard and                                    | t Summunum            | himmere           | •                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                   | Touren pro<br>Minute. | Anzahl<br>Pferde. | Lieferung in<br>12 Stunden.<br>Engl. Pfund. |
| Willow, Cylinder mit kon. Zähnen                                  | <b>300–400</b>        | 2                 | 1200                                        |
| Opener, Trommel mit Schlagnasen  <br>Lieferbr. 900 mm; Ventilator | 600—900<br>1000—1200  | 3-3,5             | 4500                                        |
| Crighton Opener, steh. Schläger                                   | 900—1000<br>1200—1400 | 3                 | 6600                                        |

| •                                                        | Touren pro<br>Minute.  | Anzahl<br>Pferde. | Lieferung in<br>12 Stunden.<br>Engl. Pfund. |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Schlagmaschine, einflügelig; Flüsgel, Bentilator         | 1100—1400<br>1400—1800 | 4                 | 20003000                                    |
| der; großer Tambour                                      | 130—160                | 0,35              | 120-170                                     |
| 24 Deckel für feine Nr.; Tambour<br>Patentkamm           | 120—140<br>1100—1300   | 0,30              | 40—100                                      |
| Sauptachse                                               | 200                    | 0,2               | 2000                                        |
| rungen. Vordercylinder Grobfleger, 76 Spindeln; Spindel= | 250-350                | •                 | 600—1000<br>Spindel                         |
| touren                                                   | 450-500                | 0,014             | 8–12                                        |
| deltouren                                                | 600-700                | 0,016             | 6–8                                         |
| Touren                                                   | 900-1000               | 0,016             | 1,5-2,5                                     |
| deln; Spindeltouren                                      | 1200—1300              | 0,02              | 0,5-1,3                                     |
| touren                                                   | 6000-8000              | 0,007             |                                             |
| Nummern; Spindeltouren                                   | 5000-6000              | 0,0068            |                                             |
| deltouren                                                | 7000                   | 0,009             |                                             |
| Touren                                                   | 4000-5000              | 0,016             |                                             |
| Man rechnet den gesamten Kraf<br>bis 60 annähernb:       | tbedarf einer (        | Spinner           | ei für Nr. 20                               |
| 1 Pferd auf 90—100                                       | Selfaktorspin          | deln,             |                                             |
| Gine Spinnerei, welche 1000 kg                           | Ringdroffeln.          |                   | ia 4() täalich                              |
| Viatann fall autombant.                                  | njahl · Anj            |                   | Raum zur                                    |
|                                                          |                        | rde.              | Aufstellung.                                |
| Wolf                                                     |                        | ,5                | 30  qm                                      |
| Schlagmaschinen                                          | 2 8                    |                   | 60                                          |
| Grobkarden von 0,96 m Breite                             |                        | ,5                | 216                                         |
| Feinkarden von 0,96 m Breite                             | 42 12                  | -                 | <b>252</b>                                  |
| Strecken                                                 | մ 4                    |                   | 60                                          |
| 1 / 11                                                   |                        | <b>,4</b><br>,5   | 82<br>215                                   |
|                                                          | 600 <b>25</b>          | <u>-</u>          | 440                                         |
| Selfaktorspindeln 240                                    |                        | •                 | <b>2400</b>                                 |
| ' ''                                                     | Summa 249              |                   | 3755                                        |
|                                                          |                        | /-<br>~           | 51 ( )                                      |

Mithin kommen 96 Spindeln auf 1 Pferd. Für Schußgarn sind im Verhältnis von 4:5 mehr Spindeln bei derselben Nummer zu rechnen.

7. **Raum zur Anskellung der Waschinen**. Zu obiger Fabrik mit 24000 Selfaktorspindeln werden 3755 qm Bodensläche der Arbeitssäle, ohne Rücksicht auf die Lokalitäten für die Baumwollvorräte neben der Schlagmaschine und den Abgang, die Abtritte, Treppen 2c., erfordert. Rechnet man mit Einschluß dieser letzten Räume 4100 qm, so macht dies für Garn von Nr. 36 dis 40 per Spindel eine Fläche = 0,167 qm. Gewöhnlich wird angenommen

für die metrischen Rummern . . . 10 40 120 Fläche per 1 Spindel . . . . 0,320 0,165 0,095 qm.

8. **Abgang.** Nach Oger beträgt der Abgang bei Berarbeitung der Baumwolle zu Kettengarn Nr. 36 und Schuß Nr. 44 (engl.):

|                        |     |     |     |     |      |     |     | d Prozenten<br>rohen Wolle. | Bom Gewicht<br>des Gespinnfles |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| bei ber erften Schlagn | taf | Hin | e ( | épl | lucl | 1eu | ır) | 3,75                        | 4,50                           |
| bei ber zweiten Schla  | gm  | afd | hin | e   | éta  | leu | ır) | 2,07                        | 2,50                           |
| bei der Grobkarde .    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | 3,12                        | 3,75                           |
| bei der Feinkarde .    | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | 2,91                        | 3,50                           |
| bei den Strecken       |     | •   |     |     | •    | •   | •   | 0,46                        | 0,50                           |
| beim Vorspinnen .      | •   | •   | •   |     | •    |     |     | 0,83                        | 1,00                           |
| beim Feinspinnen .     | •   | •   | •   | •   | •    | •   | •   | 3,33                        | 4,00                           |
| beim Weifen (Hafpeln)  |     | •   | •   | •   | •    | •   | •   | 0,20                        | 0,25                           |
|                        |     |     |     |     |      |     |     | 16,67                       | 20,00                          |

9. **Berechnung einer Baumwollfarde**. (System Durskamp.) Die Tambourachse a, auf welcher die Triebrollen befestigt sind, mache 100 Umgänge per Minute; darnach berechnen sich die Geschwindigkeiten der andern Achsen wie folgt:

Die Achse v wird getrieben mittelst der Triebrollen k und k', deren Durchmesser seien . k=132 mm und k'=210 mm;

daher Anzahl Umgänge von  $v = 100 \cdot \frac{132}{210} = 63$ .

Die Achse v treibt den Abnehmer b und die Streckwerkachse u und zwar

1) mit den Rädern o zu 18 Zähnen und o' zu 39 Zähnen, p " 13 " und p' " 120 " und einem Zwischenrad den Abnehmer b, welcher somit macht

$$63 \cdot \frac{18.13}{39.120} = 3.15 \text{ Umgänge};$$

2) mit den Rädern o zu 18, o" zu 28 Zähnen und 2 Zwischenrädern die Streckwerkachse u, welche macht  $63 \cdot \frac{18}{28} = 40,5$  Umgänge.

An dieser lettern ift ein Getriebe mit 85 Zähnen befestigt, welches in drei Getriebe von 35, 21 und 45 Zähnen eingreift.

Das erste ist an der hintern Walze c, das zweite an der vordern d und das dritte an der Abzugswalze e befestigt; und machen Umgänge

$$40.5 \cdot \frac{\frac{c}{35}}{35} = 40.5$$
,  $40.5 \cdot \frac{\frac{d}{35}}{21} = 67.5$ ,  $40.5 \cdot \frac{\frac{e}{35}}{45} = 28.8$ .

Der Abnehmer b treibt den großen 3gel

- 1) mit ben 2 Rollen J = 160 mm und J' = 150 mm, welcher macht  $3.15 \cdot \frac{160}{150}$  = 3.36 Umgänge;
- 2) und die kannelierte Speisewalze h mit 2 Baar Binkelrabern: r mit 48, r' mit 42 Zähnen; a mit 10 und s' mit 72 Zähnen, welche macht

$$3.15 \cdot \frac{48 \cdot 10}{42 \cdot 72} = 0.5$$
 Umgänge.





Die Balze h treibt mit ben Räbern t=18, t'=36 Bähne, nebst einem Zwischenrab, die Zuführungswalze i, welche macht

$$0.5 \cdot \frac{18}{26} = 0.25$$
 Umgånge.

Endlich treibt die Achse a mit den Rollen m=300 und m'=75 mm den Keinen Jgel g mit . . .  $100\cdot\frac{300}{75}=400$  Umgängen, und mit den Rollen n=325 mm und n'=115 mm, die Kurbelachse des Kammes mit  $100\cdot\frac{325}{115}=282$  Umgängen.

Durch biese Zusammenstellung ber hier erhaltenen Umgänge mit ben Durchmessern ber verschiebenen Achsen erhält man bie Berhältnisse ihrer Umgangsgeschwindigkeiten, wie umstehende Tabelle zeigt.

Der Tambour hat somit eine 5966mal größere Umfangegeschwindigs

feit als ber Speifecnlinber.

Da der Abnehmer 3711 mm Weg per Minute macht, die Achse bes Kammes bagegen 282 Umgänge, so muß der letztere einen Weg von 3711: 282 - 13 mm machen.

Wirb diefer Karbe eine Batte von 4 m Länge im Gewicht von

|                                | Durch-<br>meffer | Umfang   | Anzahl<br>11m=<br>gänge | Um=<br>fang&=<br>gefcwin=<br>digteit | Ver=<br>hältnis. |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                | in MiA           | imetern. | per D                   | linute.                              |                  |
|                                |                  |          |                         | mm                                   |                  |
| Zuführungswalze i              | 63               | 198      | 0,25                    | 49                                   |                  |
| Speisecylinder h               | 32               | 100      | 0,50                    | 50                                   | 1                |
| Abnehmer b                     | 375              | 1178     | 3,15                    | 3711                                 | 74               |
| Streckwerk, hintererCylinder c | 30               | 94       | 40,5                    | 3807                                 | 76               |
| " vorberer " d                 | 30               | 94       | 67,5                    | 6345                                 | 127              |
| Abzugswalze e                  | 72               | 226      | 28,8                    | 6509                                 | 130              |
| Großer Tambour a               | 950              | 2983     | 100                     | 298300                               | <b>5966</b>      |
| Großer Jgel f                  | 170              | 532      | 3,36                    |                                      | 36               |
| Kleiner " g                    | 100              | 314      | 400                     | 125600                               |                  |

1,15 kg aufgelegt, so braucht dieselbe zu deren Berarbeitung bei obiger Geschwindigkeit  $4000 \text{ mm} : 50 \text{ mm} = 80 \text{ Minuten} = 1^{1}/\text{s}$  Stunde und kardiert daher in 12 Stunden 1,15 .  $12 : 1^{1}/\text{s} = 10,35 \text{ kg}$ .

Da ferner der Verzug zwischen dem Speisechlinder und der Abzugswalze = 130 ist, so liefert letztere aus dieser Watte ein Band von  $4.130 = 520 \,\mathrm{m}$  Länge oder  $\frac{520}{1,15} = 452 \,\mathrm{m}$  auf  $1 \,\mathrm{kg}$  Gewicht; somit wird dieses Band die Dicke von Nr. = 0,266 metrisch haben.

Anmerkung. Ein dickeres oder dünneres Band, somit eine größere oder kleinere Leistung der Karde, erhält man dadurch, daß man durch Beränderung der Winkelräder r und s den Speisechlinder schneller oder langsamer gehen läßt, wodurch der Verzug kleiner oder größer wird.

Auf ähnliche Weise können die Berechnungen der andern Vorwerke und Spinnmaschinen geführt werden.

### 93. Beleuchtung mit Steinkohlengas.

- 1. Einrichtung im allgemeinen. Die Steinkohlen kommen in Retorten, wo sie unter Ausschluß von Luft der Erhitung ausgesetzt werden. Dadurch zerlegt sich die Rohle in Roks und Gase. Diese letztern strömen in eine waagrechte, zur Hälfte mit Wasser gefüllte Röhre, die Vorlage, über, in welche sich der Teer absett. Der übrige Teil der Gase durchstreicht nun eiserne Röhren, um darin abzukühlen und tropsbar flüssige Teile auszuscheiden. Dieser Teil der Einrichtung heißt Rondensteilen auf chemischem Wege befreit werden in Apparaten, welche Reieniger genannt werden. Endlich wird das gereinigte Gas in besone dern Behältern, Gasometern, gesammelt, von wo aus dasselbe durch Leitungen dahin gelangt, wo es seine Berwendung sinden soll.
- 2. **Wahl der Steinkohlen**. Verpulvert man Steinkohlen und glüht sie in einem bedeckten Tiegel, so blähen sich die einen auf und bilden eine zusammenhängende Masse (Backohlen); andere kleben nur wenig

zusammen, ohne sich zu blähen (Sinterkohlen), und wieder andere zeigen gar keinen Zusammenhang (Sandkohlen). Dieses Verhalten beruht wesentzlich auf dem Verhältnis des Wasserstoffs zum Sauerstoff. Dieses Verzhältnis ist dem Gewichte nach bei den Backohlen 1:1 bis 2, bei Sinterkohlen 1:2 bis 3 und bei Sandkohlen 1:3 und darüber. Die Backtohlen, unter denen die englischen Kannelkohlen die vorzüglichsten sind, eignen sich wegen ihres großen Wasserstoffgehaltes am besten zur Gasbereitung. Sie liesern ein Gas von großer Leuchtkraft, dagegen wenig und schlechte Koks. Häusig benützt man Steinkohlen, welche eine ordentzliche Ausbeute an Gas und Koks zugleich geben (Gas-Koks-Kohlen).

Die Steinkohlen sollen möglichst wenig Schwefelkies und Schlacken

enthalten und bei der Berwendung möglichst troden sein.

3. **Produkte der Destillation**. In der Retorte entstehen 65 bis 80 Prozent Koks. Dere andere Teil besteht aus Ammoniakwasser, Teer und Leuchtgas.

Der Koks enthält 85 bis 93 Prozent Kohle; den Rest bilden

Schlacke, Schwefeleisen 2c.

Das Ammoniakwasser, auch Gaswasser genannt, enthält wesentlich kohlensaures Ammoniak.

Der Teer besteht aus flüssigen und festen Kohlenwasserstoffen (Benzol, Naphthalin 2c.), sowie Kreosot, Anilin 2c.

Die Bestandteile des Leuchtgases zerfallen in:

a) Leuchtende Stoffe (Lichtgeber), wie Aethylen  $(C_2 H_4)$ , Naphthalin  $(C_{10} H_8)$  2c.

b) Verdünnende Stoffe (Lichtträger), wie Wasserstoff, Sumpfgas und

Rohlenornd und

c) Berunreinigende Stoffe, wie Kohlensäure, Stickstoff, Ammoniak, Schwefelwasserstoff 2c.

### 4. Gasausbeute. 1 kg Steinkohlen liefert burchschnittlich:

|                  | Spec. | Gewicht.     | Schwere Rohlen-<br>wasserstoffe. | Gasmenge in<br>Litern. |
|------------------|-------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| Saarkohlen       | . 0   | <b>,4</b> 73 | 0,0603                           | 266-272                |
| Zwickauer Kohlen | . 0   | ,600         | <u> </u>                         | 247 - 252              |
| Wigan Kannel     |       | ,518         | 0,1468                           | 247 - 326              |
| Newcastle Kannel | . 0   | ,601         | 0,2229                           | <b>241</b> –330        |
| Boghead Kannel   | . 0   | ,694         | 0,3019                           | <b>264-43</b> 0        |

Bei einem Versuche, welchen Regnault 1854 in Sevres machte, lieferten 100 kg Steinkohlen:

| Rofs  | •    | •   | •    |     |    | •   | • |   |   | • | • | • |   | 75,45 kg.  |
|-------|------|-----|------|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|
|       |      |     |      |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 6,73 ,     |
| Amm   | oni  | akn | oass | er  | •  | •   | • | • |   | • |   | • | • | 7,31 "     |
| Gas   | •    | •   | •    |     | •  | •   | • |   | • |   |   | • | • | 10,51 "    |
| Gas   | den  | ı L | doli | ıme | en | nac | h | • |   |   |   | • | • | 22,94 kbm. |
| Hierb | ei : | ver | bra  | uch | te | Rot | ŝ |   | • | • | • | • |   | 20,43 kg.  |

5. Chemische Zusammensetzung des Leuchtgases. Nach Firle ent= hält Leuchtgas

|                                       | Ungereinigt. | Gereinigt.   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Wasserstoff H                         | 37,97        | 37,97 Proz.  |
| Grubengas                             | 39,78        | 39,37        |
| Rohlenoryd CO                         | 7,21         | 3,97         |
| Schwere Kohlenwafferstoffe, bef. C2H4 | 4,91         | 4,29         |
| Stidstoff N                           | 4,81         | 9,99         |
| Sauerstoff O                          | 0,31         | 0,61         |
| Rohlensaure                           | 3,00         | 0.41         |
| Schweselwasserstoff SH2               | 1,06         | <del>-</del> |
| Ammoniat NH3                          | 0,95         | _            |
| _                                     | 100,00       | 96,61        |

(i. Einfluß der Destillationsdaner auf die Zusammensehung. Rach Henry ist das Berhältnis der Hauptbestandteile folgendes:

|                         | Spec.    | Ans      | 100 Raun<br>Rannel                  | nteilen Ge<br>(-Rohle en |                   | igan=          |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Dauer der Deftillation. | Gewicht. | schwere. | asserstoffe<br>Leichte.<br>Grubeng. | Rohlen-<br>oxyd.         | Wasser-<br>stoff. | Stid:<br>Noff. |
|                         | ( 0,650  | 13       | 82,5                                | 3,2                      | 0                 | 1,3            |
| In den erften Stunden   | 0,620    | 12       | 72,0                                | 1,9                      | 8,8               | 5,3            |
| ,                       | 0,630    | 12       | 58,0                                | 12,3                     | 16                | 1,7            |
| In 5 Stunden            | 0,500    | 7        | 56,0                                | 11,0                     | 21,3              | 4,7            |
| In 10 "                 | 0,345    | 0        | 20,0                                | 10,0                     | 60                | 10             |

Hiernach ändert sich mit der Dauer der Destillation das Verhältnis der Hauptbestandteile und zwar zu Ungunsten des leuchtfähigen Teiles. Ist die Erhitzung der Steinkohle schwach, so erscheinen nur Wassers dämpse und Teer; in der Kirschrotzlühhitze (900 bis 1000° C.) bildet sich die größte Menge Leuchtgas, in der Weißglühhitze gar keines mehr. Gewöhnlich dauert eine Destillation  $4^{1/2}$  bis 6 Stunden.

7. Retorten. Es sind dies horizontale, luftdicht schließende Röhren mit oval: oder haldkreisförmigem Querschnitt. Im Lichten beträgt: die Weite dis 0,52, die Höhe dis 0,38 und die Länge dis 2,8 m. Retorten aus seuersestem Ton haben 6 dis 7 cm Wanddick; sie halten 2 dis 2,5 Jahre, solche aus Gußeisen, die indessen fast ganz verschwinden, nur 8 dis 11 Monate. Die vordere Seite der Retorte trägt ein gußeisernes Mundstück, das während der Destillation mit einem gußeisernen Deckel luftdicht geschlossen wird.

In einem und demselben Ofen, ausgeführt aus seuersesten Backsteinen, liegen 2 bis 9 Retorten neben und über einander, gleichförmig im Ofenraum verteilt, so daß die Flamme ihre äußere Oberfläche überall

möglichst gleichförmig bestreichen kann.

Die Steinkohlen blähen sich in den Retorten bis zu 2/5 ihres Bolumens auf. Deshalb werden die Retorten nicht ganz zur Hälfte ihres Raumes mit Steinkohlen angefüllt. Man rechnet per 1 kbm Raum cirka 280 kg Steinkohlen. 8. Brennstoffmenge zur Destillation. Die Koks, welche die Retorten liefern, gehören zu den schlechten. Gleichwohl können sie zur Feuerung der Retortenösen benützt werden. Man braucht auf 1 kg zu destillierende Steinkohle 0,20 bis 0,25 kg Koks. Die Gaswerke liefern also einen namhaften, anderweitig verwendbaren Ueberschuß an Koks.

Bei der Teerfeuerung leisten 50 kg Teer so viel als 76 kg Koks. Dabei wird der Teer in feiner Berteilung auf die glühenden

Roks geleitet.

Häufig wird mit Generatorgasen geheizt. Der Brennstoff (Koks 2c.) gelangt in einen Schacht, in dem sich Kohlenoryd bildet, das sodann im Retortenosen unter Zuführung erhitzter atmosphärischer Luft sich in Kohlensäure verwandelt.

- 9. **Roststäche**. Sie beträgt: bei kleinen Ofenanlagen <sup>1</sup>/80, bei mittlern <sup>1</sup>/75 und bei großen <sup>1</sup>/90 von der innern Oberfläche der Retorten.
- 10. Borlage. Aus den Retorten gelangen die aufsteigenden Gase durch eine Röhre von 13 bis 18 cm Durchmesser in die Vorlage. Sie ist eine horizontale Röhre mit kreis: oder U-förmigem Querschnitt, die dis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Die aufsteigende Röhre, vom Mündungsstück der Retorte ausgehend, führt über den Wasserspiegel hinauf, diest dann um und taucht mit ihrer Mündung einige Centimeter in das Wasser. Die Tiese dieser Tauchung bedingt wesentlich den Druck des Gases in der Retorte, sie soll also so gering als möglich sein. Je kleiner indessen die Tauchung verlangt wird, um so größer nuß die Obersläche des Wassers in der Vorlage sein, damit diese Obersstäche durch das Hervortreten des Gases möglichst ruhig bleibt. Man gibt der Vorlage gewöhnlich das halbe Volumen der Retorten. Hier seit sich der Teer und Ammoniaksüsssssseit über dem Wasser ab, welche beide seitwärts abgeleitet werden.
- 11. **Rondensator**. Die Gase strömen mit einer Temperatur von 70 bis 90° aus der Vorlage in ein System von vertikal stehenden, von Luft oder Wasser umgebenen Röhren, wovon jede unten in das Wasser eines luftdicht schließenden Behälters eintaucht. Durch diese Röhren und das Wasser muß das Gas cirkulieren, sich auf die Temperatur der Umgebung abkühlen und mitgerissene Teerbestandteile absehen. Die Obersläche des Luftkondensators soll cirka 0,5 der innern Obersläche der Retorten sein. Bisweilen läßt man das Gas noch in ein anderes Gefäß, Scrubber genannt, strömen. Dieser ist mit kleinen Koksstücken, auch Reisig, Thonkugeln gefüllt, welche beskändig angeneht werden. Beim Durchstreichen derselben wird das Gas ganz von Teerteilen befreit.
- 12. Exhaustor. Das Gas hat verschiedene Widerstände auf seinem Weg von der Retorte durch die Vorlage und den Kondensator zu überswinden. Es hat dies eine Vermehrung seiner Spannung in den Restorten und dadurch Gasverluste und Graphitbildung zur Folge. Es wird deshalb eine Vorrichtung (Exhaustor) angewendet, welche die Gase aus dem Kondensator saugt und ihren Druck in den Retorten auf den der äußeren Lust vermindert. Einer dieser Apparate ist die Kolbenpumpe mit zwei Cylindern von Schmitz, ein anderer die Centrisugalpumpe von

Schiele, ein weiterer die Dampfstrahlpumpe von Körting, Bourdon 20. Es muß Vorsorge getroffen werden, daß der Exhaustor je nach der Gas: produktion mehr oder weniger arbeitet.

- 13. Chemische Reinigung. Die Gase treten aus dem Kondensator in ein luftdicht schließendes Gesäß, das mehrere über einander liegende Siebe enthält. Diese wurden früher mit angeseuchtetem, gelöschtem Kalkpulver belegt, später aber mit der Laming'schen Masse, bestehend aus einem Gemenge von Eisenorydhydrat, Kalkhydrat und schweselsaurem Kalk. Während das Gas diese Siebe durchstreicht, saugen diese Stosse die unreinen Bestandteile (Ammoniak, Kohlensäure, Schweselwasserstoff 2c.) aus. In neuester Zeit wendet man dasür häusig künstlich darzgestelltes Sisenorydhydrat (Deicke'sche Masse) oder auch natürliches sein gemahlenes Sisenerz an. Die Obersläche der Siebe soll für Kalk ½ bis ¾ von der innern Obersläche der Retorten betragen, für Hydrate kann sie zweimal kleiner sein. Fällt diese Fläche groß aus, so wendet man zwei und mehr solcher Reiniger an.
- 14. Gasbehälter. Das so gereinigte Gas strömt in den Gasbehälter (Gasometer). Es ist dies eine wasserdichte cylindrische Grube, die mit Wasser gefüllt ist und in welche eine cylindrische Glocke aus Blech eintaucht. Das Gas sammelt sich zwischen der Obersläche des Wassers und derjenigen der Glocke und erhält durch das Gewicht der letzteren einen Druck, welcher durch Gegengewichte am Mantel reguliert werden kann. Der Druck dieses Gases wird durch ein Manometer (S. 310), das mit gefärbtem Wasser gefüllt ist, gemessen. Es sei

G der stündliche Gasverbrauch in Kubikmetern,

t die Anzahl der Brennstunden am fürzesten Tag,

V das Volumen der mit Gas angefüllten Glocke,

d der Durchmeffer der Glocke,

P ihr Gewicht und

p der Ueberdruck des Gases per 1 qm Fläche, so ist

Gt der größte Gasverbrauch, also auch die Gasmenge, welche die Gasanstalt in 24 Stunden zu liefern hat. Folglich liefert sie in 1 Stunde  $^{1}/_{24}$  Gt und in 24-t Stunden die Gasmenge

$$V = Gt\left(\frac{24-t}{24}\right).$$

Da der Gasdruck aufwärts  $=\frac{d^2\pi}{4}\,p$ , so wird ohne Rücksicht auf den Gewichtsverlust durch Eintauchen eines Teiles der Wand und auf Gegengewichte  $\frac{d^2\pi}{4}\,p=P$ .

Bei kleinen Glocken macht man die Höhe gleich dem Halbmesser. Bei größeren Glocken dagegen muß die Höhe, wegen der Wirkungen des Windes und um keine zu tiesen Gruben zu erhalten, kleiner genommen werden.

Die Blechbicke e in  $\min$  kann berechnet werden nach der Formel  $e=1+0.12\,\mathrm{d}.$ 

Entsprechende Werte find:

| Durchmeffer ber | BI | ođe | • | 5   | 10        | 20        | <b>30</b> | <b>40</b> m. |
|-----------------|----|-----|---|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Höhe derselben  |    |     |   |     | <b>5</b>  | 8         | 10        | 12 "         |
| Wanddicke       |    | •   | • | 1,6 | 2,4       | 3,6       | 4,8       | 5,8 mm.      |
| Gasdruck p .    |    | •   | • | 38  | <b>55</b> | <b>70</b> | 83        | 95 kg.       |
| Manometerstand  | •  | •   |   | 4   | 6         | 8         | 10        | 11 cm.       |

15. Regulatør. Er wird zwischen den Gasometer und den Ansang der Gasleitung gestellt und soll bewirken, daß das Gas mit dem erforderslichen Druck in die Leitung trete. Er ist ein Gasometer im kleinen Maßstab, bei welchem die Eintrittsöffnung durch einen Konus sich versengt, wenn die Gasglocke steigt, d. h. wenn das Gas mit zu großem Druck aus dem Gasometer kommt, und sich erweitert, wenn das Gas mit zu niederm Druck zuströmt.

16. **Gasleitung.** Die Formel zur Berechnung des Druckverlustes, welchen das Gas in der Rohrleitung erleidet, ist nach S. 314

$$h = 0.025 \cdot 0.0007 \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}$$

wo 0,0007 als specifisches Gewicht des Leuchtgases (Mittel aus den auf

S. 457 angegebenen Werten) angenommen ift.

Nach dieser Formel ist in der folgenden Tabelle der Druckverlust für eine Länge L = 100 m und für verschiedene Geschwindigkeiten berechnet. Multipliziert man noch den Querschnitt der Leitung mit der Geschwindigkeit, so erhält man das Volumen des Gases, das per 1 Sestunde von der Leitung geliefert wird.

Je weiter hiernach die Leitung ist, um so geringer wird die Reibung des Gases an den Wänden der Röhren, um so geringer somit der Verzlust an Druck und um so weniger muß der Gasometer belastet werden, damit das Gas mit der erforderlichen Geschwindigkeit in den Brennern

ausströmen fann.

Man ersieht ferner aus der Tabelle, daß eine und dieselbe Röhre viel oder wenig Sas liesert, je nachdem sie kurz oder lang ist, einen großen oder kleinen Druckverlust erleiden kann u. s. w. So liesert eine Röhre von 8 cm Weite 20,1 Liter Gas mit 27,8 mm Druckverlust auf 100 m Länge; annähernd dieselbe Gasmenge auf die nämliche Entsernung eine Röhre von 10 cm Weite mit 6,04 mm Druckverlust; ferner eine Röhre von 16 cm Weite mit 0,56 mm Druckverlust u. s. w.

Erfahrungsgemäß kann man für enge Röhren nehmen

Anzahl Brenner . . . 1 5 10 20 50 100 200 Durchmesser der Leitung 1 2 2,5 3 4,3 5,5 6,5 cm.

Dichte Gase können eine 2mal größere Anzahl Brenner unterhalten.

Zu den engen Röhren bis auf 3,5 cm Weite werden gezogene Röhren von Schmiedeisen verwendet. Röhren aus Blei sind leicht Verletzungen ausgesett; sie sollen daher nur ausnahmsweise, z. B. wo häufige Biegungen vorkommen, benützt werden.

Bei einer Abzweigung einer städtischen Gasleitung kennt man die Länge der Leitung, die Gasmenge, welche sie liefern soll und den Verlust an Druck, der eintreten darf; daraus ergibt sich mittelst der Tabelle

annähernd die Weite der Röhre.

## Gasmenge per Setunde und Drudverluft per 100 m Länge.

| <b>#</b>             | 1                 | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | <del></del>                                          | Du             | r <b>o</b> mefier | ber Lei        | tung              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |                |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| inbig                | 2                 | em.                                               | 4                                                    | cm.            | 6                 | cm.            | 8                 | m.                                    | 10                | cm.            |
| Geschwindigfeit<br>V | Drud.<br>verluft. | Bat-<br>menge.                                    | Drud.<br>verluft.                                    | Sab.<br>menge. | Drud.<br>verluft. | Gat.<br>menge. | Drude<br>verluft. | Bab.<br>menge.                        | Drud.<br>verluft. | Gab.<br>menge. |
| m                    | mm                | Liter                                             | mm                                                   | Liter          | mm                | Liter          | mm                | Liter                                 | mm                | Liter          |
| 0,6                  | 1,61              | 0,19                                              | 0,85                                                 | 0,75           | 0,54              | 1,70           | 0,40              | 3,01                                  | 0,34              | 4,71           |
| 0,8                  | 2,85              | 0,25                                              | 1,42                                                 | 1,01           | 0,95              | 2,26           | 0,71              | 4,02                                  | 0,57              | 6,28           |
| 1,0                  | 4,46<br>6,44      | 0,31<br>0,38                                      | 2,23<br>3,22                                         | 1,26<br>1,51   | 1,49<br>2,15      | 2,83<br>3,39   | 1,12<br>1,61      | 5,01<br>6,02                          | 0,89<br>1,29      | 7,84<br>9,41   |
| 1,2                  | 8,74              | 0,36                                              | 4,37                                                 | 1,76           | 2,13              | 3,96           | 2,18              | 7,04                                  | 1,75              | 11,0           |
| 1,6                  | 11,4              | 0,50                                              | 5,70                                                 | 2,01           | 3,80              | 4,52           | 2,85              | 8,06                                  | 2,28              | 12,6           |
| 1,8                  | 14,4              | 0,57                                              | 7,22                                                 | 2,26           | 4,80              | 5,09           | 3,60              | 9,05                                  | 2,88              | 14,1           |
| 2,0                  | 17,8              | 0,63                                              | 8,92                                                 | 2,51           | <b>5,93</b>       | 5,65           | 4,25              | 10,1                                  | 3,56              | 15,7           |
| 2,2                  | 21,5              | 0,69                                              | 10,7                                                 | 2,77           | 7,17              | 6,22           | 5,38              | 11,1                                  | 4,30              | 17,3           |
| 2,4                  | 25,7              | 0,75                                              | 12,8                                                 | 3,01           | 8,57              | 6,78           | 6,42              | 12,1                                  | 5,24              | 18,8           |
| 2,6                  | 30,2              | 0,82                                              | 15,1                                                 | 3,27           | 10,1              | 7,35           | 7,55              | 13,2                                  | 6,04              | 20,4           |
| 2,8                  | 35,0              | 0,88                                              | 17,5                                                 | 3,52           | 11,7              | 7,99           | 8,75              | 14,1                                  | 6,99              | 22,0           |
| 3,0                  | 40,2              | 0,94                                              | 20,1                                                 | 3,77           | 13,4              | 8,48           | 10,0              | 15,1                                  | 8,04              | 23,5           |
| 3,3                  | 49,0              | 1,03                                              | 24,5                                                 | 4,15           | 16,3              | 9,33           | 12,2              | 16,6                                  | 9,80              | 25,9           |
| 3,6                  | 57,8              | 1,13                                              | 28,9                                                 | 4,53           | 19,3              | 10,2           | 14,4              | 18,1                                  | 11,6              | 28,2           |
| 4,0                  | 71,4              | 1,26                                              | 35,7                                                 | 5,03           | 23,8              | 11,3           | 17,8              | 20,1                                  | 14,3              | 31,4           |
| 4,5                  | 90,3              | 1,41                                              | 45,1                                                 | 5,66           | 30,1              | 12,7           | 22,6              | 22,6                                  | 18,1              | 35,3           |
| 5,0                  | 111               | 1,57                                              | 55,5                                                 | 6,28           | 37,1              | 14,1           | 27,8              | 25,1                                  | 22,3              | 39,2           |
| <b>.</b>             | 10                | Am                                                | 1 14                                                 | _              | romesser          |                |                   | 000                                   | l an              | <b>a</b> m     |
|                      | l                 | cm.                                               | 14                                                   |                | 16                |                | 18                | <del></del>                           | <u> </u>          | cm.            |
| 0,6                  | 0,27              | 5,78                                              | 0,23                                                 | 9,24           | 0,20              | 12,1           | 0,18              | 15,3                                  | 0,16              | 18,8           |
| 0,8                  | 0,48              | 9,05                                              | $\left \begin{array}{c}0,41\\0,61\end{array}\right $ | 12,5           | 0,35              | 16,8           | 0,32              | 20,4                                  | 0,29              | 25,1           |
| 1,0                  | 0,74              | 11,3                                              | 0,64                                                 | 15,4           | 0,56              | 20,1           | 0,50              | 25,4                                  | 0,45              | 31,4           |
| 1,2                  | 1,07              | 13,6                                              | 0,84<br>1,25                                         | 18,5           | 0,85<br>1,09      | 24,1<br>28,1   | 0,72<br>0,97      | 30,5<br>35,6                          | 0,64<br>0,87      | 37,7<br>44,0   |
| 1,4                  | 1,46<br>1,90      | 15,8<br>18,1                                      | 1,63                                                 | 21,5<br>24,6   | 1,42              | 32,2           | 1,27              | 40,7                                  | 1,14              | 50,2           |
| 1,6<br>1,9           | 2,68              | 21,5                                              | 2,36                                                 | 29,3           | 2,01              | 38,2           | 1,79              | 48,2                                  | 1,61              | 59,7           |
| 2,2                  | 3,25              | 24,9                                              | 2,92                                                 | 33,9           | 2,69              | 44,2           | 2,39              | 56,0                                  | 2,15              | 69,1           |
| 2,5                  | 4,64              | 28,3                                              | 3,99                                                 | 38,5           | 3,48              | 50,3           | 3,82              | 63,6                                  | 2,79              | 78,5           |
| 2,8                  | 5,88              | 31,7                                              | 4,99                                                 | 43,1           | 4,37              | 56,3           | 3,90              | 71,2                                  | 3,50              | 87,9           |
| 3,1                  | 7,14              | 35,1                                              | 5,98                                                 | 47,1           | 5,36              | 62,3           | 4,72              | 78,9                                  | 4,29              | 97,3           |
| 3,4                  | 8,60              | 38,4                                              | 7,36                                                 | 52,3           | 6,26              | 68,4           | 5,73              | 86,5                                  | 5,16              | 107            |
| 3,8                  | 10,7              | 43,0                                              | 9,17                                                 | 58,5           | 8,05              | 76,4           | 7,16              | 96,7                                  | 6,44              | 119            |
| 4,2                  | 13,1              | 47,9                                              | 11,2                                                 | 64,7           | 9,93              | 84,4           | 8,54              | 107                                   | 7,87              | 132            |
| 4,6                  | 15,7              | 52,5                                              | 13,4                                                 | 70,8           | 11,8              | 92,5           | 10,46             | 117                                   | 9,43              | 144            |
| 5,0                  | 18,5              | 57,1                                              | 15,9                                                 | 76,9           | 13,9              | 100            | 12,4              | 127                                   | 11,1              | 157            |
| 5,5                  | 22,5              | 62,7                                              | 19,2                                                 | 84,7           | 16,9              | 111            | 15,0              | 140                                   | 13,5              | 173            |
| 6,0                  | 26,8              | 68,5                                              | 22,9                                                 | 92,4           | 20,1              | 121            | 17,8              | <b>15</b> 3                           | 16,1              | 188            |

| eit                                                                                                               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | Di                                                                                                                          | ıromesse                                                                                                                                     | r der Lei                                                                                                                     | tung                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ndigt                                                                                                             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cm.                                                                                                                 | 28                                                                                                                                           | cm.                                                                                                                         | 32                                                                                                                                           | em.                                                                                                                           | 36                                                                                                                                           | cm.                                                                                                                            | 40                                                                                                                                           | cm.                                                                                                                              |
| Geschwindigkeit<br>V                                                                                              | Drud.<br>verluft.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Baß.<br>menge.                                                                                                      | Drud.<br>verluft.                                                                                                                            | Gaß.<br>menge.                                                                                                              | Drud.<br>verluft.                                                                                                                            | Gaße<br>menge.                                                                                                                | Drud.<br>verluft.                                                                                                                            | Gaße<br>menge.                                                                                                                 | Drud.<br>Derluff.                                                                                                                            | Baß.<br>menge.                                                                                                                   |
| m<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>2,0<br>2,2<br>2,4<br>2,6<br>2,8<br>3,0<br>3,3<br>3,6<br>4,0<br>4,5<br>5,0 | 0,54     54,3       0,73     63,3       0,95     72,4       1,20     81,4       1,48     90,5       1,79     99,5       2,14     108       2,52     118       2,92     128       3,35     136       4,08     149       4,82     159       5,95     181       7,53     204       9,26     226 |                                                                                                                     | mm<br>0,32<br>0,47<br>0,63<br>0,81<br>1,03<br>1,27<br>1,54<br>1,84<br>2,16<br>2,49<br>2,84<br>3,50<br>4,13<br>5,10<br>6,45<br>7,90           | 2lter<br>61,6<br>72,9<br>86,2<br>98,5<br>111<br>123<br>135<br>148<br>160<br>172<br>185<br>203<br>222<br>246<br>277<br>308   | mm<br>0,28<br>0,43<br>0,55<br>0,71<br>0,90<br>1,06<br>1,35<br>1,61<br>1,88<br>2,18<br>2,50<br>3,05<br>3,05<br>4,45<br>4,65<br>6,95           | 2iter<br>80,4<br>96,5<br>112<br>129<br>148<br>161<br>177<br>193<br>209<br>225<br>241<br>265<br>290<br>322<br>362<br>402       | mm<br>0,25<br>0,36<br>0,44<br>0,68<br>0,80<br>0,99<br>1,19<br>1,43<br>1,67<br>1,95<br>2,23<br>2,71<br>3,22<br>3,97<br>5,02<br>6,18           | 2iter<br>102<br>122<br>143<br>163<br>183<br>203<br>224<br>244<br>265<br>285<br>305<br>366<br>407<br>458<br>509                 | mm<br>0,22<br>0,32<br>0,44<br>0,57<br>0,72<br>0,89<br>1,07<br>1,31<br>1,51<br>1,75<br>2,01<br>2,45<br>2,90<br>3,57<br>4,55<br>5,56           | 2iter<br>126<br>151<br>176<br>202<br>226<br>251<br>276<br>301<br>327<br>352<br>377<br>415<br>452<br>503<br>565<br>628            |
| 5,5                                                                                                               | 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249<br>271<br>em.                                                                                                   | 9,60                                                                                                                                         | 338<br>368                                                                                                                  | 8,45<br>10,1                                                                                                                                 | 442<br>482                                                                                                                    | 7,50<br>8,90<br>tung                                                                                                                         | 560<br>611                                                                                                                     | 6,75<br>8,02                                                                                                                                 | 691<br>754<br>cm.                                                                                                                |
| 1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>2,0<br>2,2<br>2,4<br>2,6<br>2,8<br>3,0<br>3,6<br>4,0<br>4,5<br>5,5<br>6,0      | 0,20<br>0,29<br>0,40<br>0,52<br>0,66<br>0,81<br>0,97<br>1,15<br>1,37<br>1,59<br>1,83<br>2,63<br>3,25<br>4,10<br>5,05<br>6,14<br>7,92                                                                                                                                                         | 152<br>182<br>213<br>243<br>274<br>304<br>365<br>395<br>426<br>456<br>502<br>547<br>608<br>684<br>760<br>836<br>912 | 0,18<br>0,27<br>0,36<br>0,47<br>0,60<br>0,74<br>0,89<br>1,07<br>1,26<br>1,46<br>1,67<br>2,04<br>2,41<br>2,97<br>3,76<br>4,68<br>5,60<br>6,70 | 181<br>217<br>253<br>289<br>326<br>362<br>398<br>434<br>470<br>507<br>543<br>597<br>651<br>724<br>814<br>905<br>995<br>1085 | 0,17<br>0,24<br>0,32<br>0,42<br>0,53<br>0,66<br>0,79<br>0,95<br>1,12<br>1,30<br>1,49<br>1,81<br>2,14<br>2,64<br>3,34<br>4,12<br>5,19<br>6,17 | 212<br>255<br>297<br>340<br>382<br>425<br>467<br>509<br>552<br>595<br>637<br>701<br>765<br>849<br>955<br>1062<br>1168<br>1274 | 0,16<br>0,21<br>0,36<br>0,41<br>0,51<br>0,62<br>0,77<br>0,92<br>1,08<br>1,24<br>1,49<br>1,75<br>2,06<br>2,55<br>3,22<br>3,95<br>4,82<br>5,73 | 246<br>295<br>345<br>394<br>447<br>493<br>542<br>591<br>640<br>690<br>739<br>813<br>887<br>985<br>1108<br>1231<br>1355<br>1478 | 0,15<br>0,21<br>0,29<br>0,38<br>0,48<br>0,59<br>0,72<br>0,86<br>1,01<br>1,17<br>1,34<br>1,63<br>1,93<br>2,38<br>3,01<br>3,70<br>4,50<br>5,36 | 283<br>339<br>396<br>472<br>509<br>565<br>622<br>679<br>735<br>792<br>848<br>933<br>1018<br>1131<br>1272<br>1414<br>1555<br>1696 |

17. **Gasdend**. Das Gas wird aus den Gasdehältern einer städtissen Gasanstalt mit einem Druck von höchstens 150 mm Wassersäule, gewöhnlich aber mit einem solchen von 80 bis 100 mm entlassen. In Zweigleitungen, in deren Rähe die Brenner angebracht sind, jedoch vor der Gasuhr, ist ein Druck von 15 bis 18 mm genügend. Die Gasuhr bewirft einen Druckverlust von 3 bis 5 mm. Durch die Brenner geht das Gas mit 2 bis 20 mm Druck.

Der Druck der Luft in der Atmosphäre nimmt von unten nach oben ab. In der Formel von Babinet (3. 312)

$$h = 15976 \frac{B-b}{B+b} \left(1 + \frac{T+t}{500}\right)$$

über die Höhenmessung bezeichnet h die Höhe der obern Station über die der untern. Run sei  $h=1\,\mathrm{m}$ ,  $B=10\mathrm{m}$  (Wasserdruckhöhe), so weicht h nur wenig von B ab und es kann  $B+b=2\cdot 10=20\,\mathrm{m}$  gessett werden. Sind die Temperaturen  $T=t=10^{\circ}$ , so gibt die vorsstehende Formel  $B-b=0.0012\,\mathrm{m}$ , d. h. der Lustdruck nimmt auf je  $1\,\mathrm{m}$  Höhe ab um  $0.0012\,\mathrm{m}$ .

Es ift daher nicht gleichgültig, ob das Gas, von einer bestimmten Stelle ausgehend, horizontal, aufwärts oder abwärts geführt wird. Nehmen wir an, es werde das Gas nach allen drei Richtungen durch gleich weite Köhren gleich weit geleitet und es habe am Ende der horizontalen Leitung noch 0,08 m Ueberdruck. An dieser Stelle sei der Luste druck 10 m, also der absolute Gasdruck 10,08 m.

Bei der steigenden wie bei der fallenden Leitung ist an deren Ende der Gasdruck  $10,08~\mathrm{m}$ , während der Luftdruck an ersterem Ort kleiner, an letzterm größer als  $10~\mathrm{m}$ . Geht die eine Leitung 3. B. um  $50~\mathrm{m}$  über, die andere um  $50~\mathrm{m}$  unter die Horizontale, so ändert sich der Luftdruck um  $0,0012.50=0,06~\mathrm{m}$ . Daher ist der Luftdruck

an der obern Station . . . 10-0.06=9.94 m, an der untern Station . . . 10+0.06=10.06 " und der Neberdruck des Gases

an ber obern Station . . . 
$$0.08 + 0.06 = 0.14$$
 m, an ber untern Station . .  $0.08 - 0.06 = 0.02$  "

Der Gasdruck an der obern Station wird daher zu groß, an der untern zu klein. Um diesen Druck möglichst gleich groß zu erhalten, macht man steigende Leitungen enger, fallende weiter als horizontale.

18. Gasuhr. Das Gas wird, bevor es das Gaswerk verläßt, gesmessen; ebenso werden diejenigen Gasmengen gemessen, welche in den einzelnen Häusern konsumiert werden, weil sich darnach die Größe der Entschädigung für den Gasverbrauch richtet. Zugleich liegt in diesem Wessen eine Kontrolle über die Verluste, welche in der Leitung entstehen. Die Konstruktion der Gasuhren ist sehr verschieden. Es gibt trockne und nasse Gasmesser. Die nassen haben ein Flügelrad mit 4 Schaufelräumen, wovon die beiden untern in Wasser eingetaucht sind.

Füllt sich durch Zuströmen ein solcher Raum mit Gas, so treibt es ihn nach oben, wo er das Gas abgibt. Aus dem Volumen der Schaufels räume und der Anzahl Drehungen des Rades ergibt sich das Volumen des Gases. Zede Gasuhr wird vor ihrem Gebrauche verifiziert.

19. Anzahl der Brennstunden des ganzen Jahres. Wit Einschluß der Sonn: und Feiertage.

|                | Januar. | Februar. | Märg. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | Auguft. | September. | Oftober. | Rovember. | Dezember. | Summa. |
|----------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| Bis Tagesan:   |         |          |       |        |      |       |       |         |            |          |           |           |        |
| bruch von      |         |          |       |        |      |       |       |         |            |          |           |           |        |
| 4 Uhr Mrgs.    | 137     | 98       | 71    | 2×     | 2    |       |       | 16      | 4×         | 80       | 110       | 137       | 727    |
| 5 ,, ,,        | 106     | 70       | 40    | 3      | _ [  |       |       |         | 18         | 49       |           | 106       | 472    |
| 6 ,, ,,        | 75      | 42       | 9     |        |      | -     |       | -       |            | 18       | 50        |           | 269    |
| 7 ", ",        | 44      | 14       |       |        |      |       |       |         |            | -        | 20        | 44        | 122    |
| von der Däm=   | ! !     |          |       |        |      |       |       |         |            |          |           |           |        |
| merung bis     |         |          |       |        | 1    |       |       |         |            |          |           |           |        |
| 6 Uhr Abds.    | 65      | 33       | 4     | }      |      |       |       |         | 2          | 31       | 62        |           | 277    |
| 7 ,, ,,        | 96      | 61       | 31    | 4      | -    |       |       | 14      | 22         | 62       | •         |           | 493    |
| 8 ,, ,,        | 127     | 89       | 62    | 28     | 4    |       |       | 40      | 52         |          |           | 142       |        |
| 9 ,, ,,        | 158     |          | 9:3   |        | 29   | 8     | 13    |         | 82         |          | 1         | 1         | 1178   |
| 10 ,, ,,       | 189     |          |       |        | 60   | 38    |       | 102     |            | ì        | 1 -       |           | 1443   |
| 11 " "         | 220     | 1        |       | 118    |      | 68    |       | 133     |            |          | l .       |           | 1808   |
| . ,, ,, ,,     | 251     |          |       | 148    |      |       |       |         |            |          |           |           | 2173   |
| die ganze Nach | t512    | 411      | 382   | 295    | 242  | 195   | 217   | 307     | 345        | 421      | 47:3      | 527       | 4327   |

20. **Breuner**. Hauptformen: Einfacher Strahlbrenner, wie bei einer Kerze; Zweiloch: oder Fischschwanzbrenner, auch Manchesterbrenner genannt, dessen zwei Löcher unter cirka 90 Graden gegen einander gerichtet sind; Argand: oder Rundbrenner mit 15 bis 45 Löchern, welche kreistörmig unter einander angebracht sind; Schnitt: oder Fledermausbrenner mit einem Schnitt; Zwillingsbrenner mit zwei schwach gegen einander geneigten Schnitten; Dumasbrenner mit kreisförmigem Schnitt u. s. w. Jeder Form der Brenner entspricht eine günstigste Höhe der Flamme. Die günstigste Höhe liegt zwischen 8 bis 13 cm. Für diese vorteilhafte Höhe ist nach Christison und Turner:

| Brenner.                           | Ein-<br>facer<br>Strahl. | cher   btennet |     | Fisch.<br>schwanz:<br>brenner. | Argand'scher<br>Brenner<br>mit 24   mit 42<br>Löchern. Löchern. |       |  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--|
| Lichtmenge aus gleich:<br>viel Gas | 100                      | 135            | 164 | 138                            | 183,5                                                           | 182,3 |  |

The allegation of the first of the second designation of the second de

and the second of the second o

2 Services de Commune de Lambour de Commune 
THE TAXABLE CONTRACT OF THE CO

a fine in the training of the

e Electric bieden bei ber bei ber bei bei beiten bei Euch Dum de dem, die der Spanier biede in der mittenfindungs simi

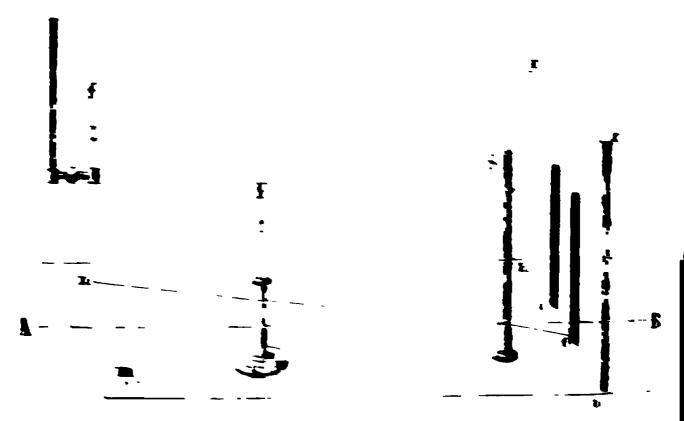

auf eine dicht, wirft sin i, iare aren ansfrink u **dichte duc** dies beierichte wird und daß a zu immere. Smallin ge**rne Linch**ichte

Dieses Instrument besteht aus einem horizontal liegenden Tische von cirka 2 m Länge, einer aufrecht aufgestellten und mit weißem Papier überzogenen Fläche abcd, und einem Stabe, welcher ganz nahe ju dieser Fläche auf der Mittellinie AB des Tisches in dem Punkte i aufrecht aufgestellt ift. Man setze nun diese Borrichtung in ein ganz finsteres Lokal, bringe über irgend einem Punkte n die zu untersuchende Flamme F an, stelle bagegen auf einem Punkte der Linie nio, welche zur Mittellinie AB unter gleichem Winkel wie nio steht, das als Einheit angenommene Kerzenlicht K auf, so wird der Stab i durch letteres einen Schatten o' auf die Fläche abcd, durch die Flamme F dagegen einen Schatten in o werfen. Je näher nun das Licht K gegen die Fläche gerückt wird, besto schwärzer wird ber Schatten in o', und man wird also leicht durch Hin: und Herrücken auf der Linie mio' dasselbe auf einen Punkt bringen konnen, wo die beiden Schatten in o und o' einander gleich werden. Die Intensitäten der beiden Flammen F und K verhalten sich alsdann zu einander, wie die Quadrate der Entfernungen.

Beisp. Es sei die Entfernung des Gaslichtes F von dem Schatten = 2 m, diejenige des Kerzenlichtes, bei welcher die beiden Schattenbilder einander gleichkommen = 0,9 m; welche Stärke hat das Gaslicht?

Bezeichnen F und K die bezüglichen Intensitäten, so wird

 $F: K = 2^2: 0.9^2$ , woraus F = 4.94 K,

d. h. das Gaslicht ift 4,94mal stärker als das Kerzenlicht.

b) Photometer von Bunsen. Man stellt zwischen die beiden Flammen einen Papierschirm, welcher einen Fettslecken enthält, der durchsichtig wird. Nun rückt man den Schirm zwischen den Flammen hin und her, die der Fleck undurchsichtig wird. Oder man nehme als Schirmfläche zwei aneinander liegende dünne Papierslächen und schiebe zwischen sie ein Blättchen von dickerem Papier, so spielt dieses Blättchen die gleiche Rolle wie der frühere Fettsleck. Alsdann verfährt man mit den Entfernungen der Flammen vom Schirm wie beim Rumford'schen Apparat.

22. **Passenbe Lichtstärke**. Für Uhrmacher 1,5 Kerzen, Dreher und Schlosser 3, Bandstühle 4, Spinnereien und Webereien 8, Druckereien 10, Straßenbeleuchtung 10 bis 15. Die Straßenbeleuchtung großer Städte hat Brenner, welche 100 bis 180 Liter Gas in der Stunde verbrauchen.

Leuchtkraft. Man denke sich von zwei Leuchtstoffen in der Zeitzeinheit gleiche Gewichtsmengen stetig verbrannt, so liefert jeder Stoff eine bestimmte Lichtstärke. Nimmt man nun die Lichtstärke des einen Stoffes als Einheit an, so ist die Lichtstärke des anderen Stoffes seine Leuchtkraft. Es ist für 7,78 Vramm Stoff

|            |   |     |     |      |      |     |       |   |   | Leuchttraft. |
|------------|---|-----|-----|------|------|-----|-------|---|---|--------------|
| Spermace   | t | •   |     | •    | •    |     | •     | • | • | 1            |
| Wachs .    |   |     | •   | •    |      | •   | •     | • |   | 0,924        |
| Stearin    |   |     | . • |      | •    | •   | •     |   |   | 0,778        |
| Talg .     |   |     | •   |      |      | •   | •     | • |   | 0,830        |
| Paraffin,  |   |     |     |      |      |     |       |   |   |              |
| Petroleum  |   |     |     |      |      |     |       |   |   | 1,810        |
| Englisches | 9 | dor | ma  | llei | ıcht | gaē | 3 . ´ | • |   | 0,991        |
| ** ' '     |   |     |     |      | -    |     |       |   |   |              |

Dieses englische Normalgas hat ein specifisches Gewicht = 0,0066; es geben davon 5 engl. Kubikfuß in der Stunde 12 Lichteinheiten, d. h. so viel Licht als 12 Normalkerzen aus Spermacet.

Legt man diese lettere Einheit zu Grunde, so geben 5 Kubikfuß

= 141,6 Liter Gas folgende Leuchtkraft im Argandbrenner:

|               |     |      |     |   |   |   | R | ormalterzen. |
|---------------|-----|------|-----|---|---|---|---|--------------|
| Englisches No | rn  | talg | eor | • |   | • | • | 1.2          |
| Newcastle Kar | ano | elfo | hle | • |   | • | • | 24,6         |
| Bogheadtohle  |     |      | •   | • | • |   | • | 36.2         |
| Saarkohle .   |     |      |     |   |   | • |   | 10,9         |
| Petroleumgas  |     |      |     |   |   | • |   | 46.2         |
| Holzgas .     |     |      |     |   |   | • |   | 14.6         |
| Delgas        | •   | •    | •   |   |   | • |   | 32,6         |

Leuchtwert. Er entsteht, wenn man die Lichtmengen bestimmt, welche mit gleichem Geldaufwand erzielt werden und sodann diese Lichtmengen vergleicht. Kostet z. B. das Gas aus Saarkohlen nur 0,35 von dem aus Boghead, so verhalten sich die Lichtmengen, auf gleichen Geldwert bezogen, wie

Hiernach kann auch der Leuchtwert eines Gases berechnet werden, das aus einer Mischung zweier Kohlensorten gebildet wird. Es seien z. B. 60 Prozent Saarkohlen mit 40 Prozent Boghead gemischt, so wird der Leuchtwert der Mischung, unter Benützung der letzten Zahlen

$$0.60 \cdot 1 + 0.40 \cdot 1.163 = 1.065$$
.

Mithin verhalten sich die Leuchtwerte von Gas aus Saarkohlen, Boghead und der Mischung wie 1:1,163:1,065.

23. Wirkungsgrad bei der Gaserzeugung. Es werden aufgewendet: Steinkohlen und Koks und gewonnen: Gas, Teer und Koks. Dividiert man die Wärme, welche die gewonnenen Stoffe enthalten, durch die Wärme, welche die aufgewendeten Stoffe enthalten, so entsteht der Wirkungsgrad. Nach dem auf S. 457 angegebenen Versuche von Regnault ist nun:

### Aufgewendete Wärme von

| 100 kg Steinkohlen<br>20,43 " Koks |       |      |   |   | 700000 Kal.<br>118494 " |  |
|------------------------------------|-------|------|---|---|-------------------------|--|
| naunene Märme aus                  | Zusam | imei | n | = | 818494 Ral.             |  |

#### Gewonnene Wärme aus

75,45 kg Koks zu 5800 Kal. . . . = 437610 Kal. 6,73 " Teer " 5800 ·  $\frac{76}{50}$  Kal. . . . = 59332 "

10,51 " Gas " 11580 Kal. . . . = 121706 "

Zusammen = 618648 Kal.

Daher Wirkungsgrad . . 618648: 818494 = 0,75.

# Tabellen.

## 94. Maße und Gewichte.

- 1) Belgien: wie in Frankreich. 1 Elle = 0,695 Meter.
- 2) Brafilien: 1 Pe = 12 Polligados (zu 12 Linhas) =  $146^{1/4}$  par. Linien.
- 1 Libbra = 459 Gramm. 1 Quintal = 4 Arrabos zu 32 Libbras.
  - 3) China: 1 Covid = 10 Punti. 1 Tschan -- 10 Covidi.
- 1 Li = 180 Tschan -575.5 Meter.
- 1 Picol = 100 Katis zu 16 Taels. 1 Katti = 604,75 Gramm.
  - 4) Dänemark: wie in Breußen.
- 5) Deutsches Reich: franz. Maßsystem (seit 1. Januar 1872). Meter heißt auch Stab, Centimeter Neuzoll, Millimeter Strich, Dekameter Kette, Liter Kanne, Hektoliter Jaß; 50 Liter = 1 Scheffel; 10 Gramm = 1 Neulot; 1 Kilogramm = 2 Pfund.
  - 6) England: 1 Fuß = 12 Zou = 0,30479449 Meter.
- 1 D.-Fuß = 144 D.-Zoll = 0,0928996 D.-Meter.
- 1 Kubikfuß = 1728 Kubikzoll = 0.028315 Kubikmeter.
- 1 Zoll (in 8 ober 12 Teilen) = 0,02539954 Meter. 1 Yard = 3 Fuß = 4 Quarters = 0,91438348 Meter.
- 1 Fathom = 2 Yards. 1 Pole = 5.5 Yards = 5.02911 Meter.
- 1 British Mile = 1760 Yards = 5280 Fuß = 1609,3149 Meter.
- 1 London Mile = 5000 Juß. 1 Sea Mile (Seemeile) = 6082,66 Juß. 60 Seemeilen = 1 Grad des Aequators.
- 1 Acre = 4 Roods = 160 Q.:Poles = 4046,71 Q.:Meter.
- 1 Imperial Charter (Getreibe) = 290,7813 Liter.
- 1 Imperial Gallon (zu 4 Quarts) = 4,543458 Liter.

### Handelsgewicht (Avoir du poids):

- 1 Pfund = 16 Unzen = 453,593 Gramm.
- 1 Centner = 4 Quarters = 112 Pfund = 50,802 Kilogramm.
- 1 Ton = 20 Centner = 2240 Avoir d. p. Pfund = 1016,048 Kilogr.

## Gasmenge per Sefunde und Druckverluft per 100 m Länge.

| ig.                                                                                          | Durchmesser ber Leitung                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| inbig!<br>V                                                                                  | 2                                                                                                                    | cm.                                                                                                                   | 4                                                                                                                    | em. ·                                                                                                                 | 6                                                                                                                    | cm.                                                                                                                         | 8                                                                                                                  | em.                                                                                                                       | 10                                                                                                                   | cm.                                                                                                                     |  |
| Geschwindigkeit<br>V                                                                         | Drud.<br>verluft.                                                                                                    | Bag.<br>menge.                                                                                                        | Drud.<br>verluft.                                                                                                    | Baß.<br>menge.                                                                                                        | Drude<br>verluft.                                                                                                    | Gaß.<br>menge.                                                                                                              | Drude<br>verluft.                                                                                                  | Gaße<br>menge.                                                                                                            | Drud.<br>verluft.                                                                                                    | Gaße<br>menge.                                                                                                          |  |
| m<br>0,6<br>0,8<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>2,0<br>2,2<br>2,4<br>2,6<br>3,0<br>3,3 | mm<br>1,61<br>2,85<br>4,46<br>6,44<br>8,74<br>11,4<br>14,4<br>17,8<br>21,5<br>25,7<br>30,2<br>35,0<br>40,2<br>49,0   | 2iter<br>0,19<br>0,25<br>0,31<br>0,38<br>0,44<br>0,50<br>0,57<br>0,63<br>0,69<br>0,75<br>0,82<br>0,88<br>0,94<br>1,03 | mm<br>0,85<br>1,42<br>2,23<br>3,22<br>4,37<br>5,70<br>7,22<br>8,92<br>10,7<br>12,8<br>15,1<br>17,5<br>20,1<br>24,5   | 2iter<br>0,75<br>1,01<br>1,26<br>1,51<br>1,76<br>2,01<br>2,26<br>2,51<br>2,77<br>3,01<br>3,27<br>3,52<br>3,77<br>4,15 | mm<br>0,54<br>0,95<br>1,49<br>2,15<br>2,91<br>3,80<br>4,80<br>5,93<br>7,17<br>8,57<br>10,1<br>11,7<br>13,4<br>16,3   | 2iter<br>1,70<br>2,26<br>2,83<br>3,39<br>3,96<br>4,52<br>5,65<br>6,22<br>6,78<br>7,35<br>7,99<br>8,48<br>9,33               | mm<br>0,40<br>0,71<br>1,12<br>1,61<br>2,18<br>2,85<br>3,60<br>4,25<br>5,38<br>6,42<br>7,55<br>8,75<br>10,0<br>12,2 | 2iter<br>3,01<br>4,02<br>5,01<br>6,02<br>7,04<br>8,06<br>9,05<br>10,1<br>11,1<br>12,1<br>13,2<br>14,1<br>15,1<br>16,6     | mm<br>0,34<br>0,57<br>0,89<br>1,29<br>1,75<br>2,28<br>2,88<br>3,56<br>4,30<br>5,24<br>6,04<br>6,99<br>8,04<br>9,80   | 2iter<br>4,71<br>6,28<br>7,84<br>9,41<br>11,0<br>12,6<br>14,1<br>15,7<br>17,3<br>18,8<br>20,4<br>22,0<br>23,5<br>25,9   |  |
| 3,6<br>4,0<br>4,5<br>5,0                                                                     | 57,8<br>71,4<br>90,3<br>111                                                                                          | 1,13<br>1,26<br>1,41<br>1,57                                                                                          | 28,9<br>35,7<br>45,1<br>55,5                                                                                         | 4,53<br>5,03<br>5,66<br>6,28                                                                                          | 19,3<br>23,8<br>30,1<br>37,1                                                                                         | 10,2<br>11,3<br>12,7<br>14,1<br>der Lei                                                                                     | 14,4<br>17,8<br>22,6<br>27,8                                                                                       | 18,1<br>20,1<br>22,6<br>25,1                                                                                              | 11,6<br>14,3<br>18,1<br>22,3                                                                                         | 28,2<br>31,4<br>35,3<br>39,2                                                                                            |  |
|                                                                                              | 12                                                                                                                   | cm.                                                                                                                   | 14                                                                                                                   | cm.                                                                                                                   | 16                                                                                                                   | em.                                                                                                                         | 18                                                                                                                 | cm.                                                                                                                       | 20                                                                                                                   | cm.                                                                                                                     |  |
| 0,6<br>0,8<br>1,0<br>1,4<br>1,6<br>1,9<br>2,5<br>8,1<br>3,8<br>4,6<br>4,6<br>5               | 0,27<br>0,48<br>0,74<br>1,07<br>1,46<br>1,90<br>2,68<br>3,25<br>4,64<br>5,83<br>7,14<br>8,60<br>10,7<br>13,1<br>15,7 | 5,78<br>9,05<br>11,3<br>13,6<br>15,8<br>18,1<br>21,5<br>24,9<br>28,3<br>31,7<br>35,1<br>43,0<br>47,9<br>52,5          | 0,23<br>0,41<br>0,64<br>0,84<br>1,25<br>1,63<br>2,36<br>2,92<br>3,99<br>4,99<br>5,98<br>7,36<br>9,17<br>11,2<br>13,4 | 9,24<br>12,5<br>15,4<br>18,5<br>21,5<br>24,6<br>29,3<br>38,5<br>43,1<br>47,1<br>52,3<br>58,5<br>64,7<br>70,8          | 0,20<br>0,35<br>0,56<br>0,85<br>1,09<br>1,42<br>2,01<br>2,69<br>3,48<br>4,37<br>5,36<br>6,26<br>8,05<br>9,93<br>11,8 | 12,1<br>16,8<br>20,1<br>24,1<br>28,1<br>32,2<br>38,2<br>44,2<br>50,3<br>62,3<br>62,3<br>68,4<br>76,4<br>84,4<br>92,5<br>100 | 0,18<br>0,32<br>0,50<br>0,72<br>0,97<br>1,27<br>1,79<br>2,39<br>3,82<br>3,90<br>4,72<br>5,73<br>7,16<br>8,54       | 15,3<br>20,4<br>25,4<br>30,5<br>35,6<br>40,7<br>48,2<br>56,0<br>63,6<br>71,2<br>78,9<br>86,5<br>96,7<br>107<br>117<br>127 | 0,16<br>0,29<br>0,45<br>0,64<br>0,87<br>1,14<br>1,61<br>2,15<br>2,79<br>3,50<br>4,29<br>5,16<br>6,44<br>7,87<br>9,43 | 18,8<br>25,1<br>31,4<br>37,7<br>44,0<br>50,2<br>59,7<br>69,1<br>78,5<br>87,9<br>97,3<br>107<br>119<br>132<br>144<br>157 |  |
| 5,0<br>5,5<br>6,0                                                                            | 18,5<br>22,5<br>26,8                                                                                                 | 57,1<br>62,7<br>68,5                                                                                                  | 15,9<br>19,2<br>22,9                                                                                                 | 76,9<br>84,7<br>92,4                                                                                                  | 13,9<br>16,9<br>20,1                                                                                                 | 111<br>121                                                                                                                  | 12,4<br>15,0<br>17,8                                                                                               | 140<br>153                                                                                                                | 11,1<br>13,5<br>16,1                                                                                                 | 173<br>188                                                                                                              |  |

| Ī | eit                                                                                                 | Durchmesser der Leitung                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ł | nbigt                                                                                               | 24                                                                                                                                           | cm.                                                                                                                          | 28                                                                                                                                           | em.                                                                                                                         | 32                                                                                                                                           |                                                                                                                               | 36                                                                                                                                           | cm.                                                                                                                            | 40                                                                                                                                           | cm.                                                                                                                              |  |
| - | Geschwindigteit<br>v                                                                                | Drud.<br>verluft.                                                                                                                            | Sas.<br>menge.                                                                                                               | Drud.<br>verluft.                                                                                                                            | Gaß.<br>menge.                                                                                                              | Drud.<br>verluft.                                                                                                                            | Gaß.<br>menge.                                                                                                                | Drude<br>verluft.                                                                                                                            | <b>Gaß</b> -<br>menge.                                                                                                         | Drud-<br>verluff.                                                                                                                            | Sage<br>menge.                                                                                                                   |  |
|   | m<br>1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>2,0<br>2,2<br>2,4<br>2,6<br>2,8<br>3,6<br>4,0<br>4,5<br>5,0 | mm<br>0,37<br>0,54<br>0,73<br>0,95<br>1,20<br>1,48<br>1,79<br>2,14<br>2,52<br>2,92<br>3,35<br>4,08<br>4,82<br>5,95<br>7,53<br>9,26           | 2iter<br>45,2<br>54,3<br>63,3<br>72,4<br>81,4<br>90,5<br>99,5<br>108<br>118<br>128<br>136<br>149<br>159<br>181<br>204<br>226 | mm<br>0,32<br>0,47<br>0,63<br>0,81<br>1,03<br>1,27<br>1,54<br>1,84<br>2,16<br>2,49<br>2,84<br>3,50<br>4,13<br>5,10<br>6,45<br>7,90           | Siter<br>61,6<br>72,9<br>86,2<br>98,5<br>111<br>123<br>135<br>148<br>160<br>172<br>185<br>203<br>222<br>246<br>277<br>308   | mm<br>0,28<br>0,43<br>0,55<br>0,71<br>0,90<br>1,06<br>1,35<br>1,61<br>1,88<br>2,18<br>2,50<br>3,05<br>3,05<br>4,45<br>4,65<br>6,95           | 8iter<br>80,4<br>96,5<br>112<br>129<br>148<br>161<br>177<br>193<br>209<br>225<br>241<br>265<br>290<br>322<br>362<br>402       | mm<br>0,25<br>0,36<br>0,44<br>0,68<br>0,80<br>0,99<br>1,19<br>1,43<br>1,67<br>1,95<br>2,23<br>2,71<br>3,22<br>3,97<br>5,02<br>6,18           | 2iter<br>102<br>122<br>143<br>163<br>183<br>203<br>224<br>244<br>265<br>285<br>305<br>366<br>407<br>458<br>509                 | mm<br>0,22<br>0,32<br>0,44<br>0,57<br>0,72<br>0,89<br>1,07<br>1,31<br>1,51<br>1,75<br>2,01<br>2,45<br>2,90<br>3,57<br>4,55<br>5,56           | 2iter<br>126<br>151<br>176<br>202<br>226<br>251<br>276<br>301<br>327<br>352<br>377<br>415<br>452<br>503<br>565<br>628            |  |
|   | 5,5<br>6,0                                                                                          | 11,2                                                                                                                                         | 249<br>271<br>cm.                                                                                                            | 9,60                                                                                                                                         | 338<br>368                                                                                                                  | 8,45<br>10,1<br>romesser                                                                                                                     | 442<br>482<br>t ber Lei<br>cm.                                                                                                | 7,50<br>8,90<br>tung                                                                                                                         | 560<br>611<br>cm.                                                                                                              | 6,75<br>8,02                                                                                                                                 | 691<br>754<br>cm.                                                                                                                |  |
|   | 1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>2,2<br>2,4<br>2,6<br>8,0<br>3,6<br>4,5<br>5,5<br>6,0             | 0,20<br>0,29<br>0,40<br>0,52<br>0,66<br>0,81<br>0,97<br>1,15<br>1,37<br>1,59<br>1,83<br>2,23<br>2,63<br>3,25<br>4,10<br>5,05<br>6,14<br>7,92 | 152<br>182<br>213<br>243<br>274<br>304<br>365<br>395<br>426<br>456<br>502<br>547<br>608<br>684<br>760<br>836<br>912          | 0,18<br>0,27<br>0,36<br>0,47<br>0,60<br>0,74<br>0,89<br>1,07<br>1,26<br>1,46<br>1,67<br>2,04<br>2,41<br>2,97<br>3,76<br>4,68<br>5,60<br>6,70 | 181<br>217<br>253<br>289<br>326<br>362<br>398<br>434<br>470<br>507<br>543<br>597<br>651<br>724<br>814<br>905<br>995<br>1085 | 0,17<br>0,24<br>0,32<br>0,42<br>0,53<br>0,66<br>0,79<br>0,95<br>1,12<br>1,30<br>1,49<br>1,81<br>2,14<br>2,64<br>3,34<br>4,12<br>5,19<br>6,17 | 212<br>255<br>297<br>340<br>382<br>425<br>467<br>509<br>552<br>595<br>637<br>701<br>765<br>849<br>955<br>1062<br>1168<br>1274 | 0,16<br>0,21<br>0,36<br>0,41<br>0,51<br>0,62<br>0,77<br>0,92<br>1,08<br>1,24<br>1,49<br>1,75<br>2,06<br>2,55<br>3,22<br>3,95<br>4,82<br>5,73 | 246<br>295<br>345<br>394<br>447<br>493<br>542<br>591<br>640<br>690<br>739<br>813<br>887<br>985<br>1108<br>1231<br>1355<br>1478 | 0,15<br>0,21<br>0,29<br>0,38<br>0,48<br>0,59<br>0,72<br>0,86<br>1,01<br>1,17<br>1,34<br>1,63<br>1,93<br>2,38<br>3,01<br>3,70<br>4,50<br>5,36 | 283<br>339<br>396<br>472<br>509<br>565<br>622<br>679<br>735<br>792<br>848<br>933<br>1018<br>1131<br>1272<br>1414<br>1555<br>1696 |  |

17. Gasbruck. Das Gas wird aus den Gasbehältern einer städtischen Gasanstalt mit einem Druck von höchstens 150 mm Wassersäule, gewöhnlich aber mit einem solchen von 80 bis 100 mm entlassen. In Zweigleitungen, in deren Nähe die Brenner angebracht sind, jedoch vor der Gasuhr, ist ein Druck von 15 bis 18 mm genügend. Die Gasuhr bewirkt einen Druckverlust von 3 bis 5 mm. Durch die Brenner geht das Gas mit 2 bis 20 mm Druck.

Der Druck der Luft in der Atmosphäre nimmt von unten nach oben ab. In der Formel von Babinet (S. 312)

$$h = 15976 \frac{B-b}{B+b} \left(1 + \frac{T+t}{500}\right)$$

über die Höhenmessung bezeichnet h die Höhe der obern Station über die der untern. Nun sei  $h=1\,\mathrm{m}$ ,  $B=10\mathrm{m}$  (Wasserdruckhöhe), so weicht b nur wenig von B ab und es kann  $B+b=2\cdot 10=20\,\mathrm{m}$  gessett werden. Sind die Temperaturen  $T=t=10^{\circ}$ , so gibt die vorstehende Formel  $B-b=0.0012\,\mathrm{m}$ , d. h. der Luftdruck nimmt auf je  $1\,\mathrm{m}$  Höhe ab um  $0.0012\,\mathrm{m}$ .

Es ift daher nicht gleichgültig, ob das Gas, von einer bestimmten Stelle ausgehend, horizontal, auswärts oder abwärts geführt wird. Nehmen wir an, es werde das Gas nach allen drei Richtungen durch gleich weite Röhren gleich weit geleitet und es habe am Ende der horizontalen Leitung noch 0,08 m Ueberdruck. An dieser Stelle sei der Lustzbruck 10 m, also der absolute Gasdruck 10,08 m.

Bei der steigenden wie bei der fallenden Leitung ist an deren Ende der Gasdruck  $10,08~\mathrm{m}$ , während der Luftdruck an ersterem Ort kleiner, an letzterm größer als  $10~\mathrm{m}$ . Geht die eine Leitung  $3.~\mathrm{B.}$  um  $50~\mathrm{m}$  über, die andere um  $50~\mathrm{m}$  unter die Horizontale, so ändert sich der Luftdruck um  $0,0012.50=0,06~\mathrm{m}$ . Daher ist der Luftdruck

an der obern Station . . . 10-0.06=9.94 m, an der untern Station . . 10+0.06=10.06 , und der Ueberdruck des Gases

an der obern Station . . . 
$$0.08 + 0.06 = 0.14$$
 m, an der untern Station . .  $0.08 - 0.06 = 0.02$  "

Der Gasdruck an der obern Station wird daher zu groß, an der untern zu klein. Um diesen Druck möglichst gleich groß zu erhalten, macht man steigende Leitungen enger, fallende weiter als horizontale.

18. Gasuhr. Das Gas wird, bevor es das Gaswerk verläßt, gemessen; ebenso werden diejenigen Gasmengen gemessen, welche in den einzelnen Häusern konsumiert werden, weil sich darnach die Größe der Entschädigung für den Gasverbrauch richtet. Zugleich liegt in diesem Messen eine Kontrolle über die Verluste, welche in der Leitung entstehen. Die Konstruktion der Gasuhren ist sehr verschieden. Es gibt trockne und nasse Gasmesser. Die nassen haben ein Flügelrad mit 4 Schaufelräumen, wovon die beiden untern in Wasser eingetaucht sind.

Fillt sich durch Zuströmen ein solcher Raum mit Gas, so treibt es ihn nach oben, wo er das Gas abgibt. Aus dem Bolumen der Schausels räume und der Anzahl Drehungen des Rades ergibt sich das Volumen des Gases. Jede Gasuhr wird vor ihrem Gebrauche verifiziert.

#### 19. Angahl ber Brenuftnnben bes gangen Jahres.

Mit Ginfcluft ber Sonn: und Geiertage.

|                | 7        |          |       |        |        |       |          |        |            | _                |
|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|-------|----------|--------|------------|------------------|
|                | Banuar.  | Februar. | Mary. | April. | Mai.   | Juni. | Juft.    | Euguß. | Geptember, |                  |
| Bis Tagesan:   | <u> </u> |          |       |        |        |       |          |        |            | <u></u>          |
| bruch von      |          |          |       |        |        |       |          |        |            |                  |
| 4 Uhr Mrgs.    | 137      | 98       | 71    | 28     | 2      | _     |          | 16     | Įя         |                  |
| 1.5            | 106      | 70       | 40    | 3      | ا ً_ ا |       |          |        | 18         |                  |
| 46             | 75       | 42       | 9     | "      |        | _     |          | _      |            |                  |
| 7              | 44       | 14       |       |        |        |       |          | _      | _          |                  |
| von ber Dam:   | 1 ***    |          |       |        |        |       |          |        |            |                  |
| merung bis     |          |          |       |        |        |       | li       |        |            |                  |
| 6 Uhr Abbs.    | 65       | 33       | 4     | -      | _ ]    | _     |          |        | 2          |                  |
|                | 96       | 61       | 31    | 4      | _      |       |          | 14     | 22         |                  |
| 8 , ,          | 127      | 89       | 62    |        | 4      | _     | <b> </b> | 40     | 52         |                  |
| 9 ,, ,,        | 158      | 117      | 9:3   |        |        | 8     | 18       |        | ×2         |                  |
| 10 " "         | 189      | 145      | 124   |        |        | 38    | 44       | 102    | 112        | 1                |
| 11 , ,         | 220      | 173      | 155   | 118    | 91     | 68    |          | 133    | 142        | 1                |
| 12 " "         | 251      | 201      | 186   | 148    | 122    | 98    | 106      | 164    | 172        | 2                |
| die ganze Nach | t512     | 411      | 382   | 295    | 242    | 195   | 217      | 307    | 345        | 421 473 527 4327 |
|                |          | ,        | 1     | 4      |        |       | •        | •      |            |                  |

20. Brenner. Hauptformen: Einfacher Strahlbrenner, wie bei einer Kerze; Zweiloch: oder Fischschwanzbrenner, auch Manchesterbrenner genannt, bessen zwei Löcher unter eirfa 90 Graben gegen einander gerichtet sind; Argand: oder Aundbrenner mit 15 bis 45 Löchern, welche kreisförmig unter einander angebracht sind; Schnitt: oder Fledermausbrenner mit einem Schnitt; Zwillingsbrenner mit zwei schwach gegen einander geneigten Schnitten; Dumasbrenner mit kreisförmigem Schnitt u. s. w. Jeder Form der Brenner entspricht eine günstigste Höhe der Flamme. Die günstigste Höhe liegt zwischen 8 bis 13 cm. Für diese vorteilhafte Höhe ist nach Christison und Lurner:

| Ī | Brenner                            | Gin-<br>lacher<br>Girahl. | Fleder<br>bret<br>Rlein. | maus.<br>iner Groß. | Fifca<br>fcmang.<br>brenner. | Brei<br>mlt 24 | d'icher<br>iner<br>init 42<br>Löchern. |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|   | Lichtmenge aus gleich:<br>viel Gas | 100                       | 135                      | 164                 | 138                          | 183,5          | 182,3                                  |

Bernoulli, Babeniccum. 19. Auft.

Im allgemeinen gilt die Regel, daß bei gegebenem Gasverbrauch die Brenner weit, die Geschwindigkeit des Gases unter der Deffnung daher klein oder doch eine sehr mäßige sein soll. Nach der Formel über den Aussluß des Gases findet man für  $g=9.81\,\mathrm{m}$  und s=0.0007

für den Gasdruck . . 2 4 7 10 15 20 mm, die Gasgeschwindigkeit 6,7 9,5 12,7 15 18,3 21,2 m.

Hiernach scheint eine Geschwindigkeit von 6 bis 12 m die zweckmäßigste zu sein.

21. **Messung der Lichtstärke.** Das Licht, welches eine Flamme auf irgend eine Fläche wirft, nimmt im quadratischen Verhältnis zur Entsternung ab, so daß z. B. bei einer doppelt so großen Entsternung die Intensität des Lichtes abnimmt von 1 auf ½ oder daß eine 4mal stärkere Flamme erfordert wird, um dieselbe Beleuchtung hervorzubringen. Auf diesem Prinzipe beruhen die verschiedenen Instrumente, Photometer genannt, zur Bestimmung der Lichtstärke.

Bei den photometrischen Messungen vergleicht man die Intensitäten zweier Flammen unter einander, wovon die eine als Normalflamme

betrachtet wird.

In England ist zur Erzielung der Normalflamme eine Kerze aus gereinigtem Wallrat (Spermacet) vorgeschrieben, wovon 6 auf 1 Pfund gehen und die in der Stunde bei stetiger Verbrennung 120 grains oder 4,78 Gramm Stoff verbraucht. In Deutschland wird hierzu häusig eine Kerze aus Paraffin verwendet, wovon 6 Stück aus 500 Gramm angesertigt werden.

a) Photometer von Rumford. Bei diesem besteht das Eigenstümliche darin, daß der Schatten, welchen ein undurchsichtiger Körper



auf eine Fläche wirft, um so schwärzer aussieht, je stärker diese Fläche beleuchtet wird, und daß gleich schwarze Schatten gleiche Lichtstärken

Dieses Instrument besteht aus einem horizontal liegenden Tische von cirka 2 m Länge, einer aufrecht aufgestellten und mit weißem Papier überzogenen Fläche abcd, und einem Stabe, welcher ganz nahe zu dieser Fläche auf der Mittellinie AB des Tisches in dem Punkte i aufrecht aufgestellt ist. Man setze nun diese Borrichtung in ein ganz finsteres Lokal, bringe über irgend einem Bunkte n die zu untersuchende Flamme F an, stelle bagegen auf einem Lunkte der Linie nio, welche zur Mittellinie AB unter gleichem Winkel wie nio steht, bas als Ein= heit angenommene Rerzenlicht K auf, so wird der Stab i durch letteres einen Schatten o' auf die Fläche abcd, durch die Flamme F dagegen einen Schatten in o werfen. Je näher nun das Licht K gegen die Fläche gerückt wird, besto schwärzer wird ber Schatten in o', und man wird also leicht burch Hin: und Herrücken auf der Linie mio' dasselbe auf einen Bunkt bringen können, wo die beiben Schatten in o und o' einander gleich werden. Die Intenfitäten der beiben Flammen F und K verhalten sich alsdann zu einander, wie die Quadrate der Entfernungen.

Beisp. Es sei die Entfernung des Gaslichtes F von dem Schatten 2 m, diejenige des Kerzenlichtes, bei welcher die beiden Schattenbilder einander gleichkommen – 0,9 m; welche Stärke hat das Gaslicht?

Bezeichnen F und K die bezüglichen Intensitäten, so wird

 $F: K := 2^2: 0.9^2$ , woraus F = 4.94 K,

d. h. das Gaslicht ift 4,94mal stärker als das Kerzenlicht.

b) Photometer von Bunsen. Man stellt zwischen die beiden Flammen einen Papierschirm, welcher einen Fettslecken enthält, der durchsichtig wird. Nun rückt man den Schirm zwischen den Flammen hin und her, dis der Fleck undurchsichtig wird. Oder man nehme als Schirmfläche zwei aneinander liegende dünne Papierslächen und schiede zwischen sie ein Blättchen von dickerem Papier, so spielt dieses Blättchen die gleiche Rolle wir der frühere Fettsleck. Alsdann verfährt man mit den Entfernungen der Flammen vom Schirm wie beim Rumford'schen Apparat.

22. Passende Lichtstärke. Für Uhrmacher 1,5 Kerzen, Dreher und Schlosser 3, Bandstühle 4, Spinnereien und Webereien 8, Druckereien 10, Straßenbeleuchtung 10 bis 15. Die Straßenbeleuchtung großer Städte hat Brenner, welche 100 bis 180 Liter Gas in der Stunde verbrauchen.

Leuchtkraft. Man denke sich von zwei Leuchtstoffen in der Zeitzeinheit gleiche Gewichtsmengen stetig verbrannt, so liefert jeder Stoff eine bestimmte Lichtstärke. Nimmt man nun die Lichtstärke des einen Stoffes als Einheit an, so ist die Lichtstärke des anderen Stoffes seine Leuchtkraft. Es ist für 7,78 Gramm Stoff

|            |   |   |     |   |   |   |   |   |   | Leuchtkraft. |
|------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Spermace   | t | • |     | • |   | • | • | • | • | 1            |
| Wachs.     |   | • |     |   | • | • |   | • | • | 0,924        |
| Stearin    |   |   | . • |   |   |   |   | • |   | 0,778        |
| Tala .     |   | • | •   |   |   | • |   | • |   | 0,830        |
| Paraffin,  |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 1,145        |
| Petroleum  |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 1,810        |
| Englisches |   |   |     |   |   |   |   | • |   | 0.991        |

Dieses englische Normalgas hat ein specifisches Gewicht = 0,0066; es geben bavon 5 engl. Kubikfuß in der Stunde 12 Lichteinheiten, d. h. so viel Licht als 12 Normalkerzen aus Spermacet.

Legt man diese lettere Einheit zu Grunde, so geben 5 Kubiksuß

= 141,6 Liter Gas folgende Leuchtfraft im Argandbrenner:

|            |     |    |      |     |   |   |   |   | R | ormalterzen. |  |
|------------|-----|----|------|-----|---|---|---|---|---|--------------|--|
| Englisches | No  | rn | ial  | ag  | • |   | • |   |   | 12           |  |
| Newcastle  | Kai | ın | elto | hle |   |   |   | • |   | 24,6         |  |
| Bogheadto  |     |    |      | •   |   | • | • |   |   | 36,2         |  |
| Saarkohle  | ,   |    | •    |     |   |   |   |   |   | 10.9         |  |
| Betroleum  |     |    |      | •   |   |   |   |   |   | 46.2         |  |
| Holzgas    | •   |    | •    |     |   | • |   | • |   | 14,6         |  |
| Delgas .   | •   |    | •    | •   | • | • | • |   |   | 32,6         |  |

Leuchtwert. Er entsteht, wenn man die Lichtmengen bestimmt, welche mit gleichem Geldaufwand erzielt werden und sodann diese Lichtmengen vergleicht. Kostet z. B. das Gas aus Saarkohlen nur 0,35 von dem aus Boghead, so verhalten sich die Lichtmengen, auf gleichen Geldwert bezogen, wie

10,9:36,2.0,35 ober wie 1:1,163.

Hiernach kann auch der Leuchtwert eines Gases berechnet werden, das aus einer Mischung zweier Kohlensorten gebildet wird. Es seien z. B. 60 Prozent Saarkohlen mit 40 Prozent Boghead gemischt, so wird der Leuchtwert der Mischung, unter Benützung der letzten Zahlen

$$0.60 \cdot 1 + 0.40 \cdot 1.163 = 1.065$$
.

Mithin verhalten sich die Leuchtwerte von Gas aus Saarkohlen, Boghead und der Mischung wie 1:1,163:1,065.

23. Wirkungsgrad bei der Gaserzeugung. Es werden aufgewens det: Steinkohlen und Koks und gewonnen: Gas, Teer und Koks. Dividiert man die Wärme, welche die gewonnenen Stoffe enthalten, durch die Wärme, welche die aufgewendeten Stoffe enthalten, so entsteht der Wirkungsgrad. Nach dem auf S. 457 angegebenen Versuche von Regnault ist nun:

Aufgewendete Wärme von

| 100 kg Steinkohlen zu 7000 Kal             | : 700000 Kal.         |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| 20,43 "Koks "5800 " · ·                    | = 118494 "            |
| Zusammen                                   | - 818494 Kal.         |
| Gewonnene Wärme aus                        |                       |
| 75,45 kg Koks zu 5800 Kal                  |                       |
| 6,73 ,, Teer ,, 5800 · $\frac{76}{50}$ Kal | = 59332 "             |
| 10,51 ,, Gas ,, 11580 Kal                  |                       |
| Daher Wirkungsgrad 618648: 818494          | = 618648 <b>Ral</b> . |
| Daher Wirkungsgrad 618648: 818494          | = 0.75.               |

# Cabellen.

## 94. Maße und Gewichte.

- 1) Belgien: wie in Frankreich. 1 Elle = 0,695 Meter.
- 2) Brafilien: 1 Pe = 12 Polligados (zu 12 Linhas) =  $146^{1/4}$  par. Linien.
- 1 Libbra = 459 Gramm. 1 Quintal = 4 Arrabos zu 32 Libbras.
  - 3) China: 1 Covid = 10 Punti. 1 Tschan -10 Covidi.
- 1 Li = 180 Tschan -575,5 Meter.
- 1 Picol = 100 Katis zu 16 Taels. 1 Katti = 604,75 Gramm.
  - 4) Danemark: wie in Breugen.
- 5) Deutsches Reich: franz. Maßspftem (seit 1. Januar 1872). Meter heißt auch Stab, Centimeter Neuzoll, Millimeter Strich, Dekameter Kette, Liter Kanne, Hektoliter Faß; 50 Liter = 1 Scheffel; 10 Gramm = 1 Neulot; 1 Kilogramm = 2 Pfund.
  - 6) England: 1 Fuß = 12 Zou = 0,30479449 Meter.
- 1 D.-Fuß = 144 D.-Zou = 0,0928996 D.-Meter.
- 1 Rubikfuß = 1728 Kubikzoll = 0,028315 Kubikmeter.
- 1 Zoll (in 8 oder 12 Teilen) = 0,02539954 Meter. 1 Yard = 3 Fuß = 4 Quarters = 0,91438348 Meter.
- 1 Fathom = 2 Yards. 1 Pole = 5,5 Yards = 5,02911 Meter. 1 British Mile = 1760 Yards = 5280 Fuß = 1609,3149 Meter.
- 1 London Mile = 5000 Juß. 1 Sea Mile (Seemeile) = 6082,66 Juß. 60 Seemeilen = 1 Grad des Aequators.
- 1 Acre = 4 Roods = 160  $\Omega$ . Poles = 4046,71  $\Omega$ . Meter.
- 1 Imperial Charter (Getreibe) = 290,7813 Liter.
- 1 Imperial Gallon (zu 4 Quarts) = 4,543458 Liter.

### Handelsgewicht (Avoir du poids):

- 1 Pfund = 16 Unzen = 453,593 Gramm.
- 1 Centner = 4 Quarters = 112 Pfund = 50,802 Kilogramm.
- 1 Ton = 20 Centner = 2240 Avoir d. p. Pfund = 1016,048 Kilogr.

### Trongewicht (für Gold, Silber, Platin und Medizinen):

1 Pfund = 12 Unzen = 0,373242 Kilogramm.

1 Unze - 20 Penni weight = 480 Grains. 1 Grain = 0,0648 Gramm.

1 Bfund Avoir d. p. = 7000 Grains Troy.

1 Pfund Troy = 5760 Grains Troy.

175 Pfund Troy (annähernd) = 144 Avoir d. p. Pfund.

#### 7) Franfreich:

### I. Metrifches Syftem (neues Maß).

(Von der französischen Nationalversammlung 1791 die Einführung eines Decimalspstems beschlossen, der Meter als Längeneinheit 1795 provissorisch und 1799 definitiv eingeführt.)

- zängenmaße: 1 Meter ift der zehnmillionste Teil des nördlichen Meridianquadranten.
- 1 Meter = 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000 Millimeter.
- 1 Myriameter = 10 Kilometer = 100 Hektometer = 1000 Dekameter = 10000 Meter.
- 1 neuer Fuß = 1/3 Meter. 1 neue Elle = 1,2 Meter.

Flächenmaße: 1 D.:Meter = 100 D.:Decimeter; 1 qdm = 100 qcm. 1 Hektare = 100 Ares = 10000 D.:Meter.

Rörpermaße: 1 Rubik-Meter = 1000 Kubik-Decimeter.

1 Kubik-Decimeter (Liter) = 1000 Kubik-Centimeter.

1 Kubik: Centimeter = 1000 Kubik: Millimeter.

Frucht= und Weinmaße: 1 Kiloliter = 10 Heftoliter.

1 Hektoliter = 10 Dekaliter = 100 Liter.

1 neuer Boisseau = 1/8 Hektoliter.

Holzmaße: 1 Stère = 1 Kubikmeter = 0,1 Dekastères = 10 Decistères.

1 Klaster (voie) = 2 Stères.

- (Gewichtsmaße: 1 Gramm ist das Gewicht von 1 Kubik-Centimeter destillierten Wassers im leeren Raum bei der Temperatur von 4° C. (bei welcher das Wasser die größte Dichtigkeit hat).
- 1 Milogramm = Gewicht von 1 Liter solchen Wassers.
- 1 Rilogramm = 10 Hektogramm = 100 Dekagramm = 1000 Gramm.
- 1 Gramm = 10 Decigramm = 100 Centigramm = 1000 Milligramm.

1 metrischer Centner = 100 Kilogramm.

1 Schiffstonne = 10 metr. Centner = 1000 Kilogramm.

### II. Altes frangösisches System.

1 par. Fuß = 12 Zoll = 0,3248394 Meter.

1 par. 3oll = 12 Linien = 2,706995 Centimeter.

1 Meter = 3' 0" 11,296" par. = 3,07844 par. Fuß.

1 Toise = 6 par. Juß = 1,9490363 Meter.

- 1 par. Fuß = 0,9746 neue Juß. 1 neuer Juß = 1,0261 par. Juß.
- 1 alte par. Elle = 43" 101/2" par. = 1,188 Meter.
- 1 Juchart (arpent) = 100 Q.-Ruthen (perches carrées).
- 1 Juchart von 900 D.: Toisen = 34,18867 Ares.
- 1 Hektare = 2,924944 Juchart. 1 D.-Toise = 3,798743 D.-Meter.
- 1 Muid = 12 Septiers = 24 Mines = 48 Minos.
- 1 Mihos = 3 Boisseaux = 48 Litrons.
- 1 Boisseau = 655,78 par. Kubikzoll. 1 Pinte = 0,931:3 Liter.
- 1 Velte = 8 Pinten = 7,45 xiter.
- 1 Pfund = 2 Mark 16 Unzen = 128 Groß = 0,48951 Kilogramm.
- 1 Gros = 3 Scrupeln = 72 Grains (déniers) = 3,82 Gramm.
  - 8) Griechenland: wie in Frankreich.
  - 9) Holland: wie in Frankreich, nämlich:
- 1 El (Meter) = 10 Palmen = 100 Duimen.
- 1 Mjil (Rilometer) 100 Roeden zu 10 Ellen.
- 1 Bunder (Hettare) = 100 C.:Roeden zu 100 C.:Meter.
- 1 Laft (Getreibe) 30 Zatten (Hettoliter).
- 1 Vat (Hektoliter) Flüssigkeit = 100 Rannen.
- 1 Pond (Rilogramm) = 10 Onsen zu 10 Looden.
  - 10) Japan: 1 Sasi = 10 Sun zu 10 Bon = 0,302959 Meter.
- 1 Picol = 100 Kätti = 58 Kilogramın.
- 1 Kin = 100 Monme = 280 Gramm.
  - 11) Italien: Maße und Gewichte wie in Frankreich.
  - 12) Mexito: Seit 1873 gilt das metrische Maß und (Vewicht.
  - 13) Norwegen: Mage und Gewichte wie in Dänemark.
  - 14) Desterreich: 1 Wiener Fuß = 0,316102 Meter.
- 1 Fuß = 12 Zoll = 144 Linien = 140,172 par. Linien.
- 1 Elle = 2,465 Fuß. 1 Klafter = 6 Fuß.
- 1 Meile = 4000 Klafter = 24000 Fuß = 7,58646 Kilometer.
- 1 Joch = 1600 D.-Klafter. 1 Mete = 4,9417 Kubikfuß.
- 1 Maß = 0,0448 Kubikfuß. 1 Eimer = 40 Maß.
- 1 Wiener Handelspfund = 32 Lot = 560,0122 Gramm.
- 1 Centner = 5 Stein = 100 Handelspfund.
  - 15) Preußen: 1 alter Fuß, auch rheinländischer Fuß genannt, = 12 Joll = 144 Linien = 0,3138536 Meter.
- 1 altes Pfund = 1/66 von dem Gewichte eines Rubikfußes Waffer bei 15° R. (im luftleeren Raum gewogen) = 0,935422 neuen Pfunden.
- 1 neues Pfund = 1,069036 alte Pfund = 500 (gramm.
- 1 Centner = 100 Pfund = 50 Kilogramm.
  - 16) Rufland: 1 Fuß = 12 Joll = 1 engl. Fuß = 0.30479 Meter.
- 1 Arschini (Elle) = 0.71119 Meter.
- 1 Werst (Meile) = 3500 Fuß = 1,066781 Kilometer. 1 Pfund = 32 Lot = 96 Solotnik = 409,516 Gramm.
- 1 Schiffspfund (Berkowrtz) = 10 Pud = 400 Afund.

17) Spauien: wie in Frankreich.

Altes Maß. 1 Vara = 3 Pies = 0,8350 Meter.

- 1 Quintal = 4 Arrobas zu 32 Arratels. 1 Arratel = 459 Gramm.
  - 18) Schweden: 1 Fuß = 12 Zoll = 0,29691 Meter.
- 1 Skalbund =  $32 \, \text{Lot} = 425,3395 \, \text{Gramm}$ .

19) Schweiz: Neues französisches Maßsystem.

Altes Maß: 1 Fuß = 10 Zou = 100 Linien = 0,3 Meter.

1 Centner = 100 Pfund = 50 Kilogramm.

20) Türkei: 1 Pik (Juß) = 0,68579 Meter.

1 Meter = 1,45817 Pik.

1 Oke (Pfund) = 1,27848 Rilogramm.

21) Bereinigte Staaten von Nordamerifa: wie in England.

### Bergleichung verschiedener Stundenmaße.

| Geographi=<br>sche Meile, 15<br>auf 1 Grad<br>des Aequa=<br>tors. | Neue deutiche<br>Meile,<br>7500 Meter. | Desterreichi-<br>iche Meile,<br>zu 2±000<br>Wiener Fuß. | Englische<br>Weile,<br>zu 5280<br>engl. Fuß. | Russische<br>Werst,<br>zu 3500<br>russ. Fuß. | 1 Rilometer,<br>zu 1000 Met. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                 | 0,9893                                 | 0,9780                                                  | 4,6108                                       | 6,9555                                       | 7,4200                       |
| 1,0108                                                            | 1                                      | 0,9886                                                  | 4,6604                                       | 7,0304                                       | 7,5000                       |
| 1,0224                                                            | 1,0115                                 | 1                                                       | 4,7142                                       | 7,1112                                       | 7,5865                       |
| 0,2169                                                            | 0,2146                                 | 0,2121                                                  | 1                                            | 1,5085                                       | 1,6093                       |
| 0,1439                                                            | 0,1422                                 | 0,1416                                                  | 0,6629                                       | 1                                            | 1,0668                       |
| 0,1348                                                            | 0,1333                                 | 0,1318                                                  | 0,6214                                       | 0,9374                                       | 1                            |

### Bergleichung verschiedener Gewichte.

| Actes<br>Preußisches<br>Pfund. | Desterreich.<br>Pfund. | Bayerisches<br>Pfund. | Rölnische<br>Nark. | Deutsches<br>und Schweiz.<br>Pfund. | Englisches<br>Pfund<br>av. d. p. | Altfranzöf.<br>Pfund. | Kilogramm. |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 1                              | 0,8352                 | 0,8352                | 2,0004             | 0,9354                              | 1,0311                           | 0,9555                | 0,4677     |
| 1,1974                         | 1                      | 1,0000                | 2,3951             | 1,1200                              | 1,2346                           | 1,1440                | 0,5600     |
| 1,1973                         | 0,9999                 | 1                     | 2,3951             | 1,1200                              | 1,2346                           | 1,1440                | 0,5600     |
| 0,4999                         | 0,4175                 | 0,4175                | 1                  | 0,4676                              | 0,5155                           | 0,4776                | 0,2338     |
| 1,0690                         | 0,8928                 | 0,8929                | 2,1385             | 1                                   | 1,1023                           | 1,0214                | 0,5000     |
| 1,9698                         | 0,8100                 | 0,8100                | 1,9400             | 0,9072                              | 1                                | 0,9266                | 0,4536     |
| 1,0466                         | 0,8741                 | 0,8741                | 2,0936             | 0,9790                              | 1,0792                           | 1                     | 0,4895     |
| 2,1381                         | 1,7857                 | 0,7857                | 4,2769             | 2,0000                              | 2,2046                           | 2,0429                | 1          |

## Bergleichung verschiebener Raummaße.

|                     |                                       | 80                 |                     | _                              | <u>. e</u>                         | **                 |                 | <del></del>     |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Preukischer<br>Fuß. | Desterreich<br>Füß.                   | Bayerische<br>Fuß. | Sächfider<br>Fuß.   | Birttems<br>bergifcher<br>Fuß. | Babenicher<br>od. Schweize<br>Fuß. | Englischer<br>Fuß. | Barifer<br>Fuß. | Reter.          |
| <u></u>             | <del></del>                           |                    |                     |                                |                                    |                    |                 |                 |
|                     |                                       | <b>A</b> .         | Längenn             | raße (F                        | uße, Me                            | eter).             |                 |                 |
| 1                   | 0,9929                                |                    | 1,1083              |                                |                                    |                    |                 |                 |
| 1,0072              | 1                                     | -                  | 1,1163              |                                |                                    |                    |                 |                 |
| 0,9299              |                                       |                    |                     | 1,0187                         |                                    |                    |                 |                 |
| 0,9023              |                                       |                    | 1                   |                                |                                    |                    |                 |                 |
| 0,9128              |                                       |                    | 1,0117              |                                |                                    | 0,9399             |                 |                 |
| 0,9559              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | 1,0594              |                                |                                    |                    |                 |                 |
| 0,9711              |                                       |                    | 1,0763              |                                |                                    |                    | 0,9383          |                 |
|                     |                                       |                    | 1,1471              |                                |                                    |                    |                 | 0,3248          |
| 3,1862              | 3,1635                                | 3,4263             | 3,5312              | 3,4905                         | 3,3333                             | 3,2809             | 3,0784          | 1               |
| ļ                   | l                                     | i                  | l l                 |                                | 1                                  | 1                  |                 | l               |
|                     | D (                                   | 71 K da            | 5- (0               |                                | .5. 0                              |                    | tam)            |                 |
|                     | <b>D.</b> (                           | Ziacheun           | naße (O             | uaoraiji                       | ike, stu                           | aviaime            | iet).           |                 |
| 1                   | 0.9858                                | 1,1564             | 1,2283              | 1,2002                         | 1,0945                             | 1,0603             | 0,9335          | 0,0985          |
| 1,0144              | •                                     | 1,1731             | 1,2460              | 1,2175                         | 1,1103                             | 1,0756             | 0,9470          | 0,0999          |
| 0,8647              | 0,8525                                | 1                  | 1,0622              | 1,0378                         | 0,9465                             | 0,9169             | 0,8072          | <b>,0,0852</b>  |
|                     | 0,8026                                |                    |                     |                                |                                    | 0,8633             |                 |                 |
| 0.8332              | 0,8214                                | 0,9636             | 1,0234              | 1                              | 0,9120                             | 0,8835             | 0,7778          | 0,0821          |
| 0.9137              | 0,9007                                | 1,0566             | 1,1222              | 1,0965                         | 1                                  | 0,9688             | 0,85 <b>29</b>  | <b>,0,090</b> 0 |
| 0,9431              | 0,9297                                | 1,0906             | 1,1584              | 1,1319                         | 1,0322                             | 1                  | 0,8804          | <b>,0,092</b> 9 |
| 1,0712              | 1,0560                                | 1,2388             | 1,3158              | 1,2856                         | 1,1725                             | 1,1359             |                 | 0,1055          |
| 10,152              | 10,007                                | 11,740             | 12,469              | 12,184                         | 11,111                             | 10,764             | 9,4768          | 1               |
| 1                   | [                                     |                    | l                   |                                |                                    |                    |                 | l               |
|                     |                                       | 7 604              |                     | / <b>A.</b> . 6:48.            |                                    |                    |                 |                 |
|                     | •                                     | . storp            | ermaße              | (acmount                       | ibe, mii                           | ottmeter           | )•              |                 |
| 1 1                 | 0.9787                                | 1.2435             | 1,3613              | 1,3148                         | 1,1450                             | 1,0918             | 0,9019          | 0,0309          |
|                     | 1                                     | 1 2706             | 1,3909              | 1,3433                         | 1,1699                             | 1,1156             | 0,9215          | 0,0316          |
| 0,8042              | 0,7871                                | 1                  | 1,0949              | 1,0573                         | 0,9208                             | 0,8780             | 0,7253          | 0,0249          |
| (),7346             | 0,7190                                | 0,9135             | 1                   | 0,9658                         | 0,8411                             | 0,8021             | 0,6626          | 0,0227          |
| ·                   |                                       |                    | $1,03\overline{54}$ |                                |                                    |                    |                 | l               |
| 0.8733              | 0.8548                                | 1,0860             | 1.1889              | 1,1482                         | 1                                  | 0,9536             | 0,7877          |                 |
| 0.9159              | 0.8964                                | 1,1389             | 1,2468              | 1,2042                         | 1,0487                             | 1                  | 0,8261          | , ,             |
| 1,1087              | 1,0852                                | 1,3788             | 1,5093              | 1,4577                         | 1,2695                             | 1,2106             |                 |                 |
|                     |                                       |                    | 44,032              |                                |                                    |                    |                 |                 |
| ·                   | _                                     | •                  |                     | •                              | •                                  | ·<br>·             |                 | l .             |

## 95. Potenzen von a und g.

### 1. Berhältnis a zwischen Umfang .und Durchmeffer bes Rreifes.

$$\pi = 3,14159$$

$$\pi^{2} = 9,86960$$

$$\sqrt{\pi} = 1,77245$$

$$\frac{1}{\pi} = 0,31831$$

$$\frac{1}{\pi^{2}} = 0,10132$$

$$\sqrt{\frac{1}{\pi}} = 0,56419$$

$$\log \pi = 0,49715$$

$$\pi^{2} = 9,86960$$

$$\sqrt{\pi} = 1,46459$$

$$\frac{1}{\pi^{3}} = 0,10132$$

$$\sqrt{\frac{1}{\pi^{3}}} = 0,03225$$

$$\sqrt{\frac{1}{\pi}} = 0,68278$$

$$\log \pi^{2} = 0,99430$$

$$\log \pi^{3} = 31,00628$$

$$\sqrt{\pi} = 1,46459$$

$$\sqrt{\frac{1}{\pi}} = 0,68278$$

$$\log \pi^{3} = 1,49145$$

### 2. Beschleunigung g beim freien Fall ber Rörper.

$$g = 9,8088$$
  $2g = 19,6176$   $g^2 = 96,2126$   $\frac{1}{g} = 0,1020$   $\frac{1}{gg} = 0,0510$   $\frac{1}{g^2} = 0,0104$   $\sqrt{2g} = 3,1319$   $\sqrt{2g} = 4,4292$   $\log g = 0,9916$ 

## 96. Trigonometrische Bahlen.

| Grab. | Sinus.   | Cofinus.        | Tangente.   | Cotangente. | Grab. |
|-------|----------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| 0,5   | 0,0087   | 0,9999          | 0,0078      | 114,5886    | 89,5  |
| 1     | 0,0175   | 0,9998          | 0.0175      | 57,2899     | 89    |
| 1,5   | 0,0262   | 0,9996          | 0,0262      | 38,1885     | 88,5  |
| 2     | 0,0349   | 0,9994          | 0,0349      | 28,6363     | 88    |
| 2,5   | 0,0436   | 0,9991          | 0,0437      | 22,9037     | 87,5  |
| 3     | 0,0523   | 0,9986          | 0,0524      | 19,0811     | 87    |
| 3,5   | 0,0611   | 0,9981          | 0,0617      | 16,3498     | 86,5  |
| 4     | 0,0698   | 0,9976          | 0,0699      | 14,3007     | 86    |
| 4,5   | 0,0785   | 0,9969          | 0,0787      | 12,7062     | 85,5  |
| 5     | 0,0872   | 0,9962          | 0,0875      | 11,4301     | 85    |
| 5,5   | 0,0958   | 0,9954          | 0,0963      | 10,3854     | 84,5  |
| 6     | 0,1045   | 0,9945          | 0,1051      | 9,5144      | 84    |
| 6,5   | 0,1132   | 0,9936          | 0,1139      | 8,7769      | 83,5  |
| 7     | 0,1219   | 0 <b>,9</b> 925 | 0,1228      | 8,1443      | 83    |
| 7,5   | 0,1305   | 0,9914          | 0,1316      | 7,5957      | 82,5  |
| 8     | 0,1392   | 0,9903          | 0,1405      | 7,1154      | 82    |
| 8,5   | 0,1478   | 0,9890          | 0,1494      | 6,6912      | 81,5  |
| 9     | 0,1564   | 0,9877          | 0 1584      | 6,3138      | 81    |
| 9,5   | 0,1651   | 0,9863          | 0,1673      | 5,9758      | 80,5  |
| 10    | 0,1736   | 0,9848          | 0,1763      | 5,6713      | 80    |
| Grab. | Cofinus. | Sinus.          | Cotangente. | Tangente.   | Grab  |

| Grab. | Cinus.   | Cofinus.        | Tangente.   | Cotangente.    | Grab.      |
|-------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 10,5  | 0,1822   | 0,9838          | 0,1853      | 5,8955         | 79,5       |
| 11    | 0,1908   | 0,9816          | 0,1944      | 5,1446         | 79         |
| 11,5  | 0,1994   | 0,97 <b>9</b> 9 | 0,2035      | 4,9152         | 78,5       |
| 12    | 0,2079   | 0,9781          | 0,2126      | 4,7046         | 78         |
| 12,5  | 0,2164   | 0,9763          | 0,2217      | 4,5107         | 77,5       |
| 13    | 0,2250   | 0,9744          | 0,2809      | 4,3315         | 77         |
| 18,5  | 0,2335   | 0,9724          | 0,2401      | 4,1658         | 76,5       |
| 14    | 0,2419   | 0,9703          | 0,2498      | 4,0108         | 76         |
| 14,5  | 0,2504   | 0,9682          | 0,2586      | 3,8667         | 75,5       |
| 15    | 0,2588   | 0,9659          | 0,2679      | 3,7321         | 75         |
| 15,5  | 0,2672   | 0,9686          | 0,2778      | 3,6059         | 74,5       |
| 16    | 0,2756   | 0,9613          | 0,2867      | 3,4874         | 74         |
| 16,5  | 0,2840   | 0,9588          | 0,2962      | <b>3,875</b> 9 | 73,5       |
| 17    | 0,2924   | 0,9563          | 0,3057      | 3,2709         | 73         |
| 17,5  | 0,3007   | 0,9587          | 0,3153      | 3,1716         | 72,5       |
| 18    | 0,8090   | 0,9511          | 0,3249      | 3,0777         | 72         |
| 18,5  | 0,3173   | 0,9488          | 0,3346      | 2,9887         | 71,5       |
| 19    | 0,3256   | 0,9455          | 0,3443      | 2,9042         | 71         |
| 19,5  | 0,3338   | 0,9426          | 0,3541      | 2,8239         | 70,5       |
| 20    | 0,3420   | 0,9397          | 0,3640      | 2,7475         | 70         |
| 20,5  | 0,3502   | 0,9367          | 0,3739      | 2,6746         | 69,5       |
| 21    | 0,3584   | 0,9336          | 0,3839      | 2,6051         | 69         |
| 21,5  | 0,3665   | 0,9304          | 0,3939      | 2,5386         | 68,5       |
| 22    | 0,3746   | 0,9272          | 0,4040      | 2,4751         | <b>6</b> 8 |
| 22,5  | 0,8827   | 0,9239          | 0,4142      | 2,4142         | 67,5       |
| 23    | 0,3907   | 0,9205          | 0,4245      | 2,3559         | 67         |
| 23,5  | 0,3987   | 0,9171          | 0,4348      | 2,2998         | 66,5       |
| 24    | 0,4067   | 0,9135          | 0,4452      | <b>2,246</b> 0 | 66         |
| 24,5  | 0,4147   | 0,9099          | 0,4557      | 2,1943         | 65,5       |
| 25    | 0,4226   | 0,9063          | 0,4663      | 2,1445         | 65         |
| 25,5  | 0,4305   | 0,9026          | 0,4770      | 2,0965         | 64,5       |
| 26    | 0,4384   | 0,8988          | 0,4877      | 2,0503         | 64         |
| 26,5  | 0,4462   | 0,8949          | 0,4986      | 2,0057         | 63,5       |
| 27    | 0,4540   | 0,8910          | 0,5095      | 1,9626         | 63         |
| 27,5  | 0,4617   | 0,8870          | 0,5206      | 1,9210         | 62,5       |
| Grab. | Cosinus. | Sinus.          | Cotangente. | Tangente.      | Grab.      |

| Grab.      | Sinus.          | Cofinus.        | Tangente.   | Cotangente.    | Grab.      |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 28         | 0,4695          | 0,8829          | 0,5317      | 1,8807         | 62         |
| 28,5       | 0,4772          | 0,8788          | 0,5430      | 1,8418         | 61,5       |
| 29         | 0,4848          | 0,8746          | 0,5543      | 1,8040         | 61         |
| 29,5       | 0,4924          | 0,8704          | 0,5658      | 1,7675         | 60,5       |
| 30         | 0,5000          | 0,8660          | 0,5774      | 1,7321         | 60         |
| 30,5       | 0,5075          | 0,8616          | 0,5890      | 1,6977         | 59,5       |
| 31         | 0,5150          | 0,8572          | 0,6009      | 1,6643         | 59         |
| 31,5       | 0,5225          | 0,8526          | 0,6128      | 1,6318         | 58,5       |
| <b>3</b> 2 | 0,5299          | 0,8480          | 0,6249      | 1,6003         | 58         |
| 32,5       | 0,5373          | 0,8434          | 0,6371      | 1,5697         | 57,5       |
| 33         | 0,5446          | 0,8387          | 0,6494      | 1,5399         | 57         |
| 33,5       | 0,5519          | 0,8339          | 0,6619      | 1,5108         | 56,5       |
| 34         | 0,5592          | 0,8290          | 0,6745      | 1,4826         | 56         |
| 34,5       | 0,5664          | 0,8241          | 0,6873      | 1,4550         | 55,5       |
| <b>35</b>  | 0,5736          | 0,8192          | 0,7002      | 1,4281         | 55         |
| 35,5       | 0,5807          | 0,8141          | 0,7133      | 1,4019         | 54,5       |
| 36         | 0,5878          | 0,8090          | 0,7265      | 1,3764         | 54         |
| 36,5       | 0,5948          | 0,8039          | 0,7399      | 1,3514         | 53,5       |
| 87         | 0,6018          | 0,7986          | 0,7536      | <b>1,327</b> 0 | <b>5</b> 3 |
| 37,5       | 0,6088          | 0,7933          | 0,7673      | 1,3032         | 52,5       |
| <b>3</b> 8 | 0,6157          | 0,7880          | 0,7813      | 1,2799         | 52         |
| 38,5       | 0,6225          | 0,7826          | 0,7954      | 1,2572         | 51,5       |
| <b>3</b> 9 | 0,6293          | 0,7771          | 0,8098      | <b>1,234</b> 9 | 51         |
| 39,5       | 0,6361          | 0,7716          | 0,8243      | 1,2131         | 50,5       |
| 40         | 0,6428          | 0,7660          | 0,8391      | 1,1918         | 50         |
| 40,5       | 0,6495          | 0,7604          | 0,8541      | 1,1708         | 49,5       |
| 41         | 0,6561          | 0,7 <b>54</b> 7 | 0,8693      | 1,1504         | 49         |
| 41,5       | 0,6626          | 0,7489          | 0,8847      | 1,1303         | 48,5       |
| 42         | 0,6691          | 0,7431          | 0,9004      | 1,1106         | 48         |
| 42,5       | 0,6756          | 0,7373          | 0,9163      | 1,0913         | 47,5       |
| 43         | 0,6820          | 0,7314          | 0,9325      | 1,0724         | 47         |
| 43,5       | <b>0,6884</b> . | 0,7254          | 0,9489      | 1,0538         | 46,5       |
| 44         | 0,6947          | 0,7193          | 0,9657      | 1,0355         | 46         |
| 44,5       | 0,7009          | 0,7132          | 0,9827      | 1,0176         | 45,5       |
| 45         | 0,7071          | 0,7071          | 1,0000      | 1,0000         | 45         |
| Grab.      | Cofinus,        | Sinus.          | Cotangente. | Tangente.      | Grab.      |

### 97. Gemeine Logarithmen.

| n                | 0          | 1                 | 2    | 3    | 4                              | 5                 | 6                 | 7    | 8    | 9                 | Diff.            |
|------------------|------------|-------------------|------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 10               | 0000       | 0043              | 0086 | 0128 | 0170                           | 0212              | 0253              | 0294 | 0334 | 0374              | 40               |
| 11               |            |                   |      |      | 0569                           |                   |                   |      |      |                   | 37               |
| 12               |            |                   |      |      |                                |                   |                   |      |      | 1106              | 33               |
| 13               | 1139       | 1173              | 1206 | 1239 | 1271                           | 1303              | 1335              | 1367 | 1399 | 1430              | 31               |
| 14               | 1461       | 1492              | 1523 | 1553 | 1584                           | 1614              | 1644              | 1673 | 1703 | <b>1732</b>       | 29               |
| 15               | 1761       | 1790              | 1818 | 1847 | $\overline{1875}$              | 1903              | $\overline{1931}$ | 1959 | 1987 | 2014              | 27               |
| 16               | 2041       | 2068              | 2095 | 2122 | 2148                           | 2175              | 2201              | 2227 | 2253 | 2279              | 25               |
| 17               | 2304       | 2330              | 2355 | 2380 | <b>24</b> 05                   | 2430              | 2455              | 2480 | 2504 | 2529              | 24               |
| 18               | 2553       | 2577              | 2601 | 2625 | <b>264</b> 8                   | 2672              | 2695              | 2718 | 2742 | 2765              | 23               |
| 19               | 2788       | 2810              | 2833 | 2856 | <b>287</b> 8                   | 2900              | 2923              | 2945 | 2967 | 2989              | 21               |
| 20               | 3010       | $\overline{3032}$ | 3054 | 3075 | $\overline{3096}$              | $\overline{3118}$ | 3139              | 3160 | 3181 | $\overline{3201}$ | $-\overline{21}$ |
| 21               | E-A        | 1                 |      |      | 3304                           | i i               |                   |      |      |                   | $\frac{1}{20}$   |
| $\overline{22}$  | 11         | 1                 | 1    |      | <b>85</b> 02                   | 1                 |                   |      | II.  |                   | 19               |
| 23               | 11         | 1                 | 1 1  |      | 3692                           |                   | 1                 |      | I    |                   | 18               |
| 24               | 11         | I                 |      |      | 3874                           |                   |                   |      |      |                   | 17               |
| 25               | 3979       | 3997              | 4014 | 4031 | $\overline{4048}$              | 4065              | 4082              | 4099 | 4116 | 4133              | 17               |
| <b>26</b>        | 11         | 1                 |      |      | 4216                           |                   |                   |      |      |                   | $\overline{16}$  |
| <b>27</b>        | 110        |                   | t i  |      | 4378                           |                   |                   |      |      |                   | $\overline{16}$  |
| $ar{2}8$         | II — — — — |                   |      |      | 4533                           | 1                 |                   |      |      |                   | 15               |
| $\overline{29}$  | 11         |                   |      |      | 4683                           |                   |                   |      |      |                   | 14               |
| 30               | - 11       | 1                 |      |      | <del>482</del> 9               | 1 .               |                   |      |      |                   | 14               |
| 31               | 4914       | 4928              | 4949 | 4955 | 4969                           | 4983              | 4997              | 5011 | 5024 | 5038              | 13               |
| 32               | 11         |                   | 1    |      | 5105                           | 1                 |                   |      |      | •                 | 13               |
| 33               | 11         | i                 |      |      | 5237                           |                   |                   |      |      | 1                 | 13               |
| 34               | 11         |                   | 4    |      |                                |                   |                   |      |      | 5428              | -                |
| 35               | _:::       |                   | l    |      | 5490                           |                   |                   |      |      | <del></del>       | $\overline{12}$  |
| <b>36</b>        |            |                   | 1    |      |                                | 1                 |                   |      |      | 5670              | 12               |
| 37               | · · ·      | L                 | 1    | 1    | 5729                           |                   |                   |      |      | 1                 | 12               |
| 38               | 11         | 1                 |      | 1    | 5843                           | •                 |                   |      |      | L I               | 12               |
| 39               |            |                   |      |      | 5955                           |                   |                   |      |      |                   | 11               |
| $-\frac{30}{40}$ | - II       | l                 | ·    | i    | $\frac{\overline{6064}}{6064}$ | l                 |                   |      | ·    | I                 | 11               |
| 41               |            |                   |      |      | 6170                           |                   |                   |      |      |                   | 10               |
| 42               | 14         | 1                 |      | ľ    | 6274                           |                   |                   |      | l .  |                   | 10               |
| 43               | 11         | 4                 | 1    | L .  | 6375                           |                   |                   | 1    |      |                   | 10               |
| 44               |            |                   |      |      | 6474                           |                   |                   |      |      |                   | 10               |
| , <b>4</b> , 4   |            |                   |      |      |                                |                   |                   |      |      |                   |                  |

| n                                        | 0    | 1     | 2    | 3     | 4    | 5            | 6    | 7    | 8    | 9                    | Diff.  |
|------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|--------------|------|------|------|----------------------|--------|
| 45                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 6618                 |        |
| 46                                       |      |       | 1    |       |      | 1            |      |      |      | 6712                 | 9      |
| 47                                       |      |       | 1    | E     |      |              |      | -    |      | 6803                 | 9      |
| 48                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 6893                 | 9      |
| 49                                       |      |       |      |       |      | 6946         | l —  | I    |      | I——I                 | 9      |
| 50                                       | 4    |       | 1    | 4     |      | 4            |      | _    |      | 7067                 | 9      |
| 51                                       |      |       | L    |       |      | •            |      |      | i e  | 7152                 |        |
| <b>52</b>                                |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 7235                 | 8      |
| 53                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 7316                 |        |
| 54                                       | 11   | l ——— |      |       |      | l            |      |      |      | 7396                 |        |
| 55                                       | 1.2  |       | 1    |       |      | 1            |      | _    |      | 7474                 | 8      |
| 56                                       |      |       |      |       |      | 7520         | · ·  |      |      | 1                    | 8      |
| 57                                       |      | 1     | 1    | i .   |      |              | 1    |      |      | 7627                 | 7      |
| 58                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 7701                 | 8      |
| <u>59</u>                                | ll   | ļ     |      | l ——— |      |              |      | l    | l    | 7774                 |        |
| 60                                       | I I' |       | 1    | i .   |      |              |      |      |      | 7846                 | 7      |
| 61                                       |      |       | 1    | l .   |      |              |      |      |      | 7917                 | 7      |
| 62                                       | K II |       | 1    |       |      |              |      | 1    |      | 7987                 | 6      |
| 63                                       |      |       | 1    | 4     |      |              |      |      |      | 8055                 | 7      |
| 64                                       | 11   | l     |      | •     |      |              |      | 1    |      | 8122                 | 7      |
| 65                                       | 8129 | 8136  | 8142 | 8149  | 8156 | 8162         | 8169 | 8176 | 8182 | 8189                 | 6      |
| 66                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 8254                 | 7      |
| 67                                       | 11   | l .   | i .  | 4     |      | E .          | L    |      |      | 8319                 | 6      |
| $\begin{bmatrix} 68 \\ 69 \end{bmatrix}$ |      |       | 1    |       |      |              | 1    | •    |      | 8382<br>8445         | 6<br>6 |
| ·                                        |      | ·     |      |       |      | ·            | l    | 1    | I    | l [                  |        |
| 70                                       | 11   | 1     | 1    |       |      |              |      | 2    | ľ    | 8506                 | 7      |
| 71                                       |      |       | L    |       |      | 8543         |      |      |      |                      | 6      |
| 72<br>73                                 | l i  | •     |      | 1     |      | 8603         |      |      |      | 8686                 | 6<br>6 |
| 74                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 87 <b>4</b> 5        | 6      |
|                                          | il   | l     |      | l     | 11   | l            | l    |      | I    | l                    |        |
| 75<br>76                                 |      |       |      |       |      | 8837         |      |      |      | 8802                 | 6      |
| 76<br>77                                 | 11   | 1     | 1    |       |      | 8893         |      |      |      |                      | 6      |
| 78                                       |      | ı     | 1    | )     |      | 8949         |      | 2    |      | 1                    | 5      |
| 79                                       | 11 . | 1     |      |       |      | 1            |      |      | ĺ    | 9025                 | 6      |
|                                          |      |       |      |       |      |              |      | 1    |      | ll                   |        |
| 80<br>81                                 |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 9079<br>91 <b>33</b> | 6<br>5 |
| 82                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 9186                 | 5<br>5 |
| 83                                       |      |       |      |       |      |              |      |      |      | 9238                 | 5<br>5 |
| 84                                       | I    |       |      |       | i .  | 9269         |      |      |      |                      | 5      |
| ~~                                       |      |       |      | 2200  | 2200 | , <b></b> 00 |      |      |      |                      | 9      |

| n  | 0                                     | 1    | 2    | 3                 | 4    | 5    | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | Diff.          |
|----|---------------------------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|    |                                       |      |      |                   |      |      |                   |                   |                   |                   |                |
| 85 |                                       | T    |      |                   |      |      |                   |                   |                   | 9340              | 5              |
| 86 | 9345                                  | 9350 | 9355 | 9360              | 9365 | 9370 | 9375              | 9380              | 9385              | 9390              | 5              |
| 87 |                                       |      |      |                   | 9415 | 1    |                   |                   |                   |                   | 5              |
| 88 | 9445                                  | 9450 | 9455 | 9460              | 9465 | 9469 | 9474              | 9479              | 9484              | 9489              | 5              |
| 89 | 9494                                  | 9499 | 9504 | 9509              | 9513 | 9518 | 9523              | 9528              | 9533              | 9538              | 4              |
| 90 | 9542                                  | 9547 | 9552 | $\overline{9557}$ | 9562 | 9566 | $\overline{9571}$ | $\overline{9576}$ | 9581              | $\overline{9586}$ | 4              |
| 91 |                                       |      |      |                   |      |      |                   |                   |                   | 9633              | 5              |
| 92 | 9638                                  | 9643 | 9647 | 9652              | 9657 | 9661 | 9666              | 9671              | 9675              | 9680              | 5              |
| 93 |                                       |      |      |                   |      |      |                   |                   |                   | 9727              | 4              |
| 94 |                                       |      |      |                   | 9750 |      |                   |                   |                   |                   | 4              |
| 95 | 9777                                  | 9782 | 9786 | 9791              | 9795 | 9800 | 9805              | 9809              | $\overline{9814}$ | $9\overline{8}18$ | 5              |
| 96 |                                       |      |      |                   |      |      |                   |                   |                   | 9863              | 5              |
| 97 |                                       |      |      |                   |      |      |                   |                   |                   | 9908              | 4              |
| 98 |                                       |      |      |                   |      |      |                   |                   |                   | 9952              | 4              |
| 99 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      |      |                   |      |      |                   |                   |                   | 9996              | $\overline{4}$ |

### 98. Natürliche Logarithmen.

| n   | 0     | 1                | 2                | 3     | 4     | 5           | 6     | 7                | 8     | 9     |
|-----|-------|------------------|------------------|-------|-------|-------------|-------|------------------|-------|-------|
| 0   | - 8   | 0,000            | 0 693            | 1,099 | 1,386 | 1,609       | 1,792 | 1,946            | 2,079 | 2,197 |
| 1   | 2,303 | 2,398            | 2,485            | 2,565 | 2,639 | 2,708       | 2,773 | 2,833            | 2,890 | 2,944 |
| 2   | 2,996 | 3,045            | 3,091            | 3,136 | 3,178 | 3,219       | 3,258 | 3,296            | 3,332 | 3,367 |
| 3   |       |                  |                  |       | 3,526 |             |       |                  |       |       |
| 4   | 3,689 | 3,714            | 3.738            | 3,761 | 3,784 | 3,807       | 3,829 | 3,850            | 3,871 | 3,892 |
| 5   | 3,912 | 3,932            | 3.951            | 3,970 | 3,989 | 4,007       | 4,025 | 4,043            | 4,060 | 4,078 |
| 6   | 4,094 | 4,111            | 4,127            | 4,143 | 4,159 | 174         | 190   | 205              | 219   | 234   |
| 7   | 249   | 263              | 277              | 291   | 304   | 317         | 331   | 344              | 357   | 370   |
| 8   | 382   | 394              | 407              | 419   | 431   | 443         | 454   | 466              | 477   | 489   |
| 9   | 500   | 511              | 522              | 533   | 543   | 554         | 564   | 575              | 585   | 595   |
| 10  | 602   | $\overline{615}$ | $\overline{625}$ | 635   | 644   | 654         | 663   | $\overline{673}$ | 682   | 691   |
| 11  | 701   | 709              | 718              | 727   | 736   | 745         | 754   | 762              | 771   | 779   |
| 12  | 788   | 796              | 804              | 812   | 820   | 828         | 836   | 844              | 852   | 860   |
| 13  | 868   | 875              | 883              | 890   | 898   | 905         | 913   | 920              | 927   | 935   |
| 14  | 4,942 | 4,949            | 4,956            | 4,963 | 4,970 | 4,977       | 4,984 | 4,990            | 4,997 | 5,004 |
| 15  | 5,011 | 5,017            | 5,024            | 5,030 | 5,037 | 5,043       | 5,050 | 5,056            | 5,063 | 5,069 |
| 16  | 075   | 081              | 088              | 094   | 100   | 106         | 112   | 118              | 124   | 130   |
| 17  | 136   | 142              | 148              | 153   | 159   | 165         | 171   | 176              | 182   | 187   |
| 18  | 193   | 198              | 204              | 210   | 215   | <b>22</b> 0 | 226   | 231              | 236   | 242   |
| 19  | 247   | 252              | 257              | 263   | 268   | <b>27</b> 3 | 278   | 283              | 288   | 293   |
| i . | H     |                  | Ī                |       | 1     | H           | I     | I                | 1     | 1     |

#### -

#### '1'1. Winkelgeldmindigkeit aus gegebener Conremabl

with the formulate  $\frac{1-1}{t_0}$ , is defined by:

|     |       |                      |       |       |          |       |               | • ——               |                       |                    |
|-----|-------|----------------------|-------|-------|----------|-------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|     |       |                      |       |       | <u>.</u> | -     | ••            | -                  | •                     | -                  |
|     |       | •                    | •     |       | -        |       | •             |                    |                       | -                  |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    |                       |                    |
|     |       |                      | . •   | _     |          |       | `.            | 7.2                |                       | · · ·              |
|     |       |                      |       |       |          |       | :             |                    |                       |                    |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    |                       |                    |
|     |       |                      |       | . 7   |          |       | · · · · · ·   |                    |                       |                    |
| _   |       | , ; ,                |       | -     |          |       |               |                    |                       |                    |
| •   |       |                      |       |       |          | -     |               |                    |                       | - <del>3.131</del> |
| •   |       |                      |       |       |          |       | -r - <u>-</u> |                    | _                     | 4175               |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | -                     | -                  |
| •   |       |                      |       |       |          |       | _             |                    |                       |                    |
|     |       |                      |       |       |          |       |               | _                  | 2,215                 | _                  |
|     |       | (1,7,50)             |       | _     |          |       |               |                    | 10,23                 | 10,37              |
| 14, |       | ;+1 <sub>1</sub> .,= |       |       |          | •     |               |                    | 11.31                 | 11,41              |
| 11  | 11.52 | 11,62                | 11,73 | 11 -3 | 11.24    | 15.04 | 12,15         | 12,25              | 12,36                 | 12,46              |
| 1:  | 1257  | 12,47                | 12,75 | 1.5   | 12.00    | 13,02 | 13 20         | 13 30              | 13,40                 | 13,51              |
| 1.5 | 13,61 | 13,72                | 13,52 | 13 93 | 14,03    | 14 14 | 14.54         | $14 \ 35$          | 14.45                 | 15,56              |
| 1.1 | 11,66 | 11,77                | 11 >7 | 14,95 | 15,05    | 15.15 | 15.29         | 15,39              | 15,50                 | 15,60              |
| 1., | 15,71 | 151                  | 15,50 | 16,02 | 16.13    | 16.23 | 16,34         | $\overline{16.44}$ | 16,55                 | 10.65              |
|     | •     | 1;                   |       |       |          |       |               |                    | 17.59                 | 17,70              |
|     | -     | 17,01                |       | •     | =        |       |               | =                  | 18.64                 | -                  |
|     | -     | 1-,95                |       |       |          |       | -             |                    | 19,69                 | 19,79              |
|     | 19,90 | •                    | •     | -     | •        | -     | 25,53         | -                  | 20,74                 | 20,84              |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 21,78                 |                    |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 55,83                 |                    |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 23,88                 |                    |
|     | •     | •                    | -     |       | •        | •     | •             | •                  | 5 <del>1</del> '85    | •                  |
|     |       | -                    |       |       | -        | -     |               |                    | 25,97                 | -                  |
|     |       | 1 -                  | _     |       | l — —    |       |               |                    | $\frac{27,02}{27,02}$ | ·                  |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 28,07                 |                    |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    |                       | 29,22              |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 30,16                 |                    |
|     | •     | •                    |       | •     | -        | 1     | •             |                    |                       |                    |
|     | •     |                      |       |       |          | 1.    |               | 1                  | 31,21                 | l r                |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 32,25                 |                    |
| 31  | ,     | •                    |       | . ,   |          |       | •             | •                  | 33,30                 |                    |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 34,35                 |                    |
|     |       |                      |       |       |          |       |               |                    | 35,40                 |                    |
| 31  | 35,60 | 35,71                | 35,81 | 35,92 | 36,02    | 36,13 | 36,23         | 36,34              | 36,44                 | 36,55              |
|     | •     | 1                    | 1     |       | 1        | ll    | 1             | ł                  | 1                     | 1                  |

#### 480

#### 99. Winkelgeschwindigkeit ans gegebener Conrenzahl.

Binteigeschwindigkeit = 
$$\frac{8\pi n}{60}$$
; n Tourenzahl.

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

```
9
1,48
),53
1,58
2,62
3,67
1,72
5,77
3,81
7,86
3,91
1.95
.,00
1,05
1,10
1,14
,19<sup>1</sup>
1,24
,28
3,33
1,38
X0,4
11,5
12,51
13,6
14,6
```

Beifp. 1. Ein Bafferrad habe 2,4 m halbmeffer und 1,5 m Umfangsgeschwindigfeit; wie groß ift feine Tourenzahl per Minute?

Es ist die Wintelgeschwindigfeit (für 1 m halbmesser)  $\frac{1.6}{3.4} = 0.625$  m. Run enthält die erste waagrechte Linie auf S. 480 die Wintelgeschwindigtett 0.628 m. Daber wird die Tourenzahl nur sehr wenig unter 6 sein.

Um ben Wert genaner zu bestimmen, nehme man die Geschwindigfeit 100mal größer, also 62,5 m; bajur gibt die Zabelle auf S. 481 die Zahl 62,52, also als entsprechende Tourenzahl 597. Es wird daber die wirkliche Tourenzahl zu 597: 100 = 5,97 augenommen werden können.

Beifp. 2. Eine Centrifugal-Trockenmaschine mit 0,4 m Halbmeffer foll 985 Touren per Minute machen; wie groß ift ihre Umfangsgeschwindigkeit?

Die Tabelle gibt auf S. 482 unmittelbar als Binkelgeschwindigfeit 103,2 m. Daber wird die Geschwindigkeit in Abstand 0,4 m von der Achse sein 0,4. 103,2 = 41,28 m.

# 100. Durchmesser eines Bahnrades bei gegebener Anzahl Bähne.

Teilung des Rades = 1 angenommen.

| Anjabl<br>Zähne. | Durch=<br>meffer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>meffer. | Anzahl<br>Zähne. | Durchs<br>meffer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch=<br>messer. |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10               | 3,183             | 45               | 14,324            | 80               | 25,465            | 115              | 36,606            |
| 11               | 3,501             | 46               | 14,642            | 81               | 25,783            | 116              | 36,924            |
| 12               | 3,820             | 47               | 14,961            | 82               | 26,101            | 117              | 37,242            |
| 13               | 4,138             | 48               | 15,279            | 83               | 26,420            | 118              | 37,561            |
| 14               | 4,456             | 49               | 15,597            | 84               | 26,738            | 119              | 37,879            |
| 15               | 4,775             | 50               | 15,915            | 85               | 27,056            | $\overline{120}$ | 38,197            |
| 16               | 5,093             | 51               | 16,234            | 86               | 27,375            | 121              | 38,515            |
| 17               | 5,411             | 52               | 16,552            | 87               | 27,693            | 122              | 38,834            |
| 18               | 5,730             | 53               | 16,870            | 88               | 28,011            | 123              | 39,152            |
| 19               | 6,048             | 54               | 17,189            | 89               | 28,330            | 124              | 39,470            |
| 20               | 6,366             | 55               | 17,507            | 90               | 28,648            | 125              | 39,789            |
| 21               | 6,685             | 56               | 17,825            | 91               | 28,966            | 126              | 40,107            |
| 22               | 7,003             | 57               | 18,144            | 92               | 29,284            | 127              | 40,425            |
| 23               | 7,321             | 58               | 18,462            | 93               | 29,603            | 128              | 40,744            |
| 24               | 7,639             | 59               | 18,780            | 94               | 29,921            | 129              | 41,062            |
| $\overline{25}$  | 7,958             | 60               | 19,099            | 95               | 30,239            | 130              | 41,380            |
| 26               | 8,276             | 61               | 19,417            | 96               | 30,558            | 131              | 41,699            |
| 27               | 8,594             | 62               | 19,735            | 97               | 30,876            | 132              | 42,017            |
| 28               | 8,913             | 63               | 20,054            | 98               | 31,194            | 133              | 42,335            |
| 29               | 9,231             | 64               | 20,372            | 99               | 31,513            | 134              | 42,653            |
| 30               | 9,549             | 65               | 20,690            | 100              | 31,831            | 135              | 42,972            |
| 31               | 9,868             | 66               | 21,009            | 101              | 32,149            | 136              | 43,290            |
| 32               | 10,186            | 67               | 21,327            | 102              | 32,468            | 137              | 43,608            |
| 33               | 10,504            | 68               | 21,645            | 103              | 32,786            | 138              | 43,927            |
| 34               | 10,823            | 69               | 21,964            | 104              | 33,104            | 139              | 44,245            |
| 35               | 11,141            | 70               | 22,282            | 105              | 33,423            | 140              | 44,563            |
| 36               | 11,459            | 71               | 22,600            | 106              | 33,741            | 141              | 44,882            |
| 37               | 11,778            | 72               | 22,919            | 107              | 34,059            | 142              | 45,200            |
| 38               | 12,095            | 73               | 23,237            | 108              | 34,377            | 143              | 45,518            |
| 39               | 12,414            | 74               | 23,555            | 109              | 34,696            | 144              | 45,837            |
| 40               | 12,732            | 75               | 23,873            | 110              | 35,014            | 145              | 46,155            |
| 41               | 13,050            | 76               | 24,192            | 111              | 35,332            | 146              | 46,473            |
| 42               | 13,369            | 77               | 24,510            | 112              | 35,651            | 147              | 46,792            |
| 43               | 13,687            | 78               | 24,828            | 113              | 35,969            | 148              | 47,110            |
| 44               | 14,006            | 79               | 25,146            | 114              | 36,287            | 149              | 47,428            |

| Anzahl<br>Zähne. | Durchs<br>meffer. | Anzahl<br>Zähne. | Durchs<br>meffer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch=<br>messer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 150              | 47,747            | 185              | 58,887            | 220              | 70,028            | <b>25</b> 5      | 81,170            |
| 151              | 48,065            | 186              | 59,206            | 221              | 70,347            | 256              | 81,488            |
| 152              | 48,383            | 187              | 59,524            | 222              | 70,665            | 257              | 81,806            |
| 153              | 48,701            | 188              | 59,842            | 223              | 70,981            | 258              | 82,125            |
| 154              | 49,020            | 189              | 60,161            | 224              | 71,301            | 259              | 82,125            |
| 155              | 49,338            | 190              | 60,479            | 225              | 71,620            | 260              | 82,761            |
| 156              | 49,656            | 191              | 60,797            | 226              | 71,938            | 261              | 83,079            |
| 157              | 49,975            | 192              | 61,116            | 227              | 72,256            | 262              | 83,397            |
| 158              | 50,293            | 193              | 61,434            | 228              | 72,575            | 263              | 83,715            |
| 159              | 50,611            | 194              | 61,752            | 229              | 72,893            | 264              | 84,034            |
| 160              | 50,930            | 195              | 62,071            | 230              | 73,211            | 265              | 84,352            |
| 161              | 51,248            | 196              | 62,389            | 231              | 73,530            | 266              | 84,670            |
| 162              | 51,566            | 197              | 62,707            | 232              | 73,848            | 267              | 84,989            |
| 163              | 51,885            | 198              | 63,026            | 233              | 74,166            | 268              | 85,307            |
| 161              | 52,203            | 199              | 63,344            | 234              | 74,484            | 269              | 85,625            |
| 165              | 52,521            | 200              | 63,662            | 235              | 74,828            | 270              | 85,944            |
| 166              | 52,839            | 201              | 63,981            | 236              | 75,121            | 271              | 86,262            |
| 167              | 53,158            | 202              | 64,299            | 237              | 75,439            | 272              | 86,580            |
| 168              | 53,476            | 203              | 64,617            | 238              | 75,758            | 273              | 86,899            |
| 169              | 537,94            | 204              | 64,936            | 239              | 76,076            | 274              | 87,217            |
| 170              | 54.113            | 205              | 65,254            | 240              | 76,394            | 275              | 87,535            |
| 171              | 54,431            | 206              | 65,572            | 241              | 76,713            | 276              | 87,854            |
| 172              | 54,749            | 207              | 65,890            | 242              | 77,031            | 277              | 88,172            |
| 173              | 55,068            | 208              | 66,209            | 243              | 77,349            | 278              | 88,490            |
| 174              | 55,386            | 209              | 66,527            | 244              | 77,667            | 279              | 88,808            |
| 175              | 55,704            | 210              | 66,845            | 245              | 77,986            | 280              | 89,127            |
| 176              | 56,622            | 211              | 67,164            | 246              | 78,304            | 281              | 89,446            |
| 177              | 56,341            | 212              | 67,482            | 247              | 78,622            | 282              | 89,764            |
| 178              | 56,659            | 213              | 67,800            | 248              | 78,941            | 283              | 90,082            |
| 179              | 56,977            | 214              | 68,119            | 249              | 79,259            | 284              | 90,400            |
| 180              | 57,296            | 215              | 68,437            | 250              | 79,577            | 285              | 90,719            |
| 181              | 57,614            | 216              | 68,756            | 251              | 79,896            | 286              | 91,037            |
| 182              | 57,932            | 217              | 69,074            | 252              | 80,215            | 287              | 91,355            |
| 183              | 58,251            | 218              | 69,392            | <b>25</b> 3      | 80,533            | 288              | 96,678            |
| 184              | 58,269            | 219              | 69,710            | 254              | 80,851            | 289              | 91,991            |

Beisp. Ein Rad soll 173 Zähne erhalten bei 4,7 cm Teilung. Wie groß wird sein Durchmesser?

Es ist der Durchmesser für  $1\,\mathrm{cm}$  Teilung . . .  $=55,068\,\mathrm{cm}$ , daher Durchmesser sür  $4,7\,\mathrm{cm}$  Teilung 4,7.55,068=258,82 "

101. Wert eines Kapitals 100 nach n Jahren mit seinen Binsen.

C = 100 z =; z Zinsfuß.

| Жаф<br>П    | 2Bert   | bes Rapite | ils zu  | Яаф        | 2Ber    | t des Rapit | als zu  |
|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| Jahren.     | 3 Proj. | 4 Proj.    | 5 Proz. | Jahren.    | 3 Proj. | 4 Proz.     | 5 Proj. |
| 1           | 103,00  | 104,00     | 105,00  | 36         | 289,83  | 410,39      | 579,18  |
| $\tilde{2}$ | 106,09  | 108,16     | 110,25  | 37         | 298,52  | 426,81      | 608,14  |
| $\bar{3}$   | 109,27  | 112,49     | 115,76  | 38         | 307,48  | 443,88      | 638,55  |
| 4           | 112,55  | 116,99     | 121,55  | 39         | 316,70  | 461,64      | 670,48  |
| 5           | 115,93  | 121,67     | 127,63  | 40         | 326,20  | 480,10      | 704,00  |
| -6          | 119,41  | 126,53     | 134,01  | 41         | 335,99  | 499,31      | 739,20  |
| 7           | 122,99  | 131,59     | 140,71  | 42         | 346,07  | 519,28      | 776,16  |
| 8           | 126,68  | 136,86     | 147,75  | 43         | 356,45  | 540,05      | 814,97  |
| 9           | 130,48  | 142,33     | 155,13  | 44         | 367,15  | 561,65      | 855,71  |
| 10          | 134,39  | 148,02     | 162,89  | 45         | 378,16  | 584,12      | 898,50  |
| 11          | 138,42  | 153,95     | 171,03  | 46         | 389,50  | 607,48      | 943,48  |
| 12          | 142,58  | 160,10     | 179,59  | 47         | 401,19  | 631,78      | 990,60  |
| 13          | 146,85  | 166,51     | 188,56  | 48         | 413,23  | 657,05      | 1040,13 |
| 14          | 151,26  | 173,17     | 197,99  | 49         | 425,62  | 683,33      | 1092,13 |
| 15          | 155,80  | 180,09     | 207,89  | 50         | 438,39  | 710,66      | 1146,74 |
| 16          | 160,47  | 187,30     | 218,29  | 51         | 451,54  | 739,09      | 1204,07 |
| 17          | 165,28  | 194,79     | 229,20  | 52         | 465,09  | 768,65      | 1264,28 |
| 18          | 170,24  | 202,58     | 240,66  | 53         | 479,04  | 799,40      | 1327,49 |
| 19          | 175,35  | 210,68     | 252,69  | 54         | 493,41  | 831,38      | 1393,87 |
| 20          | 180,61  | 219,11     | 265,33  | 55         | 508,21  | 864,63      | 1463,50 |
| 21          | 186,03  | 227,88     | 278,60  | 56         | 523,46  | 899,22      | 1536,74 |
| 22          | 191,61  | 236,99     | 292,53  | 57         | 539,16  | 935.19      | 1612,57 |
| 23          | 197,36  | 246,47     | 307,15  | <b>5</b> 8 | 555,34  | 972,59      | 1694,26 |
| 24          | 203,28  | 256,33     | 322,51  | 59         | 572,00  | 1011,49     | 1777,97 |
| 25          | 209,38  | 266,58     | 338,64  | 60         | 589,16  | 1051,96     | 1867,92 |
| 26          | 215,66  | 277,25     | 355,57  | 61         | 606,83  | 1094,04     | 1961,31 |
| 27          | 222,13  | 288,34     | 373,35  | 62         | 625,04  | 1137,69     | 2059,38 |
| 28          | 228,79  | 299,87     | 392,01  | 63         | 643,79  | 1183,31     | 2162,35 |
| 29          | 235,66  | 311,87     | 411,61  | 64         | 663,10  | 1230,64     | 2270,47 |
| 30          | 242,73  | 324,34     | 432,19  | 65         | 682,99  | 1279,87     | 2383,99 |
| 31          | 250,01  | 337,31     | 453,80  | 66         | 703,49  | 1331,06     | 2503,19 |
| 32          | 257,51  | 350,41     | 476,49  | 67         | 724,59  | 1384,30     | 2628,35 |
| 33          | 265,23  | 364,84     | 500,32  | 68         | 746,33  | 1439,67     | 2759,77 |
| 34          | 273,19  | 379,43     | 525,33  | 69         | 768,72  | 1497,26     | 2897,75 |
| 35          | 281,39  | 394,61     | 551,60  | 70         | 791,78  | 1560,38     | 3042,66 |

#### 102. Barer Wert eines Kapitals 100, fällig nach n Jahren.

$$C = \frac{100}{z^n}$$
; z Zinsfuß.

| Nach     | Wert               | bes Kapita    | ils zu        | Rach .  | Bert          | des Kapita | ng di  |
|----------|--------------------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|--------|
| gabren.  | 3 Proz.            | 4 Proz.       | 5 Proz        | Jahren. | 8 Proj.       | 4 Proj.    | 5 Proj |
| 1        | 97,09              | 96,15         | 95,24         | 26      | 46,37         | 36,07      | 28,12  |
| <b>2</b> | 94,26              | 92,46         | 90,70         | 27      | 45,02         | 34,68      | 26,78  |
| 3        | 91,51              | 88,90         | 86,38         | 28      | 43,71         | 33,35      | 25,5   |
| 4        | 88,85              | 85,48         | 82,27         | 29      | <b>42,4</b> 3 | 32,07      | 24,29  |
| 5        | 86,26              | 82,19         | 78,35         | 30      | 41,20         | 30,83      | 23,14  |
| 6        | 83,75              | 79,03         | 74,62         | 31      | 40,00         | 29,65      | 22,0   |
| 7        | 81,31              | 75,99         | 71,07         | 32      | 38,83         | 28,51      | 20,99  |
| 8        | 78,94              | 73,07         | 67,68         | 33      | 37,70         | 27,41      | 19,99  |
| 9        | 76,64              | 70,26         | 64,46         | 34      | 36,60         | 26,36      | 19,0   |
| 10       | 74,41              | 67,56         | 61,39         | 35      | 35,54         | 25,34      | 18,13  |
| 11       | 72,24              | 64,96         | 58,47         | 36      | 34,50         | 24,37      | 17,27  |
| 12       | 70,14              | 62,46         | 55,68         | 37      | 33,50         | 23,43      | 16,44  |
| 13       | 68,10              | 60,06         | 53,03         | 38      | 32,52         | 22,53      | 15,66  |
| 14       | 66,11              | 57,75         | 50,51         | 39      | 31,58         | 21,66      | 14,91  |
| 15       | 64,19              | 55,53         | 48,10         | 40      | 30,66         | 20,83      | 14,20  |
| 16       | $\overline{62,32}$ | 53,39         | 45,81         | 41      | 29,76         | 20,03      | 13,53  |
| 17       | 60 50              | 51,34         | 43,63         | 42      | 28,90         | 19,26      | 12,88  |
| 18       | 58,74              | 49,36         | 41,55         | 43      | 28,05         | 18,52      | 12,27  |
| 19       | 57,93              | 47,46         | 39,57         | 44      | 27,24         | 17,80      | 11,69  |
| 20       | 55,37              | 45,64         | 37,69         | 45      | 26,44         | 17,12      | 11,18  |
| 21       | 53,75              | 43,88         | 35,89         | 46      | 25,67         | 16,46      | 10,60  |
| 22       | 52,19              | 42,20         | 34,18         | 47      | 24,93         | 15,83      | 10,09  |
| 23       | 50,67              | 40,57         | 32,56         | 48      | 24,20         | 15,22      | 9,61   |
| 24       | 49,19              | <b>39,</b> 01 | 31,01         | 49      | 23,49         | 14,63      | 9,16   |
| 25       | 47,76              | 37,51         | <b>29,5</b> 3 | 50      | 22,81         | 14,07      | 8,72   |

Nach Tabelle S. 485 verdoppelt sich ein Kapital mit seinen Zinsen und Zinses-Zinsen sehr annähernd: zu 3 Prozent in 231/2 Jahren, zu 4 Prozent in 173/4 Jahren und zu 5 Prozent in 141/3 Jahren. Wird eine Summe zu 4 Prozent 50 Jahre lang angelegt, so erreicht sie einen Betrag, der 7,1066mal größer ift als der ursprungliche.

Nach der letzten Tabelle kann ein Kapital 100, das erst nach 20 Jahren fällig mare, jett schon abbezahlt werden: zu 3 Prozent mit 55,37, zu 4 mit 45,64 und zu 5 mit 37,69. Werden nämlich lettere Beträge, nachdem fie ausbezahlt find, zinstragend angelegt, so machsen fie in 20 Jahren zum Rapital 100 heran.

103. Quadrat- und Kubikzahlen, Quadrat- und Kubikwurzeln, Kreisumfang und Kreisslächen.

| Bahl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer | Quadrat-<br>zahl | Rubikzahl   | Quabrat-<br>wurzel | Rubits<br>wurzel | Areisumfang | Rreisfläche    |
|-----------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|
| n                                 | n 2              | n 9         | V n                | <b>y</b> n       | nπ          | 4              |
| 1                                 | 1                | 1           | 1,000              | 1,000            | 3,14        | 0,79           |
| 2                                 | 4                | 8           | 1,414              | 1,259            | 6,28        | 3,14           |
| 3                                 | 9                | 27          | 1,732              | 1,442            | 9,42        | 7,07           |
| 4                                 | 16               | 64          | 2,000              | 1,587            | 12,57       | 12,57          |
| 5                                 | 25               | 125         | 2,286              | 1,709            | 15,71       | 19,63          |
| 6                                 | <b>3</b> 6       | 216         | 2,449              | 1,817            | 18,85       | 28,27          |
| 7                                 | 49               | 3 <b>43</b> | <b>2,64</b> 5      | 1,912            | 21,99       | 38,48          |
| 8                                 | <b>64</b>        | 512         | 2,828              | 2,000            | 25,13       | 50,27          |
| 9                                 | 81               | 729         | 3,000              | 2,080            | 28,27       | 63,62          |
| 10                                | 100              | 1000        | 3,162              | 2,154            | 31,42       | 78,54          |
| 11                                | 121              | 1331        | 3,316              | 2,223            | 34,55       | 95,03          |
| 12                                | 144              | 1728        | 3,464              | 2,289            | 37,69       | 113,10         |
| 13                                | 169              | 2197        | <b>3,60</b> 5      | 2,351            | 40,84       | <b>132,7</b> 3 |
| 14                                | 196              | 2744        | 3,741              | 2,410            | 43,98       | <b>153,</b> 94 |
| 15                                | <b>22</b> 5      | <b>3375</b> | 3,872              | 2,466            | 47,12       | 176,71         |
| 16                                | 256              | 4096        | 4,000              | 2,519            | 50,26       | 201,06         |
| 17                                | 289              | 4913        | 4,123              | 2,571            | 53,40       | 226,98         |
| 18                                | <b>324</b>       | 5832        | 4,242              | 2,620            | 56,54       | 254,47         |
| 19                                | 361              | 6859        | 4,358              | 2,668            | 59,69       | 283,53         |
| 20                                | 400              | 8000        | 4,472              | 2,714            | 62,83       | 314,16         |
| 21                                | 441              | 9261        | 4,582              | 2,758            | 65,97       | 346,36         |
| 22                                | 484              | 10648       | 4,690              | 2,802            | 69,11       | 380,13         |
| <b>23</b>                         | <b>529</b>       | 12167       | 4,795              | 2,843            | 72,25       | 415,48         |
| 24                                | 576              | 13824       | 4,898              | 2,884            | 75,39       | 452,39         |
| 25                                | 625              | 15625       | 5,000              | 2,924            | 78,54       | 490,87         |
| 26                                | 676              | 17576       | 5,099              | 2,962            | 81,68       | <b>53</b> 0,93 |
| 27                                | <b>729</b>       | 19683       | 5,196              | 3,000            | 84,82       | <b>572,5</b> 5 |
| 28                                | <b>784</b>       | 21952       | 5,291              | 3,036            | 87,96       | 615,75         |
| <b>2</b> 9                        | 841              | 24389       | 5,385              | 3,072            | 91,10       | 660,52         |
| 30                                | 900              | 27000       | 5,477              | 3,107            | 94,24       | 706,85         |
| 31                                | 961              | 29791       | 5,567              | 3,141            | 97,38       | 754,76         |
| <b>32</b>                         | 1024             | 32768       | 5,656              | 3, 74            | 100,53      | 804,24         |

| Bahl,<br>auch<br>Durchs | Quabrat= | Rubikzahl      | Quabrat-<br>wurzel   | Aubit=<br>wurzel | <b>Areis</b> umfang | Rreisfläche        |
|-------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| meffer<br>n             | U 5      | n 8            | $\sqrt{\frac{n}{n}}$ | $\frac{1}{n}$    | tı 77               | $\frac{n^2\pi}{4}$ |
| 33                      | 1089     | 35937          | 5,744                | 2 907            | 103,67              | 955 90             |
| 34                      | 1156     | 39 <b>3</b> 04 | 5,830                | 3,207            | 106,81              | 855,29<br>907,92   |
| 35                      | 1225     | 42875          | 5,916                | 3,239<br>3,271   | 100,81              | 962,11             |
| 36                      | 1296     | 46656          | 6,000                | 3,301            | 113,09              | 1017,87            |
| 37                      | 1369     | 5065\$         | 6,082                | 3,332            | 116,23              | 1075,21            |
| 38                      | 1444     | 54872          | 6,164                | 3,361            | 119,38              | 1134,11            |
| 39                      | 1521     | 59319          | 6,244                | 3,391            | 122,52              | 1194,59            |
| 40                      | 1600     | 64000          | 6,324                | 3,419            | 125,66              | 1256,63            |
| 41                      | 1681     | 68921          | 6,403                | 3,448            | 128,80              | 1320,25            |
| 42                      | 1764     | 74088          | 6,480                | 3,476            | 131,94              | 1385,44            |
| 43                      | 1849     | 79507          | 6,557                | 3,503            | 135,08              | 1452,20            |
| 44                      | 1936     | 85184          | 6,633                | 3,530            | 138,23              | 1520,52            |
| 45                      | 2025     | 91125          | 6,708                | 3,556            | 141,37              | 1590,43            |
| 46                      | 2116     | 9 <b>7336</b>  | 6,782                | 3,583            | 144,51              | 1661,90            |
| 47                      | 2209     | 103823         | 6,855                | 3,608            | 147,65              | 1734,94            |
| 48                      | 2304     | 110592         | 6,928                | 3,634            | 150,79              | 1809,55            |
| 49                      | 2401     | 117649         | 7,000                | 3,659            | 153,93              | 1885,74            |
| <b>5</b> 0              | 2500     | 125000         | 7,071                | 3,684            | 157,08              | 1963,49            |
| 51                      | 2601     | <b>1326</b> 51 | 7,141                | 3,708            | 160,22              | 2042,82            |
| 52                      | 2704     | 140608         | 7,211                | 3,732            | 163,36              | 2123,71            |
| <b>53</b>               | 2809     | 148877         | 7,280                | 3,756            | 166,50              | 2206,18            |
| <b>54</b>               | 2916     | <b>157464</b>  | 7,348                | 3,779            | 169,64              | 2290,21            |
| 55                      | 3025     | 166375         | 7,416                | 3,802            | 172,78              | 2375,82            |
| 56                      | 3136     | 175616         | 7,483                | 3,825            | 175,92              | 2463,09            |
| 57                      | 3249     | 185193         | 7,549                | 3,848            | 179,07              | 2551,75            |
| 58                      | 3364     | 195112         | 7,615                | 3,870            | 182,21              | 2642,08            |
| 59                      | 3481     | 205379         | 7,681                | 3,892            | 185,35              | 2733,97            |
| 60                      | 3600     | 216000         | 7,745                | 3,914            | 188,49              | 2827,43            |
| 61                      | 3721     | 226981         | 7,810                | 3,936            | 191,63              | 2922,46            |
| 62                      | 3844     | <b>23832</b> 8 | 7,874                | 3,957            | 194,77              | 3019,07            |
| 63                      | 3969     | 250047         | 7,937                | 3,979            | 197,22              | 3117,24            |
| 64                      | 4096     | 262144         | 8,000                | 4,000            | 201,06              | 3216,99            |
| 65                      | 4225     | 274625         | 8,062                | 4,020            | 204,20              | 3318,30            |
| 66                      | 4356     | 287496         | 8,124                | 4,041            | 207,34              | 3421,18            |
| 67                      | 4489     | 300763         | 8,185                | 4,061            | 210,48              | 3525,65            |
| <b>68</b>               | 4624     | 314432         | 8,246                | 4,081            | 213,62              | 3631,68            |
| 69                      | 4761     | 328509         | 8,306                | 4,101            | 216,77              | 3739,28            |
| 70                      | 4900     | 343000         | 8,366                | 4,121            | 219,91              | 3848,45            |
| 71                      | 5041     | 357911         | 8,426                | 4,140            | 223,05              | 3959,19            |
| 72                      | 5184     | 373248         | 8,485                | 4,160            | 226,19              | 4071,50            |

| 73         5829         389017         8,544         4,179         229,88         4185,88           74         5476         405224         8,602         4,198         232,47         4800,84           75         5625         421875         8,660         4,217         235,61         4417,86           76         5776         438976         8,717         4,235         238,76         4536,48           77         5929         456538         8,774         4,254         241,90         4656,62           78         6084         474552         8,831         4,272         245,04         4778,86           80         6400         512000         8,944         4,308         251,32         5026,54           81         6561         531441         9,005         4,344         257,61         5281,01           82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,01           83         6889         571787         9,110         4,362         260,75         5410,59           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5641,77           85         7225         6                                                                                                                                    | Babl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer | Quabrat-<br>zahl | Rubitzahl | Duabrat-<br>wurzel | Aubit-<br>wurzel | Areisumfang    | Arcisfläce      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 74         5476         405224         8,602         4,198         232,47         4300,84           75         5625         421875         8,660         4,217         235,61         4417,86           76         5776         438976         8,717         4,235         238,76         4586,62           77         5929         456538         8,774         4,254         241,90         4656,62           78         6084         474552         8,831         4,272         245,04         4778,86           79         6241         493039         8,888         4,290         248,18         4901,66           80         6400         512000         8,944         4,308         251,32         5026,54           81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5153,00           82         6724         551868         9,055         4,344         257,61         5281,01           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,362         266,75         5410,59           87         7569         6                                                                                                                                    | n                                 | N 3              | n \$      | V n                | V n              | n 7            | 4               |
| 74         5476         405224         8,602         4,198         232,47         4300,84           75         5625         421875         8,660         4,217         235,61         4417,86           76         5776         438976         8,717         4,235         238,76         4586,62           77         5929         456538         8,774         4,254         241,90         4656,62           78         6084         474552         8,831         4,272         245,04         4778,86           79         6241         493039         8,888         4,290         248,18         4901,66           80         6400         512000         8,944         4,308         251,32         5026,54           81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5153,00           82         6724         551868         9,055         4,344         257,61         5281,01           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,362         266,75         5410,59           87         7569         6                                                                                                                                    | 73                                | 5 <b>829</b>     | 389017    | 8,544              | 4,179            | <b>229,33</b>  | 4185,38         |
| 76         5776         488976         8,717         4,235         238,76         4536,45           77         5929         466583         8,774         4,254         241,90         4656,62           78         6084         474552         8,831         4,272         245,04         4778,86           80         6400         512000         8,944         4,308         251,32         5026,54           81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5153,00           82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,01           83         6889         571787         9,110         4,362         260,75         5410,59           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         6                                                                                                                                    | · ·                               |                  | 405224    |                    |                  | l' I           | 4300,84         |
| 77         5929         456538         8,774         4,254         241,90         4656,62           78         6084         474552         8,831         4,272         245,04         4778,86           80         6400         512000         8,944         4,308         251,32         5026,54           81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5158,00           82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,01           83         6889         571787         9,110         4,362         260,75         5410,59           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,86           87         7569         658503         9,327         4,411         270,17         580,80           87         744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,433         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729                                                                                                                                    | 75                                | <b>5625</b>      | 421875    | 8,660              | 4,217            | 235,61         | 4417,86         |
| 78         6084         474552         8,831         4,272         245,04         4778,86           79         6241         493039         8,888         4,290         248,18         4901,66           80         6400         512000         8,944         4,308         251,32         5026,54           81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5153,00           82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,00           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         594,66           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7321         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         72                                                                                                                                    | 76                                | 5776             | 438976    | 8,717              | 4,235            | 238,76         | <b>4536,4</b> 5 |
| 79         6241         493039         8,888         4,290         248,18         4901,66           81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5153,00           82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,01           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,59           85         7225         614125         9,219         4,362         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,433         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,593         4,497         285,88         6503,78           94         8836         8                                                                                                                                    | 77                                | <b>592</b> 9     | 456538    | 8,774              | 4,254            | 241,90         | 4656,62         |
| 80         6400         512000         8,944         4,808         251,32         5026,54           81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5153,00           82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,01           83         6889         571787         9,110         4,362         260,75         5410,59           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         580,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         75                                                                                                                                    | 78                                | 6084             | 474552    |                    | 4,272            | 245,04         | 4778,86         |
| 81         6561         531441         9,000         4,326         254,46         5153,00           82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,01           83         6889         571787         9,110         4,862         260,75         5410,59           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         7                                                                                                                                    | 79                                | 6241             | 493039    | 8,888              | •                | 248,18         | 4901,66         |
| 82         6724         551368         9,055         4,344         257,61         5281,01           83         6889         571787         9,110         4,862         260,75         5410,59           84         7056         592704         9,165         4,379         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,61         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         8                                                                                                                                    | 80                                | <b>640</b> 0     | 512000    | 8,944              | 4,308            | 251,32         | 5026,54         |
| 83         6889         571787         9,110         4,362         260,75         5410,59           84         7056         592704         9,165         4,879         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,08         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,562         298,45         7088,21           96         9216         8                                                                                                                                    | 81                                | 6561             | 531441    | 9,000              | 4,326            | 254,46         | 5153,00         |
| 84         7056         592704         9,165         4,879         263,89         5541,77           85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         664,761           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         8                                                                                                                                    | 82                                | 6724             | 551368    | 9,055              | 4,344            | 257,61         | 5281,01         |
| 85         7225         614125         9,219         4,396         267,03         5674,50           86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6930,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           97         9409         9                                                                                                                                    | 83                                | 6889             | 571787    | 9,110              | 4,362            |                | <b>5410,</b> 59 |
| 86         7396         636056         9,273         4,414         270,17         5808,80           87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         708,21           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         94                                                                                                                                    | 84                                | 7056             | 592704    | 9,165              | 4,379            | 263,89         | 5541,77         |
| 87         7569         658503         9,327         4,431         273,31         5944,67           88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,483         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         9                                                                                                                                    | 85                                | <b>722</b> 5     | 614125    | 9,219              |                  | 267,03         | 5674,50         |
| 88         7744         681472         9,380         4,447         276,46         6082,11           89         7921         704969         9,433         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           100         10000 <td< td=""><td>  86  </td><td><b>739</b>6</td><td>636056</td><td></td><td>4,414</td><td>, , ,</td><td>5808,80</td></td<>                   | 86                                | <b>739</b> 6     | 636056    |                    | 4,414            | , , ,          | 5808,80         |
| 89         7921         704969         9,433         4,461         279,60         6221,13           90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000 <td< td=""><td>1</td><td><b>756</b>9</td><td></td><td></td><td>, ,</td><td></td><td>5944,67</td></td<>                                     | 1                                 | <b>756</b> 9     |           |                    | , ,              |                | 5944,67         |
| 90         8100         729000         9,486         4,481         282,74         6361,72           91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,80         8011,86           102         10404                                                                                                                                        | 88                                | 7744             | 681472    | 9,380              | 4,447            | 276,46         | 6082,11         |
| 91         8281         753571         9,539         4,497         285,88         6503,87           92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         1000000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404                                                                                                                                    | 89                                | 7921             | 704969    | 9,433              | 4,461            | 279,60         | 6221,13         |
| 92         8464         778688         9,591         4,514         289,02         6647,61           93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         1000000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609                                                                                                                                | 90                                | 8100             | 729000    | 9,486              | 4,481            | 282,74         | 6361,72         |
| 93         8649         804357         9,643         4,530         292,16         6792,90           94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         100000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816 </td <td>91</td> <td><b>82</b>81</td> <td>753571</td> <td>9,539</td> <td>4,497</td> <td>285,88</td> <td>6503,87</td>        | 91                                | <b>82</b> 81     | 753571    | 9,539              | 4,497            | 285,88         | 6503,87         |
| 94         8836         830584         9,695         4,546         295,31         6939,78           95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         1000000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,80         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11                                                                                                                           | 92                                | 8 <b>464</b>     | 778688    | 9,591              | 4,514            | 289,02         | 6647,61         |
| 95         9025         857375         9,746         4,562         298,45         7088,21           97         9409         912673         9,848         4,594         301,59         7238,23           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         100000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107                                                                                                                               | 93                                | 8649             | 804357    | 9,643              | 4,530            | 292,16         | 6792,90         |
| 96         9216         884736         9,797         4,578         301,59         7238,23           97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         100000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107                                                                                                                               | 94                                | 8836             | 830584    | 9,695              | 4,546            | 295,31         | 6939,78         |
| 97         9409         912673         9,848         4,594         304,73         7389,81           98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         100000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108                                                                                                                           | 95                                | 9025             | 857375    | , ,                |                  | 1' I           | 7088,21         |
| 98         9604         941192         9,899         4,610         307,87         7542,96           99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         100000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109                                                                                                                       | 96                                | 9216             | 884736    | 9,797              | 4,578            | 301,59         | 7238,23         |
| 99         9801         970299         9,949         4,626         311,01         7697,68           100         10000         1000000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,80         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           10<                                                                                                                  | 97                                | 9409             | 912673    | 9,848              | 4,594            | 304,73         | 7389,81         |
| 100         10000         1000000         10,000         4,641         314,15         7853,98           101         10201         1030301         10,049         4,657         317,80         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34 <td< td=""><td>98</td><td>9604</td><td>941192</td><td>9,899</td><td>4,610</td><td>307,87</td><td><b>7542,9</b>6</td></td<> | 98                                | 9604             | 941192    | 9,899              | 4,610            | 307,87         | <b>7542,9</b> 6 |
| 101         10201         1030301         10,049         4,657         317,30         8011,86           102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1831000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                            | 99                                | 9801             | 970299    | 9,949              | 4,626            | 311,01         | 7697,68         |
| 102         10404         1061208         10,099         4,672         320,41         8171,30           103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                    | 100                               | 10000            | 1000000   | · · · · · ·        | 4,641            | 314,15         | <b>7853,98</b>  |
| 103         10609         1092727         10,148         4,687         323,58         8332,30           104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                               | _                |           | 1                  | ·                |                | 8011,86         |
| 104         10816         1124864         10,198         4,702         326,72         8494,88           105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102                               | 10404            |           | 1                  |                  | !' !           | 8171,30         |
| 105         11025         1157625         10,246         4,717         329,86         8659,03           106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103                               |                  |           |                    | · · · -          | a'             | 8332,30         |
| 106         11236         1191016         10,295         4,732         333,00         8824,75           107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104                               | 10816            | 1124864   | 10,198             | 4,702            | 326,72         | 8494,88         |
| 107         11449         1225043         10,344         4,747         336,15         8992,04           108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                               | 11025            | 1157625   | 10,246             | 4,717            | 329,86         | 8659,03         |
| 108         11664         1259712         10,392         4,762         339,29         9160,90           109         11881         1295029         10,440         4,776         342,43         9331,33           110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106                               | 11236            | 1191016   | 10,295             | 4,732            | 333,00         | 8824,75         |
| 109     11881     1295029     10,440     4,776     342,43     9331,33       110     12100     1331000     10,488     4,791     345,57     9503,34       111     12321     1367631     10,535     4,805     348,71     9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107                               | 11449            | 1225043   | 10,344             | 4,747            | <b>336,1</b> 5 | 8992,04         |
| 110         12100         1331000         10,488         4,791         345,57         9503,34           111         12321         1367631         10,535         4,805         348,71         9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108                               | 11664            | 1259712   |                    |                  | l ' I          | 9160,90         |
| 111   12321   1367631   10,535   4,805   348,71   9676,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109                               | 11881            | 1295029   |                    |                  |                | 9331,33         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110                               | 12100            |           |                    |                  | '              | 9503,34         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | l                | I         |                    |                  |                | 9676,91         |
| 112   12544   1404928   10,583   4,820   351,85   9852,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112                               | 12544            | 1404928   | 10,583             | 4,820            | 351,85         | 9852,05         |

| Babl,  | Duchuck          |                 | Duck-              | 0635             |             | OuelDE'L.         |
|--------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Durch= | Quabrat-<br>zați | Rubikzahl       | Quadrat=<br>wurzel | Rubits<br>wurzel | Rreisumfang | Kreisfläche       |
| meffer | -                | _ •             | ا ما               |                  |             | $\frac{n^2\pi}{}$ |
|        | n 2              | N 8             | V n                | √ n              | <u>η π</u>  | 4                 |
| 113    | 12769            | 1442897         | 10,630             | 4,834            | 355,01      | 10028,77          |
| 114    | 12996            | 1481544         | 10,677             | 4,848            | 358,14      | 10207,05          |
| 115    | <b>1322</b> 5    | 1520875         | 10,723             | 4,862            | 361,28      | 10386,91          |
| 116    | 13 <b>4</b> 56   | 1560896         | 10,770             | 4,876            | 364,42      | 10568,34          |
| 117    | 13689            | 1601613         | 10,816             | 4,890            | 367,56      | 10751,34          |
| 118    | 13924            | 1643032         | 10,862             | 4,904            | 370,70      | 10935,90          |
| 119    | 14161            | 1685159         | 10,908             | 4,918            | 373,81      | 11122,04          |
| 120    | 14400            | 1728000         | 10,954             | 4,932            | 376,99      | 11309,76          |
| 121    | 14641            | 1771561         | 11,000             | 4,946            | 380,13      | 11499,04          |
| 122    | 14884            | 1815848         | 11,045             | 4,959            | 383,27      | 11689,89          |
| 123    | 15129            | 1860867         | 11,090             | 4,973            | 386,41      | 11882,31          |
| 124    | 15376            | 1906624         | 11,135             | 4,986            | 389,55      | 12076,31          |
| 125    | 15625            | 1953125         | 11,180             | 5,000            | 392,70      | 12271,87          |
| 126    | 15876            | 2000376         | 11,224             | 5,013            | 395,84      | <b>12469,</b> 01  |
| 127    | 16129            | 2048383         | 11,269             | 5,026            | 398,98      | 12667,71          |
| 128    | 16384            | 2097152         | 11,313             | 5,039            | 402,12      | 12867,99          |
| 129    | 16641            | 2146689         | 11,357             | 5,052            | 405,26      | 13069,84          |
| 130    | 16900            | 2197000         | 11,401             | 5,065            | 408,10      | 13273,26          |
| 131    | 17161            | 2248091         | 11,445             | 5,078            | 411,54      | 13478,24          |
| 132    | 17424            | 2299968         | 11,489             | 5,091            | 414,69      | 13694,80          |
| 133    | 17689            | 2352637         | 11,532             | 5,104            | 417,83      | 13892,94          |
| 134    | 17956            | 2406104         | 11,575             | 5,117            | 420,97      | 14102,61          |
| 135    | 18225            | 2460375         | 11,618             | 5,129            | 424,11      | 14313,91          |
| 136    | 18496            | 2515456         | 11,661             | 5,142            | 427,25      | 14526,75          |
| 137    | 18769            | 2571353         | 11,704             | 5,155            | 430,39      | 14741,17          |
| 138    | 19044            | 2620872         | 11,747             | 5,167            | 433,54      | 14957,15          |
| 139    | 19321            | 2685619         | 11,789             | 5,180            | 436,68      | 15174,71          |
| 140    | 19600            | <b>274400</b> 0 | 11,832             | 5,192            | 439,82      | 15393,84          |
| 141    | 19881            | 2803221         | 11,874             | 5,204            | 442,96      | <b>15614</b> ,53  |
| 142    | 20164            | 2863288         | 11,916             | 5,217            | 446,10      | <b>15836,</b> 80  |
| 143    | 20449            | 2924207         | 11,958             | 5,229            | 449,24      | 16060,64          |
| 144    | 20736            | 2985984         | 12,000             | 5,241            | 452,39      | 16286,05          |
| 145    | 21025            | 3048625         | 12,041             | 5,253            | 455,53      | 16513,03          |
| 146    | 21316            | 3112136         | 12,083             | 5,265            | 458,67      | 16714,58          |
| 147    | 21609            | 3176523         | 12,124             | 5,277            | 461,81      | 16971,70          |
| 148    | 21904            | 3241792         | 12,165             | 5,289            | 464,95      | 17203,40          |
| 149    | 22201            | 3307949         | 12,206             | 5,301            | 468,09      | <b>17436,</b> 66  |
| 150    | 22500            | 3375000         | 12,247             | 5,313            | 471,24      | 17671,50          |
| 151    | 22801            | 3442951         | 12,288             | 5,325            | 474,38      | 17907,90          |
| 152    | · 23104          | 3511808         | 12,328             | 5,336            | 477,52      | 18145,88          |
| '      |                  | l               | 1                  | I                | 1           |                   |

| gabl,<br>auch<br>Durch- | Quabrat=<br>zahl | Rubitzahl          | Quabrats<br>wurzel   | Rubit-<br>wurzel | <b>R</b> reisumfang       | Areisfläche                         |
|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| meffer                  | D 3              | n s                | $\sqrt{\frac{n}{n}}$ | <b>γ</b> π       | n ~                       | 4                                   |
| 158                     | 23409            | 3581577            | 12,369               | 5,348            | 480,66                    | 18385,42                            |
| 154                     | 23716            | 3652264            | 12,409               | 5,360            | 483,80                    | 18626,54                            |
| 155                     | 24025            | 3723875            | 12,449               | 5,371            | 486,94                    | 18869,23                            |
| 156                     | 24336            | 3796416            | 12,489               | 5,383            | 490,08                    | 19113,49                            |
| 157                     | 24649            | 3869893            | 12,529               | 5,394            | 493,23                    | 19359,32                            |
| 158                     | 24964            | 3944312            | 12,569               | 5,406            | 499,37                    | 19606,72                            |
| 159                     | 25281            | 4019679            | 12,609               | 5,417            | 496,51                    | 19855,69                            |
| 160                     | 25600            | 4096000            | 12,649               | 5,428            | 502,65                    | 20106,24                            |
| 161                     | 25921            | 4173281            | 12,688               | 5,440            | 505,79                    | 20358,35                            |
| 162                     | 26244            | 4251528            | 12,727               | 5,451            | 508,93                    | 20612,03                            |
| . 163                   | <b>2656</b> 9    | 4330747            | 12,767               | 5,462            | 512,08                    | 20876,20                            |
| 164                     | 26896            | 4410944            | 12,806               | 5,473            | 515,22                    | 21124,11                            |
| 165                     | 27225            | 4492125            | 12,845               | 5,484            | 518,36                    | 21382,51                            |
| 166                     | 27556            | 4574296            | 12,884               | 5,495            | <b>521,5</b> 0            | 21642,48                            |
| 167                     | 27889            | 4657463            | 12,922               | 5,506            | 524,64                    | 21904,02                            |
| 168                     | 28224            | 4741632            | 12,961               | 5,517            | 527,78                    | 22167,12                            |
| 169                     | 28561            | 4826809            | 13,000               | 5,528            | 530,93                    | 22431,80                            |
| 170                     | 28900            | 4913000            | 13,038               | 5,539            | 534,07                    | 22698,06                            |
| 171                     | 29241            | 5000211            | 13,076               | 5,550            | 537,31                    | <b>22965,88</b>                     |
| 172                     | 29584            | 5088448            | 13,114               | 5,561            | 540,35                    | 23235,27                            |
| 173                     | 29929            | 5177717            | 13,152               | 5,572            | 543,49                    | 23506,23                            |
| 174                     | 30276            | 5268024            | 13,190               | 5,582            | 546,03                    | 23778,77                            |
| 175                     | 30625            | 5389375            | 13,228               | 5,593            | 549,78                    | 24052,87                            |
| 176                     | 30976            | 5451776            | 13,266               | 5,604            | 552,92                    | 24328,55                            |
| 177                     | 31329            | 5545233            | 13,304               | 5,614            | 556,06                    | 24605,79                            |
| 178                     | 31684            | 5639752            | 13,341               | 5,625            | 559,20                    | 24884,61                            |
| 179                     | 32041            | 5735339            | 13,379               | 5,635            | 562,34                    | 25165,00                            |
| 180<br>  181            | 32400<br>20761   | 5832000            | 13,416               | 5,646            | 565,48                    | 25446,96                            |
| 182                     | 32761<br>33124   | 5929741<br>6028568 | 13,453               | 5,656            | 568,62                    | 25730,48                            |
| 183                     | 33489            | 6128487            | 13,409               | 5,667<br>5,677   | 571,77<br>574 91          | 26015,58                            |
| 184                     | 33856            | 6229504            | 13,527<br>13,564     | 5,677<br>5,687   | 57 <b>4</b> ,91<br>578,05 | 26302,26<br>26590,50                |
| 185                     | 34225            | 6331625            | 13,601               |                  |                           |                                     |
| 186                     | 34596            | 6434836            | 13,638               | 5,698<br>5,708   | 581,19<br>584,33          | 26880,31<br>  27171,69 <sub> </sub> |
| 187                     | 3 <b>4</b> 969   | 6539203            | 13,674               | 5,718            | 587,47                    | 27464,65                            |
| 188                     | 35344            | 6644672            | 13,711               | 5,728            | 590,62                    | 27759,17                            |
| 189                     | 35721            | 6751269            | 13,747               | 5,738            | 593,76                    | 28055,27                            |
| 190                     | 36100            | 6859000            | 13,784               | 5,748            | 596,90                    | 28352,94                            |
| 191                     | 36481            | 6967871            | 13,820               | 5,758            | 600,04                    | 28652,17                            |
| 192                     | 36864            | 7077888            | 13,856               | 5,768            | 603,18                    | 28952,98                            |
|                         | l                | l                  | 1 '                  | , , , ,          | ,                         |                                     |

| Babl,<br>auch<br>Durch=<br>meffer | Quabrats<br>zahl | Rubifzahl | Duabrat-<br>wurzel | Rubil=<br>wurzel | Areisumfang | Rreisfläche<br>n 2 71 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| <u>n</u>                          | n 2              | n 3       | V n                | γ'n              | <u>η π</u>  | 4                     |
| 193                               | 37249            | 7189057   | 13,892             | 5,778            | 606,32      | 29255,86              |
| 194                               | 37636            | 7301384   | 13,928             | 5,788            | 609,47      | 29559,31              |
| 195                               | 38025            | 7414875   | 13,964             | 5,798            | 612,61      | 29864,83              |
| 196                               | 38416            | 7529536   | 14,000             | 5,808            | 615,75      | 30171,92              |
| 197                               | 38809            | 7645373   | 14,035             | 5,818            | 618,89      | 30480,60              |
| 198                               | 39204            | 7762392   | 14,071             | 5,828            | 622,03      | 30790,82              |
| 199                               | 39601            | 7880599   | 14,106             | 5,838            | 625,17      | 31102,52              |
| 200                               | 40000            | 8000000   | 14,142             | 5,848            | 628,32      | <b>31416,0</b> 0      |
| 201                               | 40401            | 8120601   | 14,177             | 5,857            | 631,46      | 31730,94              |
| 202                               | 40804            | 8242408   | 14,212             | 5,867            | 634,60      | 32047,46              |
| 203                               | 41209            | 8365427   | 14,247             | 5,877            | 637,74      | 32365,54              |
| 204                               | 41616            | 8489664   | 14,282             | 5,886            | 640,88      | 32685,20              |
| 205                               | 42025            | 8615125   | 14,317             | 5,896            | 644,02      | 33006,43              |
| 206                               | 42436            | 8741816   | 14,352             | 5,905            | 647,16      | 33329,23              |
| 207                               | <b>4284</b> 9    | 8869743   | 14,387             | 5,915            | 650,31      | 33653,60              |
| 208                               | 43264            | 8998912   | 14,422             | 5,924            | 653,45      | 33979,54              |
| 209                               | 43681            | 9123329   | 14,456             | 5,934            | 656,59      | 34307,05              |
| 210                               | 44100            | 9261000   | 14,491             | 5,943            | 659,73      | 34636,14              |
| 211                               | 44521            | 9393931   | 14,525             | 5,953            | 662,87      | 34966,79              |
| 212                               | 44944            | 9528128   | 14,560             | 5,962            | 666,01      | 35299,01              |
| 213                               | 45369            | 9663597   | 14,594             | 5,972            | 669,16      | 35632,81              |
| 214                               | 45796            | 9800344   | 14,628             | 5,981            | 672,30      | 35968,17              |
| 215                               | 46225            | 9938375   | 14,662             | 5,990            | 675,44      | 36305,11              |
| 216                               | 46656            | 10077696  | 14,696             | 6,000            | 678,58      | 36643,62              |
| 217                               | 47089.           | 10218313  | 14,730             | 6,009            | 681,72      | 36983,70              |
| 218                               | 47524            | 10360232  | 14,764             | 6,018            | 684,86      | 37325,34              |
| 219                               | 47961            | 10503459  | 14,798             | 6,027            | 688,01      | 37668,56              |
| 220                               | 48400            | 10648000  | 14,832             | 6,036            | 691,15      | 38013,36              |
| 221                               | 48841            | 10793861  | 14,866             | 6,045            | 694,29      | 38359,72              |
| 222                               | 49284            | 10941048  | 14,899             | 6,055            | 697,43      | 38707,65              |
| 223                               | 49729            | 11089567  | 14,933             | 6,064            | 700,57      | 39057,51              |
| 224                               | 50176            | 11239424  | 14,966             | 6,073            | 703,71      | 39408,23              |
| 225                               | 50625            | 11390625  | 15,000             | 6,682            | 706,86      | 39760,87              |
| 226                               | 51076            | 11543176  | 15,033             | 6,091            | 710,00      | 40115,09              |
| 227                               | 51529            | 11697083  | 15,066             | 6,100            | 713,14      | 40470,87              |
| 228                               | 51984            | 11852352  | 15,099             | 6,109            | 716,28      | 40828,23              |
| <b>22</b> 9                       | 52441            | 12008989  | 15,132             | 6,118            | 719,42      | 41187,16              |
| 230                               | 52900            | 12167000  | 15,165             | 6,126            | 722,56      | 41547,66              |
| 231                               | 53361            | 12326391  | 15,198             | 6,135            | 725,70      | 41909,72              |
| 232                               | 53824            | 12487168  | 15,231             | 6,144            | 728,85      | 42273,36              |
|                                   | ~~~~             |           | ,                  | -,               |             |                       |

| Zahl,<br>auch<br>Durchs | Quabrat=<br>zahl | Rubikahl | Quabrat-<br>tourzel  | Rubils<br>wurzel | Areisumfang | Rreisfläche |
|-------------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|-------------|-------------|
| meffer                  | 1) 2             | 11 8     | $\sqrt{\frac{n}{n}}$ | 73/11            | 11 77       | 4           |
| 233                     | 54289            | 12649837 | 15,264               | 6,153            | 731,99      | 42638,58    |
| 234                     | 54756            | 12812904 | 15,297               | 6,162            | 735,13      | 43005,36    |
| 235                     | 55225            | 12977875 | 15,329               | 6,171            | 738,27      | 43373,71    |
| 236                     | 55696            | 13144256 | 15,362               | 6,179            | 741,41      | 43743,63    |
| . 237                   | 56169            | 13312053 | 15,894               | 6,188            | 744,55      | 44115,11    |
| <b>288</b>              | <b>56644</b>     | 13481272 | 15,427               | 6,197            | 747,69      | 44488,19    |
| 239                     | 57121            | 13651919 | 15,459               | 6,205            | 750,84      | 44862,83    |
| 240                     | <b>5760</b> 0    | 13824000 | 15,491               | 6,214            | 753,98      | 45239,04    |
| 241                     | 58081            | 13997521 | 15,524               | 6,223            | 757,12      | 45616,81    |
| 242                     | 58564            | 14172488 | 15,556               | 6,231            | 760,26      | 45996,16    |
| 243                     | 59049            | 14348907 | 15,588               | 6,240            | 763,40      | 46377,08    |
| 244                     | 5953 <b>6</b>    | 14526784 | 15,620               | 6,248            | 766,55      | 46759,57    |
| 245                     | 60025            | 14706125 | 15,652               | 6,257            | 769,69      | 47143,63    |
| 246                     | 60516            | 14886936 | 15,684               | 6,265            | 772,83      | 47529,26    |
| 247                     | 61009            | 15069228 | 15,716               | 6,274            | 775,97      | 47916,46    |
| 248                     | 61504            | 15252992 | 15,748               | 6,282            | 779,11      | 48305,24    |
| 249                     | 62001            | 15438249 | 15,779               | 6,291            | 782,25      | 48695,58    |
| 250                     | 62500            | 15625000 | 15,811               | 6,299            | 785,40      | 49087,50    |
| 251                     | <b>63</b> 001    | 15813251 | 15,842               | 6,307            | 788,54      | 49480,98    |
| 252                     | 63504            | 16003008 | 15,874               | 6,316            | 791,68      | 49876,04    |
| 258                     | 64009            | 16194277 | 15,905               | 6,324            | 794,82      | 50272,66    |
| 254                     | 64516            | 16387064 | 15,937               | 6,333            | 797,96      | 50670,86    |
| 255                     | 65025            | 16581375 | 15,968               | 6,341            | 801,10      | 51070,63    |
| 256                     | 65536            | 16777216 | 16,000               | 6,349            | 804,24      | 51471,96    |
| 257                     | 66049            | 16974593 | 16,031               | 6,357            | 807,39      | 51874,88    |
| 258                     | 66564            | 17178512 | 16,062               | 6,366            | 810,53      | 52279,36    |
| 259                     | 67081            | 17373979 | 16,093               | 6,374            | 813,67      | 52685,41    |
| 260                     | 67600            | 17576000 | 16,124               | 6,382            | 816,81      | 53093,04    |
| 261                     | 68121            | 17779581 | 16,155               | <b>6,39</b> 0    | 819,97      | 53502,23    |
| 262                     | 68644            | 17984728 | 16,186               | 6,898            | 823,09      | 53912,99    |
| 263                     | 69169            | 18191447 | 16,217               | 6,406            | 826,24      | 54325,33    |
| 264                     | 69696            | 18399744 | 16,248               | 6,415            | 829,38      | 54739,23    |
| 265                     | 70225            | 18609625 | 16,278               | 6,423            | 832,52      | 55154,71    |
| 266                     | 70756            | 18821096 | 16,309               | 6,431            | 835,66      | 55571,76    |
| 267                     | 71289            | 19034163 | 16,340               | 6,439            | 838,80      | 55990,38    |
| <b>268</b>              | 71824            | 19248832 | 16,370               | 6,447            | 841,94      | 56410,56    |
| <b>269</b>              | 72361            | 19465109 | 16,401               | 6,455            | 845,09      | 56832,32    |
| 270                     | 72900            | 19683000 | 16,431               | 6,463            | 848,23      | 57255,66    |
| 271                     | 73441            | 19902511 | 16,462               | 6,471            | 851,37      | 57680,56    |
| 272                     | 73984            | 20123648 | 16,492               | 6,479            | 854,51      | 58107,03    |
|                         | •                | •        | •                    |                  | •           | •           |

| Zahl,<br>auch<br>Durch= | Quabrat=<br>zahl | Rubitapl | Quabrat-<br>wurzel | Rubit-<br>wurzel | Areisumfang | Areisfläche<br>n 2 77                 |
|-------------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| messer                  | n 2              | n s      | $\sqrt{n}$         | 2 n              | n $\pi$     | 4                                     |
| 273                     | 74529            | 20346417 | 16,522             | 6,487            | 857,65      | 50505.07                              |
| 274                     | 75076            | 20570824 | 16,552             | 6,495            | 860,79      | 58535,07                              |
| 275                     | 75625            | 20796875 | 16,583             | 6,502            | 863,94      | 58964,69<br>59 <b>8</b> 95,8 <b>7</b> |
| 276                     | 76176            | 21024576 | 16,613             | 6,510            | 867,08      | 59828,63                              |
| 277                     | 76729            | 21253933 | 16,643             | 6,518            | 870,22      | 60262,95                              |
| 278                     | 77284            | 21484952 | 16,673             | 6,526            | 873,36      | 60698,85                              |
| 279                     | 77841            | 21717639 | 16,703             | 6,534            | 876,50      | 61136,32                              |
| 280                     | 78400            | 21952000 | 16,733             | 6,542            | 879,64      | 61575,36                              |
| 281                     | 78961            | 22188041 | 16,763             | 6,549            | 882,78      | 62015,96                              |
| 282                     | 79524            | 22425768 | 16,792             | 6,557            | 885,93      | 62458,14                              |
| 283                     | 80089            | 22665187 | 16,822             | 6,565            | 889,07      | 62901,90                              |
| 284                     | 80656            | 22906304 | 16,852             | 6,573            | 892,21      | 63347,22                              |
| 285                     | 81225            | 23149125 | 16,881             | 6,580            | 895,35      | 63794,11                              |
| 286                     | 81796            | 23393656 | 16,911             | 6,588            | 898,49      | 64242,57                              |
| 287                     | 82369            | 23639903 | 16,941             | 6,596            | 901,63      | 64692,61                              |
| 288                     | 82944            | 23887872 | 16,970             | 6,603            | 904,78      | 65144,21                              |
| 289                     | 83521            | 24137569 | 17,000             | 6,611            | 907,92      | 65597,39                              |
| 290                     | 84100            | 24389000 | 17,029             | 6,619            | 911,06      | 66052,14                              |
| 291                     | 84681            | 24642171 | 17,059             | 6,627            | 914,24      | 66508,45                              |
| 292                     | 852 <b>64</b>    | 24897088 | 17,088             | 6,634            | 917,34      | 66966,34                              |
| 293                     | 85849            | 25153757 | 17,117             | 6,642            | 920,48      | 67425,80                              |
| 294                     | 8 <b>6436</b>    | 25412184 | 17,146             | 6,649            | 923,63      | 67886,83                              |
| 295                     | 87025            | 25672375 | 17,176             | 6,657            | 926,77      | 68349,43                              |
| 296                     | <b>87616</b>     | 25934336 | 17,205             | 6,664            | 929,91      | 68813,60                              |
| 297                     | 88209            | 26198073 | 17,234             | 6,672            | 933,05      | 69279,34                              |
| 298                     | 88804            | 26463592 | 17,263             | 6,679            | 936,19      | 69746,66                              |
| 299                     | 89401            | 26730899 | 17,292             | 6,687            | 939,33      | 70215,54                              |
| 300                     | 90000            | 27000000 | 17,320             | 6,694            | 942,48      | 70686,00                              |
| 301                     | 90601            | 27270901 | 17,349             | 6,702            | 945,62      | 71158,02                              |
| 302                     | 91204            | 27543608 | 17,378             | 6,709            | 948,76      | 71631,62                              |
| 303                     | 91809            | 27818127 | 17,407             | 6,717            | 951,90      | 72106,78                              |
| 304                     | 92416            | 28094464 | 17,436             | 6,724            | 955,04      | 72583,52                              |
| 305                     | 93025            | 28372625 | 17,464             | 6,731            | 958,18      | 73061,83                              |
| 306                     | 93 <b>636</b>    | 28652616 | 17,493             | 6,739            | 961,32      | 73541,71                              |
| 307                     | 94249            | 28934443 | 17,521             | 6,746            | 964,47      | 74023,16                              |
| 308                     | 94864            | 29218112 | 17,549             | 6,753            | 967,61      | 74506,18                              |
| 309                     | 95481            | 29503629 | 17,578             | 6,761            | 970,75      | 74990,77                              |
| 310                     | 96100            | 29791000 | 17,607             | 6,768            | 973,89      | 75476,94                              |
| 311                     | 96721            | 30080231 | 17,635             | 6,775            | 977,03      | 75964,67                              |
| 312                     | 97344            | 30371328 | 17,663             | 6,782            | 980,17      | 76453,93                              |

|                | <del>-</del> - |                  |                      |                | r —             | <del></del> |
|----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Sabl,          | Durahmat       |                  | 0                    | A. 618         |                 |             |
| auch<br>Durch= | Quadrat=       | Rubitzahl        | Quadrat-             | Rubit=         | Areisumfang.    | Rreisfläche |
| meffer         | ldaş           |                  | wurzel               | wurzel         |                 | n²n         |
| n              | n 2            | 1) 3             | $ V_{\overline{n}} $ | 73/11          | n 2r            | 4           |
| <del></del>    |                |                  |                      |                |                 |             |
| 313            | 97969          | 30664297         | 17,692               | 6,789          | 983,32          | 76944,85    |
| 314            | 98596          | <b>3</b> 0959144 | 17,720               | 6,797          | 986,45          | 77457,29    |
| 315            | 99225          | 31255875         | 17,748               | 6,804          | 989,60          | 77931,31    |
| 316            | 99 <b>856</b>  | 31554496         | 17,776               | 6,811          | 992,74          | 78426,89    |
| 317            | 100489         | 31855013         | 17,804               | 6,818          | 995,88          | 78924,06    |
| 318            | 101124         | 32157432         | 17,832               | 6,826          | 999,02          | 79422,78    |
| 319            | 101761         | 32461759         | 17,860               | 6,833          | 1002,17         | 79923,08    |
| 320            | 102400         | 32768000         | 17,888               | 6,839          | 1005,31         | 80424,96    |
| 321            |                | 33076161         | 17,916               | 6,847          |                 |             |
|                | 103041         | 33386248         | 17,944               | . • _          | 1008,45         | 80928,40    |
| 322            | 103684         |                  |                      | 6,854<br>c 861 | 1011,59         | 81433,41    |
| 323            | 104329         | 33698 <b>267</b> | 17,972               | 6,861          | 1014,73         | 81939,99    |
| 324            | 104976         | 34012224         | 18,000               | 6,868          | 1017,88         | 82448,15    |
| 325            | 105625         | 34328125         | 18,028               | 6,875          | 1021,02         | 82957,87    |
| 326            | 106276         | 34645976         | 18,055               | 6,882          | 1024,16         | 83469,17    |
| 327            | 106929         | 34965788         | 18,083               | 6,889          | 1027,30         | 83982,60    |
| 328            | 107584         | <b>35287</b> 552 | 18,111               | 6,896          | 10 <b>30,44</b> | 84496,47    |
| 329            | 108241         | 35611289         | 18,138               | 6,903          | 1033,58         | 85012,48    |
| 330            | 108900         | 35937000         | 18,166               | 6,910          | 1036,72         | 85530,06    |
| 331            | 109561         | 36264691         | 18,193               | 6,917          | 1039,86         | 86049,20    |
| 332            | 110224         | 36594368         | 18,221               | 6,924          | 1043,01         | 86569,92    |
| 333            | 110889         | 36926037         | 18,248               | 6,931          | 1046,15         | 87092,22    |
| 334            | 111556         | 37259704         | 18,276               | 6,938          | 1049,29         | 87616,08    |
| 335            | 112225         | 37595375         | 18,303               | 6,945          | 1052,43         | 88141,51    |
| 336            | 112896         | 37933056         | 18,330               | 6,952          | 1055,57         | 88668,51    |
|                |                | 38272753         |                      | <del></del>    |                 |             |
| 337            | 113569         | 38614472         | 18,357               | 6,959          | 1058,71         | 89197,09    |
| 338            | 114244         |                  | 18,385               | 6,966          | 1061,86         | 89727,23    |
| 339            | 114921         | 38958219         | 18,412               | 6,973          | 1065,02         | 90258,95    |
| 340            | 115600         | 39304000         | 18,439               | 6,979          | 1068,14         | 90792,24    |
| 341            | 116281         | 39651821         | 18,466               | 6,986          | 1071,28         | 91327,09    |
| 342            | 116964         | 40001688         | 18,493               | 6,993          | 1074,27         | 91863,52    |
| 343            | 117649         | 40353607         | 18,520               | 7,000          | 1077,56         | 92401,15    |
| 344            | 118336         | 40707584         | 18,547               | 7,007          | 1080,71         | 92941,09    |
| 345            | 119025         | 41063625         | 18,574               | 7,014          | 1083,85         | 93482,23    |
| 346            | 119716         | 41421736         | 18,601               | 7,020          | 1086,99         | 94024,94    |
| 347            | 120409         | 41781923         | 18,628               | 7,027          | 1090,13         | 94569,22    |
| 348            | 121104         | 42144192         | 18,655               | 7,034          | 1093,27         | 95115,08    |
| 349            | 121801         | 42508549         | 18,681               | 7,040          | 1096,41         | 95662,50    |
| 350            | 122500         | 42875000         | 18,708               | 7,047          | 1099,56         | 96211,50    |
| 351            | 123201         | 43243551         | 18,735               | 7,054          | 1102,70         | 96762,06    |
| 352            | 123904         | 43614208         | 18,762               | 7,061          | 1105,84         | 97314,20    |
| 302            | 120001         |                  |                      | 1,001          | 1100,04         | 1013/20     |
|                |                |                  |                      |                | •               |             |

|           |        | , · · · · · · · · · · · · · · · · · | , <sub>i</sub> | ·          | <del></del> | <del></del>   |
|-----------|--------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| Zahl auch |        |                                     | Quabrat=       | Rubit=     |             | Rreisfläche   |
| Durch     | aabl . | Rubikzahl                           | wurzel         | wurzel     | Areisumfang | , ,           |
| meffer    | 5      | _ 2                                 |                |            | a           | <u>n 2 77</u> |
| <u>n</u>  | n 2    | n 3                                 | $\frac{V}{n}$  | <b>y</b> n | 1) 71       | 4             |
| 353       | 124609 | 43986977                            | 18,788         | 7,067      | 1108,98     | 97867,90      |
| 354       | 125316 | 44361864                            | 18,815         | 7,074      | 1112,12     | 98423,18      |
| 355       | 126025 | 44738875                            | 18,842         | 7,081      | 1115,26     | 98980,03      |
| 356       | 126736 | 45118016                            | 18,868         | 7,087      | 1118,40     | 99538,45      |
| 357       | 127449 | 45499293                            | 18,894         | 7,094      | 1121,55     | 100098,43     |
| 358       | 128164 | 45882712                            | 18,921         | 7,101      | 1124,69     | 100660,00     |
| 359       | 128881 | 46268279                            | 18,947         | 7,107      | 1127,83     | 101223,13     |
| 360       | 129600 | 46656000                            | 18,974         | 7,114      | 1130,97     | 101787,84     |
| 361       | 130321 | 47045881                            | 19,000         | 7,120      | 1134,11     | 102354,11     |
| 362       | 131044 | 47437928                            | 19,026         | 7,127      | 1137,25     | 102921,95     |
| 363       | 131769 | 47832147                            | 19,052         | 7,133      | 1140,40     | 103491,31     |
| 364       | 132496 | 48228544                            | 19,079         | 7,140      | 1143,54     | 104062,35     |
| 365       | 133225 | 48627125                            | 19,105         | 7,146      | 1146,68     | 104634,91     |
| 366       | 133956 | 49027896                            | 19,131         | 7,153      | 1149,82     | 105209,04     |
| 367       | 134689 | 49430863                            | 19,157         | 7,159      | 1152,96     | 105784,74     |
| 368       | 135424 | 49836032                            | 19,183         | 7,166      | 1156,10     | 106362,00     |
| 369       | 136161 | 50243409                            | 19,209         | 7,172      | 1159,25     | 106940,84     |
| 370       | 136900 | 50653000                            | 19,235         | 7,179      | 1162,39     | 107521,26     |
| 371       | 137641 | 51064811                            | 19,261         | 7,185      | 1165,53     | 108103,22     |
| 372       | 138384 | 51478848                            | 19,287         | 7,192      | 1168,67     | 108686,79     |
| 373       | 139129 | 51895117                            | 19,313         | 7,198      | 1171,81     | 109271,91     |
| 374       | 139876 | 52313624                            | 19,339         | 7,205      | 1174,95     | 109858,62     |
| 375       | 140625 | 52734375                            | 19,365         | 7,211      | 1178,10     | 110446,87     |
| 376       | 141376 | 53157376                            | 19,391         | 7,218      | 1181,24     | 111036,71     |
| 377       | 142129 | 53582633                            | 19,416         | 7,224      | 1184,38     | 111628,11     |
| 378       | 142884 | 54010152                            | 19,442         | 7,230      | 1187,52     | 112221,09     |
| 379       | 143641 | 54439939                            | 19,468         | 7,237      | 1190,66     | 112815,64     |
| 380       | 144400 | 54872000                            | 19,493         | 7,243      | 1193,80     | 113411,76     |
| 381       | 145161 | 55306341                            | 19,519         | 7,249      | 1196,94     | 114009,46     |
| 382       | 145924 | 55742968                            | 19,545         | 7,256      | 1200,09     | 114608,70     |
| 383       | 146689 | 56181887                            | 19,570         | 7,262      | 1203,23     | 115209,54     |
| 384       | 147456 | 56623104                            | 19,596         | 7,268      | 1206,37     | 115811,94     |
| 385       | 148225 | 57066625                            | 19,621         | 7,275      | 1209,51     | 116415,91     |
| 386       | 148996 | 57512456                            | 19,647         | 7,281      | 1212,65     | 117021,45     |
| 387       | 149769 | 57960603                            | 19,672         | 7,287      | 1215,79     | 117628,57     |
| 388       | 150544 | 58411072                            | 19,698         | 7,294      | 1218,94     | 118237,25     |
| 389       | 151321 | 58863869                            | 19,723         | 7,299      | 1222,08     | 118846,51     |
| 390       | 152100 | 59319000                            | 19,748         | 7,306      | 1225,22     | 119459,94     |
| 391       | 152881 | 59776471                            | 19,774         | 7,312      | 1228,36     | 120072,73     |
| 392       | 153664 | 60236288                            | 19,799         | 7,319      | 1231,50     | 120687,70     |
| 002       | 100004 |                                     | 10,100         | 1,010      | 1201,00     | 220001710     |
| i         | 1      | I                                   | ' '            |            | •           | •             |

| Zahl,<br>auch    | Quabrat- | - Rubitzahl | Quabrat= |               | Areisumfang | Rreisfläche      |
|------------------|----------|-------------|----------|---------------|-------------|------------------|
| Durce-<br>meffer | zahl     |             | murfel   | wurzel        |             | n 2 $\pi$        |
| , n              | n 3      | n 3         | Vī       | 73/11         | n 77        | 4                |
| 393              | 154449   | 60698457    | 19,824   | 7,325         | 1234,64     | 121304,24        |
| 394              | 155236   | 61162984    | 19,849   | 7,331         | 1237,79     | 121922,43        |
| 395              | 156025   | 61629875    | 19,875   | 7,337         | 1240,93     | 122542,03        |
| 396              | 156816   | 62099136    | 19,899   | 7,343         | 1244,07     | 123163,28        |
| 397              | 157609   | 62570773    | 19,925   | 7,349         | 1247,21     | 123786,10        |
| 398              | 158404   | 63044762    | 19,949   | 7,356         | 1250,35     | 124410,21        |
| 399              | 159201   | 63521199    | 19,975   | 7,362         | 1253,49     | 125036,46        |
| 400              | 160000   | 64000000    | 20,000   | 7,368         | 1256,64     | 125664,00        |
| 401              | 160801   | 64481201    | 20,025   | 7,374         | 1259,78     | 126293,10        |
| 402              | 161604   | 64964808    | 20,049   | <b>7,38</b> 0 | 1262,92     | 126923,88        |
| 403              | 162409   | 65450827    | 20,075   | 7,386         | 1266,06     | 127556,02        |
| 404              | 163216   | 65939264    | 20,099   | 7,392         | 1269,20     | 128189,84        |
| 405              | 164025   | 66430125    | 20,125   | 7,399         | 1272,34     | 128825,23        |
| 406              | 164836   | 66923416    | 20,149   | 7,405         | 1275,48     | 129462,19        |
| 407              | 165649   | 67419143    | 20,174   | 7,411         | 1278,63     | 130100,71        |
| 408              | 166464   | 67911312    | 20,199   | 7,417         | 1281,77     | <b>130740,82</b> |
| 409              | 167281   | 68417929    | 20,224   | 7,422         | 1284,91     | 131382,49        |
| 410              | 168100   | 68921000    | 20,248   | 7,429         | 1288,05     | 132025,74        |
| 411              | 168921   | 69426531    | 20,273   | 7,434         | 1291,19     | 132670,55        |
| 412              | 169744   | 69934528    | 20,298   | 7,441         | 1294,34     | 133316,93        |
| 413              | 170569   | 70444997    | 20,322   | 7,447         | 1297,48     | 133964,89        |
| 414              | 171396   | 70957944    | 20,347   | 7,453         | '           | 134614,41        |
| 415              | 172225   | 71473375    | 20,371   | 7,459         | 1303,76     | 135265,51        |
| 416              | 173056   | 71991296    | 20,396   | 7,465         | 1306,90     | 135918,18        |
| 417              | 173889   | 72511713    | 20,421   | 7,471         | 1310,04     | 136572,42        |
| 418              | 174724   | 73034632    | 20,445   | 7,477         | 1313,18     | 137228,22        |
| 419              | 175561   | 73560059    | 20,469   | 7,483         |             | 137885,69        |
| 420              | 176400   | 74088000    | 20,494   | 7,489         |             | 138544,56        |
| 421              | 177241   | 74618461    | 20,518   | 7,495         | , ,         | 139205,08        |
| 422              | 178084   | 75151448    | 20,543   | 7,501         |             | 139867,17        |
| 423              | 178929   | 75686967    | 20,567   | 7,507         | 1328,89     | 140530,83        |
| 424              | 179776   | 76225024    | 20,591   | 7,513         |             | 141196,07        |
| 425              | 180625   | 76765625    | 20,615   | 7,518         | 1           | 141862,87        |
| 426              | 181476   | 77308776    | 20,639   | 7,524         |             | 142531,25        |
| 427              | 182329   | 77854483    | 20,664   | 7,530         |             | 143201,19        |
| 428              | 183184   | 78402752    | 20,688   | 7,536         |             | 143872,71        |
| 429              | 184041   | 78953589    | 20,712   | 7,542         |             | 144545,08        |
| 430              | 184900   | 79507000    | 20,736   | 7,548         | , ,         | 145220,46        |
| 431              | 185761   | 80062991    | 20,760   | 7,554         | 7           | 145896,68        |
| 432              | 186624   | 80621568    | 20,785   | 7,559         | 1357,17     | 146574,48        |

| Bahl,<br>auch<br>Durch=<br>meffer | Quabrats<br>zahl<br>n 2 | Rubikjahl<br>n <sup>3</sup> | Quabrats<br>wurzel | Rubils<br>wurzel | Areisumfang<br>n v | Rreisfläce<br>n 2 m           |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                   |                         |                             |                    |                  |                    |                               |
| 433                               | 187489                  | 81182737                    | 20,809             | 7,565            | 1360,33            | 147253,85                     |
| 434                               | 188356                  | 81746504                    | 20,833             | 7,571            | 1363,45            | 147934,80                     |
| 435                               | 189225                  | 82312875                    | 20,857             | 7,577            | 1366,59            | 148617,31                     |
| 436                               | 190096                  | 82881856                    | 20,881             | 7,583            | 1369,73            | 149301,39                     |
| 437                               | 190969                  | 83453453                    | 20,904             | 7,588            | 1372,87            | 149987,05                     |
| 438                               | 19184 <b>4</b>          | 84027672                    | 20,928             | 7,594            | 1376,02            | 150674,27                     |
| 439                               | 192721                  | 84604519                    | 20,952             | 7,600            | 1379,16            | 151362,87                     |
| 440                               | <b>19360</b> 0          | 85184000                    | 20,976             | 7,606            | _1382,30           | 152053,44                     |
| 441                               | 194481                  | 85766121                    | 21,000             | 7,612            | 1385,44            | 152745,37                     |
| 442                               | 195364                  | 86350888                    | 21,024             | 7,617            | 1388,58            | <b>153438,88</b> <sub>1</sub> |
| 443                               | 196249                  | 86938307                    | 21,047             | 7,623            | 1391,72            | 154133,96                     |
| 444                               | 197136                  | 87528384                    | 21,071             | 7,629            | 1394,87            | 154830,61                     |
| 445                               | 198025                  | 88121125                    | 21,095             | 7,635            | 1398,01            | 155528,83                     |
| 446                               | 198916                  | 88716536                    | 21,119             | 7,640            | 1401,15            | 156228,62                     |
| 447                               | 199809                  | 89314623                    | 21,142             | 7,646            | 1404,29            | 156929,98                     |
| 448                               | 200704                  | 89915392                    | 21,166             | 7,652            | 1407,43            | 157632,92                     |
| 449                               | 201601                  | 90518849                    | 21,189             | 7,657            | 1410,57            | 158337,42                     |
| 450                               | 202500                  | 91125000                    | 21,213             | 7,663            | 1413,72            | 159043,50                     |
| 451                               | 203401                  | 91733851                    | 21,237             | 7,669            | 1416,86            | 159751,14                     |
| 452                               | 204304                  | 92345408                    | 21,260             | 7,674            | 1420,00            | 160460,36                     |
| 453                               | 205209                  | 92959677                    | 21.284             | 7,680            | 1423,14            | 161171,14                     |
| 454                               | 206106                  | 93576664                    | 21,307             | 7,686            | 1426,28            | 161883,50                     |
| 455                               | 207025                  | 94196375                    | 21,331             | 7,691            | 1429,42            | 162597,43                     |
| 456                               | 207936                  | 94818816                    | 21,354             | 7,697            | 1432,56            | 163312,93                     |
| 457                               | 208849                  | 95443993                    | 21,377             | 7,703            | 1435,71            | 164030,20                     |
| 458                               | 209764                  | 96071912                    | 21,401             | 7,708            | 1438,85            | 164748,64                     |
| <b>459</b>                        | 210681                  | 96702579                    | 21,424             | 7,714            | 1441,99            | 165468,85                     |
| 460                               | 211600                  | 97336000                    | 21,447             | 7,719            | 1445,13            | 166190,64                     |
| 461                               | 212521                  | 97972181                    | 21,471             | 7,725            | 1448,27            | 166913,99                     |
| 462                               | 213444                  | 98611128                    | 21,494             | 7,731            | 1451,41            | 167638,91                     |
| 463                               | 214369                  | 99252847                    | 21,517             | 7,736            |                    | 168365,41                     |
| 464                               | 215296                  | 99897345                    | 21,541             | 7,742            | 1457,70            | 169093,47                     |
| 465                               | 216225                  | $\overline{100544625}$      | 21,564             | 7,747            | 1460,84            | 169823,11                     |
| 466                               | 217156                  | 101194696                   | 21,587             | 7,753            | 1463,98            | 170554,32                     |
| 467                               | 218089                  | 101847563                   | 21,610             | 7,758            | 1467,12            | 171287,10                     |
| 468                               | 219024                  | 102503232                   | 21,633             | 7,764            | 1470,26            | 172021,44                     |
| 469                               | 219961                  | 103161709                   | 21,656             | 7,769            | 1473,41            | 172757,36                     |
| 470                               | 220900                  | 103823000                   | 21,679             | 7,775            | 1476,55            | 173494,86                     |
| 471                               | 221841                  | 104487111                   | 21,702             | 7,780            | 1479,69            | 174233,92                     |
| 472                               | 222784                  | 105154048                   | 21,725             | 7,786            | 1482,83            | 174974,55                     |
| 712                               |                         | 100101010                   | ,                  | -,               | , ,                | 1                             |

| gabl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer | Quabrat=<br>zațl | Rubitzahl      | Quabrat-                | Anbils<br>wurzei | Arcisumfang | Rrei <b>sfläc</b> e |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| n _                               | n 2              | n <sup>a</sup> | V n                     | 7 11             | n a         | 4                   |
| 473                               | 223729           | 105823817      | 21,749                  | 7,791            | 1485,97     | 175716,75           |
| 474                               | 224676           | 106496424      | 21,771                  | 7,797            | 1489,11     | 176460,45           |
| 475                               | 225625           | 107171875      | 21,794                  | 7,802            | 1492,26     | 177205,87           |
| 476                               | 226576           | 107850176      | 21,817                  | 7,808            | 1495,36     | 177952,79           |
| 477                               | 227529           | 108531333      | 21,840                  | 7,813            | 1498,54     | 178701,27           |
| 478                               | 228484           | 109215352      | 21,863                  | 7,819            | 1501,68     | 179451,33           |
| 479                               | 229441           | 109902239      | 21,886                  | 7,824            | 1504,82     | 180202,96           |
| 480                               | 230400           | 110592000      | 21,909                  | 7,830            | 1507,96     | 180956,16           |
| 481                               | 231361           | 111284641      | 21,932                  | 7,835            | 1511,10     | 181710,92           |
| 482                               | 232324           | 111980168      | 21,954                  | 7,840            | 1511,10     | 182467,26           |
| 483                               | 233289           | 112678587      | 21,977                  | 7,846            | 1517,39     | 183225,18           |
| 484                               | 234256           | 113379904      | 22,000                  | 7,851            | 1520,53     | 183984,66           |
| 485                               | 235225           | 114084125      | 22,023                  | 7,857            | 1523,67     | 184745,71           |
| 486                               | 236196           | 114791256      | 22,045                  | 7,862            | 1526,81     | 185508,33           |
| 487                               | 237169           | 115501303      | 22,069                  | 7,868            | 1529,95     | 186272,53           |
| 488                               | 238144           | 116214272      | 22,091                  | 7,873            | 1533,10     | 187038,29           |
|                                   |                  |                | [                       |                  |             |                     |
| 489<br>490                        | 239121<br>240100 | 116930169      | 22,113                  | 7,878            | 1536,24     | 187805,63           |
|                                   | TTITI            | 117649000      | 22,136                  | 7,884            | 1539,38     | 188574,54           |
| 491                               | 241081           | 118370771      | 22,158                  | 7,889            | 1542,52     | 189345,01           |
| 492                               | 242064           | 119095488      | 22,181                  | 7,894            | 1545,66     | 190117,06           |
| 493                               | 243049<br>944026 | 119823157      | 22,204                  | 7,899            | 1548,80     | 190890,68           |
| 494                               | 244036           | 120553784      | 22,226                  | 7,905            | 1551,95     | 191665,87           |
| 495                               | 245025           | 121287375      | 22,248                  | 7,910            | 1555,09     | 192442,68           |
| 496                               | 246016           | 122023936      | $\frac{22,271}{22,232}$ | 7,915            | 1558,23     | 193220,96           |
| 497                               | 247009           | 122763473      | 22,293                  | 7,921            | 1561,37     | 194000,86           |
| 498                               | 248004           | 123505992      | 22,316                  | 7,926            | 1564,51     | 194782,34           |
| 499                               | 249001           | 124251499      | 22,338                  | 7,932            | 1567,55     | 195565,38           |
| 500                               | 250000           | 125000000      | 22,361                  | 7,937            | 1570,80     | 196350,00           |
| 501                               | 251001           | 125751501      | 22,383                  | 7,942            | 1573,94     | 197136,18           |
| 502                               | 252004           | 126506008      | 22,405                  | 7,947            | 1577,08     | 197928,94           |
| 503                               | 253009           | 127263527      | 22,428                  | 7,953            | 1580,22     | 198713,26           |
| 504                               | 254016           | 128024864      | 22,449                  | 7,958            | 1583,36     | 199504,16           |
| 505                               | 255025           | 128787625      | 22,472                  | 7,963            | 1586,50     | 200296,63           |
| 506                               | <b>256036</b> .  | 129554216      | 22,494                  | 7,969            | 1589,64     | 201090,67           |
| 507                               | <b>257049</b>    | 130323843      | 22,517                  | 7,974            | 1592,79     | 201886,28           |
| 508                               | 258064           | 131096512      | 22,539                  | 7,979            | 1595,93     | 202683,46           |
| 509                               | <b>259</b> 081   | 131872229      | 22,561                  | 7,984            | 1599,07     | 203481,70           |
| 510                               | 260100           | 132651000      | 22,583                  | 7,989            | 1602,21     | 204282,54           |
| 511                               | 261121           | 133432831      | 22,605                  | 7,995            | 1605,35     | 205084,43           |
| 512                               | 262144           | 134217728      | 22,627                  | 8,000            | 1608,49     | 205887,84           |
| 1                                 |                  | Į ,            | <b>,</b>                | , - , -          | ,           |                     |

| Bahl,<br>auch<br>Durch=<br>meffer | Quabrat=<br>zahl | Rubikabl               | Quabrat=<br>wurzel   | Aubil=<br>wurzel | Areisumfang | Areissiäche<br>n 2 m |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| n                                 | n 2              | n 3                    | $\sqrt{\frac{n}{n}}$ | 73 11            | nπ          | 4                    |
| F10                               | 000100           | 195005607              | 99 649               | 8,005            | 1611,64     | 206692,93            |
| 513                               | 263169           | 135005697<br>135796744 | 22,649<br>22,671     | 8,010            | 1614,78     | 207499,53            |
| 514                               | 264196           | 136590875              | 22,694               | 8,016            | 1617,92     | 208307,71            |
| 515                               | 265225           | 137388096              | 22,716               | 8,021            | 1621,06     | 209117,46            |
| 516                               | 266256<br>267289 | 138188413              | 22,738               | 8,026            | 1624,20     | 209928,78            |
| 517<br>518                        | 268324           | 138991832              | 22,759               | 8,031            | 1627,34     | 210741,66            |
| 519                               | 269361           | 139798359              | 22,782               | 8,036            | 1630,49     | 211556,12            |
| 520                               | 270400           | 140608000              | 22,803               | 8,041            | 1633,63     | 212372,16            |
|                                   |                  | <del></del>            |                      |                  | 1636,77     | 213189,76            |
| 521                               | 271441           | 141420761              | 22,825               | 8,047            | 1639,93     | 214008,93            |
| 522                               | 272484           | 142236648              | 22,847               | 8,052            | 1643,05     | 214829,67            |
| 523                               | 273529           | 143055667              | 22,869               | 8,057            | 1646,19     | 215651,99            |
| 524                               | 274576           | 143877824              | 22,891               | 8,062            | 1649,34     | 216475,87            |
| 525                               | 275625           | 144703125              | 22,913               | 8,067            | 1652,48     | 217301,33            |
| 526                               | 276676           | 145531576              | 22,935               | 8,072            | 1655,62     | 218128,35            |
| 527                               | 277729           | 146363183              | 22,956               | 8,077            | 1658,76     | l ' <b> 1</b>        |
| 528                               | 278784           | 147197952              | 22,978               | 8,082            |             | 218956,95            |
| 529                               | 279841           | 148035889              | 23,000               | 8,087            | 1661,90     | 219787,12            |
| 530                               | 280900           | 148877000              | 23,022               | 8,093            | 1665,04     | 220618,86            |
| 531                               | 281961           | 149721291              | 23,043               | 8,098            | 1668,18     | 221452,16            |
| 532                               | 283024           | 150568768              | 23,065               | 8,103            | 1671,33     | 222287,04            |
| 533                               | 284089           | 151419437              | 23,087               | 8,108            | 1674,47     | 223123,50            |
| 534                               | 285156           | 152273304              | 23,108               | 8,113            | 1677,61     | 223961,52            |
| 535                               | 286225           | 153130375              | 23,130               | 8,118            | 1680,75     | 224801,11            |
| 536                               | 287296           | 153990656              | 23,152               | 8,123            | 1683,89     | 225642,27            |
| 537                               | 288369           | 154854153              | 23,173               | 8,128            | 1687,04     | 226484,01            |
| 538                               | 289444           | 155720872              | 23,195               | 8,133            | 1690,18     | 227329,31            |
| 539                               | 290521           | 156590819              | 23,216               | 8,138            | 1693,32     | <b>228175,1</b> 9    |
| 540                               | 291600           | 157464000              | 23,238               | 8,143            | 1696,46     | 229022,64            |
| 541                               | 292681           | 158340421              | 23,259               | 8,148            | 1699,60     | 229871,65            |
| 542                               | 293764           | 159220088              | 23,281               | 8,153            | 1702,74     | 230722,24            |
| 543                               | 294849           | 160103007              | 23,302               | 8,158            | 1705,88     | 231574,40            |
| 544                               | 295936           | 160989184              | 23,324               | 8,163            | 1709,03     | 232428,13            |
| $\overline{545}$                  | 297025           | 161878625              | 23,345               | 8,168            | 1712,17     | 233283,43            |
| 546                               | 298116           | 162771336              | 23,367               | 8,173            | 1715,31     | 234140,30            |
| 547                               | 299209           | 163667323              | 23,388               | 8,178            | 1718,45     | 234998,74            |
| 548                               | 300304           | 164566592              | 23,409               | 8,183            | 1721,59     | 235858,76            |
| 549                               | 301401           | 165469149              | 23,431               | 8,188            | 1724,73     | 236720,34            |
| 550                               | 302500           | 166375000              | 23,452               | 8,193            | 1727,88     | 237583,50            |
| 551                               | 303601           | 167284151              | 23,473               | 8,198            | 1731,02     | 238448,22            |
| 552                               | 304704           | 168196608              | 23,495               | 8,203            | 1734,16     | 239314,52            |
| 1004                              | DUTIUE           |                        | 20,100               | <b>5,250</b>     |             |                      |

| Zahl,<br>and<br>Durch= | Quadrat=<br>Zahl | Rubitzahl | Quabrat-<br>wurzel | Rubit-<br>wurzel | Areisumfang | Areisfläche<br>n 2 cr |
|------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| , meffer               | n 2              | n 3       | $ \sqrt{n} $       | $\sqrt[n]{n}$    | ก ส         | <u> </u>              |
| , <del></del>          |                  |           | <del></del>        | <u> </u>         |             |                       |
| <b>553</b>             | <b>3</b> 05809   | 169112377 | 23,516             | 8,208            | 1737,30     | 240182,38             |
| <b>554</b>             | 306916           | 170031464 | 23,537             | 8,213            | 1740,44     | 241051,82             |
| 555                    | 308025           | 170953875 | 23,558             | 8,218            | 1743,58     | 241922,83             |
| 556                    | 309136           | 171879616 | 23,579             | 8,223            | 1746,72     | 242795,41             |
| 557                    | 310249           | 172808693 | 23,601             | 8,228            | 1749,87     | 243669,56             |
| 558                    | 311364           | 173741112 | 23,622             | 8,233            | 1753,01     | 244545,28             |
| 559                    | 312481           | 174676879 | 23,643             | 8,238            | 1756,15     | 245422,57             |
| 560                    | 313600           | 175616000 | 23,664             | 8,242            | 1759,29     | 246301,44             |
| 561                    | 314721           | 176558481 | 23,685             | 8,247            | 1762,43     | 247181,87             |
| 562                    | 315844           | 177504328 | 23.706             | 8,252            | 1765,57     | 248063,87             |
| <b>563</b>             | 316969           | 178453547 | 23,728             | 8,257            | 1768,72     | 248947,45             |
| 564                    | 318096           | 179406144 | 23,749             | 8,262            | 1771,86     | 249832,59             |
| 565                    | 319225           | 180362125 | 23,769             | 8,267            | 1775,00     | 250719,31             |
| 566                    | 320356           | 181321496 | 23,791             | 8,272            | 1778,14     | <b>251607,6</b> 0     |
| 567                    | 321489           | 182284263 | 23,812             | 8,277            | 1781,28     | 252497,36             |
| 568                    | 322624           | 183250432 | 23,833             | 8,282            | 1784,42     | 253388,88             |
| <b>56</b> 9            | 323761           | 184220009 | 23,854             | 8,286            | 1787,57     | 254281,88             |
| 570                    | <b>32490</b> 0   | 185193000 | 23,875             | 8,291            | 1790,71     | 255176,64             |
| 571                    | 326041           | 186169411 | 23,896             | 8,296            | 1793,85     | 256072,60             |
| 572                    | 327184           | 187149248 | 23,916             | 8,301            | 1796,99     | 256970,31             |
| 573                    | <b>32832</b> 9   | 188132517 | 23,937             | 8,306            | 1800,13     | 257869,59             |
| 574                    | 329476           | 189119224 | 23,958             | 8,311            | 1803,27     | 258770,45             |
| 575                    | 330625           | 190109375 | 23,979             | 8,315            | 1806,42     | 259672,87             |
| 576                    | 331776           | 191102976 | 24,000             | 8,320            | 1809,56     | 260576,87             |
| 577                    | 332929           | 192100033 | 24,021             | 8,325            | 1812,80     | 261482,43             |
| † <b>578</b>           | 334084           | 193100552 | 24,042             | 8,330            | 1815,84     | 262388,57             |
| 579                    | 335241           | 194104539 | 24,062             | 8,335            | 1818,98     | 263298,28             |
| 580                    | 336400           | 195112000 | 24,083             | 8,339            | 1822,12     | 261208,56             |
| 581                    | 337561           | 196122941 | 24,104             | 8,344            | 1825,26     | 265120,46             |
| 582                    | 338724           | 197137368 | 24,125             | 8,349            | 1828,41     | 266033,82             |
| 583                    | 339889           | 198155287 | 24,145             | 8,354            | 1831,55     | 266948,82             |
| 584                    | 341056           | 199176704 | 24,166             | <b>8,359</b>     | 1834,69     | 267865,38             |
| 585                    | 342225           | 200201625 | 24,187             | 8,363            | 1837,83     | 268783,57             |
| <b>586</b>             | 343396           | 201230056 | 24 207             | 8,368            | 1840,97     | 269703,21             |
| 587                    | 344569           | 202262003 | 24,228             | 8,373            | '           | 270624,49             |
| 588                    | 345744           | 203297472 | 24,249             | 8,378            |             | 271547,33             |
| 589                    | 346921           | 204336469 | 24,269             | 8,382            | 1850,40     | 272471,75             |
| 590                    | 348100           | 205379000 | 24,289             | 8,387            | 1853,54     | 273397,74             |
| 591                    | 349281           | 206425071 | 24,310             | 8,392            | 1856,68     | 274325,29             |
| 592                    | 350464           | 207474688 | 24,331             | 8,397            | 1859,82     | 275254,42             |
| 1                      |                  | :         | : 1                |                  |             |                       |

| C 0-14          | r - —    |                        |          | r              |                    | r -                    |
|-----------------|----------|------------------------|----------|----------------|--------------------|------------------------|
| Saul.           | Quatrate | - Company              | Omabrat- | Aubil-         |                    | Reutefäge.             |
| Durd-<br>meffer | Jahl     | #Datified\$            | mouget   | trurpil        | Arcitumfany        | 912                    |
| o and the       | m 9      | i n a                  | VI       | 7/ a           | B 7                | 4                      |
| 593             | 351649   | 208527857              | 24.351   | 8,401          | 1862.96            | 276185,12              |
| 594             | 352836   | 200784584              | 24,372   | 8,406          |                    | 277117,39              |
| 595             | 154025   | 210644875              | 24,393   | 8,411          | 1869,25            | 278051,23              |
| 596             | 355216   | 211708736              | 24.413   | 8,415          | 1872,39            | 278986,64              |
| 597             | 356409   | 212776173              | 24,433   | 8,420          | 1875,53            | 279923,62              |
| 598             | 357604   | 213847192              | 24,454   | 6,425          | 1878,67            | 280862,15              |
| 599             | 356801   | 214921799              | 24,474   | 8,429          | 1881,81            | 281802,30              |
| 600             | 360000   | 216000000              | 24,495   | 8,434          | 1884,96            | 282744,00              |
| 601             | 361201   | 217061901              | 24,515   | H, 439         | 1888,10            | 283687,26              |
| 602             | REMOVE   | 218167258              | 24,536   | 8,444          | 1891,24            | 284632,10              |
| 603             | 363609   | 219256227              | 24,556   | 8,448          | 1894,38            | 285578,50              |
| SKM             | 364816   | 220348864              | 24,576   | 8,453          | 1897,52            | 286526,48              |
| 605             | 366025   | 221445125              | 24,597   | 8,458          | 1900,6G            | 287476,03              |
| 606             | 367236   | 222545016              | 24,617   | 8,462          | 1903,80            | 288426,15              |
| 607             | 368449   | 223648543              |          | 8,467          | 1906,95            | 289379,84              |
| 608             | J69664   | 224755712              | 24,658   | 8,472          | 1910,09            | 290334,10              |
| 609             | 370681   | 225866529              | 24,678   | 8,476          | 1913,23            | 291289,93              |
| 610             | 372100   | 226981000              | 24,698   | 8,481          |                    | 292247,34              |
| 611             | 373321   | 228099131              | 24,718   | 8,485          | 1919,51            | 293206,31              |
| 612             | 374544   | , Indiana Market       | 24,739   | 8,490          |                    | 294166,86              |
| 613             | 375769   | 230346397              | 24,758   | 8,495          | 1925,80            | 295128,97              |
| 614             | 376996   | 231475544              | 24,779   | 8,499          | 1928,94            | 296092,65              |
| 615             | 378225   | 0325000375             | 24,799   | 8,504          | 1932,08            | 297057,91              |
| 616             | 379456   | 233744896              | 24,819   | 8,509          | _                  | 296024,74              |
| 617             | 380669   | 234885113              | 24,839   | 8,513          | 1938,36            | 298993,14              |
| 618             | 381994   | 236029032              | 24,859   | 8,518          |                    | 299963,00              |
| 619             | 383161   | 237176659              | 24,879   | 8,522          |                    | 300934,64              |
| 620             | 384400   | 238329000              | 24,899   | 8,527          | 1947,79            | 301907,76              |
| 621             | 385641   | 239483061              | 24,919   |                |                    | 3028/12,44             |
| 622             | 386984   | 240641848              | 24,939   |                | 1954,07            | 303858,63              |
| 623             | 388129   | MATTER SERVEY          | 24,959   | 8,541          | 1957,21            | 304836,51              |
| 624             | 389376   | 242970624              | 24,980   | 8,545          |                    | 305615,91              |
|                 | 390625   | 244140625              | 25,000   | 8,540          |                    | 306796,87              |
| :               | 391876   | 245314376              | 25,019   | 8,554          |                    | 307779,41              |
|                 | 393129   | 246491883              | 25,040   | 8,559          |                    | 306763,41              |
| 1               | 394384   | 247673152              | 25,059   | 8,563          | 1972,92            | 309749,19              |
|                 | 395641   | 248858189              | 25,079   | 8,568          |                    | 310736,44              |
| •               | 396900   | 250047000              | 25,099   | 8,573          |                    | 311725,26              |
| ,               | 396161   | 251239591<br>252435968 | 25,119   | 8,577<br>8,580 | 1982,34<br>1985,49 | 812715,64<br>313707,58 |
| 1               | 399424   | 202400000              | 25,130   | 8,589          | 1000/49            | 019101900              |

| Rabl,<br>auch | Onabrat-       | Rubitahl  | Quabrat- | Aubil: | Areisumfang | Areis fläche       |
|---------------|----------------|-----------|----------|--------|-------------|--------------------|
| Durch:        | zabl           |           | wurzel   | marzel |             | n 2 m              |
| n             | ţi 2           | n 3       | V n      | 7 n    | n 77        | 4                  |
| 633           | 400689         | 253636137 | 25,159   | 8,586  | 1988,63     | 314701,14          |
| 634           | 401956         | 254840104 | 25,179   | 8,591  | 1991,77     | 315696,64          |
| 635           | 403225         | 256047875 | 25,199   | 8,595  | 1994,91     | 316692,91          |
| 636           | 404496         | 257259456 | 25,219   | 8,599  | 1998,05     | 317691,15          |
| 637           | 405769         | 258474853 | 25,239   | 8,604  | 2001,19     | 318690,97          |
| 638           | 407044         | 259694072 | 25,259   | 8,609  | 2004,34     | 319692,35          |
| 639           | 408321         | 260917119 | 25,278   | 8,613  | 2007,48     | 320695,31          |
| 640           | 409600         | 262144000 | 25,298   | 8,618  | 2010,62     | 321699,84          |
| 641           | 40881          | 263374721 | 25,318   | 8,622  | 2013,76     | 322705,93          |
| 642           | 42164          | 264609288 | 25,338   | 8,627  | 2016,90     | 323713,60          |
| 643           | 43449          | 265847707 | 25,357   | 8,631  | 2020,04     | 324722,84          |
| 644           | 44736          | 267089984 | 25,377   | 8,636  | 2023,19     | 225733,65          |
| 645           | 46025          | 268836125 | 25,397   | 8,640  | 2026,33     | 326746,03          |
| 646           | 47316          | 269586136 | 25,416   | 8,644  | 2029,47     | 327759,98          |
| 647           | 48609          | 270840023 | 25,436   | 8,649  | 2032,61     | 328775,50          |
| 648           | 49904          | 272097792 | 25,456   | 8,653  | 2035,76     | 329792,60          |
| 649           | 421201         | 273359449 | 25,475   | 8,658  | 2038,89     | 330811,26          |
| 650           | 422500         | 274625000 | 25,495   | 8,662  | 2042,04     | 331831,50          |
| 651           | 423801         | 275894451 | 25,515   | 8,667  | 2045,18     | 332853,40          |
| 652           | 425104         | 277167808 | 25,534   | 8,671  | 2048,32     | <b> 333876,6</b> 8 |
| 653           | 426409         | 278445077 | 25,554   | 8,676  | 2051,46     | <b> 334901,62</b>  |
| 654           | 427716         | 279726264 | 25,573   | 8,680  | 2054,60     | 335928,14          |
| 655           | 429025         | 281011375 | 25,593   | 8,684  | 2057,74     | 336956,23          |
| 656           | 430336         | 282300416 | 25,612   | 8,689  | 2060,88     | 337985,89          |
| 657           | 431649         | 283593393 | 25,632   | 8,693  | 2064,03     | 339017,12          |
| 658           | 432964         | 284890312 | 25,651   | 8,698  | 2067,17     | 340049,92          |
| 659           | 434281         | 286191179 | 25,671   | 8,702  | 2070,31     | 341084,29          |
| 660 ·         | 435600         | 287496000 | 25,690   | 8,706  | 2073,45     | 342120,24          |
| 661           | 436921         | 288804781 | 25,710   | 8,711  | 2076,59     | 343157,75          |
| 662           | 438244         | 290117528 | 25,729   | 8,715  | 2079,73     | 344196,33          |
| 663           | 439569         | 291434272 | 25,749   | 8,719  | 2082,88     | 345237,49          |
| 664           | 440896         | 292754944 | 25,768   | 8,724  | 2086,02     | 346279,71          |
| 665           | 442225         | 294079625 | 25,787   | 8,728  | 2089,16     | 347323,51          |
| 666           | <b>44</b> 3556 | 295408296 | 25,807   | 8,733  | 2092,30     | <b> 348368,8</b> 8 |
| 667           | 444889         | 296740963 | 25,826   | 8,737  | 2095,44     | 349416,40          |
| 668           | 446224         | 298077632 | 25,846   | 8,742  | 2098,58     | 350464,32          |
| 669           | 447561         | 299418309 | 25,865   | 8,746  | 2101,73     | 351514,30          |
| 670           | 448900         | 300763000 | 25,884   | 8,750  | 2104,87     | 352566,06          |
| 671           | 450241         | 302111711 | 25,904   | 8,753  | 2108,01     | 353619,28          |
| 672           | 451548         | 303464448 | 25,923   | 8,759  | 2111,15     | 354674,07          |
| •             | ]              | ł         | 1        | l      | I           | i i                |

| Kahl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer | Quadrats<br>jabl        | Aubikjahl | Quabrat-<br>wurzel | Aubits<br>wurzel | Arcisumjang | Areisfiāche<br>li 2 71 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|
|                                   | r <sub>1</sub> 2        | n 3       | V n                | V n              | <u>n n</u>  | . 4                    |
| 673                               | 452929                  | 304821217 | 25,942             | 8,763            | 2114,29     | 355730,43              |
| 674                               | 454276                  | 306182024 | 25,961             | 8,768            | 2117,43     | 356788,37              |
| 675                               | 455625                  | 307546875 | 25,981             | 8,772            | 2120,58     | 357847,87              |
| 676                               | 456976                  | 308915776 | 26,000             | 8,776            | 2123,72     | 358908,95              |
| 677                               | 458329                  | 310288733 | 26,019             | 8,781            | 2126,86     | 359971,59              |
| 678                               | 459684                  | 311665752 | 26,038             | 8,785            | 2130,00     | 361035,81              |
| 679                               | 461041                  | 313046839 | 26,058             | 8,789            | 2133,14     | 362101,60              |
| - 680                             | 462400                  | 314432000 | 26,077             | 8,794            | 2136,28     | 363168,96              |
| 681                               | 463761                  | 315821241 | 26,096             | 8,798            | 2139,42     | 364237,88              |
| 682                               | 465124                  | 317214568 | 26,115             | 8,802            | 2142,57     | 365308,38              |
| 683                               | 466489                  | 318611987 | 26,134             | 8,807            | 2145,71     | 366380,40              |
| 684                               | 467856                  | 320013504 | 26,153             | 8,811            | 2148,85     | 367454,10              |
| 685                               | 469225                  | 321419125 | 26,172             | 8,815            | 2151,99     | 368529,31              |
| 686                               | 470596                  | 322828856 | 26,192             | 8,819            | 2155,13     | 369605,60              |
| 687                               | 471969                  | 324242703 | 26,211             | 8,824            | 2158,27     | 370684,45              |
| 688                               | <b>473344</b>           | 325660672 | 26,229             | 8,828            | 2161,42     | <b>371764,37</b>       |
| 689                               | 474721                  | 327082769 | 26,249             | 8,832            | 2164,56     | 372845,87              |
| 690                               | 476100                  | 328509000 | 26,268             | 8,836            | 2167,70     | 373928,94              |
| 691                               | 477481                  | 329939371 | 26,287             | 8,841            | 2170,84     | 375013,57              |
| 692                               | 478864                  | 331373888 | 26,306             | 8,845            | 2173,98     | 376099,78              |
| 693                               | 480249                  | 332812557 | 26,325             | 8,849            | 2177,12     | 377187,56              |
| 694                               | <b>4</b> 81 <b>63</b> 6 | 334235384 | 26,344             | 8,853            | 2180,27     | 378276,91              |
| 695                               | 483025                  | 335702375 | 26,363             | 8,858            | 2183,41     | 379367,83              |
| 696                               | 484416                  | 337153536 | 26,382             | 8,862            | 2186,55     | 380460,32              |
| 697                               | 485809                  | 338608873 | 26,401             | 8,866            | 2189,69     | 381554,38              |
| 698                               | 487204                  | 340068392 | 26,419             | 8,870            | 2192,83     | 382650,02              |
| 699                               | 488601                  | 341532099 | 26,439             | 8,875            | 2195,97     | 383747,22              |
| · 700                             | 490000                  | 343000000 | 26,457             | 8,879            | 2199,12     | 384846,00              |
| 701                               | 491401                  | 344472101 | 26,476             | 8,883            | 2202,26     | 385945,44              |
| 702                               | 492804                  | 345948408 | 26,495             | 8,887            | 2205,40     | 387048,26              |
| 708                               | 494209                  | 347428927 | 26,514             | 8,892            | 2208,54     | 388151,74              |
| ' 704                             | 495616                  | 348913664 | 26,533             | 8,896            | 2211,68     | 389256,80              |
| + 705                             | 497025                  | 350402625 | 26,552             | 8,900            | 2214,82     | 390363,43              |
| 706                               | 498436                  | 351895816 | 26,571             | 8,904            | 2217,96     | 391471,63              |
| 707                               | 499849                  | 353393243 | 26,589             | 8,908            | 2221,11     | 392581,40              |
| 708                               | 501264                  | 354894912 | 26,608             | 8,913            | 2224,25     | 393692,74              |
| 709                               | 502681                  | 356400829 | 26,627             | 8,917            | 2227,39     | 394805,65              |
| 710                               | 504100                  | 357911000 | 26,645             | 8,921            | 2230,53     | 395920,14              |
| 711                               | 505521                  | 359425431 | 26,664             | 8,925            | 2233,67     | 397036,19              |
| 712                               | 506944                  | 360944128 | 26,683             | 8,929            | 2236,81     | 398151,81              |
| * * *                             | 17001.11                |           | -0,000             | <b>5,020</b>     |             | 000.101,01             |

| 3ahl,<br>and<br>Durds<br>meller        | Quabrat-<br>jahi | Ambitzahl              | Cachtel            | Anbil:<br>warzel | Arcisumiang        | <b>L</b> reisfläche<br>L <sup>2</sup> A |
|----------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| n meller                               | p 2              | n 3                    | : V = :            | 7º               | t. 7               | 4                                       |
| 740                                    | 500000           | 20107007               | . 20 502           | 0 024            | 9990 02            | 200-)72 (41                             |
| 713                                    | 508369           | 362467097              | · 26,702           | 8,934            | 2239,96            | 399273,01                               |
| 714                                    | 509796<br>511995 | 363994344<br>365525875 | 26,721<br>96,730   | 8,938            | 2243,10<br>2246,24 | 400595,75<br>401516,11                  |
| 715                                    | 511225<br>512656 | 367061696              | 26,739<br>26,758   | 8,942<br>8,946   | 2249,38            | 4(264(),(2)                             |
| 716<br>717                             | 514089           | 368601813              | 26,777             | 8,950            | 2252,52            | 403765,50                               |
| 718                                    | 515524           | 370146232              | 26,795             | 8,954            | 2255,66            | 404892,54                               |
| 719                                    | 516961           | 371694959              | 26,814             | 8,959            | 2255,51            | 406021,16                               |
| 720                                    | 518400           | 373248010              | 26,833             | 8,963            | 2261,95            | 407151,36                               |
| ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                  | 374805361              |                    | 8,967            |                    | 408283,32                               |
| 721<br>799                             | 519841<br>521284 | 37636704×              | 26,851<br>  26,870 | 8,971            | 2268,23            | 409416,45                               |
| 722<br>723                             | 522729           | 377933067              | 26,889             | 8,975            | 2271,37            | 410551,25                               |
| 724                                    | 522125<br>524176 | 379503424              | 26,907             | 8,979            | 2274,51            | 411687,93                               |
| 725                                    | 525625           | 381078125              | 26,926             | 8,983            | 2277,66            | 412825,87                               |
| 726                                    | 527076           | 382657176              | 26,944             | 8,988            | 2280,80            | 413965,24                               |
| 727                                    | 528529           | 384240583              | 26,963             | 8,992            | 22×3,94            | 415106,06                               |
| 728                                    | 529984           | 385828352              | 26,982             | 8,996            | 2287,08            | 416249,43                               |
| 729                                    | 531441           | 387420489              | <b>27,000</b>      | 9,000            | · ·                | 417393,76                               |
| 730                                    | 532900           | 389017000              | 27.018             | 9,004            | 2293.36            | 418539,66                               |
| 731                                    | 534361           | 390617891              | 27,037             | 9,008            |                    | 419687,12                               |
| 732                                    | 535824           | 392223168              | 27,055             | 9,012            | 2299,65            | 420836,14                               |
| 733                                    | 537289           | 393832837              | 27,074             | 9,016            | 2302,79            | 421986,78                               |
| 734                                    | 538756           | 395446904              |                    | 9,020            | 2305,93            | 423138,96                               |
| 735                                    | 540225           | 397065375              | 27,111             | 9,025            | 2309,07            | 424292,71                               |
| 736                                    | 541696           | 398688256              | 27,129             | 9,029            | 2312,21            | 425442,03                               |
| 737                                    | 543169           | 400315553              | <del></del>        | 9,033            | 2315,35            | 426604,93                               |
| 738                                    | 544644           | 401947272              | 27,166             | 9,037            | 2318,50            | 427763,39                               |
| 739                                    | 546121           | 403583419              | 27,184             | 9,041            | 2321,64            | 428923,43                               |
| 740                                    | 547600           | 405224000              | 27,203             | 9,045            | 2324.78            | 430085,04                               |
| 741                                    | 549081           | 406869021              | 27,221             | 9,049            |                    | 431248,21                               |
| 742                                    | 550564           | 408518488              | 27,239             | 9,053            | 2331,06            | 432412,96                               |
| 743                                    | 552049           | 410172407              | 27,258             | 9,057            | 2334,20            | 433579,28                               |
| 744                                    | 553536           | 411830784              | 27,276             | 9,061            | 2337,35            | 434747,17                               |
| 745                                    | 555025           | 413493625              | 27,295             | 9,065            | 2340,49            | 435916,63                               |
| 746                                    | 556516           | 415160936              | 27,313             | 9,069            | 2343,63            | 437057,66                               |
| 747                                    | 558009           | 416832723              | 27,331             | 9,073            | 2346,77            | 438260,26                               |
| 748                                    | 559504           | 418508992              | 27,349             | 9,077            | •                  | 439434,48                               |
| 749                                    | 561001           | 420189749              | 27,368             | 9,081            | _                  | 440610,18                               |
| 750                                    | 562500           | 421875000              | · 27,386 :         | 9,085            |                    | 441787,50                               |
| 751                                    | 564001           | 423564751              | 27,404             | 9,089            | -                  | 442966,38                               |
| 752                                    | 565504           | 425259008              | 27,423             | 9,094            | 2362,48            | 444146,84                               |

| Zahl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer | Quadrat-<br>zahl | Rubikahl  | Onabrat-<br>wurzel | Aubils<br>wurzel | Areisumfang | Areisfläche |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| <u>n</u>                          | n 2              | n 3       | V n                | A u              | Dπ          | 4           |
| 753                               | 567009           | 426957777 | 27,441             | 9,098            | 2365,62     | 445328,86   |
| 754                               | 568516           | 428661064 | 27,459             | 9,102            | 2368,76     | 446512,46   |
| 755                               | 570025           | 430368875 | 27,477             | 9,106            | 2371,90     | 447697,63   |
| 756                               | 571536           | 432081216 | 27,495             | 9,109            | 2375,04     | 448884,37   |
| 757                               | 573049           | 433798093 | 27,514             | 9,114            | 2378,19     | 450072,68   |
| 758                               | 574564           | 435519512 | 27,532             | 9,118            | 2381,33     | 451262,56   |
| 759                               | 576081           | 437245479 | 27,549             | 9,122            | 2384,47     | 452454,01   |
| 760                               | 577600           | 438976000 | 27,568             | 9,126            | 2387,61     | 453647,04   |
| 761                               | 579121           | 440711081 | 27,586             | 9,129            | 2390,75     | 454841,63   |
| 762                               | 580644           | 442450728 | 27,604             | 9,134            | 2393,89     | 456037,87   |
| 763                               | 582169           | 444194947 | 27,622             | 9,138            | 2397,04     | 457235,53   |
| 764                               | 583696           | 445943744 | 27,640             | 9,142            | 2400,18     | 458435,83   |
| 765                               | 585225           | 447697125 | 27,659             | 9,146            | 2403,32     | 459635,71   |
| 766                               | 586756           | 449455096 | 27,677             | 9,149            | 2406,46     | 460838,16   |
| 767                               | 588289           | 451217663 | 27,695             | 9,154            | 2409,60     | 462042,18   |
| 768                               | 589824           | 452984832 | 27,713             | 9,158            | 2412,74     | 463247,76   |
| 769                               | 591361           | 454756609 | 27,731             | 9,162            | 2415,98     | 464454,92   |
| 770                               | 592900           | 456533000 | 27,749             | 9,166            | 2419,03     | 465663,66   |
| 771                               | 594441           | 458314011 | 27,767             | 9,170            | 2422,17     | 466873,96   |
| 772                               | 595984           | 460099648 | 27,785             | 9,174            | 2425,31     | 468085,83   |
| 773                               | 597529           | 461889917 | 27,803             | 9,178            | 2428,45     | 469299,27   |
| 774                               | 599076           | 463684824 | 27,821             | 9,182            | 2431,59     | 470514,29   |
| 775                               | 600625           | 465484375 | 27,839             | 9,185            | 2434,74     | 471730,87   |
| 776                               | 602176           | 467288376 | 27,857             | 9,189            | 2437,88     | 472949,03   |
| 777                               | 603729           | 469097433 | 27,875             | 9,193            | 2441,02     | 474168,75   |
| 778                               | 605284           | 470910952 | 27,893             | 9,197            |             | 475390,05   |
| 779                               | 606841           | 472729139 | 27,911             | 9,201            | 2447,30     | 476612,92   |
| 780                               | 608400           | 474552000 | 27,928             | 9,205            |             | 477837,36   |
| 781                               | 609961           | 476379541 | 27,946             | 9,209            |             | 479063,36   |
| 782                               | 611524           | 478211768 | 27,964             | 9,213            | 1           | 480290,94   |
| 783                               | 613089           | 480048687 | 27,982             | 9,217            |             | 481520,10   |
| 784                               | 614656           | 481890304 | 28,000             | 9,221            |             | 482750,82   |
| 785                               | 616225           | 483736625 | 28,018             | 9,225            |             | 483983,11   |
| 786                               | 617796           | 485587656 | 28,036             | 9,229            |             | 485216,97   |
| 787                               | 619369           | 487443403 | 28,054             | 9,233            |             | 486452,41   |
| 788                               | 620944           | 489303872 | 28,071             | 9,237            | 1           | 487689,73   |
| 789                               | 622521           | 491169069 | 28,089             | 9,240            |             | 488927,99   |
| 790                               | 624100           | 493039000 | 28,107             | 9,244            |             | 490168,14   |
| 791                               | 625681           | 494913671 | 28,125             | 9,248            |             | 491409,85   |
| 792                               | 627264           | 496793088 | 28,142             | 9,252            |             | 492653,14   |
| ""                                | ~-·=V.           | -20,000   |                    | ,202             | 2100,14     |             |

| Babl,<br>auch<br>Durch-<br>meffer | Quabrat=<br>zahl | Rubitzahl     | Quabrat: | Rubit:     | Areisumfanç.   | Rreisfläce<br>n 2 :7 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------|------------|----------------|----------------------|
| n                                 | n 2              | 11 3          | V n      | <b>√</b> n | η <i>π</i>     | 4                    |
| 793                               | 628849           | 498677257     | 28,160   | 9,256      | 2491,28        | 493898,20            |
| 794                               | 630436           | 500566184     | 28,178   | 9,260      | 2494,43        | 495144,43            |
| 795                               | 632025           | 502459875     | 28,196   | 9,264      | 2497,57        | 496392,43            |
| 796                               | 633616           | 504358336     | 28,213   | 9,268      | 2500,71        | 497642,40            |
| 797                               | 635209           | 506261573     | 28,231   | 9,272      | 2503,85        | 498893,14            |
| 798                               | 636804           | 508169592     | 28,249   | 9,275      | 2506,99        | 500145,86            |
| 799                               | 638401           | 510082399     | 28,267   | 9,279      | 2510,13        | 501400,14            |
| 800                               | 640000           | 512000000     | 28,284   | 9,283      | 2513,28        | 502656,00            |
|                                   |                  | 4 <del></del> |          |            |                |                      |
| 801                               | 641601           | 513922401     | 28,302   | 9,287      | 2516,42        | 503913,42            |
| 802                               | 643204           | 515849608     | 28,320   | 9,291      | 2519,56        | 505172,43            |
| 803                               | 644809           | 517781627     | 28,337   | 9,295      | 2522,70        | 506432,98            |
| 804                               | 646416           | 519718464     | 28,355   | 9,299      | 2525,84        | 507695,52            |
| 805                               | 648025           | 521660125     | 28,373   | 9,302      | 2528,98        | 508958,83            |
| 806                               | 649636<br>CE1949 | 523606616     | 28,390   | 9,306      | 2532,12        | 510224,11            |
| 807                               | 651249           | 525557943     | 28,408   | 9,310      | 2535,27        | 511490,96            |
| 808                               | 652864           | 527514112     | 28,425   | 9,314      | 2538,41        | 512759,38            |
| 809                               | 654481           | 529475129     | 28,443   | 9,318      | 2541,55        | 514029,37            |
| 810                               | 656100           | 531441000     | 28,460   | 9,322      | 2544,09        | 515300,94            |
| 811                               | 657721           | 533411731     | 28,478   | 9,326      | 2547,83        | 516574,07            |
| <b>+ 812</b>                      | 659344           | 535387328     | 28,496   | 9,329      | 2550,97        | 517848,77            |
| 813                               | 660969           | 537367797     | 28,513   | 9,333      | 2554,12        | 519125,05            |
| 814                               | 662596           | 539353144     | 28,531   | 9,337      | 2557,26        | 520402,85            |
| 815                               | 664225           | 541343375     | 28,548   | 9,341      | 2560,40        | 521682,31            |
| 816                               | 665856           | 543338496     | 28,566   | 9,345      | <b>2563,54</b> | 522963,30            |
| 817                               | 667489           | 545338513     | 28,583   | 9,348      | 2566,68        | 524245,86            |
| 818                               | 669124           | 547343432     | 28,601   | 9,352      | 2569,82        | 525529,98            |
| 819                               | 670761           | 549353259     | 28,618   | 9,356      | 2572,97        | 526815,68            |
| 820                               | 672400           | 551368000     | 28,636   | 9,360      | 2576,11        | 528102,96            |
| 821                               | 674041           | 553387661     | 28,653   | 9,364      | 2579,25        | 529391,80            |
| 822                               | 675684           | 555412248     | 28,671   | 9,368      | 2582,39        | 530682,21            |
| 823                               | 677329           | 557441767     | 28,688   | 9,371      | 2585,53        | 531974,39            |
| 824                               | 678976           | 559476224     | 28,705   | 9,375      | 2588,67        | 533267,75            |
| 825                               | 680625           | 561515625     | 28,723   | 9,379      | 2591,82        | 534562,87            |
| 826                               | 682276           | 563559976     | 28,740   | 9,383      | 2594,96        | 535859,57            |
| 827                               | 683929           | 565609283     | 28,758   | 9,386      | 2598,10        | 537158,83            |
| 828                               | 685584           | 567663552     | 28,775   | 9,390      | 2601,24        | 538457,62            |
| 829                               | 687241           | 569722789     | 28,792   | 9,394      | 2604,38        | 539759,08            |
| 830                               | 688900           | 571787000     | 28,810   | 9,398      | 2607,52        | 541062,06            |
| 831                               | 690561           | 573856191     | 28,827   | 9,402      | 2610,66        | 542366,50            |
| 832                               | 692224           | 575930368     | 28,844   | 9,405      | 2613,81        | 543672,72            |
|                                   | JULLAT           |               |          | 7100       |                |                      |

|             |                                       | ••!:                | Arcioumfang | Areisfläche                     |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
|             |                                       | 2                   |             | 1, 2,7                          |
|             |                                       |                     | fi ▼ -      | 1,2,7                           |
|             | • • •                                 | -<br>- 109          |             | 544980,52                       |
|             |                                       | . 113               | •           | 546259,68                       |
| . •         | • • •                                 | 1.417               | •           | 547600,51                       |
|             | • .                                   | 420                 | 2626,37     | 545912,91                       |
|             | •                                     | 1.424               | 2629,51     | 550226,89                       |
|             | • . •                                 | 0.128               | 2632,64     | 551542,43                       |
|             | • .                                   | 9,132               | 2635,80     | 552859,58                       |
|             | • • •                                 | 9,435               | 2638,94     | 554178,24                       |
|             | -                                     | 9,439               | 2642,08     | 555498,49                       |
| • •         |                                       | 9,443;              |             | 556820,32                       |
|             | 1 •                                   | 9,447               |             | 558143,72                       |
| ٠.          | · . <u></u>                           | -9,450 <sup>1</sup> | 2651,51     | 559468,69                       |
|             | The state of                          | 9,454               | 2654,65     | 560795,23                       |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9,458               | 2657,79     | 562123,34                       |
|             |                                       | 9,462               |             | 563452,82                       |
| •           |                                       | 9,465               | 2664,07     | 564784,28                       |
| •           | 11.38                                 | 9,469               | 2667,21     | $566117, \overline{10}$         |
| ٠           |                                       | 9,473               | 2670,36     | 567451,59                       |
|             | 9 172                                 | 9,476               | 2673,50     | 568787,46                       |
| •           | 4 50                                  | 9,480               | 2676,64     | 570125,00                       |
|             | _ \( \langle \)                       | 9,484               | 2679,78     | 571464,10                       |
| <b>~.</b> , |                                       | 9,488               | 2682,92     | [572804,78]                     |
|             | 59.540                                | 9,491               | 2686,06     | 574147,03                       |
| •           | 4,257                                 | 9,495               | 2689,20     | 1575490,85                      |
|             | 9 275                                 | 9,499               | -2692,35    | 576836,24                       |
| ٠,          | · - 112                               | 9,502               | 2695,49     | 578183,20                       |
| •           | ५ ५०५                                 | 9,506               | 2698,63     | <sub>.</sub> 5795 <b>31,7</b> 3 |
| •           | 5-326                                 | 9,510               | 2701,77     | 580881,84                       |
| ٠,          | 9 343                                 | 9,513               | 2704,91     | 582233,51                       |
|             | <u>29</u> 360                         | 9,517               | 2708,05     | 583586,75                       |
|             | 20 377                                | 9,521               | 2711,20     | 584941,57                       |
| •           | 394                                   | 9,524               | 2714,34     | 586297,95                       |
|             | 29 411                                | 9,528               | 2717,48     | 587655,91                       |
| <b>N.</b>   | D 128                                 | 9,532               | 2720,62     | 589015,41                       |
|             | 9.445                                 | 9,535               | 2723,76     | 590376,54                       |
|             | 20 462                                | 9,539               | 2726,90     | 1591739,20                      |
|             | 20 179                                | 9,543               | 2730,05     | 593103,44                       |
| •           | .e. 196                               | 9,546               | 2733,19     | 594469,26                       |
|             | * 513                                 | 9,550               | 2736,33     | 595836,44                       |
| `.`         | ~ 5.530                               | 9,554               | 2739,87     | :597205,59                      |
|             |                                       |                     | •           |                                 |

| Bahl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer | Quabrat=<br>zahl | Rubitzahl | Quabrat=<br>wurzel | Rubits<br>wurzel | Areisumfang | Rrei <b>sβäc</b> φe<br>n 2 π |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| n                                 | n 2              | n 3       | $\sqrt{n}$         | 7 n              | n :7        | 4                            |
| 873                               | 762129           | 665338617 | 29,547             | 9,557            | 2742,61     | 598576,91                    |
| 874                               | 763876           | 667627624 | 29,563             | 9,561            | 2745,75     | 599948,21                    |
| 875                               | 765625           | 669921875 | 29,580             | 9,565            | 2748,90     | 601321,87                    |
| 876                               | 767376           | 672221376 | 29,597             | 9,568            | 2752,04     | 602697,11                    |
| 877                               | 769129           | 674526133 | 29,614             | 9,572            | 2755,18     | 604073,91                    |
| 878                               | 770884           | 676836152 | 29,631             | 9,576            | 2758,32     | 605451,49                    |
| 879                               | 772641           | 679151439 | 29,648             | 9,579            | 2761,46     | 606832,24                    |
| 880                               | 774400           | 681472000 | 29,665             | 9,583            | 2764,60     | 608213,76                    |
| 881                               | 776161           | 683797841 | 29,682             | 9,586            | 2767,74     | 609296,84                    |
| 882                               | 777924           | 686128968 | 29,698             | 9,590            | 2770,89     | 610981,50                    |
| 883                               | 779689           | 688465387 | 29,715             | 9,594            | 2774,03     | 612367,74                    |
| 884                               | 781456           | 690807104 | 29,732             | 9,597            | 2777,17     | 613755,54                    |
| 885                               | 783225           | 693154125 | 29,749             | 9,601            | 2780,31     | 615144,91                    |
| 886                               | 784996           | 695506456 | 29,766             | 9,605            | 2783,45     | 616535,85                    |
| 887                               | 786769           | 697864103 | 29,783             | 9,608            | 2786,59     | 617928,37                    |
| 888                               | 788544           | 700227072 | 29,799             | 9,612            | 2789,75     | 619322,45                    |
| 889                               | 790321           | 702595369 | 29,816             | 9,615            | 2792,88     | 622718,11                    |
| 890                               | 792100           | 704969000 | 29,833             | 9,619            | 2796,02     | 622115,34                    |
| 891                               | 793881           | 707347971 | 29,850             | 9,623            | 2799,16     | 623514,13                    |
| 892                               | 795664           | 709732288 | 29,866             | 9,626            | 2802,30     | 624913,50                    |
| 893                               | 797449           | 712121967 | 29,883             | 9,630            | 2805,44     | 626314,44                    |
| 894                               | 799236           | 714516984 | 29,900             | 9,633            | 2808,59     | 627717,95                    |
| 895                               | 801025           | 716917375 | 29,917             | 9,637            | 2811,73     | 629124,35                    |
| 896                               | 802816           | 719323136 | 29,933             | 9,641            | 2814,87     | 630531,68                    |
| 897                               | 804609           | 721734273 | 29,950             | 9,644            | 2818,01     | 631939,90                    |
| 898                               | 806404           | 724150792 | 29,967             | 9,648            | 2821,15     | 633349,70                    |
| 899                               | 808201           | 726572699 | 29,983             | 9,651            | 2824,29     | 634760,13                    |
| 900                               | 810000           | 729000000 | 30,000             | 9,655            | 2827,44     | 636174,00                    |
| 901                               | 811801           | 731432701 | 30,017             | 9,658            | 2830,58     | 637588,50                    |
| 902                               | 813604           | 733870808 | 30,033             | 9,662            | 2833,72     | 639004,58                    |
| 903                               | 815409           | 736314327 | 30,050             | 9,666            | 2836,86     | 640422,22                    |
| 904                               | 817216           | 738763264 | 30,067             | 9,669            | 2840,00     | 641841,44                    |
| 905                               | 819025           | 741217625 | 30,083             | 9,673            | 2843,14     | 643262,23                    |
| 906                               | 820836           | 743677416 | 30,100             | 9,676            | 2846,28     | 644684,74                    |
| 907                               | 822649           | 746142643 | 30,116             | 9,680            | 2849,43     | 646108,52                    |
| 908                               | 824464           | 748613312 | 30,133             | 9,683            | 2852,57     | 647534,02                    |
| 909                               | 826281           | 751089429 | 30,150             | 9,687            | 2855,71     | 648961,09                    |
| 910                               | 828100           | 753571000 | 30,166             | 9,691            | 2858,85     | 650389,74                    |
| 911                               | 829921           | 756058031 | 30,183             | 9,694            | 2861,99     | 651819,95                    |
| 912                               | 831744           | 758550528 | 30,199             | 9,698            | 2865,13     | 653251,73                    |
|                                   | <i>y</i>         |           | i '                | -                | l i         |                              |

| Rabl,<br>auch<br>Durch=<br>meffer | Quabrat=<br>zahl | Rubikahl  | Quadrats<br>wurzel | Rubits<br>wurzel | Areisumfang     | Kreisfläche<br>n 2 :r                   |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| n                                 | n 2              | n 8       | <u> </u>           | -V n             | n σ             |                                         |
| 913                               | 833569           | 761048497 | 30,216             | 9,701            | 2868,27         | 654684,09                               |
| 914                               | 835396           | 763551944 | 30,232             | 9,705            | 2871,42         | 656120,81                               |
| 915                               | 837225           | 766060875 | 30,249             | 9,708            | 2874,56         | 657556,51                               |
| 916                               | 839056           | 768575296 | 30,265             | 9,712            | 2877,70         | 658994,58                               |
| 917                               | 840889           | 771095213 | 30,282             | 9,715            | 2880,84         | 660432,22                               |
| 918                               | 842724           | 773620632 | 30,299             | 9,719            | 2883,98         | 661875,42                               |
| 919                               | 844561           | 776151559 | 30,315             | 9,722            | 2887,13         | 663318,20                               |
| 920                               | 846400           | 778688000 | 30,332             | 9,726            | 2890,27         | 664762,56                               |
| 921                               | 848241           | 781229961 | 30,348             | 9,729            | 2893,41         | 666208,48                               |
| 922                               | 850084           | 783777448 | 30,364             | 9,733            | 2896,55         | 667655,97                               |
| 923                               | 851929           | 786330467 | 30,381             | 9,736            | 2899,69         | 669104,61                               |
| 924                               | 853776           | 788889024 | 30,397             | 9,740            | 2902,83         | 670555,67                               |
| 925                               | 855625           | 791453125 | 30,414             | 9,743            | <b>2905,</b> 98 | 672007,87                               |
| 926                               | 857476           | 794022776 | 30,430             | 9,747            | 2909,12         | 673461,65                               |
| 927                               | 859329           | 796597083 | 30,447             | 9,750            | 2912,26         | 674916,99                               |
| 928                               | 861184           | 799178752 | 30,463             | 9,754            | <b>2915,4</b> 0 | 676373,91                               |
| 929                               | 863041           | 801765089 | 30,480             | 9,758            | 2918,54         | 677832,40                               |
| 930                               | 864900           | 804357000 | 30,496             | 9,761            | 2921,68         | 679292,46                               |
| 931                               | 866761           | 806954491 | 30,512             | 9,764            | 2924,82         | 680754,08                               |
| 932                               | 868624           | 809557568 | 30,529             | 9,768            | 2927,97         | 682217,30                               |
| 933                               | 870489           | 812166237 | 30,545             | 9,771            | 2931,11         | 683682,06                               |
| 934                               | 872356           | 814780504 | 30,561             | 9,775            | 2934,25         | 685148,40                               |
| 935                               | 874225           | 817400375 | 30,578             | 9,778            | 2937,39         | 686616,31                               |
| 936                               | 876096           | 820025856 | 30,594             | 9,783            | 2940,53         | 688085,79                               |
| 937                               | 877969           | 822656953 | 30,610             | 9,785            | 2943,67         | 689556,85                               |
| 938                               | 879844           | 825293672 | 30,627             | 9,789            | 2946,82         | 691029,47                               |
| 939                               | 881721           | 827936019 | 30,643             | 9,792            | 2949,96         | 692503,67                               |
| 940                               | 883600           | 830584000 | 30,659             | 9,796            | 2953,10         | 693979,44                               |
| 941                               | 885481           | 833237621 | 30,676             | 9,799            | 2956,24         | 695456,77                               |
| 942                               | 887364           | 835896888 | 30,692             | 9,803            | 2959,38         | 696935,68                               |
| 943                               | 889249           | 838561807 | 30,728             | 9,806            | 2962,52         | 698416,14                               |
| 944                               | 891136           | 841232384 | 30,750             | 9,810            | 2965,67         | 699898,21                               |
| 945                               | 893025           | 843908625 | 30.741             | 9,813            | 2968,81         | 701381,83                               |
| 946                               | 894916           | 846590536 | 30,757             | 9,817            | 2971,95         | 702867,02                               |
| 947                               | 896809           | 849278123 | 30,773             | 9,820            | 2975,09         | 704352,25                               |
| 948                               | 898704           | 851971392 | 30,790             | 9,824            | 2978,23         | 705841,80                               |
| 949                               | 900601           | 854670349 | 30,806             | 9,827            | 2981,37         | 707332,02                               |
| 950                               | 902500           | 857375000 | 30,822             | 9,830            | 2984,52         | 708823,50                               |
| 951                               | 904401           | 860085351 | 30,838             | 9,834            | 2987,66         | 710316,54                               |
| 952                               | 906304           | 862801408 | 30,854             | 9,837            | 2990,80         | 711811,16                               |
|                                   | . 555501         |           | 00,002             | 0,001            | 2000,00         | *************************************** |

| Bahl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer | Quabrats<br>zahl | Rubitzahl | Quabrats<br>wurzel | Rubits<br>wurzel | Areisumfang | Kreisfläche<br>n 2 :7 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| n                                 | n 2              | n 3       | V n                | <b>1</b> 11      | n or        |                       |
| 953                               | 908209           | 865523177 | 30,871             | 9,841            | 2993,94     | 713307,34             |
| 954                               | 910116           | 868250664 | 30,887             | 9,844            | 2997,08     | 714805,10             |
| 955                               | 912025           | 870983875 | 30,903             | 9,848            | 3000,22     | 716304,43             |
| 956                               | 913936           | 873722816 | 30,919             | 9,851            | 3003,36     | 717805,33             |
| 957                               | 915849           | 876467493 | 30,935             | 9,855            | 3006,51     | 719307,80             |
| 958                               | 91 <b>7764</b>   | 879217912 | 30,952             | 9,858            | 3009,65     | 720811,84             |
| 959                               | 919681           | 881974079 | 30,968             | 9,861            | 3012,79     | 722317,45             |
| 960                               | 921600           | 884736000 | 30,984             | 9,865            | 3015,93     | 723824,64             |
| 961                               | 923521           | 887503681 | 31,000             | 9,868            | 3019,07     | 725333,39             |
| 962                               | 925444           | 890277128 | 31,016             | 9,872            | 3022,21     | 726843,71             |
| 963                               | 927369           | 893056347 | 31,032             | 9,875            | 3025,36     | 728355,61             |
| 964                               | 929296           | 895841344 | 31,048             | 9,879            | 3028,50     | 729869,07             |
| 965                               | 931225           | 898632125 | 31,064             | 9,882            | 3031,64     | 731384,11             |
| 966                               | 933156           | 901428696 | 31,081             | 9,885            | 3034,78     | 732900,72             |
| 967                               | 935089           | 904231063 | 31,097             | 9,889            | 3037,92     | 734418,90             |
| 968                               | 937024           | 907039232 | 31,113             | 9,892            | 3041,06     | 735938,64             |
| 969                               | 938961           | 909853209 | 31,129             | 9,896            | 3044,21     | 737459,96             |
| 970                               | 940900           | 912673000 | 31,145             | 9,999            | 3047,35     | 738982,86             |
| 971                               | 942841           | 915498611 | 31,161             | 9,902            | 3050,49     | 740507,32             |
| 972                               | 944784           | 918330048 | 31,177             | 9,906            | 3053,63     | 742033,35             |
| 973                               | 946729           | 921167317 | 31,193             | 9,909            | 3056,77     | 743560,95             |
| 974                               | 948676           | 924010424 | 31,209             | 9,913            | 3059,91     | 745090,13             |
| 975                               | 950625           | 926859375 | 31,225             | 9,916            | 3063,06     | 746620,87             |
| 976                               | 952576           | 929714176 | 31,241             | 9,919            | 3066,20     | 748153,19             |
| 977                               | 954529           | 932574833 | 31,257             | 9,923            | 3069,34     | 749687,07             |
| 978                               | 956484           | 935441352 | 31,273             | 9,926            | 3072,48     | 751222,53             |
| 979                               | 958441           | 938313739 | 31,289             | 9,930            | 3075,62     | 752759,56             |
| 980                               | 960400           | 941192000 | 31,305             | 9,933            | 3078,76     | 754298,16             |
| 981                               | 962361           | 944076141 | 31,321             | 9,936            | 3081,90     | 755838,32             |
| 982                               | 964324           | 946966168 | 31,337             | 9,940            | 3085,05     | 757380,06             |
| 983                               | 966289           | 949862087 | 31,353             | 9,943            | 3088,19     | 758923,38             |
| 984                               | 968256           | 952763904 | 31,369             | 9,946            | 3091,33     | 760468,26             |
| 985                               | 970225           | 955671625 | 31,385             | 9,950            | 3094,47     | 762014,71             |
| 986                               | 972196           | 958585256 | 31,401             | 9,953            | 3097,61     | 763562,73             |
| 987                               | 974169           | 961504803 | 31,417             | 9,956            | 3100,75     | 765119,98             |
| 988                               | 976144           | 964430272 | 31,432             | 9,960            | 3103,89     | 766663,49             |
| 989                               | 978121           | 967361669 | 31,448             | 9,963            | 3107,04     | 768216,23             |
| 990                               | 980100           | 970299000 | 31,464             | 9,967            | 3110,18     | 769770,54             |
| 991                               | 982081           | 973242271 | 31,480             | 9,970            | 3113,32     | 771326,41             |
| 992                               | 984064           | 976191488 | 31,496             | 9,973            | 3116,46     | 772883,86             |

|   | Bahl,<br>auch<br>Durchs<br>meffer<br>n | Quabrot=<br>- 3ahl<br>n 2 | Rubitzahl<br>n 8 | Quabrat=<br>wurzel | Kubik-<br>wurzel | Areisumfang<br>n :7 | Rreisstäche<br>n 2 st |
|---|----------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|   | 993                                    | 986049                    | 979146657        | 31,512             | 9.977            | 3119,16             | 774442,88             |
|   | 994                                    | 988036                    | 982107784        | . ,                | 9,980            |                     | 776003,47             |
| 1 | 995                                    | 990025                    | 985084875        | 31,544             | 9,983            | 3125,89             | <b>77756</b> 5,63     |
|   | 996                                    | 992016                    | 988047936        | 31,559             | 9,987            | 3129,03             | 779129,36             |
|   | 997                                    | ·9 <b>94009</b>           | 991026273        | 31,575             | 9,990            | 3132,17             | 780693,66             |
|   | 998                                    | 996004                    | 994011992        | 31,591             | 9,993            | 3135,31             | 782260,54             |
|   | 999                                    | 998001                    | 997002999        | 31,607             | 9,997            | 3138,45             | 783829,98             |
|   | 1000                                   | 1000000                   | 1000000000       | 31,623             | 10,000           | 3141,59             | <b>785398,1</b> 6     |

#### Bebrauch diefer Tabelle.

1. Es soll die Quadratwurzel von 7354 angegeben werden.

Man findet in der Abteilung "Quadratzahl" auf S. 489 zwei Zahlen 7225 und 7396, zwischen welchen 7354 liegt; also wird auch die Quadratwurzel zwischen den beiden Zahlen 85 und 86, die links in der Abteilung "Zahl" stehen, liegen. Um die Wurzel noch näher zu sinden, suche man in der Abteilung "Quadratzahl" zwei Zahlen, zwischen welchen 7354,00 liegt. Man findet auf S. 508 die Zahlen 7344,49 und 7361,64; also liegt die Wurzel zwischen 85,7 und 85,8.

2. Es sei die Rubikmurzel aus 0,0385 zu suchen.

Man bilde die Abteilungen 0, |038|500| und schreibe dasür zunächst 38|500|000|, so sindet man auf S. 495 zwei Zahlen 38|272|753| und 38|614|472|, zwischen denen die gegebene liegt. Also wird die Wurzel zwischen 0,337 und 0,338 liegen, doch näher der letztern.

3. Ein Kreis habe 0,05243 qm Fläche. Wie groß ist sein Durchmesser? Man teile die Zahl in die Klassen 0, | 05 | 24 | 30 | und sehe in der Abteilung "Kreissläche" nach, zwischen welchen zwei benachbarten Werten die Zahl 52430 liegt. Man sindet auf S. 493 die beiden Zahlen 52279 und 52685; also liegt der Durchmesser zwischen 258 und 259, d. h. mit Klicksicht auf das Komma zwischen 0,258 und 0,259 m.

## Praktisches Lehrbuch der Kammgarnspinnerei

zum Selbstunterricht

für Spinnereitechniker, Werkführer und vorwärts strebende Arbeiter.

Von Friedrich Moritz Hentschel. Mit 45 Textabbildungen und vielen Tabellen.

Gebunden Preis M. 6. -

## Die Verdichtung des Hüttenrauchs.

Eine gedrängte Uebersicht über alle bekannt gewordenen Vorrichtungen und Verfahren zum Auffangen des Flugstaubes und zur Beseitigung des schädlichen Einflusses desselben, sowie der sauren Gase, welche im Hüttenrauche enthalten sind.

Von C. A. Hering.

Mit 13 Tafeln. Geheftet Preis M. 5. -

#### Die Festigkeitslehre.

Elementares Lehrbuch für den Schul- und Selbstunterricht, sowie zum Gebrauch in der Praxis, nebst einem Anhang, enthaltend Tabellen der Potenzen, Wurzeln, Kreisumfänge und Kreisinhalte.

Von R. Lauenstein.

Mit 72 Holzschnitten.

Geheftet Preis M. 2. 50.

Die

# Graphische Statik. Elementares Lehrbuch

für

technische Unterrichtsanstalten und zum Gebrauch in der Praxis bearbeitet von

R. Lauenstein.

Mit 155 Holzschnitten.

Geheftet Preis M. 4. -

### Die Mechanik der Wärme

in gesammelten Schriften.

Von J. R. Mayer.

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Gehoftet Preis M. 8. -

Inhalt: Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur. — Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel. — Ueber die Herzkraft. — Ueber das Fieber. — Beiträge zur Dynamik des Himmels. — Bemerkungen über das mechanische Aequivalent der Wärme. — Ueber nothwendige Consequenzen und Inconsequenzen der Wärmemechanik. — Ueber Erdbeben. — Ueber die Bedeutung unveränderlicher Grössen. — Ueber veränderliche Grössen. — Ueber die Ernährung.

## Naturwissenschaftliche Vorträge.

Von J. R. Mayer.

Geheftet Preis M. 1. 40.

Inhalt: Ueber nothwendige Consequenzen und Inconsequenzen der Wärmemechanik. — Ueber Erdbeben. — Ueber die Bedeutung unveränderlicher Grössen. — Ueber die Ernährung.

### Die Torricellische Leere und über Auslösung.

Von J. R. Mayer.

Geheftet Preis M. -. 60.

## Technische Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris

2 Theile. Mit vielen Abbildungen im Text und auf lithogr. Tafeln. Geheftet Preis M. 10. -

## Die technischen Eigenschaften der Hölzer.

Für Forst- und Baubeamte, Technologen und Gewerbetreibende.

Von Forstrath Professor Dr. H. Nördlinger.

Geheftet Preis M. 8. 40.

### Die gewerblichen Eigenschaften der Hölzer.

Von Dr. H. Nördlinger.

Cartonirt Preis M. 2. -

### Technologische Encyklopädie

oder alphabetisches Handbuch der Technologie, der technischen Chemie und des Maschinenwesens

Zum Gebrauche für Kameralisten, Oekonomen, Küns 🗻, Fabrikanten und Gewerbetreibende jeder Art.

Von Joh. Joseph Prechtl.

20 Bände (u. 5 Supplementbände). Mit 534 Kupfertafeln.
Geheftet Preis M. 78. —

### Studien über den Hohofen zur Darstellung von Roheisen.

Von C. Schinz.

(Besonderer Abdruck aus Dingler's Polytechnischem Journal.)
Geheftet Preis M. 1. 80.

### Das Erdöl von Baku.

Ein Reisebericht.

Geschichte, Gewinnung und Verarbeitung,

nebst vergleichenden

Versuchen über dessen Eigenschaften gegenüber dem amerikanischen Petroleum.

Von Dr. C. Engler.

Mit 32 Textabbildungen. Geheftet Preis M. 2. —

### Die Fenerungen mit flüssigen Brennmaterialien.

Von Ignatz Lew.

Mit Abbildungen im Text und 7 Tafeln.

Cartonirt Preis M. 5. -

#### Die Technik der Rosanilinfarbstoffe.

Entwicklungsgeschichtlich dargestellt und für Praxis und Wissenschaft bearbeitet.

Von Otto Mühlhäuser.

Mit 10 lithographirten Tafeln.